

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.







. (

## historisch-politische Blatter

für bes

## tatholifae Deutfaland

Des Jahrgangs 1844

Erfter Bank



----

The Call of this one all to the

A STATE OF A STATE OF THE STATE

40 4 6 7 5

historisch = politische re

# Blätt e

für bas

### katholische Deutschland,

herausgegeben

non

G. Phillips und G. Görres.

Dreizehnter Banb.

München, 1844. In Commission ber literarisch-artistischen Anftalt.

BTANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STACKS

Gerseller at KA Village and

. أحد .

tary .

erranic) di comminer ee

Anna Carlos Company

प्रवासिक्ष अभिनेति । १ व १ वर्ष १ र मा सर्वकर १ वर्



### Inhaltsverzeichniß.

|                                                        | E:  |
|--------------------------------------------------------|-----|
| I. Ein Ausflug nach Pompeji                            |     |
| II. Kirchliche Bustande Schlesiens. (Erster Artitel).  |     |
| (Solug.) Bureaufratie. Profesptenmacherei              |     |
| III. Die Rirche und Die Rirchen. Bweiter Artifel       | 1   |
| IV. Die Beingartnertieberhanbichrift                   | 7   |
| V. Ueber ben politifden und tirdlichen Frieden bes     |     |
| confervativen Protestantismus mit ben Ratholiten.      |     |
| (Gin Seudschreiben an einen beutschen Staatsmann.)     |     |
| VI. Die Zaubstummen = und Blinden=Auftalt gu Brugge    |     |
| VII. Ratholicitat im Protestantismus                   |     |
| VIII. Aphorismen gur Cignatur bes Radicalismus ober    |     |
| falschen Liberalismus                                  |     |
| IX. Aufruf gur Unterftugung ber Ratholiten gu Gifenach |     |
| in der Umgegend und in den Aemtern Krenbburg,          |     |
| Gerftungen und Tiefenort                               | 1:  |
| X. Kirchliche Buffande Schlestens. (3weiter Artifel.)  |     |
|                                                        | 1   |
| Die Schule und das Militarwesen                        |     |
| XI. Ein Ausflug nach Pompeji. 3weiter Artifel          |     |
| XII. Die Kirche und die Kirchen. Dritter Artitel. Die  |     |
| Comeig; Franfreich; Belgien; Dolland                   |     |
| XIII. Literatur:                                       |     |
| Spicilegium Romanum. Homae 1839 - 41.                  | j   |
| Bde. 8.                                                |     |
| XIV. Briefliche Mittheilung and Rom                    | . 2 |
| XV. Kirchliche Buftande Schlestene. (Dritter Artitel.) | l   |
| Die Preffe und die Cenfur                              | . 2 |
| XVI. Rirchliches ans Burtemberg. (Eingefaudt.)         | . 2 |
| XVII. Der Schwanenorben                                | . 2 |
|                                                        |     |

| XVIII. Briefe aus Paris. Fünfter Brief                    | Zeite<br>200 |
|-----------------------------------------------------------|--------------|
| XIX. Literatur                                            | 270          |
| Gedicte in hochdeutscher, pfalgifder und oberban-         |              |
| rifder Mundart von Frang von Robell. 2 Band-              |              |
| den. Munden, Berlag ber Literarifd artiftifchen           |              |
| Austalt 1813.                                             |              |
| XX. 3weites Senbfcpreiben an einen beutschen Staates      |              |
| manu                                                      | 289          |
| XXI. Gin communiftifder Beitrag jur Lehre vom göttli=     |              |
| den Rechte                                                | 310          |
| XXII. Aus einer Lobrede Peter des Großen                  | 324          |
| XXIII. Portugal                                           | 345          |
| XXIV. Rachtrag gu bem Artifel über ben Schwanenorben      |              |
| im vorigen Pefte Nro. XVII. Seite 241 u. f.               | 350          |
| XXV. Literatur                                            | 343          |
| Geschichte ber t. schwebischen und h. fachsenweima:       |              |
| rifchen Swifchenregierung im eroberten Fürstbies          |              |
| . thume Würzburg i. d. J. 1631 — 1634. Ben Dr.            |              |
| . E. G. Scharold, f. b. Legationsrath, Mitglied meh:      |              |
| rerer gelehrten Gefellschaften. Warzbneg bei Boigt        |              |
| und Moder. L. und II. Deft. 1842 und 1845. 8.             |              |
| XXVI. Briefe aus Paris. Sechster Brief                    | <b>36</b> 9  |
| XXVII. Die Kirche und bie Kirchen, Bierter Artitel. Eng-  |              |
| land                                                      | 385          |
| XXVIII. Irland                                            | 397          |
| XXIX. Der Gustav Abolphs-Berein und die Jrische Sache     | 423          |
| XXX. Benedictbenerns Sacnfarifation                       | 444          |
| XXXI. Die Kirche und die Kirchen, Bierter Artifel. Eng-   |              |
| land. (Fortsehung.)                                       | 449          |
| XXXII. Blide auf ben gegenwärtigen Standpunkt ber flaate: |              |
| wissenschaftlichen Theorie. Champagny . '. 1] .           | 467          |
| XXXIII. Benedicthenerns Säenlarisation. (Shing.)          | 484          |
| XXXIV. Die große, freie, protestantische Affociation      | 493          |
| XXXV. Literatur                                           | 502          |
| . Das Leben Christi, Bon Dr. Joh, Rep. Sepp.              |              |
| Mit einer Borrebe von Jos. v. Gerres. Erster              |              |
| Theil. CXII. XIV. 192. 3weiter Theil. G. 458.             |              |
| Regensburg. (Mang.) 1848.                                 |              |



| XXXVI. Charitas Pirtheimer, Abbti estu des St. Clarastosters und die Reformation in Rürnberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| und die Reformation in Nürnberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| XXXVII. Mittheilungen aus Schlessen  XXXVIII. Driestiche Unterhaltungen über Irland und O'Consnell. E. an F. den 31. März und F. an E. den 6. April 1844  XXXXIX. Wie Sustan Adolph die religiöse Freiheit der Kastholisen verstand  XL. Eine Uebersahrt nach Sizisien  XLI. Das Resormationssest zu Osnabrück am 2. Februar 1843  XLII. Weitere Mittheilungen über Schlessen  XLII a. Auch Etwas über den Pauperismus und eine wahre Geschichte  XLIII. Literatur  I. Roskovany Aug. de. De matrimonio in eeclesia Catholica. Tom II. Augustae Vind. 1837  et 1840. gr. 8.  IT. Roskovany Aug. de De matrimoniis mixtis inter Catholicos et Protestantes. Tom II. Quinque:Ecclesiis. 1842. gr. 8.  III. Der Geschichtsseund. Mittheilungen des his |
| XXXVIII. Briefiche Unterhaltungen über Irland und O'Consnell. E. an F. den 31. März und F. an E. den 6. April 1844  XXXIX. Wie Gustav Abolph die religidse Freiheit der Kastholiten verstand  XL. Eine Uebersahrt nach Sizisien  XLI. Das Resormationssest zu Osnabrück am 2. Februar 1843  XLII. Weitere Mittheilungen über Schlessen  XLII. Wuch Etwas über den Pauperismus und eine wahre Geschichte  XLIII. Literatur  I. Roskovany Aug. de. De matrimonio in ecclesia Catholica. Tom II. Augustae Vind. 1837  et 1840. gr. 8.  IT. Roskovany Aug. de De matrimoniis mixtis inter Catholicos et Protestantes. Tom II. Quinque:Ecclesiis. 1842. gr. 8.  III. Der Geschichtsseund. Mittheilungen des his                                          |
| nell. E. au F. den 31. März und F. an E. den 6. April 1844                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| April 1844  XXXIX. Bie Sukav Abolph die religidse Freiheit der Kastholiken verstand  XL. Eine Uebersahrt nach Sizisien  XLI. Das Resormationssest zu Osnabrück am 2. Februar 1843  XLII. Beitere Mittheilungen über Schlesten  XLII a. Auch Etwas über den Pauperismus und eine wahre Geschichte  XLIII. Literatur  I. Roskovany Aug. de. De matrimonio in eeclesia Catholica. Tom II. Augustae Vind. 1837  et 1840. gr. 8.  IT. Roskovany Aug. de De matrimoniis mixtis inter Catholicos et Protestantes. Tom II. Quinque: Ecclesiis. 1842. gr. 8.  III. Der Geschichtsseund. Mittheilungen des his                                                                                                                                                |
| thollten verstand  XL. Eine Uebersahrt nach Sizisien  XLI. Das Resormationssest zu Osnabrück am 2. Februar  1843  XLII. Weitere Mittheilungen über Schlessen  XLII. Weitere Mittheilungen über Schlessen  XLII. Weitere Mittheilungen über Schlessen  XLIII. Literatur  I. Roskovany Aug. de. De matrimonio in ecclesia Catholica. Tom II. Augustae Vind. 1837  et 1840. gr. 8.  IT. Roskovany Aug. de De matrimoniis mixtis inter Catholicos et Protestantes. Tom II. Quinque: Ecclesiis. 1842. gr. 8.  III. Der Geschichtssenund. Mittheilungen des his                                                                                                                                                                                           |
| XL. Eine Uebersahrt nach Sizitien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| XLI. Das Resormationssest zu Osnabruck am 2. Februar 1843  XLII. Beitere Mittheilungen über Schlessen  XLII a. Auch Etwas über den Pauperismus und eine wahre Geschichte  XLIII. Literatur  I. Roskovany Aug. de. De matrimonio in ecclesia Catholica. Tom II. Augustae Vind. 1837  et 1840. gr. 8.  II. Roskovany Aug. de De matrimoniis mixtis inter Catholicos et Protestantes. Tom II. Quinque: Ecclesiis. 1842. gr. 8.  III. Der Geschichtsseund. Mittheilungen des his                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| XLII. Beitere Mittheilungen über Schlesten  XLII a. Auch Etwas über den Pauperismus und eine wahre Geschichte  XLIII. Literatur  I. Roskovany Aug. de. De matrimonio in ecclesia Catholica. Tom II. Augustae Vind. 1837  et 184c. gr. 8.  IT. Roskovany Aug. de De matrimoniis mixtis inter Catholicos et Protestantes. Tom II. Quinque: Ecclesiis. 1842. gr. 8.  III. Der Geschichtsfreund. Mittheilungen des his                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| XLII. Beitere Mittheilungen über Schlesten  XLII a. Auch Etwas über den Pauperismus und eine wahre Geschichte  I. Roskovany Aug. de. De matrimonio in ecclesia Catholica. Tom II. Augustae Vind. 1837  et 1840. gr. 8.  II. Roskovany Aug. de De matrimoniis mixtis inter Catholicos et Protestantes. Tom II. Quin- que: Ecclesiis. 1842. gr. 8.  III. Der Geschichtsfreund. Mittheilungen des his                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| XLII a. Auch Etwas über den Pauperismus und eine wahre Beschichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Scholchte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| I. Roskovany Aug. de. De matrimonio in ecclesia Catholica. Tom II. Augustae Vind. 1837.  et 184c. gr. 8.  IT. Roskovany Aug. de De matrimoniis mixtis inter Catholicos et Protestantes. Tom II. Quinque: Ecclesiis. 1842. gr. 8.  III. Der Geschichtsfreund. Mittheilungen des his                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| I. Roskovany Aug. de. De matrimonio in ecclesia Catholica. Tom II. Augustae Vind. 1837.  et 1840. gr. 8.  II. Roskovany Aug. de De matrimoniis mixtis inter Catholicos et Protestantes. Tom II. Quinque: Ecclesiis. 1842. gr. 8.  III. Der Geschichtsfreund. Mittheilungen des his                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| clesia Catholica. Tom II. Augustae Vind. 1837 . et 184c. gr. 8.  II. Roskovany Aug. de De matrimoniis mixtis inter Catholicos et Protestantes. Tom II. Quin- que: Ecclesiis. 1842. gr. 8.  III. Der Geschichtsfreund. Mittheilungen des his                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| et 184c. gr. 8.  II. Roskovany Aug. de De matrimoniis mixtis inter Catholicos et Protestantes. Tom II. Quin- que:Ecclesiis. 1842. gr. 8.  III. Der Geschichtsfreund. Mittheilungen des his                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| II. Roskovany Aug. de De matrimoniis mixtis<br>inter Catholicos et Protestantes. Tom II. Quin-<br>que:Ecclesiis. 1842. gr. 8.<br>III. Der Geschichtefreund. Mittheilungen des his                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| inter Catholicos et Protestantes. Tom II. Quin-<br>que: Ecclesiis. 1842. gr. 8.<br>III. Der Geschichtefreund. Mittheilungen bes his                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| que:Eccleviis. 1842. gr. 8.<br>III. Der Geschichtefreund. Mittheilungen des his                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| III. Der Gefdichtefreund. Mittheilungen des bis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sompy, Unterwalden und Bug. Erfter Band, erfte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Lieferung. Ginfiedeln 1843.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| XLIV. Die Diffion des herrn von Duesberg nach Solls                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| sten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| XLV. Cardinal Pacca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| XLVI. Joseph Führich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| XLVII. Lebensaußerungen bes wiederauftanchenden Luthers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| thums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| XLVIII. Die Rirche und Die Rirchen. Bierter Artitel. Engs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| land. (Fortfebung.) Die Anglotatholifden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| XLIX. Literatur:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| L. Johannes Detolampabine und Die Reformation in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bafel. Erfter Artitel. Die Buftanbe in Bafel un:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| mittelbar vor der Reformation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A          |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| MINS                     | LL Liferature d Wall and the town to                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Seite 746  |
| 212                      | Examen de l'ouvrage de M. le Marquis de Cu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -          |
| ola                      | stine intitule la Russie en 1859; par N. Gretsch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8          |
| 2111                     | Traduit du Russe par Alexandre Kuoznetzoff, A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 30         |
| 141                      | Paris, au comptoir des imprimeurs-unis 1844.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| 5/17.                    | La Russie en 1859 revée par M. de Custine,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
|                          | ou lettres sur cet Ouvrage écrites de Francfort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10-1       |
| 500                      | par J. Yakovlef. Paris, chez tous les libraires.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| 585                      | 1854                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| 000                      | Un mot sur l'ouvrage de M. de Custine par un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| 710                      | Husse. Paris 1843.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| 100                      | Russie, Allemagne et France, revelations sur la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| -                        | politique Russe, par Marc Fournier. Paris 1844.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| 170                      | LIL Der Beihefrühling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 771        |
| 750                      | LIII. Die Rirche und Die Rirchen. Bierter Artifel. Eng=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
|                          | land. Die Anglotatholifchen. (Fortfepung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 785        |
|                          | LIV. Das Leben Defolampabine bis gu feinem Unstritte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
|                          | ans bem Orbeneffanbe. Sweiter Artifel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 810        |
|                          | LV. Der Aufruhr in Philadelphia :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 837        |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
|                          | LVI. Doupanfoup über ben gegenwärtigen frangofifchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
|                          | LVI. Doupanfonp über ben gegenwärtigen frangofifchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 843        |
|                          | LVI. Doupanlonp über ben gegenwärtigen frangöfischen Clerus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 843<br>845 |
|                          | LVI. Doupanloup über ben gegenwärtigen frangofischen Clerus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7.7-       |
|                          | LVI. Doupanloup über ben gegenwärtigen französischen Elerns                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7.7-       |
|                          | LVI. Doupanlonp über ben gegenwärtigen französischen Elerns LVII. Zum Besten von Klee's Denkmal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7.7-       |
|                          | LVI. Doupanlonp über ben gegenwärtigen französischen Elerus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 845        |
|                          | LVI. Doupanlonp über ben gegenwärtigen französischen Elerus  LVII. Zum Besten von Ktee's Denkmal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 845        |
| zio                      | LVI. Doupanlonp über ben gegenwärtigen französischen Elerus  LVII. Zum Besten von Ktee's Denkmal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 845        |
| 010                      | LVI. Doupanloup über ben gegenwärtigen französischen Elerus  LVII. Zum Besten von Klee's Denkmal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 845        |
|                          | LVI. Doupanloup über den gegenwärtigen französischen Elerns LVII. Zum Besten von Klee's Denkmal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 845        |
| 010                      | LVI. Doupanloup über den gegenwärtigen französischen Elerns LVII. Zum Besten von Klee's Densmal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 845        |
| 010                      | LVI. Doupanloup über den gegenwärtigen französischen Elerns  LVII. Zum Besten von Klee's Densmal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 845        |
| 010<br>200<br>170        | LVI. Doupanloup über den gegenwärtigen französischen Elerns LVII. Zum Besten von Klee's Densmal  int anna 2 2002 hab an andarrantit anna 2  int anna 2 2002 hab an andarrantit anna 2  int anna 2 2002 hab an andarrantit anna 2  int anna 2 2002 hab an andarrantit anna 2  int anna 2 2002 hab an andarrantit anna 2  int anna 2 2002 hab an anna 2 | 845        |
| 010<br>700<br>170<br>170 | LVI. Doupanloup über den gegenwärtigen französischen Elerus  LVII. Zum Besten von Ktee's Denkmal  And Andrea Land and andrea andrea Land andrea  Andrea Land and andrea Land and andrea Land andrea  Andrea Land andrea Land andrea Land andrea  Andrea Land andrea Land andrea  Andre | 845        |
| 010<br>200<br>170        | LVI. Doupanloup über den gegenwärtigen französischen Elerus  LVII. Zum Besten von Ktee's Denkmal  int annat 2002 sont an andaren und den andaren besten international sont andaren besten international sont and annate and an andaren sont and annate and an andaren sont and annate and an anate anate and an anate anate and an anate a | 845        |
| 010<br>700<br>170<br>170 | LVI. Doupanloup über den gegenwärtigen französischen Elerns  LVII. Zum Besten von Klee's Densmal  ind and manne zweiz dan and andere anderen  king grand währe gegenwärtigen französischen  king grand währe zweiz dan and andere anderen  king grand währe zweiz dan and anderen  king grand währe zweiz dan and anderen  king grand währe zweiz der anderen  dan a | 845        |
| 010<br>700<br>170<br>170 | LVI. Doupanloup über den gegenwärtigen französischen Elerus  LVII. Zum Besten von Ktee's Denkmal  int annat 2002 sont an andaren und den andaren besten international sont andaren besten international sont and annate and an andaren sont and annate and an andaren sont and annate and an anate anate and an anate anate and an anate a | 845        |

the discount of which is not only only order

### Ein Musflug nach Pompeji.

Gibt es einen Fleck auf ber Erbe, wo die Lichts und Schattenseiten des Lebens in grellem Contraste einander ges genübertreten, wo über einem ewiggrunen, sonnigen Frühslingsgarten, voll der reizendsten Müthen und Früchte, der finsterste Geist der Zerstörung zu schweben scheint, und plogslich in der schwärzesten Nacht seine gluthrothe Schreckensges stalt zeigt: so ift es der Golf von Neapel.

Sier lag die heiterlächelnde Parthenope der Griechen, Campania felix, bas glückliche Campanien, so nannsten die Romer jenes gottgesegnete Land, wo die Rebe an fünszig dis sechszig Fuß die Ulmen und Pappeln hinansieigt, und überreich mit Früchten beladen, in prachtvollen Triumphs bogen, von Baum zu Baum ihre grünen Gewinde schlingend und dem ganzen Lande einen sestlichen Anblick verleihend, sich längst den Landstraßen stundenlang hinzieht. In solcher Ueberssulle bietet hier die Natur ihre Früchte und Genüsse dem Mensschen dar, so milbe weben ihn die süblichen Lüste und Oransgendüste an, so warm scheint die Sonne aus dem blauen himmel an diesem lachenden Meeruser auf ihn hernieder, daß mehr denn ein kriegerisches, durch Entbehrung und Rampf abgehärtetes Volk bier von der überall lockenden Genußsucht und dem süßen Müssiggange sich verführen ließ, und in Schwelzgerei und Verweichlichung seine sittliche Kraft und seine leibs liche Stärke einbüsste.

XIII.

Allein biefer Boben, ber die Arbeit des Menschen hundertsach lohnt, ber an manchen Stellen drei Erndten gleicher Zeit trägt, welche er mehrmal im Jahreslause robieser Boden, dem Roms Imperatoren und Großen den Ligg gaben, um hier jene Villen und Garten auszuschmück in denen sie allen Wollusten gepflogen, er ist ein Zeuerbod die hölle brennt unter dunner Rinde, und droht ihn jet Augenblick mit ihren Feuerströmen zu überschwemmen.

Bier in biefem irbifchen Paradiefe ließen baber bie C gen hellenischer Dichtung, nabe an ben genugreichen, vert denben Baubergarten ber Circe, bie Bolle ihren fchrecke drobenden Mund öffnen; bierbin verlegten fie die Pforte b Unterwelt, aus ber ihre bunkelen Flammen aufschluger hier lagen die dufteren, flummen Ceen ber Todtenwelt, i Qualm ihrer giftigen Dunfte, über die fein Bogel binme, flog; bier rannen tragen Blufes bie erftickenden Strome, we de bas Reich ber Unterirdischen umschließen; bier brannte bie phlegräischen Feuerfelber; bier hielt nach Strab Donffeue fein Grabopfer und befragte bie geheimnifvolle Machte bes Schattenreiches; bier mar ber große Rampfplay wo bie milben, ungefügen Feuerriefen bes Abgrundes geger bas weltordnende, himmlifche Gefen bes Beus, gegen Sar: monie und Ebenmaaß, in ihrem ungebandigten Grimme fich emport; und hier endlich ift es noch, mo ber muthschnaubende Bollenriefe ber Urzeit, unter bem Berge begraben und von ben Bligen bes Beus getroffen, in feinem Born und Schmerg fich mindet und flohnt, und Flammen ausspeiend bie Erbe erbeben macht.

Auch der Geist des Mittelalters glaubte, daß aus diesem so üppig übergrunten Boden die Flammen ewiger Verdamms niß aufschlugen; er bebte hier vor den finsteren, zerstörenden Gewalten zuruck, und seinem erschreckten Gewissen schlen es nicht selten, als empfange hier die Seele des Verworfenen, der sich, gleich den Titanen, wider die gottlichen Gesetze emport, in jenem verzehrenden Flammenpfuhle, den die bosen

Beifter ber Bolle anschürten, feine Strafe. Gin Schreiben bes eilsten Jahrhunderts, welches Damianus an Papft Ris Folaus II. gerichtet, ergablt in biefem Beifte Folgenbes: "Unweit Reapel, bart an ber Landstrafe, wohnte ein Diener Gots tes auf einem boben Felfen. Alle berfelbe bei nachtlicher Weile feine homnen fang, öffnete er bas Fenfter feiner Belle, um ju feben, wie viel es an ber Beit fenn mochte. ba marb er eines langen Buges von Caumroffen gemahr mit heu beladen, die von einem haufen von Mannern geführt mutben, fcwarz wie die Aethiopen. Er mar neugierig, ju miffen, mer fie fepen, und mo fie bas Thierfutter binbrachs Da gaben fie ibm jur Untwort: Wir find bofe Geifter, und bas Butter, mas wir hier bringen, ift fein Butter für Schaafe ober Pferde, fonbern um bas Jener ju nahren, bas ben Geelen ber Menschen bestimmt ift: benn wir warten nun querft auf Panbulphus, Jurften von Capua, ber frant barniederliegt, und bann auf ben Johannes, ben Saupts mann der Besagung von Neapel, ber noch lebt und moblauf hierauf begab fich biefer Mann Gottes ju Johannes, und berichtete ibm getreulich, mas er gefeben und gebort. Um diefe Zeit aber ftand Raifer Otto II. im Begriff, Rrieg gegen die Saragenen zu erheben, und ruckte nach Calas brien. Johannes antwortete daber: 3ch muß erft bem Rais fer zur Begrugung entgegen geben, und mich mit ihm über ben Buftand bes Landes befprechen. Ift er aber von binnen, dann verspreche ich, die Welt zu verlaffen und ins Rlofter Um fich jedoch Gewißheit über die Bahrheit ber zu geben. Geschichte des Priefters zu verschaffen, sandte er einen Boten nach Capua, ber ben Panbulphus tobt fanb. Johannes felbft lebte taum noch vierzehn Tage, er ftarb, ebe ber Raifer in dieß Gebiet tam. Nach feinem Tobe brach ber Besuv, aus bem die Bolle oft auflobert, in Flammen aus, was fich leichts lich begreift; da bas Beu, welches die bofen Geifter jurecht machten, nichts war, als eben bas fclimme Feuer, bas folder verworfenen und ichlechten Menichen harrt: benu fo oft

er genlofer Reicher in biefen Gegenden flirbt, fieht man bad Beuer aus bem genannten Berge auflobern, und eine folche Mafe von Comefelguß fließt herunter, bag fie gum Bache auficwillt, ber hinabichießend fogar bis jur Gee bringt. Und mahrhaftig, ein früherer Fürst von Palermo fah einmal von ferne Comefel = und Dechflammen aus bem Befuv bervor= brechen, und fagte, baf gewiß eben ein reicher Mann im Begriff fenn muffe, ju fterben und gur Bolle binabgufahren. D mehe bes verblenbeten Ginnes bofer Menfchen! Roch in berfelben Racht, ale er unbefummert in feinem Bette lag, gab er feinen Geist auf. Co war auch ein neapolitanischer Priefter, ber mehr Dinge ju wiffen begehrte, ale heilfam ift. Alls ber Bollenpfuhl nun einmal größere Rlammen ausspie, als gewöhnlich, befchloß er, verwegenen Uebermuthe, ihn gu befuchen. Rach gelefener Meffe machte er fich auf, ausgeruftet, wie er mar, mit ben beiligen Gemandern; allein biefer voreilige Auskundschafter, ber naber ging, ale Menfchen zu thun pflegen, tam, unfahig ber Rudtebr, nimmer jum Borfchein". Dieg waren bie Empfindungen, welche bas furchtbare Schauspiel bes alten Flammenspeiers in ber Seele bes Mittelalters wedte.

Wenn nun auch die riesigen Feuersaulen, die sich ans dieser unterirdischen Este, nach dem Zeugnisse von Augenzeusgen bis zu einer Sobe von sechstausend Fuß himmelan erhesben, nicht die Flammen der Hölle sind, und wenn jene Feuersbäche und Gluthströme, die in überstürzender Eile dem heißen Herzen des alten Riesen entquillen, und meilenbreit Stadt und Land, unter thurmhoher Lava begraben, nicht dem Abgrund ewiger Verdammniß entströmen: so sind sie doch jedenfalls ein Spmbol des Fluches, der alles Irdische getroffen, sie sind Ausstüsse des Todes und der Vernichtung, und predigen mit ihren Feuerzungen die Unbeständigkeit und Flüchtigkeit des blühendsten Lebens.

So erhebt fich ber rauchenbe Berg mitten in biefem las denden Garten, ben zertrummerten Luftfcloffern Capris ge-

genüber, wie ein brohender Busprediger; weithin sichtbar ruft er jedem bas memento mori entgegen; viele Stunden rundum hat er die Gegend, mehr denn einmal, mit haushoher Asche eingeäschert; blühende Städte ruhen zu seinen Füßen, beren üppige Herrlichkeit, als ihre Bewohner im Theater scherzten, in Rauch ausgegangen, und deren stolze Palläste und prunkende Tempel tief unter Lava und Asche begraben liegen.

Allein der Mensch gewöhnt sich an Alles; mit Allem macht ihn Sorglosigkeit und Gewohnheit zulest vertraut; kaum ist die glühende Asche erkaltet, so pflügt er sie und besäet sie schon wieder; über der begrabenen hütte des Vaters baut der Sohn eine neue, und trinkt, der Vergangenheit uneingedenkt und einer unsicheren Zukunft vertrauend, leichten Sinnes den Wein, den die unterirdischen Flammen, die ihn jede Stunde zu verschlingen drohen, gekocht haben. Rückert hat den Aussedlern des Vesuns, die den Lacrima Christi Wein auf dem Grabe von herculanum und Pompeji trinken, die Worte seiner Dichtung verliehen. Er singt mit ihnen:

Der Besuv, an dem wir hausen, Der mit einem Ausbruch brobt; Bis die Lavastrome brausen, Schrectt uns weiter teine Roth.

Ber in hohen Saufern wohnet, Pat vom Einsturz mehr Sefahr; Reines bleibt vielleicht verschonet, Beil es immer niedrig war.

Raumen fouten wir die Patten, Bo die Bater wohnten?! Bis der Sturm fle wird zerratten, Beißen wir nicht felbft fle ein.

Singe Baterlandeserbe, Bwar von Lava schwarz gestreift, Wo noch weidet meine Herbe, Wo noch meine Traube reift. Meine Berbe will ich weiben, Meinen Moft in Scherben thun; Was da fommt, ich will es leiben, Und folang in Frieben ruhn.

Ale die Afche tam gu regnen, Burben Stabte bort bebedt; Diefes tann and uns begegnen, Doch es hat uns nicht gefchredt.

Fruchtbar wird ber Boden werden, Wann der Sturm vorbeigefichn; Entel weiden meine herben, Tranben feltern wird mein Sohn.

Anabe fleh, die Nacht will duntein, Treib die Berde langfam ein! Nachtlich foll im Becher funtelu Unfer Spristithränenwein.

Co nennt ber Mensch bie bunne Afchenrinbe, unter ber bie Bolle brennt, seine geliebte Beimath! wenn bas übermu= dernbe Grun ibm nur einen Augenblick bie in ber Tiefe lauernde Gefahr verbirgt, mag ber Berg über feinem Saupte immerbin rauchen! Und mas ift auch baran ju verwundern? find etwa bie, beren Reben nicht auf ber Ufche bes Besuv ober bes Aetna reifen, um vieles besser baran? fteht ihre Butte nicht etwa auch über bem Abgrunde, und liegt nicht bicht unter ihren Sugen ber alte Drache ber Bernichtung, mit jedem Tage unter ber immer bunner und bun= ner werbenden Rinde, bas Grab weiter öffnend, bas fie jus legt verschlingen wird. Gewiß war es das Gefühl biefer Flüchtigkeit bes Zeitlichen, welches, jum Ewigen gewendet, manches Kloster strenger Entsagung und Abtöbtung in den blus benben Gefilden rund um ben Besuv und Reapel ber erbaut hat. Eines, bem Orben ber Rarthaufer ober Ramalbulenfe angehörig, fteht auf einem Borfprunge bes Feuerspeiers felbf ein anderes beffelben Orbens erhebt fich bem Besuv geger ber, hinter Reapel, auf einer wildbemachsenen, bas ga



Gin Ansflug nach Pompeji.

Land beherrschenden Berghöhe. Die Lage biefes Rlofters, bas bem Bachen, bem Saften, bem Gebete und ber Betrachtung geweiht, und für Manner bestimmt ift, die fich von ber Welt losgefagt haben, ift eine unvergleichliche; nicht leicht zeigt fich an einem andern Orte die Welt in fo reigender Pracht und Berrlichkeit, wie ju ben Fugen biefer Monche. Belch eine Aussicht über bieg weite gefegnete Land, bie Ruften Staliens auf und ab! allüberall Garten mit reicher, fublicher Begetation, mit Billen und Pallaften! Dicht unten ju ben Fugen bas un= ermefliche Reapel felbst, und Stadt an Stadt langft bem Saume bes lichtburchquollenen Meeres; in ber Ferne bie bobe Bergmand bes Appenins mit ihren icharf hinansteigenben Spipen, ben meiten Garten umschließenb; bier ber finftere Ernft jener phlegraifchen Felber mit ihren bunkelen, troftlofen Seen und ichmargen Rratern; bort machtige Ruinen einer untergegangenen Belt: Theater, Tempel und Aquabufte; gegenüber, in Mitte eines Bergamphitheaters, unmittelbar von bem Caume ber Bellen fich erhebend und einfam in ber Ebene emporsteigend, ber rauchende Besuv. Und bann erft bie Aussicht nach dem Meere, auf die Landzungen, die Buch= ten, die Borgebirge und die reigenden Inseln mit ihren feltsamen Formen, ihren reich begrünten, himmelhohen Berghauptern, Ebelfteinen gleich, in bieg Lichtmeer ausge= ftreut; und hinter ihnen endlich die unübersehbare Ginsamkeit bes uferlofen Meeres. Dieg ift bas Bild, bas in feiner un= beschreiblichen Schönheit und Fulle fich bort täglich barbietet; und ficher vor ben Ausbruchen bes feuerspeienden Cyclo= pen bliden die Monche biefes und ber anderen benachbarten Rlofter barauf binab. Mancher Frembe, ben fie in ihrer Gaftftube bewirthet, rief daher in Entjucken aus, daß er nie und nirgend etwas Uehnliches gesehen, und daß es mohl ber berr= lichfte Fled ber Erbe fep. Wem lag ba wohl ber Gebanke nicht nabe, daß ihm boch auch eine fo reigenbe Belle vergönnt fepn moge, um ber Belt zu entfagen.

Allein, stumpft die alltägliche Gewohnheit ben Menschen

gegen bie ihn umgebenben Schreden ab, fo verliert auch bie blubenbfte Coonheit in ber Ueberfattigung ihren Reig. mar einer ber Fürften biefes herrlichen Landes, ber gu ben Monchen binanftieg. Wie jedem, fo murbe auch ibm, ale ber größte Chap bes Rlofters, bie munbervolle Aussicht gezeigt; von ihr hingeriffen, fprach er: bag er am liebsten ale Monch ba bleiben moge, um täglich bieß entzudenbe Schauspiel zu Der Bruder, ber ihn führte, fcmieg ju biefer augenießen. genblicklichen Begeisterung; er führte ben Ronig aber auf verschiedenen Umwegen auf dieselbe Stelle zurud, und bieß ihn, ale feb es bas erstemal, bie Aussicht bemunbern. Der Ronig war noch immer ergriffen, allein, ba ber Reig ber Neuheit vorüber, fo mar auch feine Bewunderung eine gemäßigtere. Cie gingen also weiter; ber Bruber mußte es mieber so ein= gurichten, daß fie nach einigem Din= und Bergeben wieber ju bemfelben Balton tamen mit ber iconen Ausficht. Allein biegmal murbigte ber Ronig fie nur eines fluchtigen Blides, fprechend, das habe ich ja fcon zweimal gefeben. Der Brus ber führte ihn alfo meiter, auf und ab, aber gulent mieber ju bem alten Balton; jest jeboch fuhr ihn ber Ronig gornig an: baf er ihm immer und immer wieber bas ewige Ginerlei zeige, was zum sterben langweilig fep. Der Bruder bezeugte ihm nun seine Verwunderung barüber, baf er schon in einer Stunde fo überfatt fen, ba er boch noch eben gewünscht, fein ganzes Leben biefen täglichen Genuß zu haben, die Monche um ihr Glud beneibenb. Bir binter ben Alpen burfen uns baber mohl boppelt troften: lachelt uns nicht die Conne Neapels und fein blauer himmel in unferem nebelfalten Nordlande, fo find wir auch nicht von ben Jeuerausbrüchen bes Befuvius bedrobt; in Reapel aber mag die unendliche Fruchtbarkeit ber Natur theilweife gerade hieran geknüpft fenn; die Flammen bes Abgrunds und die Strahlen ber Gestirne des himmels scheinen fich bier zu vereinigen, ben Reim bes irbischen Les bens zu feiner uppigften Bluthe zu entfalten.

Allein bie Schape, melde biefe Erbe jum Connenlichte



### Ein Anefing nach Pompejl.

binantreibt, find nicht ihre einzigen; ihr Coos birgt auch eine unermegliche Graberwelt. In ber Gegend von Rola 3. B., wie in andern Strichen bes alten etrurischen Gebictes ift ble Erbe ftellenweise gang roth von ben zahllos in ihre Grabkammern verfentten Garkophagen, Alfchen: und Thra: neufrugen und Grabgeratbicaften aller Art, etrurifder, gries difcher und romifcher Arbeit. Grabgewölb baut fich bier über Grabgewölb und Gruft reiht fich an Gruft. Dort lie= gen jene fogenannten etrurifchen Bafen zu Taufenben und Taufenden, unenblich wechselnd in Gestalt und Größe und Runftgeschmad; balb von einer fo ungeheueren Sobe und Beite, als batten fie baju gebient, die Afche ber alten Cyclopen aufzubemahren, und bann wieder von winziger Rleinheit eines Fingerhutes, als feven fie für ein Gefchlecht von Daum= lingen bestimmt gewesen, und ebenfo in ihrer Ausschmudung, bald von ber vollendetften Zeichnung bes feinsten Runftgeschmackes, bald nur robe Topferarbeit. Bor Jahrtaufenben murden diese Graber von unbekannten Banden gegraben und ibre Todten gur Rube geleitet; ber nicht feltene Reichthum ihrer Tobtenausstattung, die regelmäßige Ordnung, die in dies fer Grabermelt Jahrhunderte hindurch unangetaftet geblieben, bis die entweihende Sand ber Wiffenschaft und ber Gewinnfucht, ihre Beute fuchend, Alles wild burcheinander gefcharrt, lagt und auf den Pomp friedlicher Grabfeierlichkeiten fchlie= Ben, womit die antife Belt die Leichenzuge ihrer geliebten Tobten beging.

Allein in biesem Gebiete vulkanischer Kampse und Zerstörungen gibt es noch andere Graber, worin nicht die leblose
Hülle der Todten mit ihrem Grabgerathe von den Lebenden
zur Gruft getragen wurde; es gibt Graber, wo der Tod plogs
lich wie ein Blipschlag die Lebenden überraschte, und das Leischenmal über dem Haupte der Berzweistenden hochausthurmend,
sich nicht mit dem Opfer eines Roßes oder eines Stieres und
einiger Goldmungen und Thranenslaschen begnügte, sondern aus
ihrem Hause und ihrer Stadt, mit Allem, wie es ftand und

Lag, eine einzige große Grabkammer machte, über bie er bie Piche ber Bernichtung thurmhoch aufschüttete, also baß ihre Cratte nicht mehr gesehen warb, und ber Pflug seine Furchen Jahrhunderte hindurch barüber hinzog, ohne daß ber Pfluger geahndet hatte, baß sein Fuß auf begrabenen Städten der Borzeit stehe.

Co wurden brei Stadte: herkulanum, Pompeji und Stadia in dem ersten Jahrhundert unserer Zeitrechnung unster dem Ausbruche bes Besuvs verschüttet, und es erregt eine ernste Empfindung, auch hier in grellem Contraste die Grauel der Berwüstung und Zerstörung über die antike Schönheit triumphiren zu sehen.

Es gibt Mabrchen, in benen ergablt wird, wie burch ben Chlag einer Baubergerte ber Konig eines Landes und fein ganger hofftaat, ploplich erftarrt, in Schlummer verfunten fev. Die, welche fpater bas verzauberte Schlof besuchten, fanben noch Alles an Ort und Stelle; die Tafeln maren gebectt; die Diener trugen die Speifen berein; ber Ronig faß, von feinen Rathen umgeben, auf feinem Thron: allein es maren leblofe Bilber, bas Ohr vernahm in biefen reichgeschmudten, vollge= brangten Raumen feinen Laut, bas Auge fab feine Beme= gung; ber ftumme Tob beherrichte biefe vom Zauber getrof= fene Belt. Ginen abnlichen Ginbruck ruft auch ber Befuch jener Statten auf une bervor; auch bier fand man beim Gingange bes Thores noch die Leiche ber Schildmache mit ib= rer Waffe in ber hand, wie fie, vor achtzehnhundert Jahren in ber Mauernische Bache baltenb, von bem einbrechenden Elemente überrascht worben; Gefangene lagen ju Afche verwandelt in ihren eifernen Feffeln, die fie an der Flucht verbindert hatten; manche Arbeit, welche pompejanische Sand= werkeleute, Maurer und Steinhauer, j. B. eben begonnen hatten, finden wir noch unvollendet; es icheint feine halbe Stunde, bag ber Deifter mit feinen Gefellen jum 3mbig gegangen, in wenigen Minuten muß er wiederkehren, fo frifch sieht Alles noch aus; in den Garfüchen und Wirthshäusern fteben noch bie Topfe und Flaschen mit eingemachten Fruch= ten, gerabe wie ber Roch und bie Rellnerin in bem erften Jahrhundert unserer Zeitrechnung sie auf den Kredenztisch gefellt; auswärts an ben Banben ber Baufer find noch bie Carricaturen mit ihren spottischen Unterschriften erkenntlich und leferlich, melde ber fatprifche Beift antifer Gaffenjungen und Pflaftertreter mit Rothel ober fcmarger Farbe an bie Mauern geschmiert. Co verfest uns bas Betreten biefer Branbftatte in eine andere Welt, es ift une ploglich, als batten wir burch bie entschwundenen Beitraume rudwarts eine ferne Reife in die Bergangenheit gemacht; taufend und taus fend Dinge bes alltäglichen Lebens, an die mir beim Lefen antifer Schriftsteller nicht benten, zeigen fich bier unferen Bliden, und nirgend findet fich ein Commentar, ber bas Les ben bes heibnischen Alterthums fo veranschaulicht, als bie Anficht biefer lebendig begrabenen Stabte: barum bat es uns nicht unpaffend geschienen, unferen Lefern einige Blatter aus unferem Tagebuche mitzutheilen, die wir bei einem Befuche von Pompeji großentheils auf den Trummern der versunkenen Ctabt, im Unblide ihrer Tempel, ihrer Bafiliten, ihrer Bohnhäufer und Strafen anfgezeichnet haben. Wir beginnen bas ber mit bem Spaziergange, ber uns zu ihren Thoren führte.

Es war ber Sonntag bes Mariahimmelfahrtstages, als ich von der grünen Bobe von Castellamare aus, wo ich den herbst zubrachte, ben Golf von Neapel, seine Inseln und Borgebirge, seine Ebene mit dem rauchenden Berge, und seine Städte und Bergzüge überblickte. Der Morgen war in der That ein wahrhaft sonntäglicher des Südens, himmel und Erde strahlten in dem heitersten Festgewande; es war einer jener Tage, die es uns begreissich, wenn auch nicht verzeihslich sinden lassen, wenn der Südländer so gern auch aus dem Werktag einen Feiertag macht, und lieber herumspaziert und conversirt und sieht und hort, als daheim still bei seiner Ars beit sigt. Nannte ja schon Horaz mit seinem halb wahren, halb affectirten strengeren Römersinne die üppige Parthenope

ber Griechen: bie mußige Reustadt, otiosa Neapolis. Dus Meer spiegelte ben wolfenlofen himmel; er ftrablte auf bas lachenbe Land bernieber in feinem tiefen, unergrundlichen Blau, in jenem Blau, bas unaustilgbare Cehnsucht in ber Bruft beffen hinterläßt, ber es einmal gefehen. Bon bem Caume bes lichtburchquollenen, in feierlicher Rube auf= und abmogenben Meeres, erbob fich ber Bejuv mit feinen beiben hörnern in ben reinen Nether. Un folden Tagen icheint ber verhängnigvolle Berg im Bieberscheine ber Morgensonne von Purpur und Gold umfloffen; in schweigender Feier erhebt er fich bann wie ein eherner Altar jum Morgenhimmel binan; bie unauslöschliche Rlamme eines ewigen Opferfeuers icheint jum Preise bes Bochften, ber biefe Bunber geschaffen, in feinem Schoofe zu gluben. Silberweiß flieg ber Rauch aus bem Krater seines Gipfels; er glanzte fo friedlich, fo mild, niemand hatte mohl errathen konnen, bag er einem Schlunde entsteige, ber fo oft die Bolle über die lachenden Gefilde weit in die Runde ausgespieen. Auch die Meerstadte ju feinen Sugen, die wie Landhaufer ber hauptstadt bas Ufer bes Golfes umfaumen, lagen weißglangend im hellften Lichte ba; jedes Saus, jedes Fenster konnte man unterscheiben, und binter ihnen jog fich die grune Bergfrone des Apeninens ber, ihre Borgebirge welt in bas Meer hinausfenbend.

Der Feier bes festäglichen Gottesbienstes wohnte ich oben in ber Kirche ber Franziskaner bei, die sich in der Einsachs beit ihrer gottgelobten Urmuth mitten zwischen ben Landhaussern der Reichen und Großen von Neapel und der Fremben aller Nationen erhebt. Die Brüber gingen zur heiligen Comsmunion; ein weißes Tuch wurde vor dem Altar statt eines Tisches gehalten, zwei und zwei traten sie aus der Sakristei hervor, knieten auf der obersten Stuse des Altars nieder, kusten den Boden und empfingen das Sacrament, worauf sie wieder nach der anderen Seite hinter dem Altare verschwanden.

So weit ber außerliche Aublic ein Urtheil erlaubt, fibien mir bie Disciplin bes Rlofters, wenigstens was ben

außeren Anftand betrifft, teine übele, mas leiber ber neapos litanischen Geistlichkeit im Allgemeinen nicht nachgerühmt wer= Einem Orden angehörig, beffen eigentliche Beben fann. ftimmung es ift, bas Bolt ju burchbringen und felbst arm mit bem Mermften ju vertebren und gegen Spendung eines geistigen Almofens ein leibliches zu empfangen, fcbienen bie Franzistaner von Castellamare fich auch in ber That ber Buneigung bes Boltes zu erfreuen zu haben. Benigstens lagt fic bieg aus einem in der That acht italienischen Brauche schlie= fen, von bem man mir bier ergablte. Alljabrlich bangen nämlich bie guten Bruber einem Paar Spanferteln fleine Glodchen um ben Sals, öffnen ihnen die Pforten bes Rloflere und laffen fie laufen. Die Thiere mit ihren Glodchen erscheinen überall unter bem Name: Die Schweine bes beil. Frangistus, und wo fie angeflingelt tommen, wird ihnen zu Ehren des Heiligen einiges Futter als Almosen ge= niemand vergreift fich an ihnen in einem Cande, von bem die Fremden in der Regel glauben, nichts, was nicht un= ter Chlof und Riegel liege, fep ficher. Die Schweinchen St. Franzieli fuhren bieg Freiherrnleben fo lange, bis fie gemäftet find, wo fie alebann von den Brudern jum Beften bes Orbens abgestochen werden.

Nach beendigtem Gottesdienste machte ich mich auf den Weg nach Pompeji, das in einer Entfernung von etwas mehr als einer Stunde gegen den Vesu zu liegt. Allein es bes darf keiner geringen Ausdauer, um in einem italienischen Bersgnügungsorte, wie Castellamare, glücklich das Freie zu geswinnen. Da stehen zuerst die Maulthiertreiber in ganzen Reishen mit ihren Eseln; kaum werden sie einen aus der Ferne gewahr, so stürzen sie im Wettlauf herbei, ihr und ihrer Thiere Dienste andietend. Hat man sich glücklich durch sie hinz durchgeschlagen, und gelangt man unten auf den Platz, so beginnt derselbe Angriff von Seiten der zahllosen Inhaber der Cabriolets; den Beschluß machen endlich am Meere die Barkensührer und Matrosen. Eines ist mir jedoch bei diesem

Betteifer überraschend in Italien aufgefallen; fo viele ihrer auch find diefer dienstbaren Beifter, und fo groß ihr Wetteifer ift, des Fremben habhaft ju merben, und wie fehr ihnen bie Begier bes Gewinnes aus ben Augen berausschaut: fo felten gerathen fie boch mit einander in Streit. Es gilt unter ihnen bas unverbruchlich als beilig gehaltene Gefen, baß ber Fremde bem angehort, mit bem er zuerft gesprochen, ibn um ben Preis fragend; die Uebrigen gieben fich guruck und nur erft, wenn er biefen entschieben gurudgemiefen bat, tre ten fie wieder hervor, wetteifernb, damit jeder ber nachfte fen. Auf diefe Beise gehört eine mehr als gewöhnliche Runft bas ju, fo groß auch ihre Ungahl feyn mag, von ihrer Concurreng Bortheil ju ziehen; feiner wird feinen Bagen oder fein Thier mohlfeiler anbieten, weil er fonft die Rache des in fei= nem Borrechte Berlegten ju fürchten hatte. Da ich inzwischen entschlossen mar, allein die einsame Trummerftatte ju besuden, fo wieß ich mit verbindlichem Danke ihre Dienfte rubig ab und jog meine Strafe babin.

In Deutschland macht man fich taum einen Begriff von bem Leben und ben bunten Gruppen einer italienischen, und namentlich einer neapolitanischen Landstrage. Die Italiener haben einen mahren Abscheu vor dem Juggeben, auch bas unbequemfte Reiten und Jahren giehen fie ihm vor. Co begege net man bier ununterbrochen Mannern und Frauen, bie auf Eseln reiten; manchmal hat sich dem armen Thiere die ganze Familie auf ben Ruden gelaben; und was endlich die Pferde betrifft, fo ift es unglaublich, mas ihnen jugemuthet wird; im Bagen und vorn und hinten und oben auf bem Bagen und zu beiden Seiten beffelben und noch vor dem Bock zwi= fchen ber Deichsel fteben, figen, hangen und hocken fie und Hammern fich an, fo bag ein einziger Ginfpanner manchmal zwölf, funfzehn bis achtzehn Personen zu schlepren bat, und dabei muß das Thier Berg auf und Berg ab laufen, als feb ber Wagen leer. Das Fallen ber Pferde und bas Umfturgen ber Wagen find baber auch tagliche Bortommenbeiten, aus benen man fich nichts macht; bafür schmuden fie ihre Pserde mit Febern und rothen Lappen aus, und hangen ihnen Schelsten um, als galte es einen Triumphzug zu halten. Zwischen biesem Fuhrwerf ber unteren Klassen mit ben malerischen Gruppen und ben verschiebenen Bolkstrachten rollen bann die eles ganten Carosse ber hauptstadt hindurch.

Das war bas Leben womit die Gegenwart mich umgab, als ich nach jenem großen Grabmahl wanderte.

Ein Müller, ber mir begegnete, zeigte mir von Ferne bie rien alta, ben hohen Wall, hinter bem fich bie Stadt unferen Bliden barg; er ist aus ber ausgegrabenen Ufche aufgeschüttet, und gibt, weithin sichtbar, von biefer Seite ber Stadt bas Unsehen eines verschanzten Lagers.

Pompeji ehemals, wie es scheint, nabe am Meeresufer gelegen, liegt nun, burch die Erhöhung bes Erbreichs, in giemlicher Entfernung von bemfelben, feitmarts von ber gegenmartigen Lanbftrage. Man bat bie alte Strafe, bie nach ber Ctabt führte, mit ihren Grabbenfmalen, wie fie gewöhn= lich außerhalb ber antiken Stabte ftanden, wieder aufgegra= Auf ihr geht man burch bas alte Stadtthor nach bem ben. Forum bin; allein unweit diefes Thores haben die von ber Regierung aufgestellten Auffeber ihre Wohnung aufgeschla= gen, die ben Fremden fogleich in Befchlag nehmen und bei jedem Tritt und Schritt begleiten. Ich wollte aber mit ben Geiftern ber Abgeschiebenen allein fenn und aller Begleitung diefer habgierigen Raben überhoben. Das Glück mar mir über Erwarten gunftig, von Niemand bemerkt, flieg ich, bin= ter einem Bogelfanger ber, auf einem Geitenpfabe ben Ball hinan und jenseits wieder hinab, und so befand ich mich, ungesehen und allein, mitten in ben Trummern bes alten Pom= pejis.

Die Bachter waren meist abwesend, bes Festiages und bes Morgengottesbienstes wegen. So lagen, von bem hellsten Sonnenlichte beschienen, alle biese Trümmer aufgeraumter Tempel, Theater und hauser vor mir, ohne bag ich, nache

bem ber Bogelfänger fich hinter ben Baumen verloren hatte, eine lebendige Seele gesehen hatte. Nur ferne, undentliche Stimmen vernahm ich, und hie und da das Bellen eines huns des, und bann und wann ben Schuß eines der vielen leidensschaftlichen Bögeljäger. Sonst herrschte allum das Schweisgen bes Grabes.

Allein mahrend die hunderte von abgebrochenen Caulensstämmen und die Reihen dachloser Sauser ein dusteres Bild ber Zerstörung gemährten, zeigte sich rund um, dort, wo die Erde noch nicht ausgegraben ist, die Natur in ihrer reichsten Fülle; von Pappel zu Pappel schlingt sich die Rebe und umsringt die wuste Stätte mit einem Kranze von Triumphbogen.

3ch tann nicht fagen, baß frifch ausgegrabene Ruinen einen angenehmen ober erhebenben Ginbruck auf mich mas den; ich febe fie am liebsten mit Moos und Epheu übermach= fen und halb verftedt binter übergrunendem Balbgeftrauch, so treten sie in die Vergangenheit zurud, der fie angehoren. Das lebendige Grun verhullt fie auf eine verfohnende Weife bem Auge und umgibt fie mit bem Bauber ber Poefie. Ginbilbungefraft hat freien Spielraum, die versunkene Welt neu im Geifte erfteben ju laffen. Bat aber bie Sand bes Menfchen die Erde frifch aufgewühlt und Alles nacht gelegt, fo zeigt fich die Bermuftung in ber falten Profa bes Taged= lichts, man nimmt aus bem frischen Schutt bie Scherben in bie Sand, man fucht fie jufammenzuseten, man bemuht fich, ihre Bebeutung ju errathen, man fieht fich nach Inschriften um; ber Wiffenschaft und bem Ctubium ift eine freie Babn geöffnet; allein ber Bauber ber Poefie ift babin; die Traume ber Ginbilbungefratt, bas finnende Uhnen flieben bas blenbende Angelicht. Darum mar auch ber Gindruck, ben bas Korum von Rom burd bie Nachgrabungen ber neuern Beit auf mich machte, feineswege ein großartiger, ja fast ein wis bermartiger, und gang baffelbe empfand ich auch bei ben auf= gebectten Trummern von Pompeji; biefe Ruinen find ihres ursprünglichen Schmudes ju febr entfleibet, ale baß bas Auge

fich eine wirkliche Borftellung ihrer alten herrlichkeit machen konnte, und boch treten fie ihm wieder zu grell in ihrer Berswüftung entgegen, als daß das bilderschaffende Bermögen des Geiftes frei walten konnte.

Wie unendlich Dieles von bem Größten bis zu ben flein= ften Rleinigkeiten bes täglichen Lebens uns übrigens auch in Pompeji erhalten ift, und wie febr auch Manches an bas plogliche lebendig Begrabenwerben ber Stadt erinnert: fo ift die Berftorung boch noch großer und bes Bernichteten unends lich mehr. Denn wer fich von Pompeji eine Borftellung macht, als fep es eine Ctabt, die im Bergfturg überfcuttet mos ben und die man nun nach fo vielen Jahrhunderten, wie fie bas mal verschwunden, gleich ben Mumien Megyptens, mieder ausgegraben habe, ber irrt fich gang und gar, und wird fich bei bem Unblide ber muften Trummer unangenehm enttaufcht finden. Er vergist nämlich, daß bad Grab, welches die unglückses lige Ctabt verschlang, ein Feuergrab mar, und bag bas furchts bare Clement burch seinen Gluthregen Alles vernichtete ober in Alfche und Roblen verwandelte, mas ihm burch feine Ratur nicht Trop bieten fann. Alles in Pompeji Erhaltene beforantt fic baber nur auf Gegenstände, bie von Stein, von Erde, von Glas ober Metall find, alfo Mauern, Caulen, Altare, Tifche, Bandgemalbe, Mofaitboden, metalleue Ges rathichaften aller Urt, und Töpferarbeiten in unendlicher Man= nigfaltigfeit. Gelbft bievon bat Manches in ber Sine gelit= ten, mabrend Underes in bem jahrhundertlangen Befchluß noch gang neu aussieht, ale fep es eben aus ber Sandwerfestatte gefommen.

Die brei Stadte, die das Opfer biefes furchtbaren Ausbruches wurden, hatten, ihrer Lage nach, in diefer Beziehung ein ganz verschiedenes Schickfal. herculanum, unmittelbar an dem fteilen Juße des Feuerspeiers gelegen, war zunächst und am schrecklichsten seiner Buth auszesept. In surchtbaren Strömen stürzten sich die Feuerbäche geschwolzener Lava über die unselige Stadt, Schichte über Schichte bei ihrer Verkal-XIII. tung baufenb; fle murbe baber, im buchftablichen Ginne bes Wortes. wie mit geschmolzenem Metall ganglich eine und übergoffen. hier mar es auch, mo bas Element in ber gangen Schnelligkeit feiner erften Buth bervorbrach; gewiß tounten fich baber mohl nur Benige retten und an ein Begichaf= fen der Sabfeligkeiten, auch ber toftbarften, war faum gu benten. Daber murbe Alles, mit wenigen Ausnahmen, in dem glühenben Lavagrab begraben. Bugleich mar Bercus lanum die bedeutenbfte ber brei Stabte; bier hatten viele reiche Romer und Italiener, nach bem Beifpiele bes benachbarten Tiberius, ihre fürftlichen Billen und Pallafte. werben baber auch die toftbarften Runftschate gefunden; allein bier find auch die Ausgrabungen am mubfamften und am toftfpieligsten; benn bie Lava ift fteinhart und barum fchwer gu bearbeiten; dabei liegt fie in hohen Schichten, und oben über ber verfcutteten Ctubt fteht eine neue, Refina, fo baf man ihre Baufer einreißen muß, ober unten in die Lava gur Ctupung Gewölbe mit Tragfaulen, gleich einem Bergwerk, aushauen, mas beides große Roften verurfacht. In Berculanum ift barum, trop ber reichen Ausbeute, noch am wenigsten gefchehen; bei ber Sobe und Barte ber Lava bat man fich mit engen Bergwertegangen begnugen muffen, fo bag man bie wenigen bibber geöffneten Gebaube nur ftudweise, mit Fac deln und Lampen baran berumtriechend, feben tann.

Unders war das Schickfal von Stabia, muthmaaklich bort gelegen, wo nun Sastellamare steht, und daher von bem Feuer am entferntesten. Ans Meerufer gebaut, lehnte es sich gerade dort an den Fuß des Gebirges an, wo die Rette des Appenins das Meer berührt, um weit hinaus in die Wellen vorspringend, als Vorgebirg der Minerva, dem Vorgebirg Misenum gegenüber, die subliche Spipe des Halbs mondes des neapolitanischen Golfs zu bilden. Gine mehr denn zwei Stunden breite Ebene lag daher zwischen dem Vessund Etabia in der Mitte; allein auch hierhin drang ein glühender Aschen, der, wie es scheint, start genug



war, um die Stadt einige Juß hoch zu bedecken, ohne sie jedoch, im eigentlichen Sinne des Wortes, zu begraben. Dagegen wurde sie gewiß eine Beute der Flammen. Nach dem Unglud raumte man ohne Zweifel die Aliche weg und falles dem Roundichaben mieder ber Darum ift bier an ein

ftellte ben Brandschaben wieder her. Darum ift bier an ein Auffinden und Ausgraben ber wohl zerftorten, aber nicht bes
grabenen Stadt, gewiß nicht zu benten; außer einigem altem

Mauerwerk und in Gels gehauenen Gewölben laffen fich hier teine Ruinen entbeden.

Pompeji endlich liegt in ber Mitte zwischen Bercula: num und Ctabia, weit genug entfernt von bem Befuv, und allzuhoch gelegen, um nicht mehr von feinen Lavaströmen berubrt ju werden, allein doch immer fo nabe, daß die glus bende Afche des Bultans die Stadt in einer Bobe von zwolf bis vierzehn Schnhen verschuttete. Auf biefe Beife murbe Alles, mas von holzwert an und in ben haufern mar, von bem Feuer verzehrt; die Dacher und die Geschosse der Tempel und Saufer fturgten gufammen, die Bipe verfaltte theilweife ben Marmor; die Caulen borften und brachen gufammen; bas Gange vermandelt fich in ein Trummerfeld. Dben auf liegt die reine vultanifche Uiche und Steine ohne Lava, tiefer unten vermischt fle fich mit ben Roblen und ber Ufche ber verbrannten Ctadt und dem theilmeife erhaltenen, theilmeife gertrummerten Mauerwert, und den metallenen und fteinernen Sausgerathichaften. Dieß ift ihr Buftand, wo man noch nicht ausgegraben; bort aber, mo man ausgegraben, fieht es vollkommen fo aus, wie auf einer heutigen Branbfatte, nachbem man allen Schutt weggeraumt; es fteben eben nur noch bie nachten Mauern. 3mei Umftande nur machen einen Unterfchied. Da es name lich weniger Flammen maren, die Pompeji verzehrten, sondern es in einem Bette glubender Afche, im ftrengften Ginne bes Wortes, vertohlte und verglübte: fo läft fich auch taum irgend Rauch mahrnehmen; alles holzwert, scheint es, murbe gleichmäßig verzehrt. Dann machten bie Alten bei ihrer inneren Ginrichtung einen viel baufigeren Gebrauch von Stein, gebrannter Erbe und Metall, als wir. Diefem Umftand vers banten wir bie Erhaltung manches hausgerathes, was bei uns zu Grunde gegangen ware.

Was übrigens die bortigen Nachgrabungen, auch abgefeben von ber minderen Bebeutenbheit ber Stadt felbft, wes niger ergiebig macht, ale bie von herculanum, ift ber anbere Umftand, bag bie Stadt von bem Berberben nicht mit fo ploplicher Uebermacht, wie von einem Blipfchlag, überrafcht marb; es traf fie allmählig und in 3mifchenraumen. Es zeigen fich namlich Spuren, bag bie Bemohner Bieles von ihrem Koftbarften mit fich flüchteten, ja bag fie wieber gurudfehrten und barnach in ber unterften Afdenfchichte felbft fuchten. Erft ale neue Feuerregengufe barauf berabstromten, erft ba gaben fie Alles auf. und in biefen bobern Schichten finden fich teine Spuren von altern Nachgrabungen mehr. Dieg ift auch ber Grund, warum bier, im Berhaltnif gur Bevolkerung ber Stadt, im Bangen fo wenige Leichen gefunden werden; die Deiften retteten fich. Die, welche umtamen, maren folde, die nicht flieben fonnten: Gefangene, Rrante, Greife, Rinber; folche, die fich beim Rachfuchen und Fortschleppen verspateten; folche die, wie die Schildmas de, burd ihre Pflicht jurudgehalten murben; ober folde, bie ba glaubten, ber Zag bes Weltunterganges fep angebrochen, und daher in fühlloser Erstarrung bes Schredens ben Tob bes Fenere oder ber Erflidung rubig erwarteten, ober ibm noch gar burch Gelbstentleibung zuvorkamen.

Dieß Alles muß man wohl bedenken, wenn man einen richtigen Begriff von dem in Pompeji Erhaltenen haben will; und nur so erklaren sich manche Widersprüche. Es ist der Liugenschein selbst, der und dieß lehrt; damit aber umsere Lesser sich davon überzeugen, wie diese Erscheinungen sich vollkommen mit der Geschichte jener furchwaren Ratastrophe verztragen, so wird es ihnen nicht mangenehm sehn, wenn wir ihnen dieselbe in dem Munde eines Augenzeugen wieder ins Gedächtnis zurückrusen.

Plinius ber Jüngere befand sich bamals bei seinem Onkel, ber bie bortige Flotte befehligte, in Misenum. Der Onkel, jener unermublich sammelnbe Geist, ber unter bem Ramen einer Historia naturalis, als Frucht seines gelehrten Studiums, eine Euchclopabie bes Wissens seiner Zeit geschriesben, ward selbst ein Opfer seiner Menschenliebe und seines Forscherzeistes bei jenem Ausbruch. Der Neffe munschte das Andenken bes ausgezeichneten Mannes burch ben Griffel bes Geschichtschreibers Tacitus verewigt; um ihm baher Matesrialien zur Geschichte seines Todes zu liefern, richtete er, von Tacitus bazu ausgefordert, an ihn einen jener mit fast moders ner Eleganz geschriebenen Brief, ihm barin den ganzen schreckslichen hergang erzählend. Aus diesem Berichte moge baher hier das Wesentliche folgen:

"Um 21. August gegen ein Uhr Rachmittags munichte meine Mutter, baf mein Ontel eine Wolfe von febr un= gewöhnlicher Beftalt und Große beobachten mochte. batte fich eben in ber Conne gutlich gethan, fich bann in faltem Baffer gebabet, und nachdem er eine Erfrischung ju fich genommen, hatte er fich jum Studieren jurudgezo= gen. Er ftand fogleich auf und begab fich auf eine Un= bobe, von mo er bie wirtlich febr ungewöhnliche Erfcheinung beutlicher ins Muge faffen konnte. In biefer Entfernung ließ fich nicht ertennen, welchem Berge biefe Bolte entstiege; fpa= ter jedoch zeigte es fich, daß fie aus bem Befuv fam. Man tann teine deutlichere Befchreibung von ihr geben, als wenn man fie mit einem Pinienbaume vergleicht. Gie flieg in Geftalt eines Stammes ju einer betrachtlichen Sobe hinan, und breitete fich bann auf bem Wipfel in eine Urt von 3meis gen aus; bie Urfache bavon mar, wie mir fcheint, entweber ein ploplicher Luftzug, ber fie binantrieb und beffen Gemalt abnahm, je mehr fie flieg, ober die Bolle murbe burch ihr eigenes Gewicht gurudgebrudt und breitete fich fo aus; manch: mal erfchien fie glangend und manchmal buntel und fcmuniq, ie nachbem fie mehr ober weniger von Erbe und Afche ges

fcmangert war. Diefe außerorbentliche Erscheinung erweckte meines Ontele philosophischen Forschergeift, fie naber in Aus genschein zu nehmen. Er gab Befehl, ein leichtes Schiffchen bereit zu halten, und Erlaubte mir, wenn ich wollte, ihn zu begleiten. Ich jog es vor, meine Studien fortzuseben; er hatte mir nämlich gerade eine Beschäftigung ber Urt gegeben. 216 er aus bem Saufe trat, erhielt er eine Note von ber Gees truppenabtheilung in Refina, die in ber größten Ungft fcwebte, ber naben Gefahr megen, die fie bedrohte. Da nämlich ber Ort am Juge des Befuve ftand, fo mar fur fie teine Rettung, ale gur Gee. Gie ersuchten ibn baber inftanbig, ihnen gu Bulfe zu kommen. Comit anderte er feinen ursprunglichen Plan, und mas er in miffentschaftlicher Albficht begonnen, feste er in heroifcher fort. Er hieß bie Galeeren in Gee ftechen und flieg felbft an Borb, in der Abficht, nicht nur Refina Beiftand ju leiften, fondern auch mehreren Undern; benn bie Villen waren auf biefer ichonen Rufte außerft bicht Indem er ju bem Orte hineilte, von mo Undere im größten Chrecken floben, fleuerte er gerade auf bie Gefahr los, und bas mit folder Rube und Beiftedgegenmart, bag er im Stande mar, Beobachtungen über die Bewegung und Ges ftalt biefes ichredlichen Schauspieles ju machen und gu bictie Er mar nun bem Berg fo nabe, dag die Afche, bie bider und beiger murbe, je naber er fam, mit Bimfteln und schwarzen Studen angebrannten Felegesteine in die Schiffe fiel; fie waren doppelt in Gefahr, nicht nur burch den ploglichen Burudtritt ber Gee hinabgeriffen ju merten, fondern auch burch die ungeheuern Daffen, die ben Berg hinabrollten und bas gange Ufer überschütteten. Er hielt baher hier an, um ju überlegen, ob er juruckfehren follte. Ale ber Pilote ibm hiezu rieth, fprach er: bas Glud ift mit bem Tapferen, fuhre mich jum Pomponianus. Diefer befand fich in Ctabia, burch einen Golf getrennt, ben die Gee nach mehreren unmerflis den Windungen an ber Rufte bildet. Er hatte fein Gepad bereits an Bord gefchickt; benn obichon er bamal nicht in

wirklicher Gefahr war, so zeigte sie sich ihm boch so außerst nabe, baß er beschlossen hatte, bei ihrem geringsten Wachssen in See zu stechen, sobald ber Wind sich anderen murs be. Er war inzwischen gunftig, um meinen Ontel zu Pomponianus zu bringen, ben er in der größten Bestürzung fand; er umarmte ihn zärtlich, sprach ihm Muth zu, und um seine Besorgnisse um so mehr zu zerstreuen, hieß er das Bad bereit halten. Nachdem er das Bad genommen, septe er sich nieder, das Abendmahl mit großer heiterkeit einzunehmen, oder zum wenigsten, was eben so heroisch ift, hatte es so den außeren Anschein".

"Unterbeffen leuchteten am Befuv an vielen Stellen breits bin die Flammen und hochauf die Fenergluthen, deren blenbenber Glang noch burch bas Duntel ber Racht erhöht warb. Mein Ontel suchte ben Schreden mit bem Borgeben gu berubigen, bag es bie von ben Landleuten in ber Ungft verlaffenen Feuerstellen und Dorfer fepen, die in Flammen ftunden; hierauf begab er fich zu Rube, und er fant in der That in ben ruhigsten, festeften Schlaf; die, welche an ber Thure ben Dienst beforgten, borten feinen Athemgug, ber wegen feiner Wohlbeleibtheit bei ihm fcmerer und borbarer mar. Allein ber hof, wodurch man ju bem Gemache fam, war schon fo febr von Afche und damit vermischten Bimfteinen überfouttet, baf er bei langerem Bermeilen in bem Schlafgemade nicht mehr hatte beraustommen tonnen. Aufgeweckt, trat er hinaus jum Pomponianus und den übrigen, die gewacht hatten. Gie hielten nun gemeinsam Berathung, ob fie im Saufe bleiben oder bas Freie gewinnen follten: benn von den baufigen und ichrecklichen Erbftoffen mantten die Saufer, und in ihrem Fundament erschüttert, schien es, als ob fie bald vormarts ructen, balb juructführen. Unter freiem himmel hingegen hatte man das Berabrollen ber, wenn auch leichten und ausgebranuten, Bimfteine ju befahren. hiegu, als bem minder Gefährlichen, entschloß man fich alfo. Bei ihm war es die Ueberlegung, die über die Ueberlegung, bei Undern ber

Schred, ber über ben Schreden ben Gieg bavon trug. banden bemnach Riffen mit Leintuchern über ihre Röpfe, als Schupwehr gegen bie Steine. Wahrend es anbermarts icon tagte, berrichte bort bie ichmargefte und bichtefte aller Rachte, bie ingwischen burch viele Facteln und mancherlei Lichter erbellt marb. Man befchlof, an bas Meerufer ju geben, und bort aus ber nachsten Rabe ju feben, ob bas Auslaufen mbge lich fep. Das Meer aber mar immer noch muthend und feind= Mein Ontel legte fich bort auf ein ausgebreitetes Leinthe nieber, forberte einmal und bas anderemal faltes Bas fer, und trant es. Flammen und ein, die Flammen antunbis genber Schmefelgeruch trieben jest die Anderen in bie Blucht, ton wedten fie auf. Gestüpt auf zwei junge Sclaven, erhebt er fich und fturgt fogleich nieber, indem ibm, wie ich vermus the, von bem biden Qualme ber Athem gehemmt und ber Magen verschloffen marb; benn von Ratur litt er an Beengung und Schmache und Befchwerlichfeit ber Lunge. britten Tag nach felnem Tode murbe bie Leiche unverfehrt, ohne Berletung, und fo angefleibet gefunden, wie er geftor: ben; ber Ausbruck mar einem Rubenden abnlicher, ale einem Entfeelten. Unterdeffen befanben ich und bie Mitter uns gu Mifenum" - -

Wie es ihnen bort ergangen, davon gibt er in einem folgenben Briefe, an ben Augenblick anknupfend, wo ber Onkel in
Misenum zur See gegangen, Bericht. Er sagt: "Als ber
Onkel uns verlassen, brachte ich die übrige Zeit mit Studiren
zu, weßwegen ich zurückgeblieben war; dann das Bad, das
Abendmahl, kurzer und unruhiger Schlas. Während vielen
früheren Tagen hatten Erdbeben getobt, die aber weniger erschreckten, weil sie in Campanien gewöhnlich sind; allein
in dieser Nacht wurde die Erschütterung so stark, daß es nicht
schlien, als ob sich Alles bewegel, sondern als ob Alles umgeworsen wurde. Meine Mutter stürzte in mein Schlasgemach;
auch ich war im Begriff auszustehen, sie zu wecken, wenn sie
schlief. Wir sezen uns in den hof, der das Meer von den





Gin Ausfing nach Pompeji.

Gebauten burch einen ffeinen 3mifchenraum trennt. 3ch weiß nicht, foll ich es Berghaftigfeit ober Unbefonnenheit nennen, id war bamale im achtzehnten Jahre. 3ch forbere bas Wert von Livius und lefe es, wie zu meiner Unterhaltung, und fabre in meinen Aluszugen, wie ich begonnen hatte, fort. Ciebe ba! ein Freund meines Ontels, ber eben aus Spanien getommen mar, wie er une fo figen, und mich fogar lefen fieht, vermeist er ihr biefe Gebuld und mir meine Gichers beit; ich laffe mich aber im Gifer fur bas Buch nicht ftoren. Es war icon bie erfte Stunde bes Tages, bas Licht aber noch zweifelhaft und wie matt, und ba alle Baufer ringe Frachten, fo war bier, an einem zwar offenen aber engen Orte, bie Gefahr bes Ginfturges für uns groß und gewiß. Da endlich beschloffen wir, die Stadt zu verlaffen. Die bes tanbte Menge folgt; mas in ber Befturjung ben Schein ber Rlugheit geminnt, fie gieht frembe Ueberlegung ber eigenen vor, und fo brangt und brudt fie burch ihre ungeheuere Maffe bie Abziehenden. Aufferhalb ber Saufer machen wir Balt, benn die Wagen, die mir vorziehen laffen, murben, felbft auf bem ebenften Boben, bin und ber geworfen, fogar wenn man fie mit Steinen flemmte, blieben fle nicht rubig auf bem Flect. Dazu seben wir, wie bas Meer gleichsam von sich felbst verschlungen und burch bas Erbbeben gurudgeworfen wird. Sicher hatte fich bas Ufer erweitert und viele Deers thiere blieben auf bem trodenen Sande gurud. Auf ber ans barn Ceite eine fcmarge, fcredliche Bolte, bie burch bie gewundenen und gitternben Laufe bes Fenergeistes fich ju gro-Ben Flammenbilbern fpaltete, Blipen vergleichlich, aber noch größer. Jest murbe ber Freund aus Spanien bringenber und noch heftiger: ",, Ift.", fprach er, ,,,,bein Bruder, ift bein Ontel am Leben, fo munfcht er auch euch gerettet, tam er um, so municht er, daß ihr ihn überlebt. Was zögert ihr baber ju flieben "? Unfere Untwort mar: wir tonnten es nicht gefchehen laffen, baf wir im Ungewiffen über feine Rettung an die unfrige bachten. Ohne fich weiter ju verweilen,

ftürzte er bavon und entzeg sich so in raschem Laufe ber Gefahr. Es mahrte nicht lange, die Bolfe ließ fich auf bie Erbe nieber und bebectte bas Meer. Capri hatte fie umringt und eingehult; auch ben Borfprung von Difenum ben Bliden entgogen. Dun fiehte, nun mabnte und befahl bie Mutter: burchaus zu flieben; fur einen Jungling fep es möglich; fie aber von ber Laft ber Jahre und bes Leibes ge-brudt fterbe gern, wenn fie nicht bie Ursache meines Tobs gemefen. Meine Untwort: ich murbe mich nicht ohne fie retten. Darauf umfaffe ich ihren Urm uud nothige fie ihre Schritte ju beschleunigen; sie gehorcht ungern, und macht fich Bormurfe, baf fie mich aufhalte. Schon fiel 2lfche, wenn gleich felten; ich blicke gurud; bichte Finfternif hinter uns, bie über bas Land, wie ein Bach hingegoffen, uns folgte. ""Treten wir auf die Seite", fage ich, ",,fo lange wir noch feben, ba= mit wir nicht auf ber Strafe umgeriffen, von ber Daffe ber Folgenden gertreten werden .... Raum hatten wir uns niebergefest, ba tritt eine Racht ein, feine mondlofe und bewölfte, fonbern wie an verschloffenen Orten, wenn bas Licht erloschen. Da fonnte man bas Jammergeschrei ber Beiber horen, bas Seulen ber Rinder, ben Larmen ber Manner; bie einen ries fen nach ihren Eltern, bie andern nach ihren Frauen, nach ihren Kindern, und erkannten fie an ihren Stimmen; biefe beweinten den eigenen Untergang, Jene den ber Ihrigen; Ginige munichten fich aus Furcht vor bem Tob, ben Tob. Diele erhoben die Sande zu ben Gottern: mehrere bagegen fchrieen, nirgend fepen mehr Götter, und glaubten die emige und legte Racht ber Belt fep angebrochen. Auch solche fehl= ten nicht, die burch ersonnenen und erlogenen Schreden bie Gefahr noch vermehrten. Da maren melde, die den Glaubis gen vorlogen, fie fepen ju Mifenum gemefen, bas jufammen: gestürzt in Flammen ftebe. Jest wurde es ein wenig beller, was uns aber nicht ber Tag, fondern bas Borzeichen bes na: henden Feners fchien; bas Fener hielt in ber Ferne an: bas rauf wieber Finfterniß; bann viele und fcwere Afche; wir





ftanben öfter auf, fie abzufchutteln, fonst maren mir verschuts tet und von ihrem Gewicht erbruckt worben".

Gin Auefing nach Pompeji.

"Ich könnte mich ruhmen: kein Senfzer, kein halbfurcht: famer Laut set mir in diesen Schreckenstunden entfahren, hatte ich nicht zum armseligen, wenn gleich großen Troste meiner Sterblichkeit geglaubt, baß ich mit Allem und Alles mit mir zu Grunde gehe".

"Endlich löste sich die dunner gewordene Finsternis, wie in Rauch und Nebel auf; bald wirklicher Tag; auch die Sonne schien durch, doch falben Lichtes, wie bei einer Sonnensinsternis. Unseren noch zitternden Augen schien Alles verändert, und mit hoher Asche, wie mit Schnee, überbeckt. Nach Misen um zurückzekehrt erfrischten wir, so gut wie möglich, den Körper, und brachten eine zweiselhaste, ungewise Nacht zwischen Furcht und Hoffnung zu; die Jurcht war jedoch überwiegend; denn die Erdstöße dauerten sort und Mehrere frieden noch durch schreckliche Vorhersagungen, wie toll, ihr Spiel mit dem eigenen und fremden Unglück. Wir jedoch beschlossen auch jept, da wir die Gefahr schon ausgestanden und neue erwarteten, nicht eher zu gehen, die wir Nachricht von dem Onkel hätten".

Das war die die schredliche Ratustrophe des Jahres 79 unserer Zeitrechnung, wie Plinius, in einer Entfernung von einigen Stunden, jenseits des Golfes, gerade dem Besuv gegenüber, ihr Zeuge war. Wir wandeln nun zwischen den von jenen Flammen halb verbrannten und mit ihrer Asche bestechten Trummern. Das Unglück, welches die Städte getroffen und im Feuer bezraden, gereicht unserer Wissenschaft zum Bortheil; den Krug, welcher der zitternden hand der damals Lebenden entsallen, der bronzene oder Marmorstuhl, auf dem sie handeringend niedergesunken, die Lampe, die das schrecksliche Dunkel jener Nacht erhellt, wird nun von dem Altersthumsforscher mit kaltem Blicke untersucht und in Abbildunzgen erläutert. Wir treten in die Tempel von Göttern, deren Dienst längst verschwunden ist; wir durchschreiten muste Ge-

mader, die nicht für uns erbaut und ausgeschmückt wurden, die Gebeine ihrer Bester liegen vielleicht neben an in Asche verwandelt; wir nehmen Geräthschaften von seltsamer Form in die hand, beren Gebrauch wir kann zu errathen vermösgen: so sieht uns Alles hier fremd und unheimlich an, trausig und büster. Eines aber ruft uns jeder Stein dieser dachslosen häuser untergegangener Geschlechter der Vorzeit zu: daß der Mensch auf Erden ein obdachloser Fremdling, ein flüchtiger Wanderer ist, der selber hinfällig und rings von Trümmern umgeben und auf der Graberde der Vorsahren wandelnd, nur jenseits das Rubeziel seiner Reise und eine bleibende Stätte findet.

Derselbe beutsche Dichter, mit bem wir ben Lacrima Christi Wein auf ber glübenden Alpe des Besuns getrunken, er hat auch dieser Empfindung, die wohl Mancher mit ihm auf den Ruinen der Vorzeit getheilt, den Wohlaut seines Liedes geliehen. Er besuchte eben jene Stätte, auf welcher ber jüngere Plinius von der Asche des Besuvius begoßen ward, wo seine Begleiter die Sande zu den Göttern erhoben, oder in dunkler Verzweislung die lette ewige Nacht genaht glaubten; hierhin ging er, wie hundert andere, den Schutt vergangener Jahrhunderte zu durchstöbern und ihre Größe und herrlichkeit in den Trümmern der Vergänglichkeit anzus staunen. Da erzählt er:

Bon Neapel ging ich nach Puteoli. Mich fchleppen ließ ich hergebrachter Magen Durch alle Steine, die einst Romer hie Der Pracht gehäuft, und nun dem Schutt gelaffen.

Die Tempeltrummer fieß ich hinter mir: Ich ftup' euch nicht, ihr mogt nur ferner fluten! Da fah ich rechts am Weg in stiller Bier Mir eine Keine Sottestirche winten.

Und eine Infdrift, bie baran fich fand, Dielt meinen Blid, es ging mein Sug nicht weiter;



Gin Musfing nach Pompeji.

Dier als ber Rirde Schubberr war genannt, Santt Rafael, ber Reifenben Geleiter.

D wie du einstmal bes Tobid Sohn Past heimgeleitet zu ber Eltern Saufe, So wirst du mich auch heimgeleiten schon, Den muben Wandrer, aus der Fremde Braufe.

36 trat hinein. Ein heil'ges Dunkel barg Den innern Raum. Und als mein Blick nun forschte, Da sah ich ansgestellet einen Sarg, Drin eines Pilgers muber Leib vermorschte.

Santt Rafael! dies ist der Reise Biel; Und diesen haft du heim in Gott geleitet. Run führe den auch, der durche bunte Spiel Des Lebens noch und seine Trümmer schreitet.

Inbem auch wir für jest in biefen Gebantem unserer Banderung ein Rubeziel segen, behalten wir uns die Fortses jung und bas Rabere über die ausgegrabene Stadt für bas nachstemal vor.

## II.

## Riechliche Buftanbe Schlefiens.

(Erfter Artitel.)

(Sching.)

Bureaukratie. Profelytenmacherei.

Um biefelbe Beit, in welcher auf die Barmbergigkeit eine bureaufratifche Treibjagd angestellt wurde, batte fic in jener Ctabt ein Menfch eingefunden, ber in ber Rabe ber katholischen Rirche eine nachte Benus aufgestellt batte, bie er fur Belb feben lief. Bieran flief fich bie Polizei Gie wurde auf bas Unanständige, bas in einer folden Schaustellung liegt, so wie das Sittengefalrliche berfelben aufmerkfam gemacht; fie fand fich nicht bewogen, bagegen einzuschreiten. Dan wollte ben Scandal in einem Blatte rugen, die Censur ftrich den Artitel, aus Rudfichten auf ben Frieden unter ben Confessionen. Gehr natürlich! bas befte Mittel, die Ratholiken ihrer Rirche zu entfremben, ift die Unsittlichkeit, ihr folgt Indifferentismus und Unglaube auf bem Fuße nach. Gelbft ihre eigenen Berfügungen er= klart die Bureaufratie fur nichtesagend, so boch fie auch diefelben fonft ftellt, wenn bamit ihren Tendengen irgendwie Borfcub geleiftet werben fann. Bir haben biefur, um nur Eins anzuführen, an einem Processe einiger Robotgartner ei= nen febr beutlichen Beweis. Die fatholifchen Robotgartner eines protestantischen Dominicalberen in Oberschlesien hatten an einem fatholischen Felertage, ihrer Pflicht gemaß, ftatt bes Drefchflegels bas Gebetbuch jur Sand genommen, und mas ren ftatt in die herrschaftliche Scheune, in die Rirche gegan=

gen. Der Pretestant belangte fle gerichtlich. Obwohl ber Geiertag ein von ber Regierung anerkannter war, so war boch die Gelegenheit zu lodend, als daß sich ihrer die Bureauskratie nicht zu ihren Zwecken hatte bedienen sollen. Die Nosbotgartner wurden natürlich zum Schadenersatz und in die Processosen verurtheilt, von dem Obergerichte zu Ratibor, an das sie appellirt hatten, abgewiesen, und in die Processossen der zweiten Instanz verurtheilt.

Ein Denkmal bureaufratifder Confequeng bat fich bie Beamtenbierarchie in Dttmachau, einem Stabtchen in Dberfolesien gefest, bas zwei Taufend Ginmohner gablt, unter des nen fich etwa fechezig Protestanten befinden. Der bortige Mas ior der Anvaliden batte bei einem Appell eine fünfpiertels ftundige Controverspredigt, die aus pobelhaften Schimpfreden auf die fatbolifche Rirche, unter benen die Unbetung ber Beis ligen natürlich nicht fehlte, zusammengefest mar, gehalten. Die fonft fo rubrige Bureanfratie, die mit eiliger haft ex officio einschreitet und Rriminaluntersuchungen verhängt, wenn etwa ein tatholischer Beiftlicher bie Lehren seiner Rirche vorträgt, brudte großmuthig ju biefem Ccanbale bie Augen ju, ob= gleich ber befannt geworbene Inhalt biefer Predigt eine bebeutenbe Aufregung erzeugt hatte. Erft baburch, baf von ber katholischen Geiftlichkeit eine Anzeige bes Borfalls, und eine von fast fammtlichen Burgern unterzeichnete Beschwerbe über benfelben eingereicht wurde, tonnte bewirkt werben, baf ber freche Lafterer gur Untersuchung gezogen murbe, und fei= nen Bohnort in ber Garnifonsftabt bes Gerichtes auffchla= gen mußte. Er tehrte nach turger Beit auf feinen Poften gurud, bohnend feines Triumphes über die Gefrantten fich rubmend. In feinen Berboren hat er, um feine Bandlungsweife als einen Act ber Wiebervergeltung und Nothwehr ju ftempein, allerhand Uebles von ber Amtewirtfamteit ber Geiftli= den ausgesagt. Die Bureaufratie ichien es für gerathen gehalten ju haben, biefe Ausfagen auf fich beruben ju laffen. Inbeffen ift im Laufe biefes Jahres ber Major geftorben,

und femit bie Unmöglichkeit eingetreten, burch Apellation an fein Gemiffen eine Rectificirung feiner Aussagen von ibm ju erlangen. Raum mar er einige Wochen tobt, fo murbe gegen die febr maderen Caplane Gebauer und Juttner eine Rriminaluntersuchung megen Erregung von haf und Erbits terung unter ben verschiedenen Confessionen von bem Oberge richte ju Ratibor eingeleitet und eröffnet. Alle verbrecheris fche Sandlungen maren Bermeigerung ber Ginfegnung ge mifchter Chen, Berleihung tatholifcher Bucher an fatholifche Ginwohner, und Meußerungen bezeichnet, bie in religiofen Bortragen und im Privatumgange vorgetommen fenn follten. Den erften Puntt betreffend, fo hatten Inculpaten nie Belegenheit gehabt, ihre Gefinnung binfictlich ber gemifchten Ghen gu zeigen. Da nun in facto nichts vorlag; fo mußten bie Bebanten in ben Bereich ber Inquifition gezogen merben, unb es wurden baber bie Inculpaten gefragt, mas fie von bem Mitterichen Erlaffe bachten, und mas fie thun wurden, wenn ihnen eine gemischte Che vorfame. Unter ben Buchern waren die "Abendunterhaltungen", die in Innebruck bereits in britter Auflage mit geiftlicher und weltlicher Genfur erfcies nen, und für Laien berechnet find, genannt. Die Meußeruns gen betreffend, fo murde es ben Inculpaten als Berbrechen angerechnet, ihre Pflegebefohlenen vor bem Antaufe einer unter bem einlabenden Namen bes Thomas a Rempis erfchei= nenben, protestantischen Schrift gewarnt ju haben. Co weit find wir! Es ift gewiß tein Geiftlicher in Schlefien, ber fich nicht abuliche Sandlungen vorwerfen mußte. Das Mittel alfo, biejenigen Beiftlichen, von beren Gifer bie tatholifche Cache etwas ju hoffen bat, bei Ceite ju ichaffen, ift gefunben: benn es fann nicht ichmer werben, bie Grundlage gn ei= ner Rriminaluntersuchung ju finden. Ge fallt naturlich ber Bureaufratie nicht ein, biefen Daafftab auf die protefantifchen Prediger ju übertragen: benn es leuchtet ein, baß man fle bann fammtlich zur Kriminalunterfuchung ziehen mußte.

Nachst der amtlichen Thatigkeit ber Beamtenhierarchie

muß auch bas Beifplel erwähnt werben, bas fie gibt, unb ber Ginfluß, ben fie durch baffelbe ausubt. Diefer ift ein febr nachtbeiliger. Bor Rurgem murbe von Berlin aus über bie Brreligiöfitat ber Beamten geklagt, und bingugefügt, bag fie nicht blos an einzelnen Individuen fich zeige, sondern eine Gigenthumlichkeit bes gangen Standes fep. Die Wahrneh-mungen, die wir zu machen Gelegenheit hatten, find nicht geeignet, diefe Angabe ale eine grundlofe barguftellen. Das Beifpiel, bas die Beamten geben, entspricht gang ben Grunds fagen, benen fie bulbigen. Bei religiöfen öffentlichen Feiers lichkeiten tann man die Beamten, auch wenn man fie nicht perfonlich tennt, febr balb berausfinden, ba fie fich burch ibr Betragen feuntlich machen. Der gebilbete Chrift wird fich über bie Berlepung bes religiofen Unftanbes ärgern, und eis nen Staat nur bedauern, beffen Intereffen in bie Sande von Mannern gelegt find, benen es felbft an Ginn für religiofen Austand fehlt, ohne Mergerniß zu nehmen. Welchen Ginbrud aber muß es auf ben gemeinen Mann machen, wenn er fiebt, wie feine Vorgefesten öffentlich und ungescheut thun, mas er ale Schultnabe bei Bermeibung einer berben Buchtigung mit ber Ruthe nicht thun burfte? Die Ghrfurcht vor ben Ges beimniffen ber Religion muß nothwendig schwinden, und Uns glaube Plat greifen. Gin Mittel hiergegen gibt es nicht. Biebt boch icon, wie Beifpiele aus ber neuesten Beit beweis fen, die privatim an Bureaufraten gestellte bemuthige Bitte um ein anftanbiges Betragen bem Bittfteller bie fiscalifche Untersuchung ju. Bas wurde erft geschehen, wenn ein Beift= licher Beamten, Die burch lautes Gefchmat bie im Gottesbaufe Versammelten in ihrer Aufmerksamteit und Andacht ftoren, öffentlich jur Rube ermahnen wollte! Der Getroffene wurde fich erbittert fublen und gegen ben Beiftlichen die Rri= minaluntersuchung wegen Erregung von Erbitterung einleiten laffen.

Oben ift die Betriebsamkeit der Bureaukratie im Alls gemeinen geschildert worden, und es ift nun noch übrig, XIII-

ein Bild ihrer Thatigfeit in ben einzelnen, ibr unter= morfenen Branchen ju entwerfen. Dagu aber ift in biefen Blattern nicht Raum genug, ba eine Schilberung biefer Urt ein eigenes Buch erforbern murbe. Wir muffen uns alfo bas mit begnugen, baf mir bie Art und Beife angeben, mit ber fie die Bevolkerung ju protestantifiren fucht, um fie bann befto leichter bureaufratifiren ju tonnen. Wahrenb fie, wie es in Ottmachau ber Obercaplan Gebauer bat erfahren muffen, Beiftliche megen Profelptenmacherei gur Rriminalunterfuchung gieht, wenn fie fich es etwa haben beitommen laffen, ben Convertiten nach vollendetem Ucte ber Aufnahme in die Rirs dengemeinschaft beim Nachhaufegeben jum Frühftud einzulas den, und ihm eine Taffe Raffee ju offeriren, "als weil das burch Andere jum Abfalle vom protestantifchen Glauben verleitet werben konnten", wird unter ber legibe bober und nies briger Ctaatobeamten in Schleften Die Profelptenmacherei gu Gunften bes Proteftantismus in einer Beife getrieben, bie, um es mit beutscher Offenheit ju fagen, an bie Ceelenkaufes rei erinnert, indem weder Verheifungen noch Drohungen gefpart werben, um bie Bahl ber Protestanten ju vergrößern, und die fatholische Rirche ju einer Gecte berabzudrucken. Wir wollen nicht baran erinnern, bag fie bei Befegung amtlicher Stellen den Protestanten den Borgug vor ben Ratholifen ein= raumt, und baburch die Gehalter ale Locffpeife anchangt; mir wollen nicht baran erinnern, baß fie ben Uebertritt gur tatholifden Rirche febr ju erschweren, ben Beamten ibn fast unmöglich zu machen sucht, indem fie bier geltenb bag ein ehrlicher Mann in bem Glauben macht, bleiben muffe, in dem er geboren fen; mir wollen nicht baran erinnern, daß fie ber Erorterung ber Unterscheidungslehren im protestantischen Ginne burch Wort und Schrift eine fchrantenlofe Willführ geftattet, mahrend fie unter bem Bormande, es fonnte der Friede ber Confessionen gestort merben, den Ratholifen nicht einmal eine ruhige Abmehr der jabl= reichen und boshaften Angriffe erlaubt, ben ruhigen Bortrag einer von den Protestanten verworfenen Lehre unter die verspönten Controverspredigten rechnet; wir wollen nicht daran erinnern, daß sie sich der Schule bedient, um der katholischen Jugend protestantischen Geist einzuhauchen, indem sie Mansner von katholischer Gesinnung vom Lehrsache sern zu halten sucht, oder, wo sie Ratholiken anstellen muß, ihnen, wo mögslich, protestantische Lehrbücher vorschreibt; — an diese und ähnliche Maaßregeln, deren Ginstusse Schlessen bereits ein volles Jahrhundert ausgesetzt gewesen ist, wollen wir hier nicht erinnern, da sie theilweise in den folgenden Artiseln ausschrlich besprochen werden müssen. hier soll nur der bureausratische Apparat beschrieben werden, mit dem man die Unmündigen einzufangen, und successive die Bevölkerung zu protestantistren sucht.

Es ift bekannt, bag nach dem allgemeinen Canbrechte tein Dritter etwas einzureben bat, wenn Cheleute über bie religiofe Erziehung ihrer Rinder einig find. Gegen biefe Beftimmung murbe im Gangen menig ju erinnern fenn, ba fie ber naturlichen Freiheit feinen 3mang anlegt, und, wenn fie recht verftanden wird, ber Ginwirfung burch Ermahnungen nicht hindernd in den Weg tritt. Indeffen fie fteht nur mie gur Parade ba: benn bas allgemeine Landrecht brangt fich felbst als ein laftiger Dritter zwischen bie Cheleute hinein, inbem es bestimmt, in welcher Confession bie Rinder gemischter Che getauft merden follen. Wenn zwei Cheleute über die katholische Erziehung einig find, so versteht es sich von felbst, daß fie nicht gefonnen sepn werden, ihr Kind vom Prediger taufen zu laffen. Diefe Ginigkeit lagt bas Landrecht nicht gelten, indem es vorschreibt, bag bie Rinder protestantischer Bater protestantifc, die fatholifcher fatholifch getauft merben Rann es eine größere Inconfequenz geben? Wenn bie Eltern das Recht haben, die Confession ihrer Rinder gu bestimmen, muffen fie nicht auch barin, mas ein Ausfluß bies fee Rechtes ift, Freiheit haben? Bogu biefer Gingriff in die elterlichen Rechte? Wozu ein 3mang in religiöfen Dingen, ber

um fo laftiger und um fo mehr geeignet ift, die vom allgemeinen Landrechte fo ftreng verponten Gewiffenebeunrus higungen zu erzeugen, je weiter unter ben Predigern eine Richtung um fich greift, welche die Gultigfeit ber protestantis ichen Zaufe zweifelhaft macht? Man fonnte vielleicht fagen. bas biefe, die Taufe betroffende Borfchrift in der Abficht, Streitigkeiten megen ber Stolgebubren, bie bann nicht ausbleiben durften, ju erfticken, ihren Grund habe. Diefer Unnahme fteht bie Berordnung entgegen, daß ju Abweichungen von der im Candrechte festgesetzten Taufregel Dispensation er= forbert merbe. Genugt es bann nicht, wenn ber Bater, um Die Taufe des Rindes in der Confession der Mutter zu erlan= gen, fich ausweist, daß er an fein Pfarrfpftem die Gebuhren bezahlt habe? Wozu bedarf es noch einer bisondern Erlaubniß? Die königliche Blegierung zu Oppeln hatte zwar einem Protestanten, ber um die Gelaubnig, fein Rind in der fatholifchen Rirche feines Wohnorts taufen zu laffen, geantwortet, daß es einer befondern Erlaubnig bagu nicht bedurfe, indem fo lange bie Eltern einig fegen, ein Dritter nichts eingureben habe; allein fie erflarte diefe Antwort für nichtig, als der Pfarrer in einem zweiten Jalle biefer Urt ohne meiters getauft, ber Prediger aber barüber Befchwerde geführt hatte, und ertheilte bem Pfarrer einen Berweis darum, weil er fic an eine Resolution gehalten, die nur eine "individuelle Unficht" enthalte. Daß alfo ber landrechtlichen Taufregel noch andere Absichten, ale die Bermeidung von Streitigfeiten über die Gebühren, zu Grunde liegen, geht ganz beutlich aus ber Urt und Weife bervor, in welcher die Bestimmung, bag ju Abweichungen von diefer Regel die Genchmigung des Staates erfordert merde, interpretirt worden ift. Will nämlich ber tatholifche Bater fein Rind protesiantifch taufen laffen, fo hat er fich an ben protestantischen Superintendeuten ju wenben. Bill bagegen ein protestantischer Bater fein Rind in ber katholischen Kirche taufen laffen, fo bat er fich nicht an ben Ergpriefter, sondern an ben Landrath ju wenden.



Rirdliche Buftanbe Schleffens.

Absicht liegt am Tage: benn ber Superintendent ift jederzeit, ber Landrath meiftens Protestant. Wir feben baber auch, bag katholische Bater die Erlaubniß, ihre Kinder protestantisch taus fen gu laffen, febr leicht und bereitwillig, auf ein bloges Be-Die Landrathe bagegen haben noch gemeffene fuch erhalten. Juftruction erhalten, den Gesuchen protestantischer Bater um fatholifche Taufe, Sinberniffe entgegen ju ftellen, und es muß baber ber protestantische Bater febr ftanbhaft fenn, menn er nicht von feinem Gefiche abstehen foll, ba er vielfachen Bearbeitungen und Verboren unterworfen wird, bei benen er natürlich perfonlich erfcheinen muß, was mit Beitverlufte verfnupft ift, besonders wenn er einige Meilen von ber Rreis= ftabt entfernt wohnt. Man fieht hieraus, baf ber Fall, in welchem die Rinder fatholischer Bater protestantisch getauft werben, weit haufiger vortommen muß, ale ber umgefehrte Sall, in welchem Rinder protestantischer Bater die fatholische Taufe empfangen. Diefer Umftand ift in fo fern wichtig, als bie Bureaufratie ju biefer Inconsequeng eine neue bingufügt, indem fie diefer erzwungenen Taufe bas Gewicht einer freiwilligen Erflarung baruber beilegt, in welcher Confeffion bas Rind unterrichtet werden foll. Co glaubt man fich berechtigt, Rinder tatholifder Bater für ben protestanti= fchen Schulunterricht zu verlangen, auf die protestantische Taufe fich berufend, mahrend ber fatholifche Beiftliche nur felten in den Rall tommen tann, ale Repressalie, Rinder proteftantischer Bater fur ben tatholischen Schulunterricht requi= riren ju konnen, und follte ein folder Fall eintreten und zum Spruche ber Beborbe tommen, fo wird babin entschieden, baß man nicht befugt fen, aus ber Taufe ein Recht auf den Schuls unterricht berguleiten. Uebrigens bat bas Landrecht bem Proteftantismus nicht nur in dem Moninterventions-Principe burch ben Taufzwang die Confequenz jum Opfer gebracht, fondern es fteht auch feine Taufregel mit ber Bestimmung im Wiber= fpruche, nach melder bas amtliche Verfahren bes tatholifden Beiftlichen nach bem canonischen Rechte fich richten foll. Dies

fes aber fagt ihm, baf er in teinem Falle ein tauffabiges Cubject vom Tauffteine abmeifen durfe. Will fich ber Beiftliche nach diefer Stelle bes Lanbrechte richten, fo muß er jedem Rinde, das ihm zur Taufe gebracht wird, diefes erfte und nothwendigfte Cacrament ertheilen. Un einer anbern Stelle aber fagt ihm baffelbe Landrecht: Rinder, beren Bater Protestanten find, barfft bu bei ichmerer Strafe, und im Wiederholungefalle bei Vermeidung der Caffation nicht taus fen, es mare benn, bag ber Bater einen Dispensationeschein in der Tafche bat. Wo ift bier jene Consequenz, bie man von einem Gefenbuche zu erwarten bat? Wo ift bier jene Gemiffenefreiheit, die une verheißen morden? Gine in ein Syftem gebrachte Profelptenmacherei wird man mohl mahrnebs men; schwerlich aber wird man hier Consequenz und Gemiffenefreiheit finden fonnen.

Obwohl nun die amtliche Dienftbefliffenheit die bureaus Pratifchen Ibeen nach Möglichfeit ju realifiren bemubt gemefen ift, fo bat boch ber Ratholicismus in Schleffen nicht ausges rottet werben konnen. In jüngster Zeit hat fich nicht nur unter ben Ratholiten der firchliche Ginn bedeutend gehoben, fonbern auch unter ben Protestanten eine Binnelgung gur Mutterfirche fich eingefunden, die fich burch vielfache Converfionen kund gibt, die schon im vorigen Jahre die Abfalle vom katholischen Glauben um das Zwanzigfache überfliegen haben. hiergegen gibt es nun tein Mittel, es mare benn, baf man den Uebertritt gur fatholischen Religion in ruffischer Beife als ein Berbrechen bezeichnete und bestrafte, ein Mittel, das doch zu heroisch ist, als daß sich von der Unwendung deffel= ben ein gefegneter Erfolg für ben Protestantismus versprechen Indeffen hat die Bureaufratie ein anderes Mittel ge= funden, burch welches ber Protestantiomus fur den Berluft, ben er durch bie Conversionen erleibet, reichlichen Erfan empfängt, es ist bas Verfahren gegen die vaterlofen Baifen gemischter Chen. Bas biefe betrifft, fo fest bas Landrecht fest, baf fie in ber Religion bes Baters ergo-



Rirdliche Buftanbe Schleffens.

gen werben follen, wenn nicht bei Lebzeiten beffelben eine andere Festjepung getroffen worben ift. Begen bie 3mede magigteit biefer Seftfenung laffen fich bebeutenbe Ginmenbungen machen. Buerft bringt fich une bie Frage auf, wie es eine katholische Mutter anzufangen habe, um ihre Rinder in ber protestantischen Meligion ju erziehen? In ber Regel tann man froh fenn, wenn fie in ihrer eigenen Religion gut uns terrichtet ift; wie foll fle nun bie Rinder in ben Grundfagen einer Religion ergieben, die ihr unbekannt find? Auf den Schulunterricht wird man fich nicht ,bernfen wollen. amar mabr, baf ber Befuch ber protestantischen Schulen genugt, um tuchtige Protestanten gu bilben; es ift aber auch von ber anbern Geite nicht zu langnen, bag ber Befuch ber fatholifchen Schule nicht genügt, um gnte fatholifche Chris ften ju bilben, indem bagn nothwendig die handliche Ergiebung belfen, ja fo gar auch bann, wenn die Chule allen Forderungen entspricht, bas Deifte babei leiften muß. Bollte alfo bas Landrecht confequent fepn, fo mußte es die protes ftantifchen Wittmen tatholifder Chemanner anhalten, fich nach bem Tobe ihres Dannes im tatholischen Glauben unterrich= ten, und, ba nur bas jum Bergen geht, mas vom Bergen tommt, in die fatholische Rirche aufnehmen zu laffen, damit fie burch Andubung ber fatholischen Religion die nothige Fertigfeit erlangen. Cobann entfteht bie Frage, warum benn ber Mutter, ber nach bem Tobe bes Mannes die gefammte Erziehung allein jufallt, gerade in religiofer Beziehung eine Beschräntung aufgelegt werden foll, die, wenn fie mit ihren Grunbfagen nicht übereinstimmt, für fie ein läftiger 3mang fenn muß? Diefe Uebelftanbe icheinen Urfache gemefen gu fenn, bag biefe landrechtliche Beflimmung gegen protestanti= fce Bittmen nicht befonders ftreng geltend gemacht, ihnen feine Schwierigkeit gelegt wurde, wenn fie ihre Rinder ftatt in die tatholische, in die protestantische Schule schickten, eine Nachficht, die auch biemeilen tatholische Bittmen genoffen ba= ben. Seit einem Jahre ift aber in biefer Praxis Manches

# Lirchliche Buftande Schlefiens. geandert morden. Während es namlich protestantischen Bitt:

wen katholischer Chemanner nicht verwehrt wird, ihre Rinber in protestantifche Schulen gu ichiden, wird von berfelben Bus reanfratie, die nur "bescheidene Erfundigungen" erlaubt hatte, wo ernfte Ermahnungen nothig find, die es bem Beiftlichen als ein Verbrechen anrechnet, die Gemiffen zu beunruhigen, mit einer beispiellofen Strenge barauf gehalten, bag bie Rins ber tatholifder Wittmen in die protestantifche Coule geschickt werben, wenn ber Bater Protestant war. In Gemäßheit ber erhaltenen Inftructionen tragen bie Pupillen = Collegien ben Bormundern auf, in den jahrlichen Erziehungeberichten ges nau anzugeben, welche Schule die Mundel besuchen. JA es eine tatholische, fo wird ben Bormundern aufgegeben, bafur ju forgen, bag fie in eine protestantifche Schule gebracht merben. Ift ber Bormund ein feiner Rirche treuer Ratholif, fo weigert er fich, die Wittme zu einer Sandlungsweise anzuhals ten, die er felbft fur eine fundhafte und bas mabre Bobl bes Mundels gefährbende halt. Raum hat er feine Beigerung bem Gerichte fund gegeben, fo wird ibm bie Bormunbichaft abgenommen, und einem beftigen Protestanten übertragen. Ift nun ber Vormund Protestant, fo wird er alles. Mögliche aufbieten, um dem Befehlt bes Pupillen-Collegii Geltung ju verschaffen. Gewöhnlich weigern fich die Bittmen, ihre Kinber an die protestantische Schule abzuliefern, wo fie bem tas tholischen Glauben entfremdet werben. Die Pupillen-Collegien requiriren bann bie Polizei, und es beginnt nun gegen Diefe ohnehin oft tiefgebengten Personen, wenn sie auf ihrem nas turlichen Rechte bestehen, ein Verfolgungefpftem, bei welchem jedem gefühlvollen Menschen sich die haare ftrauben. becretirt Strafgelber gegen fie; werben fie nicht bezahlt, fo erscheint ber Executor im Saufe, und rafft von den Sabfelige teiten auf, mas er fortbringen tann. Es erscheinen Polizeis agenten, Genedarme im Saufe und Schleppen die Baifen, bie fich oft mit aller Gewalt bagegen ftrauben und schreiend ihnen folgen, in die protestantische Schule. Doch es ermubet auch

ber handfeste Genebarm; um bie Mutter fügfam ju machen, wird fie eingesperrt. Richts hilft es ihr, baf fie verfichert, fie wolle ja gern ihre Rinber in bie Schule Schicken; nur bas konne fie nicht über bas Berg bringen, fie in die protestantis fche geben ju laffen. Ja, es ift fogar - o Triumph ber Tolerang! - vorgekommen, daß die Polizet den Muttern ihre Rinder weggenommen und ine protestantische Spital gestedt bat. Durch diefe "milbe Praris" find in Breslau allein an fiebengig Rinder bem tatholifden Unterrichte entzogen morben. Man tann baraus erfeben, wie ergiebig fie fur ben Protes ftantismus ift. Die Glaufel, bag eine bei Lebzeiten bes Bas tere getroffene, babin lautenbe Festfepung, baf bie Rinber in ber Religion ber Mutter erzogen werben follen, fann nature lich nur protestantischen, nie, oder hochft felten tatholischen Wittwen ju gute tommen: benn Bertrage, auch wenn fiefchriftlich vorhanden find, gelten nicht vor Gericht. Es bleibt alfo nur bie Taufe übrig, bie ale Zeichen einer Seftfepung biefer Urt angenommen wird, aber außerft felten in der Rirde ber tatholischen, banfiger in ber Rirche ber protestantischen Mutter verrichtet wird, ba, wie gefagt, bem Begehren bes protestantischen Batere alle moglichen Schwierigkeiten gelegt werben, um ihn von bem Gedanten, fein Rind in ber fathos lifden Rirde taufen zu laffen, abzubringen. Bie ein Damon zieht diese Strenge, die für ihre 3wecke in wohlberechneter Rlugheit fich an bas ich wache Geschlecht wendet, und von feiner naturlichen Furchtsamkeit für ben Protestantismus jes nen Bumache ju erlangen fucht, ben Grunde nicht ju mege bringen konnen, burch bie gange Proving, Saf und Erbittes rung erregenb. Gleichmohl wird fie von benen geschütt, die aus Liebe jum Frieden unter ben Confessionen nicht einmal eine bescheidene Vertheidigung ber tatholifchen Rirche geftats ten wollen, und wegen Erregung von haf und Erbitterung Eriminalunterfuchungen gegen tatholifche Beiftliche eröffnen. Inbeffen hat diese Strenge auch vielen Wittwen Gelegenheit gegeben, bie Unbefonnenheit ju bugen, mit der fie gemifchte . Eben geschloffen haben; fie hat Beweise von Belbenmuth und Ctandhaftigfeit gezeigt, bie man in unserer glaubensarmen Beit nicht erwartet batte. Leider haben manche von ihnen an ihren eigenen Geelforgern nicht nur teine Stupe, fonbern fogar heftigen Widerstand gefunden, indem fie schonungelos ben armen Baifen bie Theilnahme am katholischen Unterricht verweigerten, und bie Lammer ihrer Beerde gur fatholis fchen Schule hinauswarfen. Wie mogen fich Diefe wohl noch Diener beffen nennen konnen, ber ba fagte: Laffet bie Rleinen zu mir kommen? wie mogen fie mohl ihre hand= lungeweife mit ihrem Gibe vereinigen ju fonnen glauben, in dem es beißt: Hanc veram catholicam fidem, extra quam nemo salvus esse potest. . . a meis subditis vel illis, quorum cura ad me in munere meo spectabit, teneri, doceri et praedicari, quantum in me erit (spondeo ac juro) curaturum? Rach biefen Worten burfen fie ben Rleinen Die Thure nicht weifen. Gie sagen, baf fie Unannehmlichteis ten batten, wenn fie es nicht thaten. Gehr brav! ber gute Birt gibt bas Leben für feine Chaafe. Uebrigens bat man, fo viel und bekannt ift, bergleichen ben Geiftlichen noch nicht jugemuthet; und follte es gefchehen, fo werden fie es zwar nicht hindern konnen, wenn ber Buttel eine ihrer Lammer nach bem andern holt; aber fortjagen - ? ! Doch foll nicht gelaugnet werden, baf dergleichen dienftbefiffene Cubjecte be= fonders angenehm find, und bei Gelegenheit mit breifig Gilberlingen bedacht werben.

Dei den mannigfaltigen Reclamationen, die von den bes theiligten Wittwen eingelegt wurden, kam man natürlich haus fig in den Fall, Gründe angeben zu muffen. Gine Ginftims migkeit war Unfangs nicht vorhanden; jest aber wird ges wöhnlich als Grund angegeben, daß die vormundschaftliche Behör de in die Rechte des Vaters eintrete. Unter allen den Ausführungen, von denen wir Kunde erhalten haben, ist dies seinzige, die sich auf die Sache einläst, und wir sind der Reinung, daß nur auf diese Beise sich jenes Verfahren

rechtfertigen lagt, bas ben protestantischen Wittmen Freiheit laft, die fatholifchen bagegen mit Gemalt nothigt, bem Pros testantismus Bekenner ju erziehen: benn unter tausend Jufligversonen findet fich taum eine tatholische, und es ift baber ber Bater ber vaterlofen Baifen bis auf wenige Ausnahmen Indeffen leuchtet mohl auf ben erften Blid protestantisch. ein, daß das gange Berhaltnif nichts weiter als ein rein fins girtes, und ju dem 3wede erfundenes ift, um der bureaufratifden Profelytenmacherei einen gefeglichen Unftrich ju geben. Tritt bie Obervormundschaft in die Rechte des Baters, fo ftirbt bem Rinde ber Bater nie, wozu maren alfo Bestim= mungen nothig, wie es nach bem Tobe bes Batere mit ber religiofen Erziehung ber Rinder gehalten werden foll? Das Landrecht enthalt folche Bestimmungen, wie man gegeben bat, es fest alfo voraus, bag bem Rinde ber Bater fterben tonne. Wenn der Grundfat, baf bie Rechte bes Baters auf die Wormundschaft übergeben, von der Bureaufratie festgehalten werben fou. fo muffen von ihr auch folgerichtig die Pflich= ten bes Baters übernommen werben; fie muß fich anheischig machen, für die Balfen vor Gott Rechenschaft abzulegen, und fur beren Berpflegung, Befoftigung und Betleidung Corge ju tragen. Dazu hat fie fich aber noch nie verftan's ben, indem fie die Erfüllung biefer Pflichten der Mutter überläßt, und faerisch ju ertennen gibt, wie fle ber Meinung fen, bag diefe vaterlichen Pflichten mit dem Tode bes Baters auf die Mutter übergegangen sepen. Man fieht gerade bas= jenige, mas die Profelpten toftspielig machen murbe, wird ber Mutter überlaffen; blefe foll mit ihrem Schweiße die Reihen bes Protestantismus completiren. Es ift die hochfte Beit, Diefer Maxime ernsthaft entgegen ju wirken; die Beistlichkeit ift es fich felbft fouldig. Bereits ift burch jene Maafregel in gemifchten Wegenden eine bebentliche Aufregung hervorgerufen worden; eine alte Praxis aber ift es ja, baf bie Bureautras tie diefe von ihr hervorgerufene Erscheinung ber Beiftlichtelt jur Laft ju legen pflegt, und Beranlaffting fucht, fie megen

### Rirdlide Inflante Edleficus.

Erregung von haß und Erbitterung zur Untersuchung zu ziehen. Freilich wird es schwer halten, bem Rechte ben Sieg über bie bureaufratischen Gelufte zu verschaffen; boch unmöge lich ift es nicht.

## 111.

## Die Rirde und bie Rirden.

3meiter Artitel.

Alls im fechezehnten Jahrhunderte die große protestantis fche Trennung von ber tatholifden Rirche gu Ctanbe tam, ba maren es drei Principien, zwei negative und ein positives, welche jur Rechtfertigung biefer Trennung und jum Jundas mente ber neu gebildeten firchlichen Partheien bienen follten. Das erfte mar die Berwerfung aller firchlichen Autorität, bas zweite die Laugnung der Tradition, b. b. des firchlichen Glaus bensbewußtfepns in feiner ununterbrochenen Continuitat; und das britte die Erklarung, daß die Cammlung der alt : und neutestamentlichen Schriften fortan die einzige Quelle bes Glaubens und ber Lehre fenn folle. Der tirchlichen Autoris tat murbe die Behauptung entgegengestellt, bag bie bisberis gen Träger berfelben, bas Oberhaupt ber Rirche und alle Bi schöfe und Priester, jener in ber Schrift geschilderte Widers chrift, diese beffen Rnechte und Wertzeuge fepen. Der bindenden Kraft ber firchlichen Tradition entzog man fic burch die meitere Behauptung, bag Chriftus feiner Rirche eis nen befonderen Coup und Beiftand gegen Grrthumer und Berfalfchung ber Lehre nicht verheißen, und bag diefe bems. nach fich felbft überlaffen und von allem boberen Lichte ents blogt fcon feit vielen Jahrhunderten von ihrem herrn und

feiner Lebre abgefallen fep. Der Lebre von ber Allgenügsamkeit ber Schrift, die, fo viel moglich, die Stelle des vermorfenen Lebramtes und der Tradition einnehmen follte, murbe die Berfiderung beigefügt, bag berfelbe gottliche Geift, ber bie Schrift eingegeben, auch in ben Bergen ber Lefer bas rechte Berfranduif und die richtige Auslegung berfelben hervorbringe. Doch in bem febr bald burch die Erfahrung bestätigten Gefuble, bag burch bas individuelle Lefen und Auslegen ber Schrift nicht zwanzig Menschen zu einer Ginheit des Glaubens und ber Lehre gebracht, ober in berfelben erhalten merben tonnten, verfertigte man ausführliche Befenntniffdriften, fombolifche Bucher, welche als Normen der gemeinsamen Lebre, ale bogmatifche Gefegbucher ber neuen Rirchen gu bies nen bestimmt maren; jugleich wurden die in biefen Symbolen niedergelegten Saupt = und Unterscheibungelehren in eine fo= gemannte Unalogie bes Glaubens gufammengefast, welche bei ber Lefung und Auslegung ber Bibel als untruglicher Wegmeifer und berrichendes Princip gelten follte.

Es verfteht fic, bag auf biefem Wege eine aufrichtige und innere Cinheit meber im Unfange erreicht noch im Ber-Mit ber Trennung von ber laufe bemahtt werben fonnte. alten Kirche und durch fie hatte man bas Band einer pr= ganifchen und lebendigen Ginbeit gerriffen und, ein folches neu zu fnupfen, ift Menfchen nicht gegeben. Biels mehr gefcab jest, was die Geschichte aller vorausgegangenen Secten bereits gezeigt hatte. Wenn feit ben Beiten ber gnos ftischen Lehren alle durch Absonderung von der Rirche ent= flandene Partheien von ihrem Urfprunge an einen fruchtbaren Reim in fich trugen, ber fich nach furger Frift regelmäßig gu neuen Spaltungen und in der Bildung neuer Secten ent= widelte; fo zeigten bie protestantischen Befenntniffe frube ge= nug biefelbe Unlage jur Fruchtbarfeit. Bier tam jeboch ben Reformatoren ber Umftand, daß in biefer wie in anderer Beziehung ihr Interesse mit bem der weltlichen Machthaber zusammenfiel, trefflich ju Ctatten. Es war nicht Schwer, ben

Regierungen begreiflich ju machen, daß bie Inlaffung anberer religiöfer Gemeinschaften neben ber von ihnen aboptirten unb begunftigten, diefe ber alten Rirche gegenüber nicht nur fcmas che, fondern auch politisch nachtheilig fep. Daber mar bie Unficht, ju welcher fich Lord Burghley, ber berühmte Mintfter ber Ronigin Glifabeth von England, bekannte, bie allen protestantifden Staatsmannern bamale gemeinfame. len meinte namlich: \*) "Reine Regierung tonne ba besteben, wo Spaltung fen, und nie tonne ein Staat ficher feon, in welchem man zwei (ober mehrere) Religionen bulbete; benn es fey teine Feindschaft so groß, als bie um ber Mellgion willen, und Diejenigen, welche im Dienfte Gott un= einig fepen, tonnten nie in dem Dienfte ihres Baterlandes einig fepu". Gelbst ber Rangler Bacon \*\*) hielt die Ausübung mehr ale Giner Religion in einem Lande fur eine febr gefahrliche Cache, und meinte, die außerfte Duldung, bie eine Regierung mit Cicherheit beweifen tonne, fen, bag fie fich mit einer bloß außerlichen Conformirung an ben gefenlich eingeführten Gotteebienft begnuge, ohne meiter in die Gemiffen ber Menschen einzudringen.

Demnach zeigten fich die Regierungen bereitwillig genng, ben Reformatoren ihren Urm zur Unterdrückung abweichender Lehren und Gefellschaften zu leihen. In Deutschland murs ben nicht wenige Wiedertäufer nach dem Rathe der lutherisschen Theologen hingerichtet; in Burich ließ Zwingli ble Ceestirer, die sich von ihm absonderten, burch den Magistrat ers

<sup>\*)</sup> Life of Lord Burghley in Peck Desiderata curiosa p. 33. He held, there cold be no government where there was division; and that State cold never he in safety, where there was tolleration of two religions. For there is no enmytice so great as that for religion; and they that differ in the service of God, can never agree in the service of their contrie.

<sup>\*\*)</sup> Bu seiner Schrift: Certain observacions made upon a Libel published this presentyear (1592).





faufen; in Benf ließ Calvin, unter bem Beifalle Melanche thone, ben Cerveda verbrennen, und fein Freund und Gebulfe Bega bewies in einer eigenen Schrift, daß die Binrichtung von Irrlehrern eben fo erlaubt ale nothwendig fep. In Bern wurde Valentin Gentilis enthauptet; in England wurden unter Eduard VI., Glifabeth und Jatob I. biejenigen, die von ber neuen gefetlich eingeführten Lehre abmichen, theils verbrannt, theils enthauptet, und diefes Loos traf felbft folche, melde blos die bestebenbe Rirchenverfaffung bestritten. 3n Schweden lief Ronig Guftav Abolf einige Bauern, weil fie ben lutherischen Lehrbegriff theilmeife vermarfen, unbedenklich binrichten, ja noch im Sahre fechszehnhundert acht und achtgig murbe in Lubed Bunther wegen Laugnung ber Gottheit Chrifti nach bem Urtheile ber theologischen Facultat ju Wit= temberg und ber juriftischen ju Riel mit bem Schwerte ge-Gelindere Strafmittel, Gefängnif und Landesverweifung gehörten ohnehin ju ben alltäglichen Dingen.

Die Rirche und bie Rirchen.

In Dentschland fab fich bas Lutherthum von dem Calvi= niemus ftart bedrangt, von fleineren Gecten, wie die Schwent feldische war, beunruhigt, und burch die einheimischen, ofianbriftifden, majoriftifden, fpnergiftifden, flacianifden Etreis tigfeiten und Partheiungen zerrüttet, und mit völliger Auftofung bedroht; es murbe jedoch gerettet und nen befestigt burch bie Concordienformel, und burch bie eiferne Strenge, mit welcher bie Furften jeden Prediger ober Schullehrer, ber bas neue fombolische Buch ju unterzeichnen verweigerte ober in ber Lehre bavon abwich, absepten und aus bem Lande jagten. Ingwifden blieb ein Gefühl ber Unficherheit und ber Ungufriedenheit mit dem Bestehenden, eine Empfanglichkeit für anbere Lebre und eine Reigung jur firchlichen Absonderung in ben Gemuthern bes protestantifchen Bolfes jurud. Die Regierungen mußten daber ihre 3mangemittel immer weiter ausbehnen, fie mußten alle Canale, durch welche in bem Bolte irgend ein unlutherischer Gebante erwedt werden mochte, forgfaltig verftopfen und jegliche religiofe Regung, bie nur einigermaaßen aus dem lutherifchen Geleife ju weichen Diene machte, sofort niederschlagen. Co geschah es, daß bie relis giofe und theologische Literatur ber geschärfteften Genfur uns terftellt murbe, und bag jebes Beichen bes Ceparationne, wie 3. B. die Enthaltung von bem Abenbmable, Gefangnif und Landesverweisung zur Folge hatte. Alls nachher bie Epeners fche Bewegung bingutam, und in beren Folge bie Reigung ju Conventiteln und religiofen Privatverfammlungen mehr und mehr überhand nahm, ba wetteiferten bie protestantischen Regierungen in Berboten und Strafgefepen, fo baf, wenn nur fünf ober feche Perfonen zu einer Andachtftunde, ober zum Albsingen eines geiftlichen Liebes in einem Bimmer gufammentamen, die Rerterftrafe ihrer martete. Gelbft die Burger res publitanischer Lander hatten es in biefer Binficht nicht beffer als die Unterthanen monarchischer Olegierungen, und bie protestantischen Cantone ber Schmeiz verfuhren gegen religiofe Diffidenten mit gleicher Barte.

Co batte ber Protestantismus in Deutschland eine boppelte Borm bes Despotismus und ber brudenbften Rnechtichaft erzeugt, wie die frubere Geschichte ber driftlichen Religion nichts Aehnliches aufzuweisen bat. Das Rirchenwefen unb ber gesammte Predigerftand befand fich in ber unbebingteften Abhangigfeit von ben Sofen und meltlichen Beamten; and bie meift leifen und bemuthigen, juweilen aber auch lauteren Rlagen der beffer Gefinnten über bas eben fo barte, als foimpfliche Joch ber Cafareopapie zeigten zwar bie Große bes Uebels, brachten aber nicht die geringfte Abhilfe ober Line berung; bem Bolfe mar eine religiofe 3mangemefte angelegt, welche ihm jebe felbftflandige Regung, jebe Bilbung von Uffo= ciationen ju religiofen Breden vermehrte, jeglichen Berfuch, Die Dürftigkeit ber von ber lutherifchen Rirche bargebotenen Erbauungemittel felbstthatig zu erganzen, nieberschlug. Unts vertennbar lag in diesen Buftanden eine der vornehmften Bebingungen, durch welche jenes moderne Cpftem des willfuhrlichen Eingreifens in alle Rreife bes burgerlichen und Pris



Die Rirche und bie Rirchen.

vatlebens und ber Omnipotenz einer Polizeigewalt zur Reife gebracht wurde — jenes Spstem, bas Deutschland so eigensthumlich ift.

Unterbef aber hatte fich in andern protestantischen San= bern, namentlich in Solland und England, burch bie Macht ber Berhaltniffe ein weit größeres Maag religiofer Freiheit entwickelt. In ben Riederlanden hatte ber Calvinismus poli= tifch einen vollständigen Gieg errungen. Aber ein großer Theil bes Bolfes mar, trop aller Bedrudungen, der fatholi= fchen Rirche tren geblieben; auch bie Lutheraner und die Taufgefinnten bilbeten im Gebiete ber Republik zahlreiche Korperschaften; und bie Baupter bes Staats mußten baber von vorne herein jedem Gedanten an eine in den Riederlans ben zu erreichende firchliche Ginheit entsagen. Dazu tam bann feit 1618 bie Spaltung bes reformirten Rirchenwesens burch bie arminianischen Streitigkeiten und die Bildung ber neuen Secte ber Remonstranten. 3mar murben auch diefe aufanglich verfolgt, und die Gefängniffe mit ihren Lehrern gefüllt; allein die politische und commercielle Lage des Landes brachte bie bortigen Machthaber allmählig zu ber Ueberzeugung, daß man, wenn auch ber calvinistifchen Parthei ber Rang und großentheils ber Ginfluß einer Staatsfirche verblieb, boch ben Diffibenten eine umfaffende Dulbung zu gewähren nicht ums bin tonne.

In England hatte sich burch ben langwierigen Rampf und das abwechselnde Unterliegen der bischöflichen Rirche, der Presbyterianer und Independenten, bann durch die Revolustion von 1088, so wie durch die Rudwirkung der dort imsmer fester gegründeten bürgerlichen Freiheit auf die religiösen Berhältnisse, am Schlusse des siebenzehnten Jahrhunderts ein ähnlicher Justand, wie in Holland, gebildet. Die englischen Auswanderungen nach Nordamerika hatten die mannichfaltigen Religionspartheien des Mutterlandes auch nach den dorstigen Solonien hinübergepflanzt. Zwar hatten die einzelnen Secten, je nachdem sie in einer Provinz gerade die Uebers XIII.

macht befagen, eine Beit lang bie Uebrigen ju befdranten und ju unterbruden versucht; bie Presboterianer liegen fogar einige Quafer, Manner und Frauen, ihres Glaubens megen hinrichten, und nur die fathilischen Unsiedler in Maryland, unter Lord Baltimore, gaben ein bamale noch gang frembee und unerhörtes Beifpiel aufrichtiger Dulbung. Doch bas gemeinfame Bedürfnig, bas Beifpiel des Mutterlandes, und bie augenscheinliche Unmöglichfeit, baß eine einzelne, ihren eigenen Kraften überlaffene Parthei bie Uebrigen merbe unterjochen ober ausrotten konnen - alles dieg führte auch bort eine allgemeine Freiheit und religiofe Unabhangigfeit berbei. Co mar es benn vorzuglich England und Nordamerita, es mar ber natürlich religiofe, allem nachten Unglauben entichies ben abholde Ctamm ber Angelfachfen bieffeits und jenfeits bes Oceans, jener burch practifche Auffaffung und confequente Durchführung vor Allen ausgezeichnete Stamm, welchem bie Mufgabe gugefallen mar, ben Protestantiomus nach ber einen Ceite feines Wefene, nach feiner firchlichen Baltungelofigfeit, feiner angebornen Tendeng gur Berfplitterung in eine Bielbeit von Secten, vollständig ju entwickeln und ine Leben eingufuhren. Dagegen icheint dem protestantischen Deutschlande bie Aufgabe gestellt ju feyn, einmal eben jene firchliche Saltungslofigfeit bes Protestantismus von der Rehrseite, nämlich in ber völligen Unmundigfeit bes Lutherthums und feiner fuechs tifchen Abhängigkeit von ber Staatsgewalt gur Evideng gu bringen, dann aber die nothwendige Bermirrung und Berzweifelung einer, von aller Continuität doctrineller Tradition losgeriffenen, jeglichen Fundamente entbehrenden, und burch teine firchliche Autorität getragenen, theologischen Wiffenschaft jum emigen Undenken ju constatiren.

Wir wenden uns zu der Betrachtung ber Gegenwart, und stellen, zuerft Deutschland uns zuwendend, die inhaltschwes ren Worte eines ber tüchtigsten und angesehenften protestanstischen Theologen, gleichsam als Motto, voran. "Je vers





Die Rirche und ble Rirchen.

bangnifvoller die Zeit wird — fagt Rubelbach\*)—
besto mehr wird alles auf der einen Seite sich
zur wahren Rirche sammeln, und alles Uebrige
auf der andern atomistisch auseinandergehen,
während nur auf dem erhabenen Berge des herrn sichere Zukunft und Rettung ist". — Wie treffend diese Worte sepen,
wird das Folgende zeigen; der aber, der sie geredet, hat freilich nur, wie vormals der hohepriester Raiphas, die Wahrheit damit verkündet.

In Preußen und überhaupt im größeren Theile von Deutschland ift die Bereinigung ber Reformirten und ber Lus theraner ale ein Beichen und Mittel protestantischer Glaus bende und Rircheneinheit feit Jahren ju Stande getommen. Allerbings murde bie Union von ber großen Mehrheit ber beutschen Protestanten mit Beifall aufgenommen und bereit= willig eingeführt; die Rationalisten fonnten berfelben fich nur freuen, die Maffe bes Bolts batte icon langft alles Intereffe für die Unterscheidungslehren verloren, und die Dehrgahl auch berer, welche noch einiges Positiv-Chriftliche bewahrt miffen wollten, ermartete zuversichtlich von der Union einen neuen Aufschwung des Protestantismus. Die einen meinten, Lutheranismus und Calvinismus feven die beiden einseitigen Dars ftellungen bes protestantischen Princips, meldes fich nur in ber Union vollenden tonne \*\*). Andere freuten fich, bes "fneche tifchen Lutherthume" burch bie Union los, und nun erft freie Protestanten werben zu tonnen \*\*\*). Es fehlte jeboch auch nicht an folden, welche in ber Union nichts Beringeres, als eine Zumuthung und Rothigung, aus ihrer alten lutherifchen

<sup>\*)</sup> Beitschrift für luth. Theologie, 1840, II, 66.

e. 3. B. Rarften bie Rirche und bas Symbol, Samburg 1842, E. 164 bis 176. Ganpp, bie Union ber beutschen Rirchen, Breslau 1843, S. 156.

<sup>\*\*\*</sup> Das britte Reformations : Inbelieft ber Stadt Dalle; Prebigten und Reben. Salle 1841, S. 96 ff.

Rirche aud: und in eine neue einzutreten, erblichten. Co entftand die befannte Absonderung der Altlutheraner. Die Union bat bemnach einmal zu ben zwei ichon vorhandenen und vielfach in ihrer Trennung verharrenden Partheien noch eine britte binjugefügt. Run aber bat eine Versammlung ber Alliluthes raner ju Breslau, mit Professor Suschte an ber Spige, in einer Reibe von Befdluffen ein fertiges firchliches Gefenbuch angenommen, und fich fo auf die Grunblage diefer papiernen Constitution als achte lutherische Rirche zu fegen versucht. Undere aber haben diese Verfassung viel zu democratisch gefunden und meinen, fie tonne mobl babin fubren, baf "fic Beiber, Coufter und Schneiber über bas Predigtamt und Doctorat ber Theologie erheben"\*). Go ift benn alsbalb ein Die Prediger Chrenftrom und neues Schiema entstanden. Rindermann erklärten bie Spnodalbeschluffe fur unlutherifd, und bas gange Unternehmen fur einen Rudfall jur unirten Landeskirche. Darauf murben fie von bem fogenannten Oberfirchen . Collegium der Altlutherauer ju Breolau fuspendirt und ihr Auhang ercommunicirt \*\*). Demnach find es bereits awei neue lutherifche Gemeinschaften, die neben den brei Sauptpartheien fich zu constituiren im Begriffe fteben. Bugleich ergibt fich aus ben Beschluffen der lutherischen Gene ralfpnpde, wie fcroff die Stellung ber Partheien ju einander schon geworben ift, benn jene Beschluffe wollen nicht einmal mehr gemischte Ghen mit den Unhangern der unirten Rirche gestatten.

Die Spaltung scheint indes weiter und weiter um fich greifen ju wollen; ber Gemeinden in Preufen find nicht wes

<sup>\*)</sup> Lutte muller's Beitrage jur Rirchengefcichte ber Gegenwart. S. 221. Rubelbach (Beitschrift für lutherische Theologie, 1842, 4. Peft, S. 80) urtheilt auf gleiche Weise.

<sup>\*\*)</sup> Berl. Allg. R. B. 1843. Nro. 46. Der Berfuch, eine Kirchenjucht in der nenen lutherischen Kirche einzuführen, hat sofort ben Rückritt Mehreren in die unirte Kirche bewirkt. Nro. 56.



Die Rirche und die Rirchent

nige, welche die unirte Algende "als einen hauptbeweis von bem Berberben ber Rirche und als ein Erzeugnif bes Untidrifts betrachten" \*); ber Austritt aus ber unirten Rirche wird immer baufiger; aber im Schoofe bes. neuen Lutherthums ift ber Beift ber Trennung und Bereinzelung auch nicht mußig, und die eifrigsten Freunde beffelben flagen: "Der Ceparatismus - in ber Rirche bas, mas ber atomistische Liberalis= mus im Ctaate - ift beutgutage über bie (protestantische) Chriftenheit verbreitet, und auch unfere Lanbesfirche mimmelt von feparatiftifchen Regungen. - Den lutherischen Diffidenten mußte bie Opposition gegen die Geiftlichkeit bes Landes und gegen Die Obrigfeit feparatiftifche Freunde und Unbanger mannigfaltiger Urt verschaffen, die fich um fo leichter als Glieber ber Parthei andrangen ober in fie einschleichen fonn= ten, ba ihre innere Ordnung und Berfassung erft im Entftes ben, und in der Beit des Rampfes ein Freund nicht leicht gurudauweifen ift. - Rabme ber Ceparatismus unter ibnen überhand, fo wurde er ihre Gemeinschaft ohne Zweifel gerftoren \*\*)".

So geschieht es, bas von gemeinschaftlichen Bestrebuns gen nur jene gedeihen, welche, wie der Gustav Molfe Berein, vorzüglich gegen die katholische Kirche gerichtet sind, benn in dieser Richtung und nur in dieser fühlt man sich Eins und gleichgesinnt, bei jedem andern Unternehmen kommt sofort die innere Zwietracht zum Ausbruche. Kürzlich sind mehrere Prediger als Lutheraner aus der unirten norddeutschen Missions-Gesellschaft wieder ausgetreten, und der Pastor Mallet zu Bremen, herausgeber des Missionsblattes, klagt bitter: "das die protestantischen Missionen in der heimath getrennt und geschwächt würden durch den schmählich erneuerten Confessionsstreit, der, wie er sagt,

<sup>\*)</sup> Moll die gegenwärtige Roth ber evangelischen Rirche Preufens, Pafewalt 1843, S. 57.

<sup>97)</sup> Rubelbach's und Guerite's Beitfchrift 1842, L 90. 1.

#### Die Rirde und bie Rirden.

unfrer Rirche bie tiefften Bunben geschlagen hat, bie auch nicht heilen werben, bis er als ihre Cunbe überall erkannt und mit Ihranen ber Reue, mit tiefer Beugung theologis scher und firchlicher hoffarth bem herrn ber Kirche abgebeten wird" \*).

Der Zwiespalt fist aber nicht blos in bem unverfohnlichen Gegenfage von Calvinismus und Lutherthum, vielmehr liegt er in ber gefammten Entwicklung bes Protestantismus, unb es ift vergebliche Mube, fich bief verbergen ju wollen. Dan ficht fich felber genothigt, von der "mehr und mehr junehmen» ben Berfpaltung und Bereinzelung ber Partheien und Richtune gen" \*\*) ju reben, man flagt über bie allgemeine Berbreis tung bes Conventitelmefens, und beffen gefährlichen Charatter; "in biefen Conventifeln" - beift es - "regt fich flets eine Reigung jur Trennung von ber Landesfirche; fle find beshalb ber geeignete Beerb ju feparatistischen, ja felbft ju bemagogischen und revolutionaren Umtrieben " \*\*\*), ja man muß furchten, "baß gerabe bie firchlich Gefinnten für bie beftes bende Rirche verloren geben". Der Prediger Schult bat baber ale bie angemeffenfte Strafe fur bie Prebiger in ben Conventiteln Ginfperrung in ein Irrenhaus empfohlen, und babei angeführt, bag bieg in neuerer Zeit in Raffau und Beffen öfter vorgetommen fey \*\*\*\*). Das Unbeil, bas burch biefe Privatversammlungen gewirft wirb, ift freilich groß ge-"Jebes Wort ber Predigt wird mit ber Charfe eines Inquisitors abgewogen und verurtheilt, - menn es nicht dem Lehrbegriff ber Conventitel angemeffen ift. - - Ge ift nicht ju befdreiben, wie verberblich foldes Splitterrichten und Berbammen in bas firchliche Leben eingreift, jumal in unferen Tagen, wo bas Anfeben bes geiftlichen Standes nur ju febr

<sup>\*)</sup> Berlin. A. R. 3. Nro. 77 1843.

<sup>\*</sup> Rheinwald's Repertorum, 1840, Bb. 29, 6. 207.

<sup>\*\*2)</sup> Moll S. 4). [1. .

<sup>&</sup>quot;"") Ueber ben Separatismus. Ein Berfuch. Weilburg 1835.



Die Rirche und die Rirchen.

geschwunden ift, und frecher Eigenbuntel so gern aller Ordsnung widerstrebt. Da halt ein erweckter Ruster sich berechtigt, seinem Pastor, der nach seiner Meinung ein Ungläubiger ist, zu tropen und ihn bei andern anzuschwärzen; da verwirren Aeltern ihre Kinder durch Berdächtigung des Lehrers. — Da sieht man in dem Prediger nicht mehr den Freund und Seels sorger, sondern einen Irrenden, Betrogenen oder gar Betrüsger; da verläst man endlich Kirche und Altar als entweiht durch Unglauben und Irrlehre ihrer Diener". — So schilz dert ein sehr besonnener und ruhiger Beobachter\*) diese Zusstände.

Alle biefe Dinge haben fich freillch in neucfter Beit verfolimmert. Früher und noch bis vor wenigen Jahren batte fast überall die Polizeigewalt, im Bunde mit ben Confistorien, jeben Berfuch religiöfer Absonderung mit ftarter Sand niebergehalten und auffeimenbe Gecten zeitig unterbructt; nur bas berfommliche protestantische Staatskirchenwesen, fen es nun mit rationalistischer ober mit orthodorer Farbung, wurde gehegt und gepflegt. Welche Behandlung ben feparir: ten Latheranern ju Theil murbe, ift noch in frifchem Undenten. Seitdem jeboch fur biefe eine gunftige Beit ber Dulbung und Radficht angebrochen ift, bat man burch bie natürliche Confequenz fich genothiget gefeben, im Allgemeinen auf bem religiofen Gebiet größere Freiheit ju verstatten; begreiflich machen nun auch andere Sectenfich bieß zu Rugen. Namentlich ift es die Cecte ber Biebertaufer, welche an ben verschieben= ften Orten große Regfamfeit zu entwickeln begonnen bat\*\*). In Preußen, in Berlin namentlich, dann in Schlefien bilden fich

<sup>\*)</sup> Prafi bad Ronventifelwefen. Guftrow 1837, S. 65. 66.

<sup>\*\*)</sup> Bum Belege, daß der oben angegebene Ausammenhang der richtige fep, mag folgendes ans der Berliner Kirchenzeitung 1842, Nro. 3 dienen. Es wird dort ergablt, daß der Rupferstecher Lehmann sich von den britischen Baptiften habe annehmen und jum geistlichen Amte designiren taffen. "Damals" — heißt es

baptiftifche Gemeinben; im Luneburgifden bat vor einigen Monaten gleichfalls eine bartiftifde Bewegung fich gezeigt; in Burtemberg und in Dannemart maden fie Fortfdritte; in hamburg haben fie erft turglich freie Religionsubung erlangt; und icon haben fie ihr Augenmert auch auf Rorme gen gerichtet. In ber Ibat bat tiefe Cecte vor ben anbern protestantischen hauptpartheien ben großen Vorzug ber Folgerichtigkeit voraus; rubend auf bem formalen Princip ber Reformation, bag in Lehre und Sacrament bas flare Bort ber beiligen Schrift allein Maaß gebend und entscheibend fen, fann fie von dem, ber auf bem gleichen Standpunkt fiebt, fchlechterbinge nicht wiberlegt werben. Schen Melanchthon erschrack, ale bie Grundfage ber Cecte einige Jahre nach Luthere Erhebung jum erften Male ausgesprochen wurden. "Ich babe immer befürchtet", fagt er, "baf ber Catan bies fes Gefcmur berühren möchte", d. h., bag Luthers Princis pien von der Schrift und dem Abendmable nach der natürlis den Confequeng ber Cache auch auf bie Taufe angewendet werden mochten. Daber ber haß ber lutherifchen und refor= mirten Theologen gegen bie gefährlichen Rebenbuhler. Die Wiedertäufer vermerfen bie Kindertaufe, und die bei Ratho= liten fowohl als Protestanten gebrauchliche Form ber Taufe burch Aufgiegung ober Befprengung. Binfichtlich bes erften Punttes haben fie bie Bibel, in welcher bekanntlich eine Taufe von Rindern nicht ermabnt wirb, binfichtlich bes leptern fo= mobl die Bibel ale bie Gitte ber alten Rirche fur fic. Uns

weiter - ...fland es aber mit ber Tolerang so bebenktich, baß er biere Vorgange nicht veröffentlicht zu seben wünschte, bamtt fich nicht die Ausmerksamteit ber prenfischen Regierung unverstbeitbatt am ihn richte. Unter bem jepigen Monarchen bat bie retigiore Kreibeit bebentenbe Kortschritte gemacht und 2. und seine Krennbe gemießen bes Schupes ber Regierung bei ihren Gettesbienften. Der Verlandigung bes Wortes hat ber Segen undt gemangeten n. 3. w.



Die Rirche und bie Rirchen.

laughar hat Chriftus, ale er alle Bolter ju taufen gebot, ein Wort gebraucht, welches Untertauchen beißt, gleich wie auch unfer altes beutsches Wort Taufen mit Tauchen gleich Die fatholische Rirche bat in ber Verwaltung ber Cacramente allerdings bedeutende Beranderungen eintreten laffen, fie bat ben von bem frühern abweichenden Gebrauch ber Communion unter Giner Gestalt, fo wie ben ber Taufe burch bloßes Aufgießen bes Waffers jugelaffen; babei bat fie ber Grundfan geleitet, bag nur bas Wefentliche ber Cacramente unveränderlich fen, und daß es ihr, ber Rirche Gottes, juflebe, nach dem ihr inwohnenden traditionellen Bewußtfepn über bae, mas an ben Cacramenten mefentlich ober unmefent= lich fen, zu entscheiden. Die Protestanten, nämlich bie Saupt= partheien der Lutheraner und Calvinisten, haben nun die Kirde megen ber Form ber Communion ber Falschung und Verftummlung bes Sacraments angeklagt. Bare in ihrem Verfahren nur einige Umficht und Confequeng gemefen, fo hatten fie jugleich die Form ber Taufe andern, und die alte Weise ber ganglichen Untertauchung wieber einführen muffen; benn offenbar hatte bie Rirche, falls sie nicht berechtigt mar, die Jorm der Communion ju bestimmen, eben fo wenig Macht über die der Taufe, und es ist nicht zu verkennen, daß felbst die sacramentale Bedeutung des Zeichens, wie sie der Apostel Paulus angibt, nur burch den Act bes Untertauchens verwirklicht wird. Da die Reformatoren bieg nicht gethan, fo murde ihre Parthei ben confequenteren Wiedertaufern gegen= Daber die merkwurdige Erscheinung, über völlig mehrloe. daß in dem Lande, wo der Protestantismus sich am freiesten nach den ihm inwohnenden Gefegen entwickelt hat, in den vereinigten nordamerifanischen Staaten, die Gecte ber Baps tiften alle übrigen überflügelt, und bereits funf Millionen Un= hanger zählt.

Die Secte ber Ebelianer zu Königeberg, welche, fich für bie Bollendung und bochfte Ctufe bes Chriftenthums ausgebend, ben alten gnoftischen und manichaischen Dualismus

erneuerte, und unter dem Vormande, die paradiefische Unschulb berzustellen, bie absichtliche Reizung finnlicher Luft zu einem Religionsacte machte, ift burch bas Gingreifen ber Staatsges walt, wo nicht unterbrudt, boch in ber weitern Berbreitung gehemmt worden. Weit größerer Erfolge erfreut fich fortwabrend in bem protestantischen Gebiete bie Swedenborg'iche Rirche bes neuen Jerufalems, welche halbrationalistisch bie driftlichen Grundlebren von der Dreicinigfeit, ben Engeln, der Erbfunde, Erlöfung und Auferstehung laugnet, aber boch eine Menschwerbung Gottes lehrt; fie ift nicht nur in Schwes ben, wo in einer einzigen Diocefe feche und vierzig Geiftliche biefer Lehre inegeheim anhangen, in England und Norbames rita, fonbern auch in Deutschland, namentlich in Burtemberg, in fteter Bunahme begriffen; in letterem Lande hat fich, vorzüglich durch Sofacer's Thatigkeit, eine eigne Literatur ber "Reuen Rirche" gebilbet. Gelbft in bem an ber murtems bergifden Granze gelegenen Sobenlohifden Flecken Creglingen hat fich furglich eine swebenborgische Gemeinbe gesammelt \*). Sogar von ben Bob mift en vernehmen wir, baf "biefe Secte fich leiber bis auf ben beutigen Sag jum Berberben vieler beilebegierigen Seelen unter ben Protestanten (in Beffen) finde" \*\*). .

Am Rhein, im Bupperthal, im Bergischen, im Lande Julich und ber Graffchaft Meurs hat sich theils aus Reformirten, theils aus Lutheranern eine Secte von Gnabenwähstern gebilbet, beren hauptsit in Elberfelb ift, beren Kirschenväter vorzüglich bie beiben Krummacher, als bie Prebiger ber freien, unwiderstehlichen und ewig unverlierbaren Gnabe sind \*\*\*). Sie stüpt sich auf die altprotestantische Lehre von

<sup>\*)</sup> Berl. A. R. 3. 1842, Nro. 40.

<sup>\*\*)</sup> Bilmar in Rudelbach's und Guerile's Beitfdrift, 1840, IV. 42.

berfeld, in der die oben angegebenen Lehren vorherrichen, mit ben Worten: "Gemeine, Die ich mit Ehrfurcht betrachte, bie du

ber ganglichen Berborbenbeit und abfoluten Unfabigfeit bes Menfchen und ber Rechtfertigung burch bloge Burechnung ber Gerechtigfeit Chrifti, vebindet bamit bie calvinifden Dogmen von ber unwiderftehlichen Wirkung ber Gnade und Unverliers barfeit ber Gerechtigfeit, und zieht baraus bie Confequengen. Der Menfc, wird bier behauptet, wird burch ben blogen Glauben fo gerechtfertigt, bag ibm auch alle funftigen Gunden bereits vergeben find. Daber ift es überfluffig, nach Beiligung ju ftreben, ju beten, ju ringen, benn Chriftus ift wie unsere Gerechtigkeit, so auch unfere Beiligung; wir bedurfen teiner eignen, und find nicht verpflichtet, ber Bersuchung gur Gunde Wiberstand gu leiften; viels mehr muß man auch bem alten Ubam feine Nahrung (bes Cundigens namlich) gonnen; tann ja boch bem Gerechtfers tigten Mofes (bas Gefet) ber Tob und Teufel nichts mehr thun \*). - Dort, in Elberfeld, mar es auch, wo vor einigen Jahren ber Prebiger Rohlbrugge in einer Gaftprebigt unter anderen fagte: "Ja bie Gunbe wird uns erfaufen, und jum Strid bes Unglaubens und ber Bergweiflung, und an ben Galgen jagen, wofern wir nicht alle unfere Beiligungefpfteme binaus - und über Bord werfen, damit das Schiff allein auf freier Gnabe treibe \*\*)".

Dagegen verwirft die Parthei ber Collenbufcher ober Mentenianer, beren Stifter der Arzt Collenbufch in Barmen, beren vornehmster Theologe der Prediger Menten in Bremen war, die protestantische Rechtsertigungslehre nebst ihren Consequenzen, und wird von den Anhängern der spms bolischen Bucher pelagianischer, sabellianischer und arminianisscher Irrthumer beschuldigt. Ein Theil dieser Secte bekennt sich auch zu der Lehre von einer Wiederbringung aller Dinge \*\*\*).

taum beines Gleichen haft, wenn du überhaupt beines Gleichen haft". Prof. Lange in Rheinwald's Repert, XXXII. 252.

<sup>\*)</sup> Rheinwald's Aug. Repertor. IX. 176 ff. Lange a. a. D.

<sup>\*2)</sup> Rheinwald's Repert. IV. 251.

<sup>\*\*\*)</sup> Rheinwald's Repert. XI. 162 ff.

erneuerte, und unter bem Vormante, bie paratiefiide Unschulb berguftellen, bie abfichtliche Reigung finnlicher Luft gu einem Religionsacte machte, ift burd bas Gingreifen ber Staatsges walt, wo nicht unterbructt, bod in ber weitern Berbreitung gehemmt worben. Beit großerer Erfolge erfreut fich fortmab rend in bem protestantifden Betiete bie Emetenborg'iche Rirche bes neuen Jerufalems, welche balbrationaliftifc bie driftlichen Grunblebren von ber Dreicinigkeit, ben Engeln, ber Erbfunbe, Erlofung und Auferftebung laugnet, aber boch eine Menschwerbung Gottes lehrt; fie ift nicht nur in Comes ben, mo in einer einzigen Diocefe feche und vierzig Beiftliche biefer Lehre inegeheim anhangen, in England und Rorbamerita, sonbern auch in Deutschland, namentlich in Burtemberg, in fleter Bunahme begriffen; in letterem Cante bat fic, vorzüglich durch Sofader's Thatigkeit, eine eigne Literatur ber "Reuen Rirche" gebildet. Gelbft in bem an ber murtem= bergifden Granze gelegenen Sobenlobifden Gleden Greglingen hat sich fürzlich eine swedenborgische Gemeinde gesammelt .. Cogar von ben Bob mift en vernehmen wir, bag "biefe Secte fich leiber bis auf ben heutigen Lag jum Berberben vieler beilebegierigen Seelen unter ben Protestanten (in Beffen) finbe" \*\*).

Um Rhein, im Bupperthal, im Bergischen, im Lande Julich und ber Grafschaft Meurs hat sich theils aus Reforsmirten, theils aus Lutheranern eine Secte von Gnabenmahslern gebildet, beren hauptsig in Elberfeld ift, beren Kirschenvater vorzüglich bie beiben Krummacher, als bie Prediger ber freien, unwiderstehlichen und ewig unverlierbaren Gnabe sind \*\*\*). Sie stüpt sich auf die altprotestantische Lehre von

<sup>\*)</sup> Berl. A. R. 3. 1842, Nro. 40,

<sup>. )</sup> Bilmar in Rubelbach's und Guerile's Beitfdrift, 1840, IV. 42.

berfeld, in der die oben angegebeuen Lehren vorherrichen, mit ben Worten: "Gemeine, bie ich mit Ghrfurcht betrachte, bie du



Die Rirche und bie Rirchen.

ber ganglichen Berborbenheit und abfoluten Unfabigfeit bes Menfchen und ber Rechtfertigung burch bloge Burechnung ber Gerechtigkeit Chrifti, vebindet bamit die calvinifden Dogmen von der unwiderstehlichen Wirkung der Gnade und Unverliers barteit ber Berechtigfeit, und zieht baraus bie Confequengen. Der Meufch, mird bier bebauptet, wird burch ben blogen Glauben fo gerechtfertigt, baf ibm auch alle fünftigen Guns ben bereits vergeben find. Daber ift es überfluffig, nach Beiligung ju ftreben, ju beten, ju ringen, benn Chriftus ift wie unfere Gerechtigkeit, fo auch unfere Beiligung; wir beburfen teiner eignen, und find nicht verpflichtet, ber Berfuchung jur Gunbe Biberftand ju leiften; viels mehr muß man auch bem alten Abam feine Rahrung (bes Cundigens namlich) gonnen; tann ja boch bem Gerechtfers tigten Mofes (bas Gefet) ber Tob und Teufel nichts mehr thun \*). - Dort, in Elberfeld, mar es auch, wo vor einigen Jahren ber Prediger Kohlbrugge in einer Gaftpredigt unter anderen fagte: "Ja bie Gunbe wird und erfaufen, und jum Strid bes Unglaubens und ber Bergweiflung, und an ben Galgen jagen, wofern wir nicht alle unfere Beiligungefpsteme binaus - und über Bord werfen, bamit das Schiff allein auf freier Gnabe treibe \*\*)".

Dagegen verwirft bie Parthei ber Collenbuscher ober Menkenianer, beren Stifter der Arzt Collenbusch in Barmen, beren vornehmster Theologe ber Prediger Menken in Bremen war, bie protestantische Rechtsertigungslehre nebst ihren Consequenzen, und wird von den Anhängern der symsbolischen Bucher pelagianischer, sabellianischer und arminianischer Irrthumer beschuldigt. Ein Theil dieser Secte bekennt sich auch zu der Lehre von einer Wiederbringung aller Dinge \*\*\*).

taum beines Gleichen haft, wenn bu überhaupt beines Gleichen baft". Prof. Lange in Rheinwald's Repert, XXXII. 252.

<sup>\*)</sup> Rheinwald's Mug. Repertor. IX. 176 ff. Lange a. a. D.

<sup>\*\*)</sup> Rheinwald's Repert. IV. 251.

<sup>\*34)</sup> Rheinmald's Repert. XI. 162 ff.

#### Die Rirche und bie Rirchen.

Im protestantischen Theile von Burtemberg ift bas Cectenwefen icon feit langerer Beit einheimifc. Dieben Emes benborgianern, Wiebertaufern und Methodiften gibt es hier pietiftifche Partheien, die fcon ans dem vorigen Jahrhundert ftammen; ihre Versammlungen werden von fogenannten Ctun: benhaltern, Bauern ober Sandwerkern, geleitet, und ber Pfarrer barf, wenn er baran Theil nehmen will, nur als Bus borer babei fenn. Daber flagt ber lutherifche Prediger Behrhan, bag ber murtembergische Pietismus in eine Urt Lapenpriefterthum ausarte, bag er die Kirche unterminire, und eine fünftige Auflösung berfelben vorbereite \*). Im Jahre 1816 zogen gegen 700 Familien, unter benen Biele bas taufenbjabe rige Reich erwarteten, nach Rugland; abgefonderte Gemeins ben haben sich noch neuerlich (feit 1819) in Kornthal und Bilhelmsborf gebildet. Nebft biefen befteben in Burtemberg noch die Gecten ber Michelianer und Pregigerianer. Die erften find in ungefahr vierzig Gemeinschaften über einen großen Theil bes Landes verbreitet, und werben von ihren Gegnern wegen ihres angstlichen, bufteren und fcwermuthis gen Wefens, wegen ihres Dringens auf die ftete Buge und Beiligung, bald Gefepler, balb Cenfgenbe genannt. 3m ichroffen Gegensate gegen fie behauptet die Secte ber Dre gigerianer, beren Stifter im Jahr 1824 ftarb, die lutheris fche Rechtfertigungelehre fep die Grundmahrheit des Chriftens thums, und aus diefer folge, daß bie Erlangung ber Gelige feit gang leicht fep, bag ber Glaubige feines Bugbefenntniffes mehr bedurfe, wedhalb fie im Bater Unfer die funfte Bitte auslaffen, und daß jedem vermöge feiner Glaubensgerechtig= keit auch die Sunden, die er noch begehe, felbst zur Gerech= tigkeit gerechnet murden; baber fie nur fröhliche Lieber fine gen, und bei ihren Berfammlungen die Flote oder Clarinette aufspielen laffen. Beibe Gecten stimmen übrigens in ber

<sup>+)</sup> Evangel. R. 3. 1842, Ottob. S. 640.

Laugnung der ewigen Strafen, und in der Annahme einer Wiederbringung aller Dinge überein \*).

Unter ben Lutheranern in Golland herrscht bieselbe Zerrissenheit wie anderwarts. Die große Mehrzahl der Gemeinden ist dort rationalistisch gesinnt, und bilbet die Kirche "bes neuen Lichts"; von ihnen haben sich steben Gemeinden (zu Umsterdam, Enkhupzen, Zwolle, Medemblick, Gorkum, Garlingen und Hoorn) abgesondert, die sich selber die "hers gestellte evangelisch-lutherische Kirche nennen, und vom Bolke als die "bes alten Lichts" unterschieden werden; sie haben ein im Jahr 1792 abgesastes Glaubensbekenntniß, worin die sombolischen Bücher bestätigt, und das neue rationalistische Licht verworfen wird, und halten jahrlich eine Synode zu Umsterdam, während die vom neuen Licht sich im Haag verssammeln.

Wir werben noch im Berlaufe auf ben Zustand des lutherischen Kirchenwesens in andern Ländern zurückkommen. Wir haben hier nur von jenen Spaltungen und Secten geredet, welche äußerlich Gestalt gewonnen haben; aber auch innerhalb des kirchlichen Berbandes sind die Theologen und die Prediger durch die schrofften Gegensäpe ihrer Glaubense ansichten weit von einander geschieden, und der deutsche Proetestantismus ist ein Tummelplay, auf welchem die verschiedensten Weinungen und Spsteme in bunter Mischung sich kreuzen und bekämpfen. Da sind die Rationalisten der äußersten Linken, die dem von Röhr und Paulus aufgesteckten Panier solgen; ueben ihnen die Gemäßigteren von der Farbe Bretschneibers und die Alnhänger des durch den hofprediger Umsmon zur Weltreligion fortgebildeten Christenthums; zu diesen

<sup>\*)</sup> Gruneisen's Abris einer Geschichte ber retigiösen Gemeins schasten in Würtemberg, in Ilgen's Beitschrift für histor. Theosogie 1841, S. 101 ff. Wolff's Butunft ber protest. Kirche in Deutschland vom Standpunkt ber würtemberg. Verhältniffe aus, Stuttg. 1840, S. 592 ff.

geboren in Cachfen und anderwarts bie "evangelifchen Licht: freunde", deren Wochenschrift bereits in 3000 Eremplaren verbreitet ift. Gine Stufe bober fteben Die Spekulativen Rationalisten, wie Safe, die geringschäpig auf ben vulgaren Rationalismus herabblicen. Ctartere Unspruche, po: fitiv driftlich zu fenn, machen bie Supernaturaliften ober bie Balbalaubigen, melde, mie Comary, Steubel, Babn, nur bas formale Princip des Protestantismus von der in der beis ligen Schrift allein niedergelegten Offenbarung festhaltenb, einen großen Unterschied zwischen bem Inhalt ber Cdrift und ber altlutherischen oder calvinischen Rirchenlehre anertennen, und nur bas, mas fich ale bas urfprünglich Chriftliche aus ber Schrift ableiten laffe, für Bahrheit halten. Um nachften fommen biefen bie gabireichen Junger ber Chleiermacher fchen Coule, in beren Coftem "Christenthum und Spinogismus fein pulverifirt burcheinander gemischt ift" \*), und beren Meifter felbft erklart bat, "bas eigentliche Biel ber evangelifchen Rirche bestehe in einem unbeschrantten Deinen und Denfen über bas, mas jedem Gingelnen driftlich bunte"; bagu tommen weiter die zwei ober brei Schulen bes begelichen Chriftenthums; von biefen bat bie eine, burch Darbeinete reprafentirt, bas Runftftud burchgeführt, bie meiften lutherifchen Lehren, wenigstens bem Titel nach, in die Formeln und Gebanten ber Begel'ichen Philosophie einzufleiden; eine andere, beren Sprecher Baur in Tubingen ift, erfennt bas Princip ber Beweglichkeit als bas einzig Befentliche bes Protestantismus, und meint, berfelbe habe nichts als diefes, was er bem fatholischen Princip der Ctabilitat gegenüberftels len tonne; eine britte endlich, in Etrauß verforpert, verkundet, von bem Swiespalt bes driftlichen Glaubens und bes philosophischen Biffens ausgehend, die nothwendige Auflos fung bes gangen bioberigen Chriftenthums. Endlich gibt es neben einzelnen Bertheidigern bes reformirten Lehrbegriffs,

<sup>\*)</sup> Ausbrud ber Beitschrift von Barleg 1841, I, 232.

Die Rirde und bie Rirden.

wie Sad in Bonn, auch einige ftrenge Lutheraner, Cartorius, Rubelbach, Gueride, welche den vollständigen Lehrbegriff der Concordienformel alles Ernstes zu behaupten entschlossen sind, und dieß als das einzige Rettungsmittel einer sonft hoffnungslos verlornen Zeit verkunden.

Co muß es benn freilich offen gestanben werben: "Wenn eine Rirchenregierung die normative Lehre auch nur auf die einfachften Glemente gurudführen wollte, über welche etwa alle Partheien einverftanden maren, fo murde fie boch fogar Diefes Mindefte nicht erreichen tonnen, ohne fich felbft gur Parthei ju machen, weil ber Streit der Partheien ichon langft bis ju ben Grundprincipien vorgebrungen, und bie Ents fcheibung, mas Carbinallehre und Specificum bes allgemeinften Chriftenthums fep, unmöglich gemacht bat -- Daber ift es fein Bunber, wenn eine tirchliche Beborbe, die einen geiftlichen Beamten aufforbert, Prediger in bie Schranten bes anerkaunten driftlichen Lehrbegriffs ju verweisen, auf die gehorsamste Unfrage, was boch ber anerkannte driftliche Lehrbegriff fen, nichts Befferes in ihrer Berlegenbeit ju thun findet, als daß fie bem Frager bie Cache in fein Bewiffen ichiebt, mit bem Bedeuten, er muffe ja wohl Befcheid miffen" \*).

"Wenn wir eine ausgeprägte Lehrnorm haben, sagt ein Andrer, was soll mit den Geistlichen angefangen werden, wels de dieser Lehrnorm nicht volltommen treu bleiben? Wie Viele aber wurden in Baden übrig bleiben, wenn man diese aussscheiden wollte? Aber uicht in Baden allein, sondern in ganz Deutschland"? \*\*).

Co berichtet ein Prediger aus Dangig in ber Berlisner Rirchenzeitung \*\*\*) gang mohlgefällig: Die dortigen evan=

<sup>\*)</sup> Julius über die Bebung bes firchlichen Lebens in ber protez teftant. Rirche. Leipzig 1812, S. 213. 216.

<sup>\*\*)</sup> Bittel Buftande ber evangelisch : protest: Rirche in Baden. Karterube 1843, S. 154.

<sup>\*\*\*) 1842,</sup> Nro. 45

gelischen Geiftlichen batten sich, sedezehn an ber Babl, zu eis nem Rrangden vereinigt, freilich ser nicht unter allen bie Ginigseit bes Geistes, vielmehr feven bie Ansichten sehr versschieben, und bie meiften theologischen Richtungen ber Gegenwart hatten babei ihre entschieduen Vertreter; aber — "Alle fuhlen es boch, baf man in einer se bewegten und wirs ren Beit bas Auge auf die gemeinschaftlichen Gegner (nams lich die Ratholiken und bie Altlutheraner) richten muffe".

Und die Gemeinden? Wenn den Führern und Lehrern jede Gemeinschaft des Glaubens und der Lehre abhanden gestommen ift, mas soll aus dem Volke werden? soll sich auch das Volk rathlos auf den Wogen der wechselnden Meinuns gen herumtreiben lassen? soll es gleichfalls in den vielstimmis gen haber hineingezogen, und mit den mannigsachen Winsdungen des verwickelten Partheienkampses vertraut gemacht werden?

Das nun gerade nicht, heißt es. Nicht jeber Prediger wird ja boch feine besonderen Ansichten gleich auf die Rans zel bringen; es ift ja nicht so schwer, sich hinter allgemeinen Ausbrücken und zweibeutigen Phrasen zu verbergen.

"Wie fircitig unter den Gelehrten die Lehre immerhin sep; tie Gemeinde macht nothwendig die stillschweigende Voraussssehung, daß sie eine feste und geltende Lehre besitze. Solche Voraussehung ist freilich von der einen Seite illusorisch". — Tröstend bemerkt man indeß, auch der Geistliche, der auf eisnem ganz andern Standpunkte stehe, seh boch der "erbausenden Mittheilung an das idictische Bewußtsehn fäbig"; ein glänzendes Beisplel davon seh Schleiermacher, der, zwar in seinen "Reden über die Religion, den Pantheissmus effen ausgesprochen, aber ungeachtet dieser seiner Weltsanschauung, der erbauenden Mittheilung an die Gemeinde in einem Grade mächtig gewesen, wie nicht leicht ein Zweiter in seinen Tagen und seitdem".).

<sup>\*)</sup> Juline a. a. D. S. 15%.



Die Rirche und bie Rirchen.

Das wird aber mohl nicht lange mehr fo fortgeben; bem "ibiotischen Bewußtseyn" gehen allmählig bie Augen auf; es fangt an mabrzunehmen, bag feine Auguren lachen, wenn fie fich begegnen, und wird baber argwöhnisch. Wir horen bereite von Ultraevangelischen, "welche auf bem geraden Bege find, die Wiffenschaft fur ein Sindernif bes Glaubens, und bie Theologie und bas Studieren fur bas eigentliche Berberben ber Beiftlichkeit ju erklaren" \*). Ja man bat es Fürglich ausgesprochen: "bas theologische Studium, fonft bas Mittel, fich jum Rirchendienfte ju befähigen, ift jest ber geradefte Weg, baju unfabig ju machen: bie Schufterbant, bie Schreibstube, und wo man fonft am ficherften vor bem Ginbringen ber Wiffenschaft vermahrt ift, find heutzutage beffere Borübungeplage für bas Predigtamt, ale die Universitäten und Ceminarien" \*\*).

Fragt man nun, was denn bas Bolf, oder überhaupt Alle, deren Beruf die Theologie nicht ift, bei folder Berriffenheit thun, mo fie einen fichern Unhalt fuchen follen, fo erbalt man die midersprechendsten Untworten. Die Unficht ber Ginen lagt fich am beften in ben Worten bes jutlanbifchen Predigers Rohmann wiedergeben. "Es wird jest", fagt bie= fer Mann in einer, vor einigen Jahren an die Lapen gerichteten Schrift, "viel über das mahre Chriftenthum geftritten. 3hr wunscht auch in biefer Angelegenheit ein Urtheil zu baben. Aber bas geht nicht an. Denn ihr konnet die Bibel nicht in ihren Grundsprachen lefen, und wer steht euch bafür ein, baf in ber Ueberfepung ber eigentliche Ginn genau wies bergegeben ift? Bolltet ihr euch nun an die fymbolifchen Bucher halten - auch biefe find ursprünglich alle in fremben Sprachen gefchrieben, und hier durft ihr ebenfo menig auf Hebersepungen bauen. Ihr mußt euch alfo babei beruhigen, baf bie euch gegebenen Prediger juvor gepruft find, und ber

<sup>••)</sup> Moll bie gegenwärtige Roth ber evangelischen Kirche. S. 79.

XIII.

Ronig fie euch nicht fciden murbe, wenn fie falfche Lehrer maren" \*).

Unbere bagegen ftimmen gur Gelbitbulfe. Gie miffen feinen andern Rath als ben, welchen ber Pfarrer Bulliet ju Argier im Baabilante im Jabr 1840 in feinem hirtenbriefe bem Volte gegeben bat: Bue, Ranner und Beiber, herren und Rnechte, Gebildete und Unmiffende, mußten tage lich bie beilige Schrift ftudieren und jebesmal, wenn fie eine Predigt gehort, weit entfernt bem Prediger 21Acs aufs 2Bort ju glauben, v.elmehr ihren Beifall fo lange fuspenbiren, bis fie ju Saufe erft in ber Bibel nachgeseben, ob bas Geborte auch mit bem beiligen Terte übereinftimme \*\*). - 2Burbe biefer Rath mirklich in meiterem Umfange befolgt, bann mas ren die letten Dinge des Protestantiomns bereits getommen; teine menschliche Macht murbe mehr im Stande fenn, die vollige Auflosung alles firchlichen Berbandes langer ju verhindern.

Dem Volke ist für jest nicht zu helfen, heißt es baher von anderer Seite her; es muß geduldig auf bessere Beiten warten, und diese werden kommen, so bald man nur unter den Iheologen und Predigern mittelst der symbolischen Büscher Einheit der Lehre wieder herstellt; deßhalb mussen alle Meligionsbücher wieder strenge auf diese Bücher beeidigt wers den. Eitle Possnung erwiedert der vielstimmige Shor der Anstissmbolifer. "Die Lehrer und Prediger auf Rathedern und Ranzeln ließen sich verpsichten auf Symbole und lehrten und predigten nach ihrer Ueberzeugung, mit dem Gewissen hat man sich abgefunden. So ist es noch in allen deutschen Staasten, wo noch solche Verpsichtungen statt sinden; es ist nicht im mindesten mehr Glaubend und Lehreinheit dort zu sinden, als in Baden, wo man schon lange von solchen Verpssichtuns gen nichts mehr weiß. Die Sache läßt sich nicht mehr mas

<sup>&</sup>quot;) Rheinwald's Repertorium I, G. 109.

<sup>&</sup>quot;) Evangel. Rirchenzeitung Bb. XXVII. S. 829.



Die Rirche und bie Rirchen.

chen. Der Protestantismus dulbet es nicht, das hat die Gesichichte feit drei Jahrhunderten bewiesen" \*).

Allerdinge find die spmbolischen Bucher ber lette Rettungeanter ber am altprotestantischen Lehrbegriffe bangenben Parthei; allein die große Mehrzahl ber Theologen verhehlt es fich nicht, daß einersetts die Union, andererfeits die Entwicke: lung ber protestantischen Theologie, welche unmöglich mehr rudgangig gemacht werben fann, einer erneuerten Geltung ber alten Befenntniffchriften fcblechtbin entgegen finb. Um ein anschauliches Bild von ber völligen Rathlofigkeit und Berwirrung, in die man gerathen ift, ju geben, wollen wir von ben fieben neuesten Cdriften über diefen Begenftand, bie und eben vorliegen, bas Resultat in aller Rurge angeben. Es find die Schriften des Dompredigers Tarnom in Guftrom \*), bes Paftors Gaupp in Langenbielau in Schlefien \*\*), bes Paftors Gerhard ju Comoitfch \*\*\*), bes Predigere Rar= ften in Roftod \*\*\*\*), des General : Superintendenten Rib: bed ju Breslau 4), bes Professors Bafferichleben in Breslau ++) und des Dr. Rupp in Königsberg +++).

Der erste, D. Tarnow, versichert, bag ber biblifche Rastionalismus allein ber "wurdige Reprasentant und Fortbilber bes Protestantismus, und bag bie entgegengesete, an

<sup>\*)</sup> Bittel a. a. D. S. 169.

<sup>\*)</sup> Die großere Giubeit in ber proteftant. Rirche. Guftrow 1842.

<sup>\*\*)</sup> Die Union der beutschen Rirchen. Breslau 1843.

Symboliter und Autisymboliter. Borüber ift ber Streit? Bred: lau 1843.

Die Rirche und bas Spmbol in ihrem innern Insammenhange. Damburg 1842.

<sup>+)</sup> Die ordinatorische Berpflichtung ber evangelischen Geiftlichen auf bie sombolischen Schriften. Bredlan 1843.

<sup>++)</sup> Die evangetische Rirche in ihrem Berhaltniffe gu ben symbolifchen Buchern und jum Staate. Breslau 1843.

ft+) Der Symbolywang und die protestantische Lehr: und Gewiffends freiheit. Königsberg 1843.

ben Sombolen fefthaltenb:, beidrintenbe Auffaffungemeife, bie Orthoborie, fich idlechtertinge jenem anidliefen, und mit ibm ben bieberigen protestantifden Rirdenglauben corrigiren muffe (G. 51. 55). - Der zweite, fr. Gaurp, bat und be: fennt feine absonderlichen Lebemeinungen, bie er, wie 3. B. ben jur Mobe geworbenen Babn von ber Bieberbringung aller Dinge, ben fombolifden Budern aufzuepfern feine Luft bezeigt; baber folle, ichlagt er ver, nur bie Mugeburgifche Confession, nund auch biefe nur einftmeilen, und nur nach ihrem unantaftbaren Lebrterne", verrflichtenbe Geltung für alle Prediger baben. Welches aber tiefer unantaftbare Lebrs fern fen, barüber mußte bie Rirche erft eine bunbige Declas ration geben. Bon einer Berpflichtung auf ben Buchftaben ber Alugeburgifchen Confession tonne barum teine Rebe fenn, meil "unter ben beteroboren Glementen im Lehrbegriffe ber Gegenwart fich manche fanten, welche einen fdwellenten Reim ju funftiger Fortbilbung ber Lebre über bie Angeburgifde Confession hinaus in sich tragend, in ber That nur aus freier tiefer Schriftforschung bervorgegangen fenen, und baber mit voller Berechtigung auftreten" (G. 103, 194.) - Der Dritte, fr. Gerhard, vermirft gerade auch die Augeburgifche Confes fion, und will, ba ihm bie bort aufgestellte Rechtfertigungelehre mißfällt, auch nicht einmal von bem "unantaftbaren Lehrferne" · bes Gr. Gaupp etwas miffen. — Unders der vierte, Gr. Rar= ften: Jeber, ber ein Rirchenamt begehrt, muß auf zwei Urtifel, nämlich den von ber Gottheit Chrifti, und den von ber Rechtfertigung burch ben blogen Glauben, als auf bie emige unveranderliche, gottliche Wahrheit verpflichtet werben; wer bieß nicht bekennen und geloben kann, ber muß vom Prebigts amt gurudgewiesen werben. (G. 181.) Der Funfte, ber nichts Geringeres als ein General= Euperintenbent ift, brebt und windet fich mubfam genug, um feine contradictorifchen Gape gu behaupten, baf namlich einerfeits die Differeng ber Combole indifferent fen, und es überhaupt feine Lutheraner und Meformirten mehr gebe; bag aber andererfeite boch ben refor-





Die Rirche und bie Rirchen,

mirten sowohl ale die lutherischen Symbolen eine unveränder= liche Geltung gutomme, und die Berpflichtung auf fie beibe= halten werden muffe. Alle Junger ber Wiffenschaft, meint er übrigens, muffe er allerdings auch ben Fall fegen, bag bie Lebren ber fymbolifchen Bucher durch die fortgefdrittene Theo= legie beseitigt murben; Slium (nämlich die protestantische Rirche) werde fallen, aber andere, ale die Gegner meinen, und jest noch nicht. - Dagegen erflatt ber fechete, Gr. Bafferschleben, die neue freie und evangelische Rirche durfe nur bewegliche und revisible Symbole haben, ba diefe nur ber Ausbruck bes firchlichen Bewußtsepus ihrer Beit feben. Und endlich verfundet der lette und jungfte Sprecher in biefer Cache, fr. Rupp (G. 48.) "Mit den geiftlichen Behors ben ftimmen bie protestantischen Theologen barin überein, bag in unferer Rirche nicht ber Buchftabe ber Symbole gelte. Dief if nicht blos bie Auffaffung ber Bertreter bes Rationalismus. Im Gegentheil alle, welche ber Schleiermacher'ichen Auffaffung bes Chriftenthums buldigen, und welche in ber Sprache ber Begelichen Philosophie ben Ausbrud ihres driftlichen Glaubens gefunden haben, leben in berfelben Ueberzeugung; be Wette's, Udmann's, Befe's theologische Schriften athmen benfelben Beift, und man murbe ben gefeierten Geschichts= schreiber ber driftlichen Kirche, Neander, wenig verftehn, wenn man meinte, er febe in ber gegenwartigen evangelischen Rirs de nicht eine Fortentwicklung über ben Buchftaben ber Cym= bole binaus".

Aber ließe fich nicht ein neues Symbol verfaffen? Sollte benn nicht unter ben namhaftesten Theologen, mit Ausschluß etwa ber Nationalisten und ber Segelianer, wenigstens über einige Sauptpunkte ein Einverständniß und eine diese zusams menfassende Formel erreicht werden können? Prof. Sac in Bonn hat neuerlich sich bis zu der Versicherung ermuthigt, baß in der protestantischen Kirche Einheit der Lehre seh. Das Kunftstuck seiner Beweicssuhrung besteht darin, daß er zusnächt die Summe aller wesentlichen Glaubensartikel auf die

I-milistere reduciet, weil, was freilich auffer D. Sack noch fer Benich mabryenommen bat, alle übrigen protestantischen beitert, aumentlich auch die Rechtfertigungelebre, meinschluße reier in jenem Grundartikel enthalten sepen, so daß, wer in in jenem Grundartikel enthalten sepen, so daß, wer in in jenem Grundartikel enthalten sepen, so daß, wer in in in der Grund auf bei Dreieinigkeit alle anderen Lehren mitglaube. Nun bennnt sich aber die Art daß doch auch gerade in Bezug auf die Dreieinige ber nicht die geringste Einigkeit unter den Iheologen ber prozisiften Confessionen berriche; und so muß denn auch dies fer Grundartikel sich unter seinen handen verstucktigen, bis (F. 14) als caput mortoum die bloße "Anerkennung der sandelesen Würde und Erlösungsmacht Jesu und der Wahrs haft keines Wortes" übrig bleibt. Darin, meint er, sepen doch haffentlich alle seine Gollegen noch einig\*).

Berfalt es fich alfo, bann hat ber Superintendent Ribs bed wohl Recht, welcher (E. 64.) behauptet, bie evangelis sche Kirche konne nicht ohne einen Selbstmord zur Aufftels lung eines neuen Symbols sich anschiefen; bann hat auch Juslius Recht, ber (E. 183) erklärt: "ein neues Symbol aufzusstellen, sind unfere zersplitterten, in zahllose Controversen verzwicklen, von der Macht der Kritik erschütterten, vom Insbisserentismus heimgesuchten Kirchen, längst, wie Niemand leugnet, viel zu ohnmächtige.

Was foll nun aber werben? Der fromme Spener wußte schon vor hundert funfzig Jahren keinen andern Rath, als ben, man solle eben abwarten, bis der heilige Geist die Wisdersprüche beseitige. Seitdem aber haben sich die Widersprüche mehr als verzehnfacht, und bis zur Stunde vermag kein Auge auch nur bas leiseste Anzeichen zu entdecken, baß ber Beilige

<sup>\*)</sup> S. die von ihm und Nipsch herausgegebne Monatsschrift für die evangelische Kirche der Rheinproving und Westphalen. Oft. 1842; 1tes Dest: die Stellung der evangel. Kirche gegenüber dem hierarzchismus und bem Liberalismus unserer Beit. S. 1 — 26.

Geift fich irgend wie mit ben protestantischen Ungelegenheiten gu befaffen gebenfe.

In dem nachsten Artifel werden wir bie Lage bes Prosteftantismus aufferhalb Deutschlands betrachten.

the Court of the court of the party and the first

# IV. of the late of the second

### Die Weingartner Liederhandschrift.

Der literarifche Berein ju Ctuttgart, bem wir, außer Britfche Glofenere Chronif und bem Itinerarium bee Relir Faber icon manche andere, fur bie beutiche Gefchichte und Literatur intereffante Mittheilung verbanten, bat vor Rurgem Die berühmte Beingartner Liederhandschrift, welche bie Ge= bichte ber ichmabifden Minnefanger enthalt, veröffentlicht. Man bat biefe mobl ofter fur bas Driginal ber Parifer Sand= fdrift gebalten, allein nachdem fie nunmehr gedruckt vorliegt, ift es feinem Zweifel unterworfen, bag meber jenes ber Fall ift, noch bag beide eine gemeinschaftliche Quelle baben, fonbern bag jebe von beiben unabhangig aus einer Un= jabl Heinerer Cammlungen und Liederbuchern einzelner Dich= ter bervorgingen. Comobl bie manbernben Canger ale auch bie ritterlichen Dichter jener Beit führten ihre Lieberbucher mit fich, wie benn auch auf ben Bilbern ber Sandidrift die Dich: ter mit langen, breiten Pergamentstreifen, auf denen die Ge= fange gefdrieben maren, bargeftellt find. Co gleich ju Un= fang Raifer Beinrich auf feinem Throne, in der Rechten bas Scepter, in ber Linken ben Pergamentstreifen tragend; auf ibn folgt ber Grave Ruodolf von Fenis unter einem Baume, bann Ber Friderich von Sufen ju Chiffe figend, deffen Ge= gel von einem Ruberfnechte aufgezogen werben; ber Ritter felbft in einem halbrothen halb grauen Gewande lagt fein Ge=

bicht ichier von den Wegen bei Maifens befriffen. Bei bernt Dietmar van Ufte, welcher einen Gfel vor fich ber treibt, ift auch ber Ctab fichtbar, an welchem jene Bergimentftreifen von ben Dichtern befestigt ju werben miegten, fo baf auch biefe bamit in die Claffe ber Bibabfoben eintreten. Die Bilber alle find in ben lebhafteften Farben erhalten, und ba bie Sandidrift felbit noch in bem Minsgang bes breigebuten Jahrbunberts gebort, fo find fie ein intereffantes Dentmal, mor: aus wir manches Charafteriftifche ber Beit tennen ternen ton: nen; auch fur die Beralbit mochten fie einige Musbeute lie: fern. Die Lieberbucher pflegren mit ben Bappen ber Befiger verfeben gu werben; bie Gingeichnung ber Gebichte geichab burch bie Ganger felbft, wenn fie fcreiben tonnten. Doch nicht Alle waren bes Schreibens fundig und bictirten bie Gebichte ihren Rnechten (wie j. B. der Graf Sang von Montfort feinem Anechte Burt Mangolt) ober besondern Schreibern.

Die Weingartner Lieberhandschrift, welche allerdings schon mehrsach benugt worden ift, wird der Wissenschaft unftreitig in vieler Beziehung zu Gute kommen, denn von den zweis undbreißig Dichtern, die sie enthält, sind doch noch fünsunds zwanzig unbenügt. Wir haben unsere Leser nur vorläufig, auf diese interessante literarische Erscheinung ausmerksam maschen wollen, und behalten und vor, bei einer andern Gelegens heit nochmals auf dieselbe zu sprechen zu kommen.

that you are not been supported by some proof melitration of

and parties as the property of the same of

The langest reference and property and morally are all property and comments are all the comments are property and comments are all the comments are all the



#### Ueber den politifchen und Firchlichen Frieden des confervativen Protestantismus mit den Ratholiten.

(Gin Genbichreiben an einen beutschen Etaatsmann.)

Wenn ich mir, mein werther Freund! ben Gegenstanb unferer inhaltschweren Gefprache mabrend unfere, leiber! nur ju furgen Bufammenfenns in D. R. und insbefondere eine gemiffe feierliche Frage, Die Gie an mich ftellten, in's Gebachts niß jurudrufe, fo mar Ihre Anficht im Wefentlichen folgenbe: Gin Bundnif glaubiger Ratholiten mit bem Protestantismus feb auf bem firchlichen Gebiete allerdinge nicht moglich. Dennoch aber fen unläugbar, daß "bie von ber Kirche getrennten Chriften" bei ihrem Musicheiben gewiffe "Bahrheiten" mitgenoms men hatten, an denen auch heute noch viele fromme und glaubige Protestanten um fo fester hielten, ale es benfelben in neues fter Beit klar geworben fep, baf ber naturliche Entwickelunges gang, ben ber Proteftentismus bisher genommen, biefen in immer unlösbarere Berwirrung gestürzt, und feiner rettungs= lofen Auflösung in Anarchie und Beibenthum nabe gebracht habe. 3mar fepen biefe Wohlgefinnten fest entschlossen, sich nie und unter feiner Bebingung ber fatholischen Rirche und ihrem fichtbaren Oberhaupte auf Erben ju unterwerfen, und beshalb werde und musse freilich ber theologische Rampf zwi= schen ben im Glauben und in ber Rirchengemeinschaft getrenpten Betenntniffen fortbauern. - Aber anbrerfeite tonn= XIII.

#### 74 Ein Cenbidreiben an einen bentiden Staatsmann.

ten mir une boch nicht verbehlen, baf viele übereinftimmenbe Unfichten und mannigfache gemeinschaftliche Reigungen und Abneigungen zwischen biefen confervativen Protestanten und allen, wenn auch ftrengen, fo boch billig bentenben Ratholl: ten in Deutschland eine Brude bauten. Leptere mußten un: ter ihren firchlichen Gegnern viele ale mohlwollende, billige, geiftvolle Menfchen anertennen. Als Beifpiel führten Gie mir brei unferer gemeinschaftlichen Freunde, fammtlich Proteftanten an, beren ausgezeichnete und liebenemurbige Derfon: lichkeit in ber That Niemand weniger gering anzuschlagen geneigt ift, als ich. Und hieran knupften fie die Frage: ob es mir benn unmöglich fep, mit biefen reblichen, confervativen Protestanten wenigstens auf bem politischen Gebiete, und in allem, mas die Theorie bes Ctaates betrifft, ("usque ad aram" wie Gie fagten!) wie mit Freunden und Brubern gufammenzugeben?

Erlauben Sie mir jest meine Antwort naber zu erlaustern und grundlicher zu motiviren, als es mir im Drange bes Gefprache in wenigen Worten möglich war. --

Sie sprachen von einer Uebereinstimmung in ben Principien, von einem Zusammenwirken auf dem theoretischen Felde. Ein solches Bundnis aber katholischer Principien mit denen der Gegnern der Kirche, die es nicht bloß sactisch sind, sondern mit Bewustsepn und Absicht sehn wollen, halte ich nun allerdings, vom katholischen Standpunkte aus, nicht für erslaubt. — Wir können uns hierüber jedoch jede weitere Erörzterung ersparen. Denn es ist nicht bloß unerlaubt, es ist, wie ich im Laufe dieses Schreibens darthun werde, unmöglich.

Natürlich ift es eine ganz andere Frage: ob wir Kathoslifen uns mit redlichen, wohlwollenden, milben Protestauten, wie es beren in Deutschland, wenn auch nicht gerade in der beutschen Literatur, Viele gibt, — ob wir, sage ich, uns mit biesen auf den Fuß sepen können, daß wir unsere beiderseitigen, abweichenden Ueberzeugungen gerade in Betreff ber Grund sage, sowohl des Glaubens als der Wiffenschaft

einstweilen auf fich beruhen laffen, und une über einen prattifden, firchlich:politifden Friebenszustand in Deutschland vergleichen, nachdem ber mefiphalifche juriftifch und factifch obfolet geworben ift. - Der 3med einer folchen Ausgleichung tonnte naturlich tein anderer fepn, ale bag, bie Gottes Erbarmung unserem Baterlande, wieder bie Ginheit bes Glaus bens gibt, jedem Theile die volle Freiheit feiner Bewegung und allseitigen Entwickelung bliebe, und bag bennoch gleichzeitig Deutschland vor jenen Gefahren ficher geftellt murbe, bie unfer firchliches Bermurfnig ohne allen Zweifel, wie int fruberer Beit, bervorrufen wird, wenn über turg ober lang jene unheilvollen Grifen eintreten follten, die ein bufterer Gegenftand unferer lepten Unterhaltung maren. - In beiben Fallen gibt es name lich einen gang verschiebenen 3med, und beibe Male ift von entgegengefesten Bebingungen bes Friedens bie Rebe. - Gi= nen Friedenszustand ber lettermabnten Urt halte ich namlich allerdinge für möglich; benn über eine nabeliegenbe, praftis iche Roth, und die Mittel einer brobenden, außern Gefahr ju begegnen, tonnen Protestanten und Ratholiten fich freilich verständigen. Wenigstens muffen wir bieg hoffen, wenn wir nicht an Deutschlands Bufunft verzweifeln wollen. Ueber bie bochften Grundfage bee Rechte, über ben möglichft volltommenen Staat, über bas ibm entsprechenbe, richtige Berbaltnis zwifden Ctaat und Rirche merben fie bagegen frucht= los ftreiten, bis bag ein hoberer Richter ihrem Rampfe that: fachlich ein Enbe macht.

schreiben an Sie, mein theurer Freund, näher zu entwickeln. Ich will Ihnen zeigen, auf welche Weise und unter welchen Bedingungen ein Friede zwischen den Katholiken und ihren Gegnern in Deutschland, meines Grachtens, allerdings benks dar und für beibe Theile wünschenswerth ist. — Ich will aber auch gleichzeitig barthun: daß gerade die Bestrebungen und Ansprüche des "conservativen", frommen, monarchischsgesfinnten Protestantismus, unsere ohnedies schon bestehenden Spals

tungen und Bermurfniffe burch endlose Bermidelungen, in welche ste teite Theile fturgen murben, nothwendig und ohne alle Rettung unheilbar machen muffen. Dies ift ber 3med diefes Schreis bens, beffen gute Absicht ich Ihnen eben so gewiß nicht zu berheuern brauche, wie ich umgekehet von Ihnen überzengt bin, baß auch Sie nicht um ben Preis bes Glaubens und auf Rosten bes Gemiffens ber Katholiken irgend ein politisches Gut, selbst nicht bas hochste: die Eintracht aller Deutsschen, erkaufen möchten, ober auch nur einen Angenblick glausben konnten, baß ein solcher Handel möglich sen.

Die Vorsehung hat uns verschiedene Lebensbahnen geführt, und wir beobachteten bieber die Welt von verschiebenen Standpunkten aus. Es ift fcmer zu erwarten, bag wir über bie firchlich = politischen 3mede bes confervativen Protes ftantismus, felbft nur in Begiebung auf die Thatfachen, von . vornherein einer Meinung fenn follten. — Um alfo nicht nach ber einen ober andern Geite bin Streiche in die Luft gu thun, und um une nicht jene Richtung, ber Gie mich naber ructen mollten, nach unfern fubjectiven Compathien ober Untipathien ju conftruiren, wollen mir unferer Erörterung eine gang objective Bafts ju geben fuchen, und einen, ber fich jur loyalen Coule bes fennt, felbft fprechen laffen. - Gie fcheinen ju glauben, bag ich gegen gemiffe Chriftfteller jener Richtung einen besonbern, rein individuellen Bibermillen habe. In der That! es mare ja möglich, baf ich unbewußt in Vorurtheilen gegen manche Perfonlichteiten befangen, den Balb vor lauter Baumen nicht gesehen, die mir bargebotene Bruberhand in wunberli= der Verblendung zu meinem und meiner Gache eigenem, evi= benten Schaben von mir gestoffen hatte! 3ch habe mir baber ein Buchlein folder Urt gur Sand genommen, und es mit ber Abficht ftubiert: Ginn und Inhalt beffelben, mir felbft und Ihnen, durch flare, ruhige Prufung jum Bewuftfenn gu bringen. - Es führt ben Titel: Unfere Beit unb ibre Tenbengen in Beziehung auf Staat und Rirche. herausgegeben von Ajar. Leipzig 1843. Meine

anatomischen Untersuchungen an biesem merkwürdigen Exem= plar protestantisch = conservativer Loyalität sind jeht beendigt und ich eile Ihnen nunmehr über das, was ich gefunden, frei= müthig und vertraulich zu berichten. —

Buvorberft gestehe ich Ihnen, bag es mich in feiner Beife gereut, meine Ctubien über ben confervativen Protestantismus gerabe mit diefem Erzeugniß begonnen ju haben. - Auf Beift und Berg bin ich bei diefem Ujar frellich nicht geftoffen, auch feblen ihm positives Biffen und gesunder Menschenvers ftand. Aber bennoch mag er und zur bequemen Unterlage für unfere Grörterung bienen, benn er plaudert in ber Uns foulb feines Bergene vermunderliche Dinge aus. Mitten in bem bis jum Etel breiten und flachen, in bannalen, abgegrifs fenen Phrafen fich wellenartig bewegenden, beständig fich felbit negirenden, mafferigen Gefchmat ohne Barme und Uebergen= gung schwimmen nämlich, trop ber pfiffigfenmollenben, abfichtlichen Unbestimmtheit, bennoch einige hochft intereffante Cape voll Inhalt und Bedeutung. "Freiheit und Gelbfte ftandigkeit von Rirche und Staat konnen nur bann gewährt und gesichert werben, wenn die politische und firchliche Gemalt einen und benfelben bochften und fouveranen Reprafen= tanten hat". - Diefer naturliche Couveran ber Rirche und bes Staats ift ber Furft, vorausgesent, bag er auf biefe feine Stellung nicht freiwillig verzichtet. "Möge man fich boch nicht bas einzige Beil ber Rirche von ihrer burchgangigen und unbedingten Autonomie und Autofratie verfprechen, fondern vielmehr ermagen, welches unermegliche Gewicht baburch in ihre Bagichaale falle" (man fieht es ja in Rugland!), "bag ber Monard, beffen sittliches Bewußtfenn gleichsam alle Gaben bes Ctaatelebens in Gins jufammenfaßt, auch bie Strab= Ien bes religiofen Beiftes, burch bie bas Lichtbilb ber firchli= den Gemeinschaft zur Erscheinung fommt, in einem gemein= famen Brennpunkt fammelt". Geinerfeits erhalte auch erft bas monarchische Princip durch diefen feinen religiofen Charatter "bie bochfte Beibe", und der Fürft muffe burch biefe mus?) "jum 3wede baben, fest ein Oberhaupt vor: aus". ---

Ueber bieje Begrundung lift fic, wie naturfic, mit einem Dialectifer von tiefer Grirte midt weiter rechten. 3n ber Cache felbft aber merben mir Kanteliten, wenn Mjar nicht mehr bemeifen will: ale baf bie Rirde ein fichtbaree Dberhaupt auf Erben branche, - juverlaftig nichte einzumenten haben. Im Gegentheil: wir baben bieg icon lange gewußt, und ge ben fo weit, zu behaupten, bag ber gonliche Stifter ber Rirs che biefe "Forberungen bes vernunftigen Geiftes" bereits vor achtzehnbundert Jahren anerfennend beruduchtigt, und nicht blog biefer ober jener fogenannten Landeefirde, fonbern feis ner, über ben gangen Erbbeben verbreiteten, einen unb uns theilbaren Chriftenheit ein Oberhaupt in ber Perfon bes Apoftelfürften und feiner rechtmäßigen Rachfelger gegeben bat. Den Beweis, auf ben es ankam, baf nicht ber Papft, fon: bern ber meltliche Furft biefes von Chriftus bem herrn eins gesepte und berufene Rirchenoberhaupt fen, bat une Lijax Ctatt beffen will er uns feinen guten eben nicht gellefert. Willen burch eine andere, in der Gile aufgeraffte, begeliche Formel bethätigen, bebenkt aber nicht, wie arg er burch ben Gebrauch folder Runftworter, bie er nicht verfteht, aus ber eilfertig gelernten, confervativ pietiftifchen Rolle in ben crafe festen Pantheismus faut. - Die Rothwendigkeit eines Oberhauptes fen, verfichert er, fo fehr in ber Cache gegrundet, baf ber historische Beweis (ben er eben schuldig geblieben) nur eine Ergangung ber "philosophifchen Betrachtungemeife" bilbe, "aber freilich eine um fo wichtigere Erganzung, ba ber Beift bie ibm inwohnenben 3been in ber Bes fchichte verwirklichts. Wir lernen bieraus, bag auch biefer confervative Protestantismus es eben fo menig, wie ber befiructive und pantheiflifche verschmäht, gelegentlich mit ber als lercraffesten Regation gemeine Cache ju machen, und Chriftenthum und Rirche nicht mehr ale bie That eines breieinigen Wottes, fondern als bloge Bermirflichung von Ideen ju be-



#### Gin Genbidreiben an einen beutiden Staatsmann.

giofen Couveranetat erfcheint burchaus mußig". - In Folge beffen behandelt er die bieberigen Berfuche: bie Rirchenge: malt ber beutschen Lanbesberrn ju begründen, mit einer Geringschäpung, ju welcher er wenigstene feine Berechtigung aufzuweisen bat. Rur mer über bem Buchftaben bie sittliche Ratur bes Rechts (was biefer Autor fich unter biefer mobl benten mag!) nicht ju ertennen im Stande feb, tonne ju ber Ausflucht greifen, die firchliche Couveranetat fep ben Fürften burch die Reformatoren aus reiner Noth ober burch Devolus tion übertragen worden, und biefer Befig aus Rothbehelf rechts fertige fich burch die allgemeine, fürftliche Territorialgewalt, ber ju Folge bie weltliche Couveranetat auf alle Erscheinungen fich erftrecte, die innerhalb ber Grangen eines bestimmten Gebietes fich bewegen. "Wenn es ichon unftatthaft ift, die weltliche Couveranetat bes Furften, gleichsam burch Bestims mungen bes Privatrechts, auf bas reale Recht bes Befipes jurudführen ju wollen" (Ajar gebraucht bier offenbar Kunftauebrude, die für ihn bohmifche Dorfer finb!), "fo ift es noch weit unpaffenber, bas firchliche Dajeftaterecht gleichfalls vom Grund und Boden abhangig ju machen, gemaß bem befannten Cape: cujus regio, ejus religio"! - Recht fcon! Aber wie wird Aljar nun feiner: feits die protestantische Kirchensouveranetat begrunden? -Gang einfach! Er fluchtet, wie oben ermabnt, für biefen eingelnen Fall auf bie gebankenlofefte und ungeschicktefte Urt vom protestantisch = confervativen, historischsepnsollenden Gebiete, wo er in's Gebrange gerath, unter ben Mantel bes hegel= schen Begriffs, um ben es, weil er genau so viel bedectt, als jeder, ber ihn handhabt, barunterzuschieben für gut findet, in folden Berlegenheiten eine gar icone Cache ift. "Der all= gemeine (!) Begriff ber sittlichen Gemeinschaft, mag biefe bie Bermirtlichung ber Rechisibee, ober ber religiöfen Forbes rungen bes vernünftigen Geiftes" (feit wenn finb diefe ein fouveranes Argument bes orthodoxen Protestantis:

punfte gar nicht anerkannt, und in ben engen Rahmen einer bogmatifchen Glique gebannt wird, erziehe man ber Rirche ein heer bannaler Mittelmäßigkeiten" u. f. m. "Jebe exclm five Richtung" (ale ob bie Babrheit nicht ihrer Natur nach Alles, außer fich felbft, ausschlöße!) "ift für die Rirche fcablic, weil fle badurch, anftatt fich ihrem Begriffe gemag ju entwickeln, eine Menge befonderer Formen treibt, bie bem Gebeiben ber emigen Rirche nur hinderlich find". - "Die Rirche bedarf einer breiten, wiffenschaftlichen Unterlage". -"Die Theologie, bie als Wiffenschaft gelehrt wirb, muß in ihrer Mitte jedes Spftem julaffen, vorausgefest, daß daffelbe nicht ihren Begriff und ihre Erifteng in Frage fiellt", eine Ginfdrantung, von welcher ber Autor unmittelbar barauf felbst zweifelt, "ob es überhaupt eine ift". — Benn Gie in biefem gangen Geschwäß auch nur die leifeste Spur entbeden konnen von einer ernstern Ueberzeugung, von einem unabs bangigen, tiefern, religiofen Intereffe, von einem Etreben, jene "Bahrheiten", bie Gie bem heutigen Protestantismus noch jugestanden, aus beffen Bantbruche ju retten, - bann, mein verehrter Freund! eilen Gie, mich von biefem Funde gu benachrichtigen! benn mir grinst aus Allem, mas biefer cons fervative Rampe über Glauben und Lehre, über Rirche und Christenthum fagt, eben nichts als die pfiffige, und boch so unglaublich schlecht berechnete Absicht entgegen: fich nach jes ber Seite bin ein Loch offen ju halten. - 3ch will zugeben: bag ein Jeber, ber ben weltlichen Fürften jum Couveran ber Rirche macht, ohne fich erhebliche Ungelegenheiten ju bes reiten, nicht füglich anbere handeln fann. Man weiß, wie ber in Gott rubende Monarch in Religionsfachen bachte, man weiß allenfalls noch, wie bis jest ber glorreich regierenbe benft; aber mer fann fur ben Rachfolger fleben? - Gin Huger Mann, wie unfer Aljax, wird in Zeiten barauf Bebacht nehmen, auch in jebem funftig noch möglichen Cattel gerecht ju fepn! Daber jener bogmutisch = philosophische Indifferenties mus, ber, wenn er fich ehrlich aussprechen wollte, und jes mals sich feiner selbst recht bewußt zu werden das Zeug hatte; sich nothwendig als wahrer Pantheismus bekennen mußte; — jest aber, wo er sich mit den Lappen einer conservativen Livree behängen muß, zur widerwärtigen, heuchlerischen Fraße wird.

Je fcmacher bas Intereffe unfere Afjar fur bie driftlis chen Glemente feines confervativen Protestantismus ift, befto glubenber ift fein Feuereifer fur bie protestantifch = monarchis fden Beftandtheile beffelben. - "Das monarchische Princip" ift in ber "priefterlichen Gemeinde bes Protestantismus erft burch bie Reformation ju ber ihm gebührenden Bedeutung gelangt". Durch biefelbe Begebenheit erft ift bie "burch bas Befen bes Staats als nothwendig gefente, monarchische Bemalt ju Unseben gebracht". - "Der sittliche Geift, der fie" (die Loereifung von ber alten Rirche) "von Anfang an befeelte", mandelte "burch Uebertragung der hochsten Kirchenge= walt an die souveranen Fürsten bas Verhaltniß ber Rirche jum Ctaat in ein naturgemages, organisches und lebenbiges um. Die Aufgabe bes Fürften ift alfo, "aus feiner religiofen Ueberzeugung fein Behl ju machen, und feinen Ruhm barein jn fegen": bag er einerfeits ber ungehinderten Entwickelung bes firchlichen Organismus jeden möglichen Borfdub leifte, andererseits aber "die nothwendige Berbindung und wefentliche Einheit beffelben mit dem Staatsor= ganismus" erhalte und in feiner Perfon barftel= Ie". - Joseph II. fen auf diefer Babu vormarte geschritten, und habe, bas firchliche Regiment bem weltlichen fo nabe als möglich bringenb, ersteres unter die Aufficht bes letteren ge= ftellt. "Allein auch bamit mar ber Gegenfan, bie unvermit= telte Stellung ber Rirche jum Staat, noch nicht ausgeglichen, ba nach bem firchlichen Spftem Rirche und Staat fich ihrem innerften Wefen nach miberfprechen". (Falich! fie miberfpres den fich nicht, fondern fleben nur unter zwei von einander unabhängigen Gemalten, die beibe berufen find, baffelbe Reich Gottes auf Erben burch verschiebene Mittel zu forbern!) "Erft die priesterliche Gemeinde des Protestantismus hat das

#### 84 Gin Genbidreiben an einen bentiden Staatsmann.

schwere Problem, deffen Losung dem deutschen Baterland so viel Blut und Rampf kostete, zur endlichen Entscheidung gesbracht". — "Dieser protestantische Begriff der priesterlichen Gemeinde ist zwar das Erste, und, im Gegensage zum Rastholicismus, das hauptsächliche, jedoch mit der wesentlichen Bestimmung, daß daraus eine höhere Einheit des Rirchendiensstes und des Rirchenregiments sich erhebt, die nicht bloß in der Person des Fürsten sich individualisitet, sondern auch in der monarchischen Personlichkeit mit dem obersten Einheites punkte des Staats in eine wirkliche und lebendige Gemeinsschaft zusammenssiest"). — Der Monarch wird dann die.

<sup>\*)</sup> Es ift eine mertwurdige nud wohlzubeachtenbe Thatfache, bag ber heutige Protestantismus, in fo weit er fich im Pantheismus auflost, die Dentgefete eben fo mit gugen tritt, wie er bie fitt: lichen Gebote verhöhnt. Ginen mertwürdigen Beleg biegu liefert unfer Ajar, ber überhaupt im Sache bes Paralogismus Unglaubliches ju leiften im Stande ift. Er fagt Seite 52 wortlich Folgenbes: "Wer wollte fic barüber munbern, bag bas firchliche Somveranetaterecht erft mit ber Fortbilbung ber Reformation felbft in feine Beltung eingefest murbe. Es zeigte fich fogleich, daß die Bifchofe, unabhangig von Fürft und Staatsregierung, ben Digbrauchen nicht ju fleuern, die erforberlichen Menderungen und Beffernugen im tirchlichen Leben nicht eingus führen, im Stande maren. Daher gefcah es, nicht blog mit Bewilligung, fonbern fogar auf bas Berlangen ber Reformate: ren, baß die Regierungen fich in's Mittel folngen, ben Cultus organifirten, Die Beiftlichen ernannten, Rircheninfpectoren einfeh= ten :c. ? Satte man gleich von vornherein in bem Fürsten nicht nur ben natürlichen Bertheibiger ber Rirche für ben Fall von Storungen, Unordnungen und Gefahren ertannt, foudern biefes vorerft negative Schuprecht ber monarchischen Gewalt burch bie wefentlich positiven Brftimmungen ergangt, wonach ber Monarch im mahren Sinne des Borts und in der gangen sittlichen Bedeutung biefes Berufs als bas Oberhaupt ber Rirche erscheint, fo mare ber Protestantismus von ber leibigen Bermifchnug bes weltlichen und firchlichen Regiments ficherlich verfcont geblic:





oberfte Leitung ber Rirdenangelegenheiten Bifcofen anvertrauen, welche er ernennt. Dabei foll es aber "gang und gar nicht auf ben, an ben Ratholicismus erinnernben und auf ibn jurudweisenden Begriff blerarchischer Confecration antom= men". Die Rirchenverfaffung, welche Ujar unferm beutschen Baterlande jugebacht, hat es nicht nothig, "auswarts bei vermandten Spftemen Anerkennung und hiftorifche Berechtis gung ju erbetteln". 3m Gegentheil! bas Cyftem biefer Dos ligeifirche ftellt, ausgehend von der ethischen Bedeutung und Berechtigung, bie bem monarchischen Princip burch bie Res formation ju Theil murbe, die fürftliche Couveranetat als folde, um ber burch fie ausgesprochenen Sbee willen, an bie Spipe ber Rirche", und vermittelt baburch "bas Berhaltnif ber Rirche jum Staat in organischer und lebendiger Beise". Diefe vom Furften ernannten, nicht confectirten Bifchofe banbeln aber, wie und Ajar verfichert, bem "Ginne und bem Berufe" bes in jedem Lande verschiedenen, jedesmaligen "firch= lichen Oberhauptes gemäß, wenn fie eine möglichft (!) felbftftandige Etellung und freie Verfaffung der Rirche beantragen und forbern". Go genau tennt Ujar, ber augenscheinlich

Ein Cenbidreiben an einen bentichen Staatsmann.

ben". — Dieses "Pubels Kern" sind folgende einfache, Sape:

1. Die Bischöfe, welche sich von der fatholischen Kirche trennten, waren nicht im Stande, den nun hereinbrechenden Unordnungen zu wehren.

2. Sie mußten also die weltsiche Macht zu Huste russen.

3. Daraus entstand eine "seidige Vermischung des weltsichen und kirchichen Regiments".

4. Allein diese wäre vermies den worden, wenn man noch einen Schritt weiter gegangen, und je den weltsichen Fürsten geradezu zum Papste über die Kirche seines Landes ausgerusen hätte.

— Diese Unfähigteit, zwei Geschanten in ihre einsache, logische Verbindung zu bringen, ist die natürliche Strase des Kampses wider den Geist der Wahrheit. Solche Auskehnung nuß, wie jeder Mißbrauch eines von Gett verliehenen Geschentes dessen Werlnst nach sich zieht, begreistig derweise eine völlige Decomposition aller geistigen Kräfte bes wirken.

feine gange Theorie in usum Delphini und mit febr beutlich bervortretender Rudficht auf einen bestimmten, deutschen Couveran fchrieb, bem er Beihrauch ftreuen will, ben "Ginn", ben jeder fürftliche Berr ber Rirche, in jedem Lande für alle kommenden Zeiten haben wird! Und um bas Maaf bes Unfinns voll zu machen, will er mit biefem Staatsepiscopat nur noch bas biametrale Gegentheil beffelben, nämlich "eine vom Beifte driftlicher Freiheit und driftlicher Liebe befeelte Cpnobalverfaffung" in Berbindung bringen. Denn "biefe ift für die Rirche nicht minder wichtig, ale Provinzialftande für ben Staat, boppelt michtig zu einer Beit, wo bie Berfcbiebenheit bes Standpunfte die divergirenden Richtungen" (Strauß auf ber einen, und Bengstenberg auf ber andern Ceite!) "an ber gemeinsamen Ueberzeugung nicht binbert, baß ben bestructiven Tenbengen auf eine wirksame Beise entgegen gearbeitet, und ein neuer, lebenefraftiger Auffcwung ber evangelischen Gemeinschaft vorbereitet und nach Rraften uns terflügt merben muß".

Dief, mein verehrter Freund, ift in nuce bas Spftem, welches ber neueste Wortführer biefes confervativen Protestan= tismus felbft als beffen Beift und Grundgebanken bezeichnet. Bas für individuelle 3mede ben Verfaffer geleitet haben mogen, wollen wir bier einstweilen auf fich beruben laffen. -Die Sache hat noch eine wichtigere und interessantere Seite, als die Beleuchtung ber Individualität eines wenig begabten Aldvokaten einer verlornen Cache. In diesem Bersuche nams lich spiegelt fich die heutige Lage des Proteftantismus über= haupt. - Bon bem fouveranen 3mede ausgebend: bag trop aller Berfuche, bie feit breibundert Jahren fehlichlugen, eine Rirche außerhalb ber, von bem Cohne Gottes gestifteten, gegrundet werben mufe, will man vor Allem biefe Coopfung in bas richtige Berhältniß jum Staate ftellen. Bestreben muß bann nothwendig und unvermeidlich, an einer ober ber andern Rlippe icheitern. Entweder gelangt ber protestantifche Bilbungetrieb bei feinen Versuchen gur bemofratis

ichen Unarchie auf bem firchlichen Gebiete, welche bann im Laufe ber Beit nicht ermangelt, wie in Nordamerita, auch ben ihr entsprechenden Bustand auf dem politisch=socialen Felde ju ichaffen. Dber er mill bas fpecififchantifirchliche Intereffe felbft auf Roften ber Freiheit ficheru, und bann fällt er ohne Rettung bem Absolutismus ber weltlichen Dacht auf firchlie chem Boben, mit allen jenen Confequengen anbeim. Die Gefcidre bes Protestantismus ift bemnach nicht zufällig, fondern nothwendig, ein bestanbiges Berüber : und hinuberschmanken swifden Ceplla und Charpbbis, zwifden Collegial: und Territorialipftem, smifchen Unarchie und Despotismus. - Der eigenthumliche Ctumpffinn unseres Ujar besteht aber barin: baß er beide Gegenfape burch die abgeschmachtefte Vermittelung jufammenleimen will, die gebacht werden tann. Auch hierin ift er blog wieder ber Reprafentant ber verzweifelten Lage bes heutigen Protestantismus, gleichsam ein mpthisches Combol ber unlösbaren Werlegenheiten beffelben. Er ertennt, wie oben gezeigt, die bermalige Unarchie in ber Lehre ale ben normalen Buftand an, und fpricht daneben von einer "priefterlichen Gemeinde", ale von einer leitenden Grundidee bee Protestantismus, abnet aber nicht, bag in diefem Begriffe gerade als ber erfte Rern und Reim aller Revolutionen ber neuen Beit, - bas Dogma ber Boltssouveranetat ftedt, meldes von ben priefterlichen Gemeinden bes fechezehnten Sabre bunderts aus, als zerfegendes Gift in alle neuen Ctaatever= baltnife brang. In England, Schottland und Frankreich hat die haretische Democratie im fechezehnten und fiebengehn= ten Jahrhundert ihre blutigen Früchte getragen; in Deutsch= land ift fie zeltig genug durch bie Macht ber Fürsten zu Bo= ben geschlagen. heute tonnte fie, wenn der pseudompflische Protestantismus fie wieder in's Leben riefe, allerdings noch einmal ju Chren fommen, murbe bann aber eine Thatigkeit entwideln, welche bie frommen Gonner bes Ujax jumeift in Erstaunen sepen dürfte. — Diefer aber glaubt den etwalgen fanatischen Republikanismus jener neuen Puritaner, mit be-

nen Deutschland ichwanger geht, fluglich burch einigen Abfo-Intismus aus Jafob's I. Schule in's gehörige Gleichgewicht ftellen zu tonnen. Die "priefterliche Gemeinde" war cben nur eine Rebensart, bie man nicht mortlich nehmen barf. Die anardifdegabrenbe Cubftang ber protestirenben Dogmenloffes feit foll in bas eiferne Saf einer weltlich = monarchifchen Ries chenverfaffung gegoffen, auf ben Rumpf ber priefterlichen Gemeinbe ber Ropf bes weltlichen Furften gefest werben. -Co foll mahricheinlich bie protestantische Synobalverfaffung, bie er in auffallenber Rurge abthut, in abnlicher Weife unschablich gemacht merben, wie vermandte Institutionen auf bem weltlichen Gebiete! - Dieß ift gewiß recht fein unb flüglich ausgedacht. Schabe nur, baß wer ben rein subjectis ven Enthusiasmus bes Rijax nicht theilt, fich mancher erheblis den Bebenten nicht füglich erwehren tann. Theorien, (unb felbft eine folche ju fenn, barf biefes falbungelofe Bemengfel schwerlich pratentiren!) haben noch nie einen thatfachlichen Buftanb erschaffen. Der mann mar es je einer Doctrin ber Buchgelehrten gegeben, gefdichtliche Erfcheinungen, die ihren Rreislauf vollendet und bas ihnen von Gott gefeste Biel erreicht batten, mit neuer Lebensfraft ju burds bringen? Rein, mein verehrter Freund, laffen Gie fich burch diefe Winkeladvotaten nicht überreben, baß ber Proces noch ju gewinnen fey! Es ift ein Unfinn ben Protestantismus cone ferviren gu wollen. Er mußte restaurirt, von ben Tobten mieber auferwecht, vom Mutterleibe neu erschaffen werben! Denn er ift ab und tobt, und Jene, die fich beute noch ftellen, ale ob fie ihn conferviren zu konnen glaubten, find eben fo wenig Protestanten im biftorifden Ginne bes Wortes, wie Julian ber Abtrunnige an die alten Gotter glaubte, auf beren Altaren ber fpeculative, magifch poetifche Pantheift aus bitterm haß gegen die driftliche Bahrheit gerne wieber bie alten Feuer angezundet hatte! - Jene Mifchung aus Beften fatholischer Trabition und moderner Cfepfis, welche bie Gefoldte bes fechsjehnten und fiebengebnten Jahrhunderts Pro-



Gin Gendichreiben an einen bentichen Staatemann.

testantismus nennt, mar eben nur ein einzelner Durchgangs= punkt in einem großen Berftorungsprocesse, bem ber driftliche Glaube in manchen Landern Europa's erlag. Es ift möglich reuig jur alten, vollen Bahrheit gurudgutebren, eben weil fie die Wahrheit und als folche emig neu und unveranderlich ift. Es ift möglich die Berwirrung fortzupflanzen, bis fie fich felbft gerftort. - Aber irgend einen frubern, in ber Mitte liegenben Ctandpunkte bee halben, unentwickelten Grrthume willfihrlich ju reproduciren, - bief ift ein Frevel und ein Wahnfinn jugleich. Rein Gingelner tann ein folches Experiment auch nur für feinen eigenen Bedarf burchführen, und lediglich vergeffend, mas er erfahren und innerlich burchlebt, ploglich wieder ju langft= übermundenen Difverftanbuiffen und Taufdungen gurudfebren, und beute benten, wie er gestern bachte. Und nun voll= ends mird einem gangen Bolfe berfelbe Rudfdritt jugemuthet, aber gerade nur fo weit, als es der irdifchen Macht, um ib: rer gang außerlichen 3mede millen, gefallt. - Dergleichen Berfuche mußten, fo oft fie noch in der Geschichte gemacht wurden, jedes Mal, traft innerer unausbleiblicher Rothwen: bigfeit, miggluden, wie fie auch heute miggluden werben. Es muben fich bie Mergte, welche bas Bett bes Protestantismus umfteben, vergeblich ab, bem Entschlafenen ihre Arkane und Mixturen anzupreisen. Bum Unglud ift bas Leben ichon ent= floben, und die Seele bereits an ihren Ort gegangen. Beht wird weder die Spnodalverfaffung, noch das, was Ajax mit fcalthaftem Cuphemismus Epistopalverfaffung nennt, noch ber allgemeine Belfer in aller Noth: ber Polizeistaat, ben großen Tobten wieder lebendig machen. Man wird methobis flifche und feparatistische Secten haben, die immer mehr auseinanderfallen, und confervative Schriftsteller und Allerwelte: poilosophen, auch Staateliturgen und Prediger, die als rechte schaffene Beamte auf ber Rangel ihres Umtes marten und bie Rirdenbucher führen, - aber teine protestantische Rirche mit wirklichen, lebendigen Glaubigen, wie Jene fie traumen, die auf biefen Belfen ben protestantischen Staat und XIII.

#### 90 Ein Sentjäreiben au einen bezoiden Stantimun.

seine herrlichkeiten grunden midten. Tergleichen wird eben nicht von Menschendanden gewadt, aber burch demische Mis schungen funflich bervergebracht. Mit ber Ersenntnis, ble ihnen bann freilich nach gerade frumen mag, bas ber Staat eine Kirche brancht, und bag er fie ju feiner nothwendigen Ergänzung noch notbiger bat, als bie Kirche ben Staat, selt biefer Erkennmis ift bie Kirche selbit, bie fie auf ben Abbruch verfaust haben, noch keinerwegs wieder bergestellt.

Bene Ruance bee Pieriemne, für welche Ajar bas Bort führt, und bie fich beute in Preugen emng an's Ruber brangt, grundet nun freilich ihre lette Doffnung fur ben Proteftantiemus auf ben Ctaat. Berinde felder Urt find nicht nen in ber Gefdichte. - Econ ofter baben Paribeien, bie fic von ber Rirche getrennt hatten, ihr Beil unter bem Chatten bes weltlichen Scepiere gefücht. Aber mas fie bort gefunden, wird nicht leicht Jemanten, bem es um Religion und 2Babrbeit ju thun ift, loden, bag er tiefelben Bege manble. nes ber berühmteften Beifpiele ift Bpgang. hier bat ber uns murbigfte Cerviliomus ber Patriarden ben robeften Uebergrifs fen einer entnervten, furftlichen Berrichaft bie Band gereicht. Das Schioma bat ten weltlichen Ctaat, und Die Uebergriffe ber Raifer ihrerfeits bie ichismatische Rirche ju Grunde gerichtet. Dafür ift aber auch biefes Bas Empire fprichmortlic in der Weltgeschichte geworben, fo oft von einem verfnochers ten, geift: und berglofen, eigenfinnigen und Heinlichen Despotismus bie Mebe ift. — Und bennoch mar jene "Ibee bes Ctaato", mit deren Realifirung bermalen Ujar und die Berliner literarische Zeitung fich befchaftigen, in Conftantinopel noch feineswege vollständig jum Durchbruch gefommen, und ber weltliche Monarch mar noch lange nicht in eigner Perfon bas geiftliche Oberhaupt, und die Rirche des Orients fand wenigstene noch bem Ramen nach unter einem Patriarchen! -Was murbe erft gefcheben, wenn die Raifer von Oftrom in jenen bunteln Beiten fich gur Dobe ber beutigen Begriffe ber

teftantismus nennt, mar eben nur ein einzelner Durchgangs= puntt in einem großen Berftorungsproceffe, bem ber driftliche Glaube in manchen Landern Europa's erlag. Es ift möglich reuig gur alten, vollen Bahrheit gurudgutebren, eben weil fie bie Wahrheit und ale folche emig neu und unveränderlich ift. Cs ift möglich die Berwirrung fortzupflanzen, bis fie fich felbit gerftort. — Aber irgend einen frühern, in der Mitte liegenden Standpunkte des halben, unentwickelten Jrrthume willführlich ju reproduciren, - bieß ift ein Frevel und ein Wahnfinn jugleich. Rein Gingelner tann ein foldes Experiment auch nur für feinen eigenen Bedarf burchführen, und lediglich vergeffend, mas er erfahren und innerlich durchlebt, ploplich wieder gu langft= überwundenen Digverftanbniffen und Taufdungen guruckteb= ren, und heute benten, wie er gestern bachte. Und nun voll= ends wird einem gangen Bolte berfelbe Rudfchritt jugemuthet, aber gerabe nur fo weit, ale es ber irbifden Dacht, um ibrer gang außerlichen 3mede willen, gefällt. — Dergleichen Berfuche mußten, fo oft fie noch in ber Geschichte gemacht wurden, jedes Mal, fraft innerer unausbleiblicher Rothwens bigfeit, mifgluden, wie fie auch heute mifgluden werben. Es muben fich die Mergte, welche das Bett bes Protestantismus umstehen, vergeblich ab, bem Entschlafenen ihre Arkane und Mixturen anzupreisen. Bum Unglud ift bas Leben ichon ente floben, und die Seele bereits an ihren Ort gegangen. wird weber die Spnodalverfaffung, noch bas, was Ujar mit fcalthaftem Suphemismus Epistopalverfaffung nennt, noch ber allgemeine Belfer in aller Roth: ber Polizeistaat, ben großen Tobten wieder lebenbig machen. Man wird methodis fifche und feparatiftifche Gecten haben, die immer mehr auseinanderfallen, und confervative Schriftfteller und Allerweltes poilosophen, auch Staateliturgen und Prediger, bie als rechts schaffene Beamte auf ber Rangel ihres Umtes marten und bie Rirchenbucher führen, - aber teine protestantische Rirche mit mirklichen, lebenbigen Glaubigen, wie Jene fie traumen, ble auf biefen Belfen ben protestantischen Staat und XIII.

barüber, baf in Deutschland bie protestirende heerbe unter polizeiliche Obhut gestellt, und im Ramen der Fürften in bie regelrechte, milbe Cour ber landecherrlichen Beborben ge nommen murbe, hat ber beutsche, offizielle Protestantismus Ceele und Leben eingebuft, - ale welche ibm die conferoge tive Schule eben burch magnetifche Behandlung wieber ein: hauchen will. Rur ein Land auf Erben ift übrig, mo Migr jene Ibeale verwirklicht feben murbe, nach benen fein Berg fich febnt; ein Land gibt es, mo er und feine Gonner bie Modelle für ihre Experimente gratis geliefert erhalten tonnten. In Du Bland ift die fürftliche Couveranetat als folde, "um ber burch fie ausgesprochenen Ibee willen, an bie Spite ber Rirche gestellt"; - bort ift "bie bobere Ginbeit bes Rire chendienfice und bes Rirchenregimentes" nin ber Perfon bes Burften individualifirt", - dort erscheint jedwede Frage nach irgend einem Rechtstitel, als "burchaus mußig", bort hat bas "monarchische Princip", "burch feinen religiofen Charakter bie hochfte Beibe erlangt", bort bat bir "politifche und firchliche Gemalt einen und benfelben bochften, fouveranen Reprafens tanten". — Dort ift bas Land, wo zwei Millionen Ratholifen eines Morgens in der Zeitung lefen konnten, fie feben über Nacht, ohne Wiffen und Willen, von ihrem Glauben abgefallen. Wer baran Luft und Freude tragt moge bortbin auswandern. benn jede Copie biefer ibealen Berhaltniffe murbe auf beutschen Boben verpflangt, weit hinter ber iconen Ginfalt bes Driginals jurudbleiben, und bie beabfichtigte Staatsfirche bes Lanbes, welches Aljax im Ginne bat, wurde, wenn fie überhaupt nach jenem Muster zu Stanbe kommen konnte, (woran wir billig zweifeln!) sofort wie ein unbedeutender Trabant in ben blutrothen Strahlen bes großen Gestirnes im Often vers schwinden.

Bahrlich, mein verehrter Freund! ber Schriftfteller, von bem ich Sie fo lange unterhalten habe, und bem wir noch einmal, in anderer Bulle und Gestalt, begegnen werben, bat

benen, die ihn "erworben" haben, einen ahnlichen Dienft geleiftet, wie ber Pentarcift einer weiter öftlich gelegenen Dacht, bei welchem Bergleich wir jedoch, wie billig, die Schlaubeit und bas unläugbare Talent bes lettern vorher in Abrechnung bringen wollen. Denn biefer Ujax ift mit nichten ber homeris fche Belb. Wir hatten es blog mit bem fcmabifchen Zauberlehrling Ajaxerl aus ber bekannten Raimund'ichen Doffe gu thun, ber bort bekanntlich, ohne von ber Ratur jum be renmeifter bestimmt ju feyn, fich magifcher Umtriebe unters windet, und burch Befchranktheit und gutappifche Gefchafe tigfeit bie gange Feenwelt in ergöpliche Bermirrung bringt. Es ift rein unmöglich, baf Gie biefe Probe des confervativen Protestantismus gefannt haben fonnen, als Gie die im Gingange ermabnte Frage an mich ftellten. — Collten Gie aber selbft jest noch ein politisches Bunbnif ber Ratholiken mit ber confervativ : protestantischen Schule für möglich halten, fo muß ich um bie Erlaubnif bitten, noch einmal auf biefen Ges genftanb gurudtommen ju burfen.

#### VI.

## Die Tanbfrummen. und Blinden-Anftalt zu Brügge.

Bas im Frühjahre geschieht, wenn bie Natur, nach überwundener Kälte, aus ihrem Winterschlummer erwacht, daß die Felber, vom Schnee befreit, allmählig mit neuem Grün sich bededen, die Gesträuche und Heden sodann, von keinem Froste mehr zurückgehalten, zu treiben anfangen und endlich, der milben Sonne sich erfreuend, die Blumen in herrlichem Flor und die Bäume in gesegneter Blüthe erscheis nen, das ist in Belgien geschehen, als die Kirche, von den

#### 94 Die Laubftrumen: und Biindenanftalt ju Brugge.

feffeln frei, die ihr eine argwobnische und feindselige Ctaats gewalt angelegt, die ihr inwohnende Schorfungetraft unbeengt und unbehindert entfalten fonnte. Religiofe Unftalten aller Urt, wie fie eben bas Bedürfniß erbeischte, find lebens fraftig bervorgetrieben; bie birchlichen Orben baben von ibren ebemaligen Saufern Befit genommen; neue Congregationen find gegrundet worden; mehlthatige Bereine haben fich gebils bet, verschieden in ihrer Aulage und Ginrichtung, je nach bem 3mede, ben fie fich jur Aufgabe gefest; Coulen murben eröffnet, in benen Kinber, mas fur Beit und Ewigteit nothwendig, unentgeltlich erlernen tonnen; Collegien find entstanden, die, ohne bie Biffenfchaften zu vernachlaffigen, vor Allem die religiofe Erziehung ber Jugend vor Augen bas ben, und eine Universität, die eben fo fest haltend am reinen tatholifchen Glauben, ale unausgefest thatig fur bie Ermeites rung ber Biffenschaft, Resultate liefert, woburch bie andern hobern Lehranstalten bes Landes in Schatten geftellt merber. Ge ift befannt, wie alle diefe neuen Unftalten entftanden find; nicht burch bobe Protection, nicht burch reichlichfließenbe Ctaateunterftupung, nicht burch Organisationsbecrete ber Res gierung; fie find wie von felbft hervorgetrieben aus bem Geifte bes Wolfes, bas von feiner Religion gang burchbrungen und für diefelbe begeiftert ift; fobalb fich ein Bedürfnif offenbarte, fehlte es meder an Leuten, die ju deffen Abhulfe tuchtig, noch an Mitteln, die bagu nothig waren, und die Rirche nahm bann burch ihre Vorsteher bie jungen Unstalten in ihren muts terlichen Schup, und wie fie ihnen beim Entfteben bebulflic gemefen, fo fichert fie benfelben auch, burch ihre fortmahrenbe Leitung und Theilnahme, Dauer und Fortbestand.

Auf eben besagte Weise wurde — im October 1836 — eine großartige Unstalt für Taubstumme und Blinde in Brugge errichtet. herr Ubbe Carton, ein frommer und eifriger Priester daselbst, fühlte tief das Elend und die Verlass senheit der armen Wesen, die eines ihrer Sinne beraubt, meistens ohne Unterricht, ohne Renntniß ihres Schöpfers und

ohne ben Troft ber Religion aufwachsen. Woblerfahren in ber Runft bes Taubstummen = und Blinden = Unterrichtes ftif= tete er eine religiose Benoffenschaft von Damen, die er gu Lehrmeifterinnen für fein Institut ausbildete und bie, neben ben gewöhnlichen Rloftergelubben, die Berpflichtung über= nahmen, fich gang ber Erziehung diefer unglücklichen und oft fo vernachläffigten Gefcopfe ju mibmen. Der hochmurbigfte Bifchof von Brugge, Mgnr. Bouffen, genehmigte und beflatigte bie Statuten ber religiofen Benoffenschaft, und ber Magistrat biefer Ctabt lieb nun, vereint mit der Regierung und dem Provingialrath, bulfreiche band gur Grrichtung ber gangen Unftalt. Co trat bas Institut ins Leben; ber Bifchof aber erließ ein Rundichreiben an alle Pfarrer feines Gpren= gels, worin er ihnen die Cache bringend empfahl, und ihnen nachbrudlich ans Berg legte, für bie in ihren Gemeinden fich befindenden Ungludlichen biefer Urt alle Corgfalt ju tragen. "Du weißt, lieber Bruder", fo lautet bas bifchöfliche Mus fcreiben, "wie beilagenewerth das Loos und wie elend die Lage berer ift, die taubstumm find. Aber, Gott fen gelobt, in unfern Tagen gibt es Mittel, wodurch bieg ihr Unglud großentheils erleichtert werden fann. In unferer Stadt beftebt feit einiger Beit ju unferer großen Frende, burch bie thatige Beihulfe ber tonigl. Regierung, ber Proving und bes Magistrate von Brugge, ein geraumiges, religiofes Saus, in welchem Taubftumme beiberlei Geschlechtes, jedoch mit vollständiger Arennung ber Knaben von ben Madchen, eine driftliche und mabrhaft fociale Erziehung erhalten unter ber Leitung bes bochwurdigen herrn Carton, Priefter unferes Bisthums. Da alfo ein Mittel vorhanden ift, fo ift es, hochmurdiger Berr, unfere Pflicht, Dem nachzuahmen, ber mobitbuend umber= ging und alle beilte (Act. X.), und ber bie Tauben boren und die Stummen reden machte (Marc. VII.); es ift unfere Pflicht, dafür ju forgen, daß jeder unferer Untergebenen, ben bie Natur der Eprache ober des Gebore beraubt hat, der Boblthat Diefer driftlichen Erziehung theilhaftig merbe. Wir erinnern bei blefer Gelegenheit an §. 131 bes Communalges fepes \*), woburch bie Worstände gehalten find, für die Erzgehung ihrer blinden und taubstummen armen Kinder Sorge zu tragen".

Bor zwei Jahren gablte bie Anstalt 82 Boglinge, Die, fo weit es ihre Bilbungefähigkeit julaft, in allem, mas ju eis ner angenehmen fowohl ale nuplichen Grifteng nothig ift, uns terrichtet murben. In bem Institute mird somohl bie flams mandifche ale bie frangofifche Eprache gelehrt, und es bleibt ber Bahl ber Eltern überlaffen, in welcher von beiben fie ihre taubstummen Rinber unterrichtet haben wollen. Die Blins ben werben, fofern man es fur fie von Rugen finbet, auch in ber englischen Sprache unterrichtet. Das erfte Jahr bes Aufe enthaltes eines Rindes in der Anstalt wird gang auf die Ers lernung ber nothwenbigften Renntniffe im Lefen, Schreiben und Religion verwendet; im zweiten Sabre aber fommt Dus fifunterricht bingu, und man fangt auch an, fie taglich in eis nem Gefchafte ober handwerke ju uben, bas fur ihren Bus ftand und fur bie Stellung, bie fie einmal, nach ihrem Austritt aus der Anstalt, in der Gefellichaft einnehmen konnen, am paffenbften icheint. Der Preis ift fur bie armen Rinber auf 275 Franken jahrlich festgesest, boch muffen biefelben bei ihrem Gintritt vollständig mit Rleibung und Beifzeug verfeben fepn.

Dag eine Anstalt, hervorgegangen aus reiner driftlicher

<sup>\*)</sup> Der Artisel lautet: Le conseil communal est tenu de porter annuellement au budget des dépenses toutes celles que les lois mettent à la charge de la commune, et spécialement ..... les frais d'entretien et d'instruction des aveugles et les sourds-muets indigents, sans préjudice des subsides à fournir par les provinces ou par l'état, lors'qu'il sera reconnu que la commune n'a pas les moyens d'y pourvoir sur ses ressources ordinaires. (Art. 131 de la loi communale du 30 Mars 1836.)

Cabelle ber Proving Weststandern wurde mir mitgetheilt, und mich in Renntnig von der Griftenz dreier taubstummen Blinden Proving. Das herz sching mir bei biefer Entdeckung, wahrlich,

Proving. Das Derz schlig mir bei viefer Entbectung, wahrlich, ute mich nicht barüber, daß solche, von der Natur wenig begünz Wesen eristirten, aber ich sand hier Gelegenheit eine Erziehung zu ben, die ich für möglich bielt, Andere für unmöglich ausgaben, den Nöglichteit aber nich Niemand durch die That bewiesen hatte, atte darum teine Auhe, die ich die einzige von diesen drei, die s im Stande war, eine Erziehung zu erhalten, in meine Austalt rommen hatte. Der andere war nämlich bisdinnig, und der britte

n jung".
Ich verhehlte mir die Schwierigkeiten meines Unternehmens durchnicht; ohne Führer, und ohne ein frühenes Bilpiel einer ahnlichen
bung, hatte ich nur einige Principien, die mich leiteten, und

bung, hatte ich nur einige Principien, bie mich leiteten, und weiß, wie leicht bei ber Anwendung fich bie Beorte als mangels rweist. Jeboch ich feste Bertranen auf diefe Principien, benn fle t einfach, und mir ftanden Perfbnen gar Gelte, die fie in Anwens bringen follten".

Die Frauen haben einen Instinkt, eine Kraft, eine Fabigs etwas, das ich nicht zu neunen weis, und gleichsam eine gezitsvolle Gewalt, die ihnen das rechte Mittel an die Pand gibt, ich mit der Scele der Kinder in Rapport zu seben, und denseinen Begriff mitzutheilen, wo wir Andere, mit nusern Kenntste zu Stande bringen wurden. Da meine Anstalt von forgt wird, welche sich durch ein Gestübbe der Erziehung ummen und der Blinden widmen fo konnte ich mich ihrer

Drud aufpründen, weburd, and chut bie gewöhnlichen Beze ter Mitteilung burd Gendt und Geber, bie ichlum: merneen Geifteefrafie gewecht und, einmal jur Gelbfttbatige feit angeregt, von Einfe ju Einfe fortgeführt und gebilbet werten fennen. Dan ftannt, wenn man biefes Dabden, welches ichien, es niemals über ein blos thierifches Leben hinausbringen gu tonnen, fich unglich beschäftigen und arbeis ten, wenn man es lefen und fchreiben und mit feiner Umger bung verfehren fiebt; aber man glaubt ein Bunber gu feben, wenn baffelbe and uber Wegenftanbe fich außert, bie nicht mehr in bas Bereich ber finnlich mabrnehmbaren Dinge gehoren, über Bahrheiten ber Religion und allgemeine Begriffe, die unmöglich von außen bineingebracht, fonbern burch bie verftanbige und geiftreiche Methobe feines Lebrers allmählig in ihm jum Berftandnif und jur Bahrheit entwisdelt wurden. Diefes Rind, bas zwanzig Jahre lang nichts von Gott und ben gottlichen Dingen wußte, tennt nun feinen Chopfer, lernt bie Wahrheiten ber Religion und genießt all ben Iroft, ben bas Chriftenthum ben Ungludlichen ju fpens ben im Ctanbe ift.

herr Abbe Carton hat felbst über biese seine Schulerin, bie ihm unsägliche Muhe, aber gewiß auch unbeschreibliche Freude gemacht hat, eine kleine Schrift veröffentlicht \*); 'es wird ben Lefern bieser Blatter nicht unlieb seyn, von bem ersfahrnen Mann selbst die Methobe und ben Gang seines Une terrichtes naber kennen zu lernen. Er außert sich barüber, wie folgt:

"Die Ungluctlichen biefer Art find glüctlicherweise felten; indes ift ihre Bahl bedentender, als man gewöhnlich glaubt, benn es gibt wenig Länder, die deren nicht hatten. Ich habe aus hieher gehörigen Schriften ersfren, daß in Danemark beren drei, in Italien fleben, in Genf eine leben; ebenso von einigen andern diefer Unglücklichen, die in Irland, England

<sup>\*)</sup> Annuaire de l'institut des Sourds-Musis et des Aveugles de Brugos. Promière difiée 1840, p. 9 — 52.

und Schottland gestorben sind. In bem ersten Bande bes Journals ""Le sourd-muet et l'Aveugle" habe ich einige Pachrichten über James Mitchel verbffentlicht, und im zweiten Baude beffelben Jours nats eine Mittheilung üben einen taubstumen Blinden, die vor der socicle philomatique von Perpignan gelesen wurde, wieder abbructen laffen".

"Im Jahre 1835 verordnete die Regierung, statistische Nachforsschungen über die Tanbstummen und Blinden in Belgien anzustellen. Die Tabelle der Provinz Weststandern wurde mir mitgetheilt, und septe mich in Renntniß von der Griffenz dreier taubstummen Blinden in der Provinz. Das herz schlug mir bei dieser Entdeckung, wahrlich, ich freute mich nicht darüber, daß solche, von der Natur wenig begünzstigte Wesen eristieten, aber ich fand hier Gelegenheit eine Erziehung zu versuchen, die ich für möglich bielt, Andere für numöglich ausgaben, deren Möglichteit aber noch Niemand durch die That bewiesen hatte. Ich hatte darum teine Ruhe, bis ich die einzige von diesen drei, die damals im Stande war, eine Erziehung zu erhalten, in meine Austalt ansgenommen hatte. Der andere war nämlich blödsinnig, und der dritte noch zu jung".

"Ich verhehtte mir die Schwierigleiten meines Unternehmens durchaus nicht; ohne-Fihrer, und ohne ein früheres B:ifpiel einer ahnlichen Erziehung, hatte ich nur einige Principien, die mich leiteten, und man weiß, wie leicht bei der Anwendung sich die Theorie als mangels haft erweist. Jedoch ich feste Bertranen auf diese Principien, denn sie waren einsach, und mir standen Personen zur Seite, die sie in Anwens dung bringen sollten".

"Die Franen haben einen Justinkt, eine Rraft, eine Fähige teit, etwas, bas ich nicht zu nennen weis, und gleichsam eine gesteinnisvolle Gewalt, die ihnen das rechte Mittel an die Sand gibt, um sich wit der Seele der Rinder in Rapport zu sepen, und densselben einen Begriff mitzutheilen, wo wir Andere, mit unsern Reuntzussen nichts zu Stande bringen würden. Da meine Austalt von Franen besorgt wird, welche sich durch ein Gelübbe der Erziehung der Taubstummen und der Blinden widmen, so konnte ich mich ihrer hiebei bedienen, und ihnen verdanke ich es, daß ich dahin gekommen bin, meine Schülerin in den Elementen der flammandischen Sprache zu unterweisen".

"36 habe bie Grundfape und ben Bang, welche ich bei biefem

### 100 Die Tanbitumer: mit Binbenamint ju Beigge.

Unterrichte befolgte, in einer Schrift unseinandergefest ib. Diese Schrift entbalt and Bemerkungen iber alle Ingludlichen biefer Art, von benen id Armunis bekrummen babe. Dies bestriebt ich mich ber ranf, basjenige furz arzugeben, was biefer Unterricht für solche, die fich nicht mit bem Studium ber Therrie beisfer wellen, Jutereffantes und Lehreriches beriefer; es ünd um Arelbeiter mit richts mehr".

"Anna Timmermaris, it beife tie tarbetume Minte, ift im Jofre 1826 in Ofterte geferen. Sie is blied geberen unt scheint mafrert einiger Beit bat Geber gebete in beben; aber von ibrer früsfellen Kirtheit an, ift sie tand und fimm geworten. Sie war bei ifter Gresmutter unt erfielt von ter Americammissen ber Stadt eine Unterstäpung. Den herrn Mitgliebern biefer Sommissen habe ich es in banten, bas ich bie Probe bes Unterrichtes anstellen konnte; benn tie Gresmutter und bie Tante bes Matchens wellten sich burchans nicht von bemselben trennen, sie fürchteten keine fremte Person würde so such von bemselben trennen, sie fürchteten eine große Anhänglichkeit an bas unglückliche Wesen. Ihre Sorgialt für basselbe war indes wenig verstantig, aber ihre Liebe wahrhaft rührend. Selbst als sie bem Ausuchen ber menschenfreuntlichen Männer, welche sich bestelbe abreisen sahen, nachgegeben hatten, schrieben sie, als sie basselbe abreisen sahen, sant auf: ""Ihr nehmet uns den Segen unseres Pauses".

"Einer ber ftartsten Beweggrunde, warum die Verwandten sich so lauge widersepten, war die Ueberzeugung, daß die blinde und stumme Anna teinen Verstand habe, daß sie blodsinnig sep. Den ganzen Tag zu albeiten gendthigt, mußten die Verwandten die arme Anna in vollstandiger Unthätigteit lassen, vom Morgen bis zum Abend in einem Wintel am Osen sipend. Oft weigerte sie sich bis zum Abend in einem Wintel am Osen siend. Oft weigerte sie sich bis zum Abend, etwas zu geniesen, und es ist das nicht auffallend. Sie beschäftigte sich hodzestens damit, einige Perlen einzusädeln, dieselben sodann wieder aus dem Jaden herauszusiehen und das nämtiche Geschäft zwanzigmal des Tags von neuem anzusangen. Wis in ihr zwanzigstes Jahr spielte sie mit Puppen, und legte dieselben nicht eher bei Seite, als bis sie stilten kunte. Sie zerrist ost ihre Rieider und weigerte sich besonders neue anzusiehen und wir selbst hatten viele Mühe sie dazu zu bringen,

<sup>&</sup>quot;) Notice aur l'avougle source - muette de l'institut de Bruges. Bruges, chez Vandecastelle - Wurbrouk. 1839. Diefe intereffante Schrift ift feiber vers griffen.

iche Bort Dor (Ohr) entstand. Der Buchstabe R, welcher ben beiben ichon bekannten Buchstaben beigefügt war, bildete eine Art Uebergang mifchen ber natürlichen und ber willführlichen Bezeichnung".
"Indem ich auf diese Beise verfuhr, stühte ich mich immer auf eine

oon befannte Cache; ich trennte, fo viel als moglich die Schwierigtel:

en und ging febr fonell voran. Innerhalb einiger Bochen tannte fie ehr genau zwanzig bis breißig Borter. Gin Baubchen, ein Baletits beichen, ein Band, eine Schurze u. f. w. ift für ein Dabchen immer twas febr Intereffantes, und fo gut wie jebe andere, legt fle großen Berth barauf. 3ch mabite auch einige Worter Die bezeichneten, mas fe gern af ober trant, wie: Ruß, Caffee, Milch n. f. w., und burch biefe Borte hat fie felbft zuerft mich überzeugt, daß fle ben Gebrauch ber Borter fehr wohl verftand, benn wenn fie etwas ber Art wunfchte, fo nahm fle ihre Buflucht gu ihrem fleinen Bortervorrath und ließ uns bie Borte, welche ben verlangten Begenstand bezeichneten, berühren. Sie jeigte fich febr erfreut barüber, baß fie verftanden wurde. 3ch fanu Mefe Frende fehr wohl begreifen. Gine Blinde, und noch niehr eine tenbeftumme Blinde macht feine Beichen, wenn man fle biefelben nicht gelehrt bat, benn ein Beichen wendet fich an bas Geficht und fie baben von bem mas bas Beficht ift, teine Ibee; aber ein Beichen, baß fie fablen und burchs Gefühl unterfcheiben fonnte \*), und woburch, wie fie and Erfahrung ternte, die Gegenstäude in Erinuerung gebracht werden tounten, mußte ihr als ein gludlicher Jund vortommen".

"Wir gaben ihr immer ben Gegenstand, um bas Wort jum Bers Kandniß zu bringen, die Substanz, um daran bas Substantiv zu tump: fen. Wahrend ber erften Wochen ihres Anfenthaltes gab ihr eines Tages ihre Lehrerin ein Ep und bas Wort Ep (= Ep)".

"Anna gab zu verstehen, daß sie Lust habe, es zu effen und reichte zugleich ein Gelbstück hin wie um es zu kanfen. Der Paudel war als-bald abgeschlossen; sie ag das Ei, ich flectte das Gelbstück in die Tasche. Ich erwartete wohl, daß fle auf diesen Pandel zurücktommen wurde, benn sie hatte noch Centimes und liebte sehr die Eler. Wirklich des andern Tags suche sie den Worte fe, und zeigte es ihrer Lehrerin mit einer Warme, die deutlich verrieth, was sie wollte. Ich ließ ihr ein Ei geben; sie berührte es, berührte das Wort, liebloste das Ei, lachte

Die Borter, beren fie fich beblent, befteben aus bunnem Pappenbedel, wos rauf mittels Nabelburchfliche bie Form ber Buchftaben bemertbar ges macht ift.

### 102 Die Sanbftummene und Blindenauftalt ju Brigge.

fcher bienen. In biefem ersten Theile bes Unterrichtes gebe ich nicht eber ben Ansbruct, als bis bas Ding, bas ausgebruct werben fell, beutlich entwickelt ift; aber bier boten sich auf einmal zwei ober brei Schwierigfeiten bar. Die arme taubstumme und blinde Anna mußte bie Natur bes Wortes begreifen; ich mußte ihr begreislich machen, bag ein Wort irgend eine Sache bebeute; sie mußte ein Wort von einem anbern unterscheiben, und es genügte nicht sie babin zu bringen, bieses Wort von einem anbern burch Gestalt zu unterscheiben, sie mußte zugleich bie Elemente, worans die Worter zusammengesest find, tennen ternen".

"Gab ich ihr gang in Anfang Worter, fo tam ich nicht bagu, bat fie die Buchftaben unterscheiben fernte; wollte ich bamit anfangen, fe bie Buchftaben tennen gu lehren, abgesondert und ohne eine Borfteftung bamit zu verbinden, so war ich gewiß, daß meine Schülerin schen bei ber zweiten Stunde des Unterrichtes überdrüßig wurde. Ein Buchftabe für fich war nichts. Ich tonnte also ihr gang im Anfang teine Borte noch viel weniger konnte ich ihr für die erste Stunde Buchftaben geben".

3ch habe auf eine fehr leichte Beife biefe Schwierigteiten über: wunden. 3ch bemerte, bag fie in der flammanbifchen Sprache unterrichtet wird; aber es ift gang einerlei, welche Sprache man lehren will; was ich that, ift bei jeder Sprache anwendbar".

"Um ihr von Anfang au einen Ausbruck zu geben und fie zu gleicher Beit die Buchstaben zu lehren, nahm ich einen einzigen und ließ diesen ein ganzes Wort bedeuten, wobei ich nur darauf Bedacht nahm, daß ich einen Buchstaben wählte, ber in seiner Gestalt mit bem Gegenstant, ben er bedeuten sollte, einige Uebereinstimmung hatte. 3ch wählte den Buchstaben D, und machte ihr bemerktich, daß dieser dazu dienen sollte, den Mund zu bezeichnen. Dieser Buchstabe tommt in bem fammantischen Worte, das Mund bedeutet: Mond, vor".

"Ich machte barauf DD, welches bie zwei erften Buchftaben bes fammanbifchen Wortes Dog find, welches Auge bebentet. Gin D bez zeichnete ben Mund, zwei DD bezeichneten bie Angen: bie Lection war febr leicht, fo baß fie anch gleich begriffen wurde, und ihr Borterbuch bestand sonach schon aus zwei Worten".

"Sie hatte glauben tonnen, alle Worte batten bie Geftalt ber Gez genftanbe, ba ein D ben Minnt, zwei DD bie Angen bezeichneten; es war nüplich, biefe Meinung nicht bei ibr entfleben zu laffen; ich fügte barum ben beiben DD ben Unchfaben R bei, woburch bas flammanbis Rlofterfranen, meinen Ramen ober bie einiger Tanbstummen und Blinz ben bezeichneten, nur sehr selten täuschte fle fich in ber Bebeutung bes Bortes. Um mich zu überzeugen, daß fie die Andbrude nicht an ber Länge ber Worte, oder an ber geringen Anzahl von Buchstaben, woraus dieselben bestanden, ertannte, sondern wirklich die Buchstaben las, sehrte ich fie das Saudalphabet; und so war ich im Stande, mich von ber Genauigkeit ihres Gedächtuistes zu vergewissern; sie las zuerst das Wort auf dem Papier mit den Fingerspiscu, dann ließ ich fie das nämtiche Wort mittels des Paudalphabetes (der Fingersprache) wiederholeu. Das war bei ihr so viel als lesen und schreiben".

"Ich hielt fie nun für genng unterrichtet, um ben Werfuch wagen zu durfen, ein Beitwort mit Subflantiven zu verbinden. Sie wußte eine Pandlung von der andern, und ebenso einen Gegenstand von dem andern zu unterscheiden; bas, was sie in der Wirlichleit zu unterscheiden verstand, mußte sie wohl auch im Beichen, im Ausdruck unterscheiden tonnen. Ich gebrauchte das Beitwort im Imperativ, denn ich ungte ihr in der That die Handlungen beschlen, die sie verrichten sollte. Dann ift auch die Imperativsorm des Beitworts die einsachste und regelmäßigste".

"Meine Erwartung wurde nicht getauscht; fie begriff mit berfelben Leichzigkeit ben Ginn bes Beitworts, wie bie Bedentung bes Gubfantive; und ce bedurfte nur geringer Uebung, um fie baran gu gewohnen, eine gemiffe Sandlung, wovon man ihr bas Bort hingeschries ben batte, vorzunehmen, ober burd Geberben anszubritden. Go un: geeignet oftmals die Berbindung eines Subftantive mit einem Beit: wort fenn mag, fle führte auf ber Stelle aus, was man fle hief. Um fie zu prufen, machte eines Tages eine Rlofterfran ben Gan : "Ih ben Stuhl". Anna las ben Sap bin und wieder, fchittelte ben Kopf im ansjubruden, bag man bergleichen nicht effe, aber endlich ergriff fie einen Stuhl und that, ale ob fie in benfelben beifen wollte. Sie war nunmehr im Befipe bes Sapes, fie tonnte reben, benn fle tannte bas Beitwort, und bie Sprache ward unn fur fie ein Communt: 36 hatte Anjangs ben Artitel weggelaffen und gefagt: tati: nemittel. "Edlage Tifch". "Gib Band". Aber bald gewahrte ich met nen Brrtham. Dan tann es einer tanbftummen und blinden Schitferin nicht flar machen, and welcher Urfache man por ein folches Saupts wert einen Artifel fent, und warum bei einem Borte gerade den mann: lichen nit nicht ben welblichen. Die Bewohnheit mußte ihr bie Leh: XIII.

# 104 Die Taubstummen: und Blindenanstalt ju Brugge.

berglich auf, und war, ohne 3meifel, voll Erftamen, bag fle, mittel zweier Buchftaben, erhalten hatte, mas fie begehrte. 3ch fab voraus, baß fie noch biter auf biefe Beife Gier murte taufen wollen, und ich wünschte es, benn ich wollte wiffen, ob Diefe tanbftumme Blinte ben Bebrauch bes Belbes begriffe. Als fie mir, wie Tags guvor, bas Gelbftud für bas Gi barreichte, nahm ich ihr Gelb an, aber ich nahm and bas Gi. Buerft lachte fle und hielt ohne Bweifel mein Benehmen für einen Scherg, ben ich mit ihr machte. 3ch ließ ihr Beit, fic ge überzeugen, baß ich in allem Ernft handelte, und baß ich tas Gi, tal ich für gut gefunden hatte, ihr gu nehmen, auch behalten wollte. €i£ unterwarf fich gulept in Bezug auf bae Gi - es war ja mein Gigen: thum; aber fie mar fehr aufgebracht barüber, baß ich ihr ihr Gelb nicht gurudgab; fie forberte es, und murde vor Born gang roth, als ich jo: gerte, biefer gerechten Forberung gu entfprechen; es war Beit fur mid, wieder ehrlich ju werben, ich gab ihr alfo ihr Gelb und fie fcentte wir wieder ihre Freundschaft. Ich war gludlich, einen fo vollftanbigen Begriff von Mein und Dein, vom Gebrand bee Gelbes und von Redt: lichfeit in einem, von der Ratur fo fliefmutterlich ausgeftatteten De fen gefunden gu haben".

"Ale fie einmal im Befige eines fleines Borrathes von Bortern war, verlangte fie fast taglich, benfelben ju vermehren, und fo thut fie es noch. Sie hat felbft ein Mittel, womit fie uns zwingt, ihrem Begehren gu entfprechen. Gie forbert querft bas Wort, inbem fie bie Dand ihrer Lehrmeisterin ergreift und die Bewegung macht als ob fie mit ben Fingern lefe; und barauf mit bem Beigefinger, ale ob fie mit ber Radel die Stiche ins Papier machte. Erfüllet man ihren Bunfc, fo ift fie febr erfreut, wenn aber bie Rlofterfrau gogert, fo thut fie, als ob fie nichts mehr lernen wollte; will man fie zwingen, fo forbert fie abermals bas Wort und läßt fich burch nichts bavon abbringen. Bas will man mit einem Rinde anfangen, bas fo lernbegierig ift? Dan erfüllt feine Bitte, und ich weiß nicht, wer am gludlichften if, bie Blinde, die ihren Sprachicap um ein Wort vermehrt, ober die Monne, Die ihr das Wort geben taun? Gine Mutter, welche ihr Rind das erfte Bort ftammeln bort, tann allein eine Borftellung haben von ber Frende, welche man ba empfindet. Die Rinder gu unterrichten ift eine Pflicht, welche die Borfebung ben Menfchen auferlegt; aber ba= mit biefe Pflicht nicht vernachläßigt werbe, hat Gott ein unausspreche liches Bergnugen an die Erfüllung biefer Pflicht gefnupft. Anna las und begriff icon an vierzig Substantive, wovon einige bie Namen ber

Das war lefen und ichreiben, horen und iprechen. Der Bertehr mittele der Sprache war von diefem Augenblick an zwijchen uns begrundet".

.36 war gefpanut, ob nicht Muna aus fich felbft barauf tame, blefe Worter in eine gewiffe Ordnung gn bringen, um nicht bei jebem Cape, ben fie in foreiben hatte, gezwungen ju fenn biefe gange Daffe an burdwühlen. Gie hat fo viel Berftand nub Ringheit, bag meine Erwartung gang gegrundet mar, und alles ging fo, wie ich es vorher: gefeben. Berbrieflich jebesmal ihren gangen Borrath burchfuchen gu muffen, um bas gewunfchte Bort ju entbeden, legte fie von Beit jn Beit einige Borter bei Seite, und frente fich offenbar, wenn biefe Borter in ben Sagen, die fie foreiben foute vortamen. Um ihr Mnth gu machen, forberte ich oft in meinen Canen gerabe bie Ansbructe, bie fle geordnet hatte; und dieß mar ihr fehr angenehm. Rach bem Bege, ben fie mir fetbft vorgezeichnet hatte, ließ ich in die Schublade bes Tifches, an weldem fie arbeibeitet, Abtheilungen machen. Bede berfelben ift fur eine Claffe von Bortern bestimmt. Die Theile Des Rorpers, Die Beraths fdaften, Die Ramen ber Perfonen, Die Firmorter, Rleibungeftucte, Die Ramen der Thiere, Die Beitworter, Die Prapositionen u. f. w. lies gen in gefonderten Sachern. Sie felbft hat nach ihrer Bequemilichleit, und je nachdem fie fand, bag eine Claffe von Wortern, welche fie anfange bintenhin gelegt hatte, beffer vorn lagen, bas Bange geordnet; ba es aber noch nicht lange bet ift, bag blefe Glaffification eingeführt warb, fo ift fie noch nicht gang gufrieben bamit und es vergeht felten eine Bode, ohne baß fie eine fleine Beranderung vornimmt. Benn fie ein neues Bort lernt; fo wird es alebald genan gepruft und an feinen paffenben Dlat gelegt, und es hat feine Comierigfeit, babfelbe, fobalb fe es brancht gu finden. Ale wir ihr bas Beitwort "trinten" geges ben batten, fo legte fie es nicht ju ben anbern Beitwortern, fonbern in bie Abtheilung, wo fich die Ramen ber Gluffigfeiten fanden : 20 a f fer, Dild, Caffee u. f. w. Gie hatte gemertt, bag man biefes Beitwort nur mit biefen Enbstantiven gebrancht, und es fchien ihr barum natürlich, tiefelben gufammen gu legen".

"Nielleicht icheint es Manchem, daß ich zu fehr in kleine Details eingehe; fürchtete ich bas nicht, ich wurde noch kleinere anführen. Es mag Bornrtheil bei mir fenn, aber alles dieß icheint mir intereffant, und man wird es mir verzeihen, wenn ich Andere nach mir beurztheile".

## 108 Die Saubftummen: und Blindenanftalt gu Brugge.

"Warnm aber, mag Mancher benken, giebt man ihr nicht lieber bie 25 Buchftaben bes Alphabete, nm fich and ben einzelnen Buchftaben bie Worter zusammenzusehen, als bag man fie mittels ganzer Worter Sabe schreiben läßt? Das untängbare Resultat des Weges, ben ich eingeschlagen habe, ist, daß meine Anna eine beutliche Vorstellung von einem Worzterbuche hat: sie klasificiert ihre neuerlernten Worter und die Ordnung kommt so auch in ihren Berstend. Es ist auch leichter, ein vollständiges Wort auszuwählen und es in die grammatische Ordnung, die baben soll, zu bringen, als basselbe, mittels der Buchstaben, selbst bilden zu muffen. Es bedurste ihrer ganzen Aufmerksamkeit, um die Stemente des Sabes zu ternen; und es wäre unklug gewesen, diese Ausmerksamkeit zu theilen, indem man sie zwang, dieselbe anch auf die Elemente der Wörter zu richten. In dem Unterrichte dieser tanbstummen Blinden ist wesentlich, das man die Schwierigteiten soviet immer möglich theile; sie theilen, das ist sie vermindern".

"36 unterrichte fie fo eben im Schreiben, und ein wenig Uebung wird hinreichen, fie daran ju gewöhnen. Bei meinem Schreibunterrichte gebrauche ich weder Dinte noch Bleiftift; fie wurde Biderwillen befommen, wollte ich ihr eine Arbeit gumuthen, beren 3med fie nicht begriffe; denn welchen 3meet tann für fle eine Arbeit haben, die, nach ihrer Meinung, gar feine mahrnehmbare Spur gurückläßt. 3d bediene mich barum ber Schreibmaschine fur Blinde. Berr Barbier hat diefe Puntifdrift erfunden, aber Berr Braille, Repetitor am Bling beninftitut ju Paris, bat bie Ginrichtung ber Dafchine fo veraubert, bag er für ben eigentlichen Erfinder ber Schrift mit burchftochenen Puntren gelten fann. 3ch habe im erften Banbe meines Journals ""Le Sourd-Muet et l'Aveugle" p. 222 und 227 und in bem Berte "Les établissements pour les aveugles en Angleterre 1838." auts führlich über diefe Schrift gefprochen. Mittele einer fehr einfachen Dafchine wird die Band der Blinden fo genan geführt, bag ber Sebende nicht regelmäßiger fcreiben tann. Auf Diefe Beife verfcaffen fich die Blinden mit geringen Roften eine Lefebibliothet. Die-Buchftas ben bilden fich aus feche verschiedentlich zusammengestellten Puntten, nach einer gang willführlichen Manier. 3ch habe in bem ichon angeführten Journal ein Alphabet in Puntten veröffentlicht, worin bie gewöhnliche Geftalt ber Buchftaben beibehalten ift, fo weit fich bieß burd Infammenftellung von nur feche Puntten ansführen lich; ungefahr in folgender Weife:

| Frangoffice Schrift. |     |   |     |     |    |   | Schrift von Brügge. |   |     |     |     |     |
|----------------------|-----|---|-----|-----|----|---|---------------------|---|-----|-----|-----|-----|
| •                    | . • | • | • • | • • | .* | 1 | • •                 | • | • • | • • | • • | • • |
| •                    | •   | • | •., | •   | .• | 1 | •                   | • | •   | •   | • • | •   |
| •                    |     |   |     |     |    | 1 | •                   | • | • • | •   | •   |     |
| L                    | I   | E | F   | D   | E  | 1 | L                   | 1 | E   | F   | D   | E   |

Die Anwendung eines ganz willtührlichen Alphabets hatte ben Insammenhang in dem Unterrichte meiner Anna zerriffen; ich hatte mich biss her immer, um ihr Unbefanntes klar zu machen, auf bekannte Dinge gestüht. Sätte ich mich auf einmal der Parlfer Buchtaben bedient, so hätte ich ihr uicht erklären können, warum ich für den nämlichen Buchs kaben zwei verschiedene Kormen anwende; ich hätte sie verwirrt und in die Irre gesährt, und wie Schade, da ihr Unterricht einen so guten Gang nahm. Da aber die Luchstaben, die ich gab, mit der Form, die sie bereits kannte, eine große Achnichkeit hatten, so war nur ein wenig Geduld vonndrhen von meiner Seite, und von ihrer Seite ein wenig guter Wille, um zu sinden, daß der mit der Maschine geschries

bene Buchftabe . . ber nauliche war, wie der, den fie bereits in ih: rem Buch unter der form ..... fannte".

"Bei Gelegenheit bes Unterrichts über die Mehrzahl, tehrte ich fie gablen. Wie bei andern Begriffen, hatte ich auch hier nur nothig, benfelben zu entwickeln; fle hatte ihn schou; und ber fortgesest richtige Gebrauch läßt teinen Sweifel, daß fle mich wohl begriffen hat".

"Die Beitworter werfen, legen u. f. w., welche sie bereits in ihrem Wortvorrathe befaß, gaben Veraulasing jum Unterricht über die Prapositionen, um die verschiedenen Ortsverhältnisse auszudrücken. Der Gebranch der Praposition im Sape ersandte und in die Jusammense- Bungen der ihr bekannten Worter mehr Abwechstung zu bringen, und dieß war ein großer Vortheil, das nämliche Wort in die verschiedenen Steungen, die ein Substantiv im Sape haben kann, bringen zu könenen. Wenn ich, mit Beibehaltung derselben Worter, das Bild, welches ihre Jusammenstellung in der Seele hervordrügt, verändere, so wird sie dadurch wehr in den Stand geset, die Natur und den Vortheil der Sprache nach ihrem eigentlichen Werth zu beurtheilen, und die Schwierigkeiten des grammatikalischen Unterrichtes sind gleichfalls vermindert. Dieser Unterricht ist jent für sie eine wahre Unterhaltung, weil ich sie jedesmal das, was die Insammenstellung der Wörter aussdrück, in Aussührung bringen lasse; und wenn es sich trisst, daß die

# 108 Die Laubftummen: unt Blintenanftalt gu Brugge.

"Warnm aber, mag Mancher benten, giebt man ihr nicht lieber bie 25 Buchflaben ber Arbabere, um nich and ben einzelnen Buchflaben bie Worter gufammengnieben, als bağ man fie mittels ganzer Wörter Sabe ichreiben laft? Das untängbare Resultar bes Weges, ben ich eingeschlagen babe, ift, baß meine Anna eine beutliche Verftellung von einem 28orz terbuche bat: sie klassificirt ihre nenerternten Werter und die Ordnung tommt so auch in ibren Berftenb. Es ift auch leichter, ein vollständigies Wert auszuwählen und es in die grammatische Ordnung, die baben soll, zu bringen, als baffelbe, mittels der Buchflaben, selbst bitben zu mitsten. Es bedurite ihrer ganzen Auswertsamfeit, um die Clemente bes Sapes zu ternen; und es ware unting gewesen, diese Auswertsamfeit zu theiten, indem man ür zwang, bieselbe auch auf die Etemente ber Worrer zu richten. Ju dem Unterrichte dieser tanbftummen Zitinden ift wesentich, das int ür vermindern".

..3d unterrichte fie fo eben im Schreiben, nub ein wenig Uebnug wird biniciden, fie baran ju gewohnen. Bei meinem Edreibunter: richte gebrauche ich meber Dinte noch Bleiftift; fie murbe Bibermillen betommen, wollte ich ihr eine Arbeit gumnthen, beren 3med fie nicht begriffe; benn welchen 3med tann fur fie eine Arbeit baben, bie, nach ibrer Meinung, gar leine mabrnehmbare Spur guruchtaft. 3ch bebiene mich barum ber Ochreibmafdine fur Blinde. Berr Barbier bat biefe Buntigbrift erfunden, aber Berr Braille, Repetitor am Blinbeninflient gu Paris, bat die Ginrichtung ber Dafcbine fo veraubert, baff er fur ben eigentlichen Erfinder ber Corift mit burchftochenen Unnteen getten tann. 3ch habe im erften Bande meines Journals "Le Sourd-Muet et l'Aveugle" p. 222 und 227 und in bem Berte "...Les établissements pour les aveugles en Augleterre 1858"" auf: führlich über tiefe Schrift gefprochen. Mittele einer febr einfachen Wafchine wird die Band der Blinden fo genan geführt, daß ber Sehende nicht regelmäßiger ichreiben fann. Auf Diefe Beife verfchaffen nich die Blinden mit geringen Roften eine Lefebibliothet. Die Buchftaben bilden fich aus feche verschiedentlich gufammengeftellten Puntten, nach einer gang willführlichen Manier. 3ch habe in bem fcon anges führten Journal ein Alphabet in Puntten veröffentlicht, worin bie gemobuliche Geftatt ber Buchftaben beibehatten ift, fo weit fich bieß burd aufammenftellung ben nur feche Puntten anefuhren lich; ungefahr in immenber Weife:

beit, die von ber Vorfehung den Rlofterfrauen überwiesen ift. Um eine folde Erziehung ju Stande ju bringen, muffen die, dem Beibe eingebornen Gefühle mit der zärtlichen Rachkentliebe, wie fie die wahre Religion einflogt, in Verein treten. Dieseu himmilichen Beruf haben die Rlofterfrauen; und fle haten benselben erfallt und alle Schwierige Leiten babel glucklich überwunden".

"Ich laffe einige Beobachtungen über meine Schilerin, und etliche Anetdoten ") folgen, die mir wichtig genug icheinen, veröffentlicht zu werden; die geringfügigften Thaten tragen oft dazu bei, und über ben intellectuellen Buftand biefer Ungluctlichen aufzuklären".

"Rach ben Gintritt in unfere Anftalt mahrte es lange Beit, ebe Anna Ermabnung von ihrer Großmutter und Zante that; burd ben Unterricht und ihre Panbarbeit mar fle fo fehr in Anfpruch genommen, bas fie, wenn ich fo fagen barf, ihre Bermanbte and bem Gefichte vers loren hatte; aber fpater erinnerte fie fich berfelben, mas befonders gefchieht, wenn fle ihren jepigen Buftand mit bem, worin fle fich frile ber befand, vergleicht. Gle zeigt bann auf die mannigfaltigfte Art thre Dantbarteit gegen mis; aber fie rebet auch bon ber befondern Aufmertfamteit, womit ihre Großmutter fie bebandelt hatte: fle führte mich in die Rirche, fagt Unna, und ich thiete neben ihr und betete. Renntnis fepen. Aber mas ift ber Tob in ben Begriffen Diefes Rins bes? Sat es eine Borffellung bavon? ich weiß es nicht, aber es weiß boch fo viel, bag man alsbann ben Leib in bie Erbe legt, und bag bie Person nicht mehr wiedertehrt. Die Lehrerin legte Anna auf die Erde bin und erinnerte fie an bas Rind, welches in biefem Jahre in ber Auftalt geftorben war. Diefe Renigleit machte nun einen fcmerglichen Einbrnd auf fie und fie weinte einige Minnten lang; aber alsbald trodnete fie ihre Thrauen, Inlete bin und forberte bie andern Boglinge auf mit ihr ju beten, und bamit man ihre Bitte richtig verftinde, zeigte fe ihnen ben Rofenfrang. Doch bamit noch nicht zufrieben, fragte fie eine Beit hindurch taglich, ob fie auch an ihre Großmutter bidten".

"Sie wußte fehr balb, baß ich ihr Lehrer war; ihre Anhanglich: teit an mich ift größer als an irgend eine andere Perfon; fie liebt

<sup>&</sup>quot;) Der Rurge wegen haben wir unter ben, von heren Carton ergablten, nur bie intereffanteften mitgethellt.

### 110 Die Saubftnummen: und Blinbenanftalt gu Brugge.

Sape, welche fie tlest, eine sonderhare Dandinna bezeichnen, so fühlt sie recht gut das Lächerliche, aber verrichtet nichts bekoweniger, was der Sap vorschreibt. Sines Tages schrieb man ihr den Sap: .... Sehe auf dem Tische". Alsbald zog sie ihre Schuhe aus, und kletterte auf den Tisch und versuchts, mit aller nothwendigen Aingheit, aber doch mit Buversicht, auf demselben hernmangehen. Finnal tam fie sehr in Verlegenheit; Jemand hatte den Sap gebildet: ..... Wirf deinen Kopf auf den Boden". Sie tas den Sap hin und wieder, lachte, wurde darauf ernst und schien nachzussunen, wie sie das Besohlene aus führen könnte. Endlich ergriff sie ihren Aopf mit beiden Sänden und that, als ob sie deuselben hinwurfe. Sie schien sehr zusrieden mit ihrem Benehmen zu senn, und war ohne Zweisel stolz darauf, das Bersohlene so wohl in Anssührung gebracht zu haben".

"Bei bem gangen Unterrichte befolgte ich, wie fcon bemertt, bie Regel, daß ich meiner Schulerin nie ein Wort gab, wovon fie nicht anvor ben Sinn flar erfaßt hatte, ober bas fie nicht felbft begehrte, mas fle, wie ich oben ergahlte, faft taglich thut. Dan glaube aber nicht, daß fle nur Anebrude von materiellen Dingen forbere, ober von forperlich vorzunehmenden Sandlungen; mas ich ergablen werbe, licfert den Beweis bes Gegentheile. Rach einer Lection, Die ich ihr gegeben, und die fle mohl begriffen hatte, mar fie liebensmurbiger, als fouft, denn fle fcatt ben Dienft fehr, ben man ihr erweist. Gie hatte mir barum gartlich bie Band getuft und bie Dantbarteit malte fic anf ihrem Gefichte. Als ich weggegangen, jog fle ihre Lehrerin ju fich beran und bat diefelbe, ihr gu fdreiben: .... 36 liebe Berrn Carton .... 3ch war erfreut, gu feben, baß fie aus fich felbft bie Worte verlangte, um ein Gefühl auszudrücken; aber ich gestehe ce, es mar etwas Egois: mus bei meiner Freude; ich mar ftolg barauf, gut feben, daß ich ber Gegenstand biefes Canes mar, und daß fie in ihrem Bergen bas Bes fühl, wofür fie ben Musbruck verlangte, gefunden batte".

Es wird nicht nothig fepn, zu bem, was ich bisber über ben Unsterricht biefes Kindes mitgethellt habe, besonders binzugufigen, daß das, was ich oft nur furz angedeutet, nur mit großer Muhe und ber andauernoften Geduld erreicht werden konnte. Denn wenn beim Lehzren immer Geduld vonnothen ift, so ist dieß besonders bei einer tanbestummen Blinden der Fall, die, ohne den mindesten Unterricht, das Alter von zwanzig Jahren erreicht hat. Ich glaube nicht, daß sie mich ungeduldig ober verdriestlich machen kann; aber für diesen Unterricht reicht die Standhaftigkeit eines Mannes nicht ans; es ist dieß eine Ar-

beit, die von der Borfebung den Rlofterfrauen überwiesen ift. Um eine folde Erziehung zu Stande zu bringen, muffen die, dem Weibe eingebornen Gefühle mit der zärtlichen Nächstenliebe, wie fle die wahre Retigion einflößt, in Werein treten. Diefen himmlischen Beruf haben die Rlofterfrauen; und fie haben denselben erfüllt und alle Schwierigeteiten babei glücklich überwunden".

"36 laffe einige Beobachtungen über meine Schülerin, und etliche Anetoten ") folgen, die mir wichtig genug icheinen, veröffentlicht zu werden; die geringfügigken Thaten tragen oft dazu bei, und über den intellectuellen Buftand biefer Unglücklichen aufzuklaren".

"Rach ben Gintritt in unfere Anstalt mahrte es lange Beit, ebe Anna Ermahnung von ihrer Großmutter und Cante that; burch ben Unterricht und ihre Sandarbeit mar fle fo fehr in Unfprud genommen, baß fie, wenn ich fo fagen barf, ihre Bermandte aus bem Befichte vers loren hatte; aber fpater erinnerte fle fic berfelben, mas befonders gefdieht, wenn fie ihren jegigen Buftand mit bem, worin fle fich frü: ber befand, vergleicht. Gie zeigt bann auf bie mannigfaltigfte Art ihre Dantbarteit gegen und; aber fie rebet auch bon ber befondern Aufmertfamteit, womit ihre Großmutter fie bebandelt hatte: fie führte mich in die Rirche, fagt Unua, und ich fniete neben ihr und betete. Als ihre Großmatter geftorben mar, wollte ihre Lehrerin fie bavon in Renntniß fegen. Aber mas ift ber Tob in ben Begriffen biefes Rin: des? Sat es eine Borftellung bavon? ich weiß es nicht, aber es weiß boch fo viel, bag man alebann ben Leib in bie Erbe legt, und bag bie Person nicht mehr wiedertehrt. Die Lehrerin legte Anna auf Die Erbe bin und erinnerte fie an bas Rind, welches in biefem Jahre in ber Anftalt geftorben war. Diefe Renigleit machte nun einen fcmerglichen Eindruck auf fie und fie weinte einige Minuten lang; aber alebald trodnete fle ihre Thranen, Iniete bin und forberte die andern Boglinge auf mit ihr zu beten, und bamit man ihre Bitte richtig verftunde, zeigte fle ihnen ben Rofentrang. Doch bamit noch nicht zufrieden, fragte fie eine Beit bindurch täglich, ob fie auch an ihre Großmutter

"Sie wußte fehr balb, baß ich ihr Lehrer war; ihre Anhanglich: telt an mich ift größer als an irgend eine andere Perfon; fie liebt

<sup>\*)</sup> Der Rurge wegen haben wir unter ben, von herrn Carton ergahlten, nur Die intereffanteften mitgetheilt.

### 112 Die Laubstummen: und Blindenanstalt m Brigge.

mich, aber fle fürchtet mich auch. 3ch war fart genng, als fie beim Anfang ihres Unterrichtes mir die Pande und bas Gesicht vertragen wollte, sie daran zu verhindern; und sie wuste anch, daß ich ihr die Strafen anslegte, teine Schürze und teine Paube zu tragen. Gines Tages hatte sie im Born ihre Paube zerriffen; als sie auf die Borftels lungen ihrer Lehrerin zu sich tam, gab man ibr zu verstehen, daß wir Alles gesagt werden sollte. Um die Folgen ihres Fehlers abzuwenden und ber verdienten Strafe zu entgehen, wandte sie sich an alle Böglinge, gestand ihnen den Fehler und bat dieselben durch Beichen sich mit gesfalteten Sanden vor mich hinzuwerfen, um Berzeihung für sie zu erzbitten. Alle Kinder, ohne Ansnahme, verstanden ihre Beichen — was mich ungemein in Erstannen septer".

"Ihr Taftsinn ift außererbentlich gart. Man tann ihre Buchftas ben austöschen und mit dem Nagel des Fingers jede Erhöhmig verz nichten, und bennoch, wo wir teine Spur eines Buchftabens mehr wahrnehmen, unterscheidet Anna noch die Gestalt von Allen. Was auch erstauntich ift; sie sindet oft Nadeln beim Gehen, nud vor einiger Zeit gab fie mir einige Gelbstude, die sie im Garten gefunden hatte. Sie ist jedesmal stolg über einen solchen Fund und versehlt nicht, denselben andern zu erzähleu".

"Ich beobachtete einnal an ihr einen Bug von Mitgefühl, ber ihr Chre macht und mich sehr gerührt hat. Es tam ein einarmiges Kind in meine Anflatt. Ale Anna den verkrüppetten Arm jum erstemmale berührte, wurde sie darüber so bewegt, daß sie lange Beitweinte. Ich versuchte nun zu nentden den was sie dachte nud sie gab mir zu verkehen, daß ja das einarmige Kind nicht ftricten tonne. Sie fühlt sich so glücklich durch diese Besschäftigung, daß sie es für ein großes Ungläck halt, dieselbe nicht vorsnehmen zu fonnen. Als man ihr erklärte, daß das einarmige Kind gang leicht stricte, beruhigte sie sich; des andern Tags aber sah die Lehrerin, wie sie versuchte mit geschlossenen Sanden zu stricken; und gab zu versstehen, daß sie, wenn sie einarmig wäre, weder stricken, noch die Ansse punsen, noch sich ankleiden könnte, und wie glücklich sie sich darum fühle, Hande zu haben. So hat die Vorsehung für jedesUnglick einen Trost".

"Befonders gern beobachte ich fie, wenn fie fich allein glaubt, und betausche ihre geringfügigften Sandlungen; ich finde da immer etwas zu bemerten. Gines Tages fand ich fie allein in dem Schulsaale vor der Tafet, worauf die Taubitummen schreiben, beschäftigt, mit der Rreide Kinien zu ziehen; ich war begierig zu wiffen, was sie denn eigentlich erfahren wollte, und batt mertte ich ce. Als Anna die Linien gezogen



Die Tanbftummen: nnb Blindenanftalt gu Bragge.

te, versuchte fie benfelben mit bem Finger nadzuiahren, um ju wife , ob fie biefelben murbe lefen tonnen. Die Rreibe macht anf ber el einen dunnen weifen Streif, ben wir mit bem Ange mabrneb-, aber ben fie nur mit großer Dabe mit Finger verfolgen fennte. fie nur ein Mittel tennt, welches bae lefen moglich macht, namlic fühlbare Erhöhung, fo muß fle geglanbt haben, baf wir and tie dfaben, welche wir auf bie Taiel zeichnen auf bieje Beife lefen. e nahm nun wieder ihr Bud, verglich bie Erhohung ihrer Buchfla: i im Bude, mit benen burch bie Rreibe beforlebenen auf ber Tafel, b effenbar fiel bie Bergleichung in Gunften ihrer Buchftaben aus. efe Entbedung machte ibr Frente; bas Unglud braucht nicht riel, Troft ju empfinden. Gie fagt manchmal Dinge, bon benen man be erklaren tann, wie fie gu beren Renutnif gefommen ift. Gie ift is und gar blind bon Geburt aus ; fie fieht in Die Coune, obne gu teln, die burchficheige hornhaut bes Auges ift fo finfter, wie bie nt bes Rorpers. Jebech eines Abende, als ihre Lehrerin fie fragte, rum fie nicht mehr arbeite, fagte Auna, es fen gu buntel und man fe Licht herbeibringen. Ju ber Rapelle hat fie untangbar Ginbructe, fie andermarts nicht hat; fe geht gern babin, begehrt es zuweilen beträgt fich tafelbit jo fittfam und eingezogen, baf man fagen follte, fühle bie Begenwart Bottes. Als ihr ihre Befpielin fagte, baf ich int fen, nub fle befhalb weine; ermiterte Anna: 36 werbe nicht inen, aber ich werbe beten; mit wirtlich, fie warf fich auf die Rnie D blieb in Diefer Stelling beinabe eine Bierteiftunde. Gie erzählte r es felbit, und ich mar gludlich, es in erfahren; benn ich glaube, f biefe Paublung Gott mohlgeftel. Bas mag mohl in bem Bergen :fes Kindes vergegangen fenn? Es ift jent noch ein Geheimniß; aber :lleicht fpater wird fie im Stande fenn, es und felbit gu erflaren; er ficher, ift tiefes etwas, mas tein Menfc in fie bineinges t fat ")".

<sup>\*)</sup> Scieden herr Carton bief fdrieb, ift es ibm gelungen, feiner Schulerin ebnen vollftandigen chrifitichen Religionsunterricht zu ertheilen; vor zwei Jahr een war er bamit beschäftigt, fie auf ibre erfie beitige Beicht vorzubereiten.

Er burfte noch unendlich Größeres hoffen; - warb ihm bod die Ausficht eröffnet, burch Bermittlung bes "Bifchofe" De. Alexander fich auf einen ungefälschten Sweig von Jeraels Stamm einzupfropfen, und, ba biefem Bolte Unvergange lichfeit verheißen ift, auf biefem Weg ein Unterpfand ber Um verweelichteit fich zu verschaffen! Dan tommt bort an. Allein bem Rraufen fehlte bort bas Beimatherecht; feine Ahnen baben feit Jahrhunderten nichts jum beiligen Grab legirt, und fo wird er in das allen Christglanbigen fonst offen ftebende Sofpig nicht aufgenommen. Bubem hatte feine Un : und Auffahrt etwas mehr als Ungewöhnliches, ein Bescovo, eine Bescova mit allen Zeichen des Josephs : Segens, und eine Schaar fleiner Bescovine! Das war bem Griechen und Armenier und Araber, und mas etwa fonft noch bort bes alten Glaubene ift, und endlich bem Turten felbft ju viel. Co ein bischöflicher Aufzug war nie erhort worben, fo lang bas Rreug bas Beichen unferes Beiles ift. Rein Wunder alfo, wenn man weniger als Luft bezeigte, mit den feltfamen Ankommlingen zu vertehren, und bafur defto mehr bem Beftre ben fich ergab, fie von ber Idiofpnerafie, in melde fie gefale len, ju befreien, die bort vatante Statte für ben driftlichen Bischofostuhl burch ein fo ausgesuchtes Zwitterwesen ju occupiren.

Co hat denn auch biefer Restaurationsplan seinem Erfinder, wie so vieles Andere, wenig Shre eingetragen, für den Urmen selbst aber, dem geholfen werden sollte, das Berzweiflungevolle seiner Lage nur fühlbarer und weltkundiger berausgestellt.

Nun ist er wieder in aller Stille heimgefegelt und liegt wieder auf dem alten Boben, athmet die alte Luft wieder, nur ist ihm und benen, die seiner pflegen, jest um Bieles schwinds licher geworden, weil das Uebel critischer. Der Kranke hat nun auch bereits sich ausgelegen. Denn als man jungst in der Chescheid ungefache ihn lupfen wollte, um etwas bez quemer ihn zu beiten, da haben wunde Stellen das nacte

n flaffifden Literatur Liebeslieder bem "Bleifche", Chrifto ber Spottlieber zugesungen; endlich haben Theologen und faatsphilosophen um ble Wette an den Pharaotischen ber ftorifden Gritit und critifden Philosophie und Theologie ibm e lenten Ueberrefte ber driftlichen Mueftattung verfpielt, mels te er bei feinem Abschlebe aus bem Mutterhaufe mitgenom= ten. Co ift es denn in Caus und Braus fortgegangen, bis er bedentliche Ratarrh fich einftellte, und ber Stichbuften em Lungenfranten bas meitere Sprechen unterfagte. adiliden Comeife bei bem Conventitel: und Mudermefen aben bas Ihrige gur Entfraftung beigetragen, und bas beelifche Praparat ibm ben Speichelfluß erzeugt. Run murbe I ibm von Tag ju Tag wiberlicher um bie Schlafe; nicht it es ibn ferner mehr im eigenen Beit und beimatblichen aus, - es ging an's Wanbern. Cein Blid fiel guerft if England. Man wollte beobachtet haben, um den englis ben Protestantismus flebe es um Bieles beffer, und leitete efe Erfceinung aus bem befferen Lager ab, meldes ber bortige piscopat fich zurecht gelegt. Man mabnte, auf bem 2Bollfad en es weicher ruben, und ersuchte biefen barum gar boflich, em bentichen Patienten gu vergonnen, baf er auf einer Ede Allein die englischen Docto: effelben fich mit nieberlaffe. en, welche von je ber, und sonderlich in neuerer Beit, nicht rofe Etude auf ihren bentichen Rachbar, mohl auch ben tranten für ineurabel bielten, lebnten mit erichwerenben Beingungen den Untrag ab, und riethen ibm, ein milberes Jima aufzusuchen. Dit unebler Gronie vertröfteten fie ibn af die reineren Lufte bes Drients, und erboten fich, ibm bortin einen englischen Urgt, ben Convertiten Dr. Alexanber itzugeben. Gutmuthig, wie der Dentiche überhaupt, auch er benifche Protestantiomus ift, befolgte er ben Winf. Wie enn Roth nicht felten ftarte Beifter aberglaubifch macht, fo ichte er mohl auch an jene geheimnifvolle Quelle gurud, bie einft m, welcher fie zuerft betrat, nachdem ber Engel fie bewegt, fund jurudgefendet. Doch mar dieg nicht ber einzige Troft.

in so weit unbeilbar geworben. Dem Kranken wird der rum alles Ernstes endlich empfohlen, in sich zu geben, sein "Uebel (recht gründlich) anzuerkennen", und bedeutet, bie heilung berfelben musse von den vereinten Naturkräften und von Unten herauf vor sich geben.

Daf ber neueste Ctaatsphilosoph, ber Restaurator ber positiven Philosophie und Theologie, bei Abfaffung biefes arzte lichen Parere mit im Rathe gefeffen, burften wir jum Bor raus annehmen, merben aber im Laufe biefes Auffages noch befondere barauf gurudgutommen veranlagt fenn. Aber nur entstand die peinliche Frage: was jest aufangen? Die Roth ift groß, die übrige Ausmahl ber Mittel febr befchrankt, ber Reft ber Rrafte, worauf bas Minifterialrefcript lentlich noch vertröftet, für fich ju fchmach, um ju fonberlichen Erwartum gen zu berechtigen, und fo drangen bie Umftande abermals an Mußerordentlichem ju greifen. Die acht protestantischen Beile mittel, welche feitbem angewendet worden, haben fichtlich ben Patienten mehr berabgeschmacht, und fo mird benn bas Recept gewechfelt, und eine fatholifche Behandlung angeorbnet, Dan bat in neuefter Beit wieder von hundert Bunderheilum gen burch Reliquien u. bgl. von Mergten felbft atteftirt und publicirt gelefen. Co mutbet man benn auch jest bem aufge gebenen Kranten ju, fich mit einer Bunbermedaille behangen ju laffen, vielleicht auch bas Memorare ju beten, ber Pflege ber barmbergigen Schweftern fich ju vertrauen u. f. w. Und weil biefer verblufft fich zeigen mochte über fo unermartetet Unfinnen, fo wird er mit allen Grunden überredet, et fepen bas teine fremben, fonbern feine eigenen Mittel. Bufch, wird in bem Gefangbuche herumgeblattert und ein zufällig noch vorhane benes Beiligenbild, ein Paternofter, bas eben jest gufällig aus ber umgekehrten Bammstafche gefallen, ihm als Beweis vore gehalten, daß er ftete tatholifch gemefen und geblieben fep; mithin alfo auch jur neuen Rur fich, ohne in Widerfpruch mit fich ju gerathen, und ohne Berrath an fich felbft, verfteben tons ne. - Co und nicht andere nimmt fich bas neuefte Gebahs



#### Satholicität im Proteftantismns.

tifch gewiesen, und bas ernstliche Wundsieber und Webges rei, welches sich babei zu allem Uebrigen gesellte, machte unrathsam, kunftig weitere Rachforschungen über seine Nichen Schäben anzustellen. Seitbem hat bas ärztliche Consium sich für permanent erklärt; es wurde berathen und besthen, kam aber zu keinem Rathe, wie zu belfen sep, und ich vielen hins und herreben ward endlich die trostlose Reslution gegeben:

Be Kirche, wenn ihr mahrhaft und bauernd geholfen wers n foll, nicht nur von Seiten bes Kirchenregiments geleitet, ibern vornehmlich aus eigenem inneren Leben und Antriche watt sehn will, und bas mithin eine gründliche Abhalfe der beiwohnenden Nängel nicht sowohl durch die Darreichung n Staatsmitteln und durch eine anordnende Thätigkeit seis s der Kirchenbehorden erwartet werden kann, als vielmehr t der allgemeinen Anerkennung des Uebels und von der weinigung gemeinsamer Kräfte, besonders aber von den emeinden ausgehen muß".

Co lautet das Ultimatum, welches der konigl. Minister b'öffentlichen Unterrichts und des Gultus ju Berlin unterm & Juli 1843 an die Generalsuperintendenten hat ansgehen Fen .

Das Ironische darin wollen wir keiner naheren Ermägung terzieben; nur das Geschichtliche geht uns hierorts an. Die gegebenen "Etaats mittel" haben sich als unzureichend vährt, — wie benn seitbem Wiele außerhalb der preußisen Gränze über jeue Staatskur sich murrend haben verlaus laffen. Auch die "anordnende Thätigkeit seitens der Kirsmbehörden" gibt fürder keine hoffnung auf "gründliche Abste"; die "beiwohnenden Mängel" tropen also, das ist das efultat, und die wohlerwogene Ueberzeugung des hrn. Gults nifters, — der weltlichen und geistlichen heiltunft, sind also

<sup>\*)</sup> E. Allg. Beitnig Rro. 356 v. 2. Des. v. 3. S. 2684.

bie nicht ohne Beifall aufgenommenen Sestrebungen ber Pusepiten Oxfords zum Borbild genommen, so hatte man bed
nicht übersehen sollen, daß der Pusepismus ganz andere bistorische Grundlagen vor sich hat, womit er seinen Wagnissen einen Anstrich der Consequenz und Wahrheit zu geben fähig
ist, während das deutsche Lutherthum durch Verwerfung des Episcopats als einer apostolischen und göttlichen Institution sich
jede Aermittlung mit dem birchlichen Alterthume, wie mit der Latholischen Kirche aller Zeiten für immer abgeschnitten hat. Durch die Zerstörung des alten Kirchenregiments, wie es bei keinem früheren Abfalle geschehen, hat er alle und jede Möglichseit sich weggenommen, mit irgend einer kirchlichen Geinossenschaft anzubinden. Ihm bleibt darum nichts Anderes
übrig, als durch Bekehrung in eine andere einzusehen, um in ihr auszugehen.

Inbef bas an fich Unmögliche ift gewagt, und wir haben bem Gifpphus jugufeben, wie er ben rollenden Stein gegen bie Bergfpige vormarte bieputirt. Dag unfer Berliner Lites rat glucklicher als ber bernfene forinthische Ronig in ber Unterwelt, feinen Felfenblock wirklich jur Stelle gefchafft, und von aller weiteren Falligfeit kurirt zu haben glaubt, bavon Beigt, - um von hinten berein feinen Anffat gu findiren, --bas Beifallflatichen, womit er über ben auf die fichere Chene getriebenen Rlop froblockt: "Co gleichen fie (bie Ratholiten feit dem Tribentinum) ben Juben, welche nach bem Gine tritt bes Chriftenthums in die Welt, in ihren alten Cabungen verharrien, und daburch incurable Particulariften und Reper geworden find" C. 1390. Und etwas weiter unten: "Der gange Streit tommt alfo barauf hinaus, ob bie evangelische Rirche mit ber apostolischen in mefentlicher Uebereinstimmung stebe, und bann ift fie co ipso' anch bie tatholische; und ob andererfeite bae Papftthum bem Grunde ber Apostel widerstreite, und bann ift es co ipso eine Barefie. Dief lettere wollen wir in ben Grundgügen nachweisen, und bann ift bamit auch der erfte positive Theil unserer Behauptung erwiesen, daß wir Protestanten, in Berbindung mit allen benen, die mahrhaft an Shristum als ben alleinigen Grund bes heiles, als den allgenugsamen Propheten, König und hohenpriester geglaubt haben, glauben und glauben werden, die eigentlichen Ratholie ten sind". Ebendaselbst.

Man sieht an diesem Probehen ab, wie die Protestanten es verstehen, sich zu katholisiren. Sie machen es wie die Kammerzofe, welche in einem Anfall von guter oder übler Lanne, in den Staat und Schmuck ihrer erlauchten Gebietes rin sich steckt, und als Fürstin R. R. auf dem Boulevard sich hofiren läst.

Aber Chery bei Geite: welches find bie Titel, momit ber Berliner fich fein Lutherthum jum Ratholicismus ftempelt, und und ju "Repern" begrabirt? Begreiflich macht biefe Rrage unferm Literaten einige Berlegenheit, und bas Defultat muß baber burch Induction gewonnen werben. Sifophus bat feinen Stein nicht bergauf gefchleubert, fonbern gerollt; und fo muß auch ber Berliner fucceffiv ju Berte geben. Er muß zuerft bie Untiefen bes Grengstromes fonbiren, and jene Stellen ausmitteln fuchen, wo fein Protestantismus wagen fann, ine tatholifche Gebiet binubergumaten, obne Gefahr beim erften Bagnif ju ertrinten. Die Erfahrung bat gelehrt, daß, wo ber Bluf ftill und fplegelglatt fich behnt, bie Tiefe die meisten Grabe gable, nub ein Uebersepen baber nicht rathlich mache; wo bagegen bas unterliegenbe Gefteine bie Fluth ju fleinen Wogen fraufelt, bort laft fich eine Durchfahrt magen. Go macht benn auch ber gute Literat vom 31. Oftober, eine weife Diftinction zwifchen Romanismus und Ratholicismus, mit ber an fich überfluffigen Bemerfung, bas ber Protestantismus zu ersterem in weit schärferem Gegenfage ftebe, ale ju letterem, und weifet, um bieß ju erhare ten, vor Allem auf die allbefannte Thatfache bin, baf bie Protestanten eben fo gut ben britten Artifel bes apostolifchen Symbolums befigen: Credo - sanctam Ecclesiam catholicam, XIII. 9

bie nicht ohne Beifall anfgenommenen Bestrebungen ber Pesepiten Orfords zum Vorbild genommen, so hatte man bed
nicht übersehen sollen, daß der Pusepismus ganz andere tistorische Grundlagen vor sich hat, womit er seinen Wagnisse einen Anstrich der Sonsequenz und Wahrheit zu geben fähig
ist. während das dentsche Lutherthum durch Verwerfung bei Episcopats als einer apostolischen und göttlichen Institution sich
jede Vermittlung mit dem kirchlichen Alterthume, wie mit der
katholischen Kirche aller Zeiten für immer abgeschnitten hat. Durch die Zerstörung des alten Kirchenregiments, wie es bei keinem früheren Abfalle geschehen, hat er alle und jede Möglichteit sich weggenommen, mit irgend einer kirchlichen Genossenschaft anzubinden. Ihm bleibt darum nichts Anderes
übrig, als durch Bekehrung in eine andere einzusgeben, um in ihr auszugehen.

Indes bas an fich Unmögliche ift gewagt, und wer haben bem Gifpphus gugufeben, wie er ben rollenden Stein gegen bie Bergfpipe vormarte bieputirt. Dag unfer Berliner Lite rat gludlicher ale ber berufene forinibifche Ronig in ber Um terwelt, feinen Jelfenblock wirflich jur Ctelle gefchafft, und von aller weiteren Falligfeit kurirt zu haben glaubt, bavon zeigt, - um von hinten berein feinen Unffan gu ftubiren, bas Beifallflatichen, womit er über ben auf die fichere Chene getriebenen Rlog frohloctt: "Co gleichen fie (die Ratholiten feit bem Tribentinum) ben Juben, welche nach bem Gintritt bes Christenthums in Die Welt, in ihren alten Capungen verharrten, und baburch incurable Particulariften und Reper geworden find" C. 1390. Und etwas weiter unten: "Der gange Streit tommt alfo barauf hinaus, ob bie evangelische Rirche mit ber apostolischen in mefentlicher Uebereinstimmung stebe, und dann ift fie co ipso'anch bie fatholifche; und ob andererfeite bae Papftthum bem Grunde ber Apostel miderstreite, und bann ift es co ipso eine Barefie. Dief lettere wollen wir in ben Grundgugen nachweisen, und bann ift bamit auch der erfte positive Theif unserer Behauptung erwiesen, daß wir Protestanten, in Berbindung mit allen benen, die wahrhaft an Shristum als den alleinigen Grund bes heiles, als den aligenugsamen Propheten, König und hohenpriester geglaubt haben, glauben und glauben werden, die eigentlichen Katholie ten sind". Ebendaselbst.

Man sieht an diesem Probchen ab, wie die Protestanten es verstehen, sich zu katholisiren. Sie machen es wie die Rammerzose, welche in einem Anfall von guter oder übler Laune, in den Staat und Schmuck ihrer erlauchten Gebietes rin sich stedt, und als Fürstin R. R. auf dem Boulevard sich hofiren läßt.

Aber Scherz bei Seite: welches find die Titel, womit ber Berliner fich fein Lutherthum jum Ratholicismus ftempelt, und und gu "Repern" begrabirt? Begreiflich macht biefe Frage unferm Literaten einige Verlegenheit, und bas Defuls tat muß baber burch Induction gewonnen werben. Sifophus bat feinen Stein nicht bergauf gefchleubert, fonbern gerollt; und fo muß auch ber Berliner fucceffiv ju Berte geben. Er muß zuerft bie Untiefen bes Grengftromes fondlren, und jene Stellen ausmitteln fuchen, wo fein Protestantismus wagen fann, ine fatholifche Gebiet binubergumaten, ohne Gefahr beim erften Bagnif ju ertrinten. Die Erfahrung bat gelehrt, daß, wo ber Fluß ftill und fpiegelglatt fich behnt, bie Tiefe die meiften Grabe gable, aud ein Ueberfegen baber nicht rathlich mache; wo bagegen bas unterliegende Gesteine bie Bluth gu Heinen Bogen fraufelt, bort lagt fich eine Durche fahrt magen. Co macht benn auch ber gute Literat vom 31. Oftober, eine weife Diftinction gwifden Romanismus und Ratholicismus, mit ber an fich überfluffigen Bemerfung, baf ber Protestantismus ju erfterem in weit icharferem Gegenfage ftebe, als zu letterem, und welfet, um bieg zu erharten, vor Allem auf die allbefannte Thatfache bin, baf bie Protestanten eben fo gut ben britten Artifel bes apostolischen Symbolume befigen: Credo - sanctain Ecclesiam catholicam, хіц. 9

und baffelbe in ben beiben anbern von ihnen "aboptirten" (sic!) ocumenifchen Cymbolen befennen, und bas Athanaffa: num ben barin anegesprochenen Glauben eine fides catholica nenne, quam nisi quisque fideliter firmiterque crediderit. salvus esse non poterit. - In ber Lebensgeschichte bes beil. Rarl Borromaus wird unter andern hervorftechenden Bugen feiner Bobltbatigfeit auch angeführt, bag, menn er ohne Baarfchaft mar, und außer Ctanb, ben Jammer feiner Ctabt nach Berlangen ju vermindern, er mohl bin und wieber fic auch bes Rothigsten entaußerte, um bie Blogen bes Glenbs Celbft feiner bifcoflichen und Cardinaleffeis augubecten. bung fconte er in folden Augenbliden nicht. Es geborte nicht zu bem Mußerorbentlichften, baf fich ein Laggaroni burd bie Etraßen ichleppte, welcher irgend ein Stud vom Carbinals purpur an feinem Leibe trug. Jebermann wußte, wie er baju getommen, aus meffen Sand er biefen fragmentarifchen Staat fich naboptirt" batte. Wir lefen aber nicht, baf ber Sausverftand eines Mailanbers fich burch biefen bruchftuctlichen Poffeß beirren ließ, diefen Laggaroni megen des Purpurfrage mente fur ben Cardinal felbft, ober für: ein Mitglieb biefes ehrwürdigen Collegiums zu halten, oder auch nur eine nabere Relation swischen biefen beiden barauf ju grunden, als bie von Geben und von Rehmen; aber unferm Berliner mare ein Fehlschuß ber Urt damale ficherlich zugeftoffen. Man fiebt es factifch: Weil die lutherische Confession das Symbolum Apostolicum, das Athanasianum und Nicaenum nadoptirts bat, ober genauer ausgebrudt, meil bei ber Auswanderung von ber Kirche diese Eymbola in ben Tafchen ber Banbernben jurudgeblieben find, fo meinen fie jest, ohne weiteres bas mit ihre Verfippung mit bem Ratholicismus gu erproben, ober gar damit fich identificiren ju tonnen. Daß ce nicht auf ben Befit bes Symbolums antomme, fonbern auf ben in ben Worten niedergelegten Glauben, bag ein Brettichneiber, Röhr, Gintenis und andere proteftantifche Rirchenlehrer, bas Schleiermacher, Marbeinede, Baur und anbern

biefe Fragen ben Coincidengpunft ber tertullianischen Lebre mit bem von ber Berliner literarifchen Beitung "aboptirten" Lebrbegriff noch nicht getroffen haben! - "Aber es gabe, ruft man und ju, "bamale (190) wenigstene noch teinen Papies mus". Wenn auch unfer Literat fo viele findliche Unmiffenbeit in bem Gebiete zeigt, bag er berührt, - fo hatte boch Die Debaction mit foldem Chimpf fich nicht belaben follen. Ber ift benn ber Episcopus episcoporum, welcher bas dem Montanisten fo miffallige Gbict über bie Bufbieciplin bat ausgeben laffen? Wer ift benn ber Bifchof, an ben bie in Phrygien von ben bortigen Bischöfen hart gehaltenen Depugier um Berleihung ber ihnen entzogenen firchlichen Gemeinfcaft fich gewender? Ber ift benn jener Bifchof, ber, als Praxeas nabere Aufschluffe über bas Unmefen berfelben nach Rom gebracht, die ausgefertigten Gemeinschaftsbriefe miderrufen und baburch ben Unmuth Tertullians wiber fich gereigt bat? Wir wollen es dem in bem driftlichen Alterthum etwas beimathlofen Literaten fagen: Ge ift jener Bifchof, ber bie apoftolische Cathedra in jener Rirche einnahm, von wels der berfelbe Tertullian in einer anderen, etwas beitereren, burch feine montaniftifche Galle getrübten Stimmung fchrieb:

"D wie glücklich jene Kirche, welcher die Apostel die gessammte Lehre mit ihrem Blute hingegossen haben! wo Petrus dem Leiden des herrn gleich gemacht, wo Paulus mit dem hingange Johannes (des Täufers) gekrönt, wo der Apostel Johannes, nachdem er in siedendes Dehl getaucht, keinen Schaden genommen, auf das Siland verbannt wird. Last uns sehen, was sie (von diesen) gelernt, was sie gelehrt, was sie auch mit den afrikanischen Kirchen vereindart habe" 2c. \*). Die Aechtheit der apostolischen Predigt, die Ginheit des christichen Gaubens auf dem Erdenrunde durch die Autorität der römischen Kirche gegen die Keper beweisen: klingt das nicht mehr als komanistisch? Ist Tertullian nicht ein verzauberter

<sup>\*)</sup> De Praescript. Haereticorum c. 36.

Prife für die "evangelische Rirde". Wir baben und ben Ropf zerbrochen, mas benn Tertullian und biefe mohl mogen gemein haben? Ift es vielleicht bie zweimalige Quabragefimalfaste, burch welche Tertullian sich bei ben Lutheranern eins geschmeichelt? Ift es neben ber unerbittlichen Festbaltung ber Unaufloblichfeit ber Che, feine fpatere unbebingte Bermer fung ber zweiten Che, wodurch er fich bei den evangelis ichen Chriften und Theologen Berlins in unseren Jagen fo febr empfohlen ? ober vielleicht feine Strenge, womit er benen, melde bem faiferlichen Referipte ihr Gemiffen preisgegeben, überhaupt ben Gefallenen, die firchliche Reconciliation fur immer verfagt miffen wollte? Dber ift ed fein excentris fcher Enthusiasmus für gottverlobte Birginis tat, woran ber Berliner bas achte Schooffind eines Luther wieber ertennen mill? Ober find es vielleicht bie theoretifchen Grunbfage, worin er mit unferm Bertreter bes Lutherthums ausammentrifft! hat vielleicht in bem Buch de Praescriptionibus Haereticorum ber tepermorberifche Cay fo febr angefpros den: bag Glaubenecontroverfen nicht auf bem Stanbpunfte ber beiligen Schrift, fonbern bem ber tatholifden Tradition entschieden werden muffen ? Ober bat Tertullian mit bem bie Ohren gefigelt, mas er über die Berbindung ber himmlischen Gnade mit bem irbifden Glemente im Sacrament ber Taufe in feiner Schrift de Baptismo weitläufig abgehandelt, ober was er eben bas felbst von den Wirkungen des beiligen Chrifam rubmt? ober wenn er in seiner Abhandlung de Poenitentia die Rothwens bigfeit ber fpeziellen Beichte und ber Catisfactionswerte für ben getauften rudfälligen Gunder festfept? Dder bat er endlich, wenn er aus berrealen und fubstantialen, b. i. leibhaftigen Ge genwart bes Fleisches und Blutes Jesu Chrifti in ber Guchariftie gegen ben Dofetismus Marcions argumentirt, ble Berde rer ber fombolifchen Lehre von der Cucariftie, wie fle in ber prengifch=unirten Rirche besteht, fich zu Dant verpflichtet? Der gelehrte Autor moge une verzeihen, wenn wir burch alle biefe Fragen ben Coincibengpunft ber tertullianischen Lebre mit bem von ber Berliner literarifden Beitung "aboptirten" Lehrbegriff noch nicht getroffen haben! - , Alber es gab", ruft man und zu, "bamale (190) wenigstens noch teinen Papies mus". Benn auch unfer Literat fo viele finbliche Unmiffen= beit in bem Gebiete zeigt, baf er berührt, - fo batte boch bie Blebaction mit foldem Schimpf fich nicht belaben follen. Wer ift benn ber Episcopus episcoporum, welcher bas bem Montaniften fo miffallige Gbict über bie Bufbieciplin bat ausgeben laffen? Wer ift benn ber Bifchof, an ben ble in Phrygien von ben bortigen Bifchofen hart gehaltenen Pepu= gier um Berleihung ber ihnen entzogenen firchlichen Gemeinfchaft fich gewender? Ber ift benn jener Bifchof, ber, als Prareas nabere Auffchluffe über bas Unwefen berfelben nach Rom gebracht, die ausgefertigten Gemeinschaftebriefe miderrufen und baburch ben Unmuth Tertullians wider fich gereigt bat? Wir wollen es bem in bem driftlichen Alterthum etwas beimathlofen Literaten fagen: Es ift jener Bifchof, bie apoftolische Cathedra in jener Rirche einnahm, von welder berfelbe Tertullian in einer anderen, etwas beitereren, burch feine montanistische Galle getrübten Stimmung fchrieb:

"D wie gludlich jene Kirche, welcher die Apostel die ges sammte Lebre mit ihrem Blute hingegossen haben! wo Petrus dem Leiden des herrn gleich gemacht, wo Paulus mit dem hingange Johannes (des Täufers) gekrönt, wo der Apostel Johannes, nachdem er in siedendes Dehl getaucht, keinen Schaden genommen, auf das Eiland verbannt wird. Last uns sehen, was sie (von diesen) gelernt, was sie gelehrt, was sie auch mit den afrikanischen Kirchen vereinbart habe" 2c. \*). Die Acchtbeit der apostolischen Predigt, die Sinheit des christichen Gaubens auf dem Erdenrunde durch die Autorität der römischen Kirche gegen die Keher beweisen: klingt das nicht mehr als komanistisch? Ist Tertullian nicht ein verzauberter

<sup>\*)</sup> De Praescript. Haereticorum c. 36.

Pavift? Wagt es unfer Berliner Anonymus, biefe Phrafe ju unterschreiben, und babei ju behaupten: "Damals babe es gmar einen Ratholicismus, aber noch feinen Papismus gege ben"? Bir fürchten immer, ber finftere Carthaginenfer in feis nem Philosophenmantel mochte bas Organ diefer liebefüßen Pietiften fo in feiner Beife anfahren: "Wer fept ibr? wann oder mober fend ihr gefommen? Bas treibt ibr, mir nicht Geborige, in dem Meinigen? Mit welchem Rechte hauet ihr, Lutheraner, meinen Wald? Mit welchem Jug verleitet ibr, Calviniften, meine Quellen? Mit welcher Bollmacht verrudet, ihr Zwinglianer, meine Marten? Dein ift ber Befit,mas faet und weibet ihr Unbern ba nach euerm Belieben? Mein ift ber Befig; ich befige feit Urgeit, befige fruber, babe fefte Grundbucher von benen, melden bie Cache geborte, ich bin Erbe ber Apostel. Wie fie in ihrem Testamente verordnet, wie fie es auf Treue vermacht, und wie fie barauf vereidet haben, fo befige ich's. Guch ficher haben fie auf ime mer enterbt und verftoffen ale Frembe und Feinde. Bober find aber die Baretifer ben Alposteln fremd und feind, ale burch bie Verschiedenheit ber Lehre, bie jeder nach feinem Ge fallen gegen bie Apostel entweber aufgebracht ober angenoms men bat" \*).

Doch wir halten unfern Gegner zu hart; er hat ja auss brudlich gesagt: "im Wefentlichen" stimme die "evans gelische Kirche" mit dem großen Kirchenlehrer überein: und dahin wird er sagen, könnte eine Kleinigkeit, wie die anges führten Differenzen, z. B. über die Sacramente u. dgl., nun und nimmermehr gerechnet werden!

Wir haben uns ichon ju lange bei Tertullian aufgehals ten; es murbe uns zu weit führen, wollten wir eine ahnliche Betrachtung über das Verhältniß bes zweiten, bes Origes nes, zur "evangelischen Kirche" anstellen. Wir fennen, beff durfen wir ohne hochmuth uns ruhmen, — diefen Schrifts

<sup>\*)</sup> De Praescript, Hueret. c. 35.



Satholicitat im Proteftantismus.

steller so genau, wie unser Gegner; wir konnten und aber nicht entstunen, wo zwischen biesen beiben, nämlich dem spezifischen Lehrbegriff dieser und dem des Origines sonderzliche Berührungspunkte zu finden wären; es müßte denn der Versaffer dieses Ausstabes ein Abept des herrn Bretschneizder, und mit diesem des in seinem "herrn von Sanzdau" ausgesprochenen Glaubens sehn: daß auch die Gesstirne bewohnt sehen. Mit hülse einer kleinen Modifization, indem man "Bewohntheit" gleichbedeutend mit "Bestebteit" nähme, konnte Origenes in soweit wenigstens der Respräsentant des bretschneiderschen Protestantismus werden. Aber wir müssen beisügen, daß diese Ansicht nie und nirgends katholischer Glaube war, und daß somit die angerusene Austorität unserm Polemiter für seinen vorliegenden Iweck von keinem sonderlichen Werthe wäre.

"Auch nach ber großen Rirchenspaltung", fahrt er fort, "hat die "wevangelische Kirche" ihre Verbindung mit ihrer Mutter (sic!) teineswege gang aufgegeben; fie begrußt bie Sanfeniften, die ber Papft verbammt bat, und Manner wie Fenelon, Cailer, Boos, Ctolberg, obwohl fie im Choose ber romifch : tatholifchen Rirche gestorben find, freudig als ihre Glaubensbrüber. Wie viele romische Ratholiken gibt es nicht andererfeits, bie, ohne barum in außerer Wes meinschaft mit unserer Rirche ju fleben, entweder wie Baa= ber und feine Schule, ben Ratholicismus vom Dapftthum vollig emancipiren, ober wie die Episcopalisten, die Bater bes Cofiniger und Bafeler Concils an ber Spige, boch die firch: liche Comerfraft auf bas Concilium übertragen wollten, ober wenigstens bei allem treuen Festhalten an ihrer Rirche boch weit bavon entfernt find, und Reper ju nennen und die Geligfeit abzusprechen, wie ber Papst boch immer thut, und con= fequenter Beife thun muß gemaß feiner 3dentificirung bes Momanismus mit ber Rirde".

Co unfer Berliner. Ramen, wie die bezeichneten, find es alfo, burch welche die "evangelische Kirche" ihre Berbin-

bung mit ihrer "Mntter" bis auf biefe Stunbe unterbalt. Dag bie literarifche Zeitung menigftene feine Coopfung ber critischen Theologie ift, barf nach biefem Auswels ohne Widerrebe angenommen werben. Derjenige, welcher fich be rubmt gemacht bat burch feine befannte Devife: "Deine Bunge moge an meinem Gaumen fleben, und meb ne Rechte erftarren, wenn ich beiner je vergeffe, romifche Rirche"! wirb mit bem Berfaffer ber "Ebum lichfeit ober Unthunlichfeit einer Emancipation von ber romischen Dictatur", merben, um ja bie Reprafentation bes protestantischen Glemente recht vollzählig ju machen, in Ginem Athemzuge frendig als Glanbensbruber Brifden biefem Ja und Rein, welche mahrhaft bearuft. unenbliche Barietat von Meinungen bat ba nicht Raum? Und madwird alfo nicht Alles bafur Zeugnif geben follen, baf bie ,,evangelische Rirche", b. i. ber Protestantismus, feine Coms pathien auf tatholifchem Gebiete habe? Doch, mas fage ich Sympathien? Mennt er boch folche Glaubenebruder, beren Umt für fich allein ichon nach achtlutherischem Betenntnig eine Erfindung bee Teufele ift, nichte bavon ju fagen, bag ste pure et simpliciter Alles glauben, mas ber romische Papft glaubt, nichts anders lehren, als mas biefer lehrt, und baranf burch feierlichen Gib biefem fich verpflichten! 3ch tann mir ben Schreiber jenes Auffapes nicht andere ibealifiren und vergegenmartigen, ale burch den bekannten "munteren Bogels fanger" Papageno in ber "Bauberfiote", ber an feinem bunten Angug bie Farben aller Species bes gefammten Bos gelreiches tragt, mit welchem er, bes Brobes halber, Bes fanntschaft anzubinden fucht, und bagu gar luftig bie Arien aller Luftbewohner auf feiner Orgelpfeife, wenn nicht immer tauschend nachzuahmen, boch zu accompagniren weiß. er pfeifen: - feine Cympathien find meder bie ber Anges führten, noch bie unfrigen überhaupt!

Wenn ubrigens ber Collaborator ber Berliner Literarifden Beitung bier in einer Anwandlung von Delirium unfere, bie

tathelifde Kirche "Mutter" nennt, Mutter ihrer "ber evangelischen Rirche", biefe also für bie "Tochter" von jener auegibt: fo bebauern wir, baf wir folde Ehre nicht ermis bern, noch acceptiren tonnen. Unfere Rirche, die Rirche Sefu Chrifti, bat als folche teine Tochter, meiß von teiner Toch= ter, welche neben ihr fich "Kirche" nennete. Gie ift fclechthin Eine, und hat ihres Gleichen nicht. Bare unfer Gegner bibaffefter, fo batte er fich fcon aus II Cor. XI. 2. belebs ren fonnen, baf bie Rirche Chrifto ihrem Brautigam als densche Jungfrau verlobt ift. Jungfrau ift fie und Braut. Die Jungfrau ift tein Weib, bag fie gebiere; bie jungfrauliche Rirche fein irbifches Beib, bag fie nene, von ihr unterschiebene "Rirchen" mit fremben Ramen, "Töchterfirchen" gebaren follte. Gie ift, wie ein driftlicher Coriftfteffer aus einer Beit, wo es nach Deinung bes Berliners noch feinen Papiemus gab, namlich der beilige Dippolpt (220) fie treffend verglichen, die feusche Gufans na \*). Belche Glaubenenerer auch, um mit biefem Rirs chenvater gu reben, die zweideutige Rolle jener "Bolfvalteften" gegen fie übernehmen mogen, um fich "Tochterfirchen" ju creis ren, welche fich mit bem Ramen ihres Erzeugers überfchreis ben: Christi Braut steht an Züchtigfeit ber Tochter Belfias nicht nach. Bereit ift fie, ift es oft gewesen, ju fterben, wenn die Abgewiesenen ben Steinhagel wider fle aufgerufen; aber fle jum Treuebruch verleiten, bagu vermag man Chrifti jungfrauliche Verlobte emig nicht. Wer baber auch immer bie Mutter zu einer folchen angeblichen Tochter, j. B. ju einer "evangelisch:lutheri= schen Kirche" sep, — unsere, die katholische Kirche, ist es nicht. Bir verehren fie alle als unfere Mutter, weil fie uns in der Taufe jum ewigen Leben geboren. Wir haben ihr aber auch Alle in der Taufe auf ben une vorgehaltenen Glauben

<sup>\*)</sup> Hippolyt. in Daniel. XIII. 15, 22. ap. Galland. T. II. p. 445. Clemens Alex. Paedagog. I. 6. p. 125. Strom. IV. 26. p. 642. Edit. Potter.

zugeschworen. "Kirchen" aber, welche anders glauben, anden lebren, überhaupt andere "Kirchen" gebiert fie nicht. Bes gnügt euch mit dem Namen eueres Baters; aber fragt nach leiner Mutter.

Doch alle biefe Argumente bienen bem Berfaffer um jum Beweife, bag bie "evangelifche Rieche" mit bem Rathe licismus in befreundeter Begiebung ftebe, und fle alfo, wenn et fie einmal gelüften follte, fich wohl felbft burch eine ben Dichtern geläufige Figur in bie tatholifche metonymiffren tounte. Und wenn er baber zu allem bem noch erinnert: "Der Katholiciemns habe ja 1554 ju Augeburg, und 1648 ju Oenabrud mit ber nevam gelifden Rirche Friebe gefchloffen, mabrenb ber Papft fortmabrenb gegen bie westphalifden Befchluffe protestire", - und wenn er fo bie "evangelische Rirche" mit ben fcwebisch en Klin: gen per metonymiam identificirt: fo haben wir von bem, was fein poetisches Genie vermag, eine vorläufige Probe bereite vor und. Von ba an und im Folgenben veranbert fic nun ber Ion, die Stirne rungelt fich, die Baden blaben fich: es wird ber Bewels geführt, bag bie Spipe ber Rnopf, und ber Knopf bie Spipe fep, baß fie, bie Protestanten, ble 'nRo tholiten", und wir, die Ratholiten, die "Reper" feben.

131

# VIII.

#### SCoporismen jur Conatur des Radicalismus ober falfden Liberalismus.

Aus einem Werte ber neueren politifden Literatur, bas uns jungk in tie Sande getommen, beben wir, als ber Beachtung nicht unwerth, folgende Sabe ans:

Das radicale Princip ift gehalties, wie der Anabe, das absolute leblos wie der Greis.

Der Widerspruch bezeichnet bas Dichten und Tracten, bas Densten und Thun bes Anaben von ber frühesten Beit an bis zu bem Ansgenblick, wo er die niedere Schule verläßt. Er opponirt mit ober ohne Grund. — Diefe Opposition um der Opposition willen ift in Glands und Wissenschaft, in Rirche nud Staat der Grundzug des Raditalismus.

Den Anaben beherricht eine tranthaite Sehnsucht ermachen zu senn. Was würde er nicht opiern, um einige Jahre alter zu senn! was nicht anwenden, seiner Rurze eine Elle zuzuschen! — Renerung und Fortsschritt find die Losungsworte des Nadicalismus, aber die Neuerung ift nicht Resorm, und der Fortschritt ist nur der Drang des Fortschritts, in dem das Lind lansen oder fliegen wochte, ohne erst gehen zu tonnen.

Mit Recht halt man eine Regierung des Radicalismus für unans genehmer, als ben Druct des Absolutismus. — Regiment und Kinds heit ift ein Widerstun in fic.

Soll ich an die Beschräultheit bes Knaben erinnern? an die Uns dulbsamteit, womit er fremde Meinungen behandelt; an die Buth, wogn fremder Widerspruch ihn reigt? Dat der Knabe eine Uebergens gung gesaßt, so halt er sie naturgemäß für die einzig wahre, er bez greift nicht, wie es irgend Jemaud geben tonne, der sie nicht theilt. — Rottect z. B. war ein wackerer Mann, nicht ohne Berdienst; aber er tonnte niemals sassen, wie man "das Recht, das Licht, die Freiheit" in andern Dingen suchen tonne, als er; niemals begreifen, wie ein Mensch eine andere Monarchie lieben tonne, als eine konstitutionelle; niemals eine andere Anschanung der Geschichte nur entsernt verstehen, als die in seinem Buche steht. Seine Doctrin war ihm, wie allen Radicalen seine Karbe, schechtin setigmachend, und die Freiheit schen ihm verras

then, wenn man fie nicht auf bie gleiche Beife liebte, wie er. Barbe biefer tonftitutionelle Radicalismus bie beutschen Throue besteigen, fo wurde er in erster Linie mit angerer Tolerang, aber mit innerm Documuthe auf Andre herabsehen, in zweiter Linie aber ...im Intereffe bes Lichts" gegen bie ...Finsternig" in Deutschland so lange wuthen, bis er zu ansichtieblicher Geltung gelangt ware.

Der Knabe, wißbegierig, wie er ift, glanbt mit jedem Schritt, ben er im dußern Unterricht macht, eines wahrhaftigen Wiffens theilhaftig m sepn. Auf der andern Seite weiß man, wie schwer es ift, die Une luft der Knaben an regelmäßigem Unterricht zu überwinden. — So hat der Radicalismus von jeher entweder eine barbarische Unwiffenheit, oder aber ein übertriebenes Bedürfniß nach formaler Bildung, nach Auftlärung und Schule entsaltet. — Jeht glandt diese Parthei das Ideal des Staates vollendet, wenn die alten Schulmeister in modern nen Seminarien zu Bollslehrern großgezogen werden, um dem Bolls einen Bust moderner Forschungen und allertei formale Afterbildung beizubringen. — Das Bolt wird bis in die niedersten Klassen mit einer allgemeinen, in die Breite gehenden Fachbildung überschwemmt, weiche als Conversations und Psennigsliteratur die Aufstärung verbreitet, den gesunden Sinn aber untergräbt.

Wie im Manne ber Geift nach seinen innersten Seiten hervortritt, so wirft im Anaben bas Talent. — Die Radicalen sind Talentmensichen. Gin bedeutender Geist ist als solder niemals radical, tann niemals radical sepn. Das Talent dagegen ift als soldes radical, weten ihm nicht entweder völlige Charafterlosigleit, oder ein mannlicher Chasrafter beigegeben ist.

Der gesunde Berftand — im individuellen Sinn, eine Eigenschaft bes Gingelnen als solden — ist etwas, wenigstens relativ, Seltenes und Bebentendes. Man kann febr talentvoll senn, ohne ihn gu bestehen, nud es gibt Gelehrte, die sich eben so sehr durch die Große ihres gelehrten Talents, als durch die völlige Abwesenheit des gesunden Bergstandes auszeichnen. Degel, in desten philosophischen Sachen sich von gesundem Berstande Richts befindet, hatte den erstectlichsten Grund, das Berständniß seiner Speculation au die Bedingung zu knupsen, das man den gesunden Berstand auf den Kopf stelle.

Wer fich felbft beobachtet hat, ber weiß, wie leicht ein Borfan, eine Anucht, ein Gebante fich im Rnaben gur firen 3bee verengt. --Die beste 3bee aber verliert, wenn fie fir wirt, ihren Geift. Wer hat bieß nicht ichon gefühlt, wenn er bie radicalen Blatter ber beutschen, frangofifchen ober vielmehr europäischen Preffe gelefen hat, wenn er fich erinnert hat, wie Europa feit nun fechzig Jahren mit ben ewig gleis den Borten: "Licht, Auftlarung, Fortschritt, Steichheit, Schule" überschuttet wird. — In ber Schweiz tritt diese kuabenhafte Ibiospus trafte in ber tomischen Beise bervor.

Bon allen radicalen Ibeen ift feine fo allgemein burchtrungen als diefe: baß die Bildung ben Dummen gescheibt, ben Albernen geistreich mache; daß es nur an ihr liege, alle Renichen gleich wiffend, gleich verftändig zu machen; daß durch gleiche Bildungsmittel alle Stande auf gleiche Bobe gehoben und der Pobel vertilgt werden tonne. Das Ideal des Bollenterrichts ift das, die Rultur ber höhern Standen burch barauf eingerichtete Bolleschrerseminarien den niedern Ständen und endlich dem Landvolf mitzutheilen, mit andern Worten, den Kern ber Bollestraft in der Wurzel auszurotten.

Bu allen Beiten ift ber Rabicalismus beftebenben Berbaltuiffen gegenüber Unfange mit Befcheibenheit, ja mit Bingebung, in bem Maage aber, ale er entweder augerecht ober fcmad behandelt murbe, mit Infoleng, endlich mit Granfamfeit aufgetreten. - Wer Mugen hat an feben, durchfieht dieß in ber radicalen und in einem großen Theil ber fogenannten liberalen Preffe. Dan munfct aufange Ingeftanbuiffe, man ift voll Lobes, voll Legalität, voll friechender Lopalität gegen ben Monarden, ber fie gibt; hierauf modte man eine Berfaffung, um bie Freihelt ber Burger, Die Sicherheit bes Thrones gu erhoben, weiter eine Monardie mit republicanifden Inftitutionen, und endlich - fallt bie Date und die Republit, b. i. die Berrichaft ber Berrn felbft, ift be. - Die Daste war nicht immer gemacht. Der Bube frebt an: fangs vielleicht wirklich nicht fo hoch, aber er folgt Schritt für Schritt bem Inftinct der Unverschamtheit. - 3d erinnere & B. an bie rheis nifde Beitung, und an bie ergoblichfte aller beutschen Beitschriften, wels de unter bem Mantel philosophischer Phrasen ben platteften Rabicalis: mns und unter bem ichimmernoften Taleut ben flaglichften Mangel an gefundem Menfchenverftand verbirgt, - bie bentichen Jahrbucher.

Es ift unmöglich, ben folimmen Radicalismus auf bem Bege ber Discussion ober überhaupt durch Grunde gesunden Berftandes zu beleferen. Der Bube wehrt sich gegen die Uebermacht ber Ibee mit pfochlichen Mitteln der schlechtesten, mit torperlichen der plumpsten Art. hat ber Geguer ihn geistig geschlagen, so läuguet ober tügt er.

Begen ben Eriminalverbrecher ift unfer Radicalismus unenblich buman. Er arbeitet auf der einen Ceite faft eben fo eifrig, durch

#### Esteriture.

lare Gefengebang die Inde: und Armenbanter und Spitalet ju fallet, wie auf ter andern Seite, bas Glend in biefen Sanfern zu mitten. Diefem gegenüber fiche man bas Berfabren ber Rabicalen gegen politife Berbrecher, wenn fie felbft an ber Spice ber Regierung fieben. — Das ift ber eigenthumliche Rechtsfun bes Anben.

Und was follen benn tiefe abgeriffenen Centengen über bas Betragen eines Anaben, ber burch feine Ungebertigleit fic alle Tage bemertich macht? Wir haben fie einer Schrift entlehnt, welche wir eben baburd als eine fehr beachtenswerthe Ericeinnug ju carafterifiren meinen. Es ift: Friedrich Robmer's Lebre von ben politifchen Partheien. En fter Theil. Burid und Frauenfeld 1844. Der Berfaffer vergleicht bie vier policifden Partheien, ben Rabicaliemne, ben Liberalismus (im beffern Ginn), ben Confervatismus und ben Abfolutismus, mit ben vier Lebensattern bes Anaben, bes jangern Mannes, bes altern Mannes und bes Greifes, und führt burd tiefen Bergleich bie Charafterie fiit jener Partheien auf eine geiftreiche Weife burd. Dan wirb fo freilich fcon von felbft benten, bag wir nicht überall mit bem Berfaf: fer übereluftimmen werben; wer auf bem fichern Boben ber Rirde fleht, wird nicht überall einem Danne felgen tonnen, welcher von gang abweichenben Grundansichten ausgeht, und 3. B. ber Charafter bes (gnten) Liberatiemis, bem nach ibm bie Berrichaft unter ben vier Partheien gebührt, und feine Berichiebenheit vom Rabicalismus in eis nem biftorifden Bilbe nicht beffer bezeichnen gu tonnen meint, als burd Luther's Leben auf religibfem, Leffings Wirlen im wiffenfcaffis den Gebiete. Diefes binbert uns jeboch nicht, Die guten Geiten bes Buches anguertennen, und baffelbe, mit feinen geiftvollen und manufid freien, von ber Gucht nach bem Belfall ber lauten Denge nicht ber herrichten Darftellung ber politifden Partheien, als eine miblibatige, und nach mancher Seite gewiß auch heilfamwirtende Erfcheinung gu begrußen. Bielleicht wird fie etwas baju beitragen, ber mebifchen Ouls digung, die fo viele in tnabenhafter Berblendung jenem tnabenhaften, falfchen Liberalismus zollen, einigen Abbruch gu thun, und bem wire tungefähigern Beifte, ber bas Mannesaltet, bas fungere und bas reis fere, darafterifirt, mehr Anertennung und Beltung gn verfchaffen. Bielleicht wird auch fle bagn beitragen, bag Manche flarer erfennen, was in tiefen Blattern fcon oft angebentet worben, wie nahe ber Ras bicatismus und ber Abfolntismus einander verwandt, wie fehr beibe ges wiffermaafen nur in verfchiebener form ihr Entgegengefestes find.

Bir tounten noch eine reichliche Lefe von treffenben Bemerfungen

o feine Schütlinge leitet, ohne Pruderie und Falfcheit von ihne Widerspruch von ihrer Seite. Die Art und Weise, wie Reute von Irland erhebt, und wie er sie mit dem ungeheustbifgefühl des Mannes in Anspruch nimmt und vertheidigt, tich zu nennen. Rur ein Liberater, der über der Bollsgungt mich beit; ein Rableafer ift beständig genothigt, mit, ibn zu



#### IX.

nime of the sa<del>ctions</del> and and the sactions of the sactions of

Fine Unterftätzung ber Ratholiten zu Gifenach, in igogend und in den Nemtern Areugburg, Gerftungen und Alefenvet.

ermen Ratholiten zu Gifenach und ber Umgegend wohnen von been tatholifchen Pfarrer zu Dermbach 8 bis 10 Stunden entziben teinen Religionslehrer für ihre Rinder, tonnen wegen zu Entfernung von tatholischen Rirchen dem Gottesbienste nicht m und sterben gewöhnlich, ohne die helligen Sacramente dazuwei Tage dazu erfordert werden, bis der Beistliche von gerufen, am! Krantenbette autommen tann. Seine Kontenbette der Millerdurchlanchteste Großherzog von Weimar, has

ben, allein bamit ift ben religiblen Beburfriffen ber bortigen Ratfollten noch nicht abgeholfen. Gr. Königl. Dobeit ber Großherzog haben
baber bie höchfte Genehmigung zur Errichtung einer Seetforgereftete,
für bie Ratholiten zu Gifenach und ber Umgegend gnablaft ertheilt,
wenn die sichere und bleibende Fundirung einer folchen Stelle mit einem jahrlichen Gehalte von wenigstens 350 Rithte, nachgewiesen werte,

Bei der Durftigleit meiner Diochfe, die befanntlich burch ble St. enlarifation ihren Reichthum verloren hat, bei dem Mangel an Fonds, bei den vielen Bedurfuiffen und ben eigenen beschräuften Mitteln ift et mir und meinem Domcapitel, so bereit wir auch find, diese Sache Gotztes nach Kräften zu nuterstüpen, doch nicht möglich, aus eigenen Mitteln dem Nothstande dieser Armen abzuhelsen, ihnen eine eigene Kirche, ein Pfarre und Schulhaus und den Gehalt des Seelsorgers zu beschaffen.

Im Namen unferes Beilandes empfehle ich baher die Unterftupung biefer armen Ratholiten jur Befriedigung ihrer religiofen Bedürfuffe allen Prieftern Gottes und frommen Laien, und erfuche alle wohllobliche Redactionen tatholifcher Blatter, diefen Aufruf batd gefälligft einz juruden und diefe Angelegenheit geneigtest zu unterftupen.

Beltrage hiezu, Die an mich ober mein Domcapitel unmittelbar gefendet werden wollen, werden mit größter Dantbarteit entgegengenom: wen werden.

Fulba, am 23. December 1843.

#### Robann Leonhard, Bifchof pon Tulba. 9

<sup>&</sup>quot;) Die Redaction ift mit Bergnugen arbotig Beitrage anzunehmen, und cheite guf bem Umidiage biefes heftes bereits bas erfte Bergeichniß mit.



# X.

### Rirdliche Buftanbe Colefiens.

(3meiter Urtifel.)

### Die Soule und das Militairwesen.

Un ber Macht ber Preffe bat noch Riemand gezweifelt. Größer aber noch ift ber Ginflug ber Schule. Jene wirkt burch den todten Buchftaben, diefe durch das lebendige Bort im Reiche bes Gedankens. hieraus leuchtet ein, daß bie Coule viel nugen, aber auch viel fchaben fann, je nach: bem die Stellung beschaffen ift, die fie gur Rirche genommen Und biese ungeheuere Macht, - ift gang in ben Bans ben ber Bureaufratie. Gie betrachtet die Beisheit als Mos nopol; ber Unterricht gilt ihr ale ein Regale, beffen Inhaber ber Enleusminifter als Generalschulmeister ift. Niemand barf fich in Preugen, und mare er weifer als Calomon, unterftes ben, feinen Mund jum Lebren zu öffnen, wenn er fich nicht eine Conceffion baju ausgewirft, die naturlich nur demjenigen ertheilt wird, von welchem man fich bie Gemigheit verfchafft bat, daß er für ihre Zwecke ju wirten bereit und fahig fep. Bas alfo ber preußische Unterthan an Bildung empfängt, ift aus dem allgemeinen Beisheitsbepot entnommen, bas bie Der Weg gn andern Depots ift Bureaufratie etablirt hat. theile gang verschloffen, theile mit einer folden Menge von Cautelen und Reversen verpallifabirt, daß es ein bochft feltener Fall ift, wenn Jemand ju ihnen gelangt. Diefe Bemer fung, beren Richtigfeit bei ber Offentunbigfeit ber Thatfache wohl nicht leicht beanstandet werben fann, genügt vollfome XIIL 10

men, um zu begreifen, mas die Rirche von der Schule zu fürchten hat, und, wie der Minister Altenstein mit der hoffenung sich herumtragen konnte, daß es ihm gelingen werde, durch die Schulen die Rirche zu ruiniren. Wir wollen im bessen eine genauere Aussührung versuchen, um die Leser zu überzeugen, daß wir nicht an zu großer Aengstlichkeit leiden, wenn wir behaupten, daß nach dem natürlichen Laufe die Bunden der Kirche sich vermehren werden, und daß für uns die freundlichen Worte des Königs nicht den gewünschten, sondern vielmehr den entgegengesetzten Erfolg gehabt haben.

Bir beginnen mit ben Boltefdulen, in beren banben die Gefinnungen der beranmachsenden Generation liegen. Gie fteben unter ber Aufficht der Regierungscollegien ju Breslau, Liegnin und Oppeln. Statutenmäßig foll bei jebem diefer Collegien ein geistlicher Rath und ein katholischer Coulrath angestellt fenn, mit Ausnahme bes Regierungecollegii ju Breslau, bei bem zwei geiftliche Rathe fenn follen. Ge leuch: tet ein, daß hierdurch fur die Schulen, auch wenn die Rathe glaubenstreue Ratholifen find, wenig gewonnen ift, ba ber fatholische Rath in einem Collegium, bas nach Stimmenmehr: heit beschließt, ftete in ber Minoritat ift, wenn es barauf an-Tommt, ben nachtheiligen Ginfluß bes bureaufratifchen Geiftes von den Schulen abzuwehren. Gleichmohl hat bie Bureaufratie die Ratholifen um biefes ichmache Schupmittel ju bringen gemußt: benn es gibt feit langer Beit in gang Coles fien nur einen einzigen geiftlichen Rath und zwei fatholifche Schulrathe: Ersterer in Oppeln, die andern beiben in Bredlau und Liegnig. Ja felbst ber geiftliche Rath in Oppeln, ben man übrigens auch noch ju entfernen gefonnen ift, tann kaum gezählt werden, da dieser Posten, obwohl fast das ganze Departement tatholifch, nur mit ber Pfarrei verbunben ift, mabrend dafelbft fur bie fleine Bahl von Protestanten ein bes fonderer Confistorialrath angestellt ift. Bas nun bie geifts liche Behorbe betrifft, fo ift ihr nicht einmal bas Recht, im Ginverftandnif mit der Regierung die Schulen gu leiten, ges



Rirdliche Buftanbe Schleffene.

blieben; von den Rechten, bie fie auf die Schulen befag, ale ben Ratholiken ber status quo feierlich garantirt wurde, bie fie bei der engen und naturlichen Berbindung ber Schule mit ber Rirche befigen muß, ift ihr nur bas Recht, bie Sulfelebe rer anzustellen und zu verfepen gelaffen morden; ein Recht, welches, fo armselig es auch ift, ihr noch häufig genug von ber Regierung verfummert wirb. Co gefchah es vor einiger Beit, baf im Reichenbacher Rreife von bem Schullehrer, in Uebereinstimmung mit bem Pfarrer, die Berfetung bes Udjuranten aus fehr gewichtigen, moralifden Grunden beans tragt murbe. Die geiftliche Beborbe fandte einen andern Udjuranten an ben in Rebe flebenden Ort, und wies dem bis= berigen einen andern Wirkungefreis an, um ihn von feis nen Berbindungen ju trennen. Die Regierung aber nahm Renntnif von ber Cache, befiehlt bem verfesten Bulfolebe rer bem bifcoflichen Decrete feine Folge ju leiften, und in feiner Stellung, in ber er jum Berderben mirtte, ju bleis ben. Dit Erftaunen fieht nun ber Pfarrer zwei Bulfelehrer an ber Chule; er berichtet ben Bergang an die bischöfliche Behörbe; biefe fest fich mit ber Regierung in Correspondeng; allein baburch wird bie Cache nicht anders. Die in ihrem Rechte gefrantte und verhöhnte Behorde berichtet endlich ben gangen Bergang an bas Ministerium. Der Befcheib bleibt lange aus; enblich tommt er an, und wie lautet er? die bi= schöfliche Beborde, erklart bas Ministerium, habe allerdings grunbfaplich nach ihrem Rechte gehandelt; ba es aber nicht zugeben konne, baß die Regierung compromittirt werde, fo moge bas geiftliche Umt nur feinen Abjuranten guruckziehen. Co endigte biefe Angelegenheit. Es ging bie Rebe, baf ein großer Theil ber bochwurdigen Rathe bes bifchöflichen Amtes einer folden Behandlungeweife überbrußig, die Entlaffung habe nehmen wollen; fie icheinen fich indeffen eines Undern befonnen und entschloffen ju haben, um ber mighandelten Rirche willen ihr Kreug noch weiter zu tragen und gebulbig auszus harren, wozu eine mehr ale gewöhnliche Resignation ge=

hört. Die Schullehrer : Seminarien find auch in mancher Beziehung den bureaufratischen Planen ju Bilfe gefom men und haben baju beigetragen, bie Abneigung gegen bie Rirche zu befordern. Man flagt aber bie Bertom menheit der Elementarlebrer in Burtemberg; allein wir ge trauen und zu jebem ber befannt geworbenen Scanbale ans Schleffen gebn Seitenftude zu liefern. Ausnahmen, welche die Gewogenheit ber Bureaufraten ihrem religiofen Ginne jum Opfer bringen, gibt es allerdings, aber fie find felten und merben immer feltener. Es find freilich Geiftliche, und gwar gang murbige, ale Inspectoren angestellt, indeffen fie find obne Ginflug auf bie Chulen. Con langft murbe man Protes ftanten bagu genommen haben, wenn fich nur beren fanden, bie bereit maren, biefes Schreiberamt gratis ju verwalten. Gegen bie behauptete Gefährlichfeit ber Schulen fur bie Rirche ift oft angeführt morden, daß fie unter ber unmittelbaren Aufficht Das ift mahr; allein die Gewalt bes ber Pjarrer fteben. Pfarrere ift fo gering, daß fle nicht hinreicht, ben icatlicen Einfluß abzumenden. Ueber Bermendung der etwaigen Fonds, über Sandhabung ber Disciplin, über die Ungahl ber Ctum den und Lehrgegenstände, über Lehrbucher entscheiben Bureaus Praten in letter Inftang, und zwar, wie man fich leicht benfen kann, wo es nur irgend möglich ift, jum Rachtheile ber fatholischen Cache. Gie haben es bieber vermieben, für tatholifche Glementarfculen protestantifche Lebrbucher gerabezu vorzuschreiben; allein man weiß recht gut, bag man fich burch Einführung berfelben ihnen empfehlen tann, fo baf es benn in ber That viele katholische Schulen gibt, in benen protes ftantische Bucher gebraucht werben. Bas nun die lebendigen Bucher, die Lehrer, betrifft, fo haben auf fie die Beiftlichen gar teinen Ginflug. Gie konnen ihren Unfug unterfagen, das ift ihnen unverwehrt, aber es fteht gang in bem Belies ben bes Lehrers, ob er folgen will ober nicht. lich thut er es nicht: benn er weiß febr gut, daß er gegen ben ultramontanen und retrograden Pfarrer, als

ein Mann des Fortschrittes, Schutz findet. Es find Falle vorgekommen, daß die Lehrer in verbotenen Braden heurastheten, ohne sich Dispensation verschafft zu haben; die Resgierung nahm biese leichtsinnigen Subjecte in Schutz mit els nem Nachbrucke, den selten ein unschuldig Verfolgter findet. Ja im Angesichte des Bischofs fungirte, zum hohne auf die Rirchengesepe, an einer katholischen Schule ein Mann, der nach katholischem Begriffe im Concubinate lebte.

Db nun zwar die Schulen fo beschaffen find, bag bie Bureaufratie von ihnen nichts zu beforgen bat, fo lagt boch die Regierung biefelben in gemifchten Gegen= ben, fo bald bie Gemeinden nur erklaren, ben Gehalt nicht aufbringen gu tonnen, mit großer Geschäftigkeit eingeben, indem fie die Ratholifen jum protestantifchen Schuls fpfteme fchlagt, mabrend fie in fatholifchen Gegenden, wenn fich nur einige Protestanten am Orte befinden, auf Errichtung neuer protestantischer Schulen mit ber möglichft größten Energie bringt, und ber Schulgemeinde Subsidiengelder reicht. Babrent aber bie Entftehung protestantischer Schulen auf jebe mögliche Beife beforbert wird, werben ber Errichtung tatholifder Schulfpsteme alle erbenklichen Schwierigkeiten gelegt. Gin Beifpiel mag ftatt vieler diefe Behauptung erharten. In Bernftabt, einem fleinen Orte in Rieberschleffen, wo ges gen 60 bis 70 katholische Kinder, welche bie protestantische Schule besuchen, und bort, wie gewöhnlich, fehr erbauliche Aufflarungen über ihre Rirche und ihren Glauben empfangen, follte auf Betrieb bes Pfarrers, ber eine Meile von bem Orte wohnt, eine fatholische Schule errichtet werben. Alle feine Bemühungen scheiterten an ber Intolerang bes bortigen Da= giftrate. Endlich gelang es ibm, bie geiftliche Beborbe für biefe Angelegenheit ju gewinnen, die burch energische Bor= ftellungen bei ber koniglichen Regierung es babin brachte, baf bie Erlaubnif gur Grundung einer tatholischen Schule in Bernftadt gegeben murbe. Der Magiftrat erklarte nun feierlich, daß er feine Beiftener geben wolle, und die Regie: rung, welche, wo es fich um protestantifche Echulen banbelt, bie Communen mit größter Strenge anbalt, ein bestimmtes Quantum beigusteuern, war weit bavon entfernt, biefe Er flarung ju migbilligen. Enblich mar es ber geiftlichen Beborbe, im Berein mit bem Pfarrer, gelungen, mit Bingurechnung bes Coulgelbes, bie nothigen Mittel gufammengubringen. Die Schule follte nun eingerichtet werben. Bat geschieht? Der Magistrat tritt mit ber Erflarung auf, ber am Orte befindliche Caplan fen ein Ranatiter und ftore ben confessionellen Frieden, barum tonne aus ber Schule nicht werden. Obwohl ber geiftlichen Beborbe von bem Fanatis mus bes madern Caplans nichts bekannt mar, fo becretirte fie boch, um bem Magistrate auch den Schein eines Bormandes ju benehmen, ben Caplan weg, und glaubte nun alle bim berniffe befeitigt zu haben. Die Regierung fchrieb ibm, der Magistrat tonne sich bamit nicht begnügen, wenn nicht die geistliche Beborbe vollgultige Burgichaft fur die Erhals tung bes confessionellen Friedens gu leiften vermochte. Co fteben nun bie Cachen. Bas murbe geschehen, wenn ein aus fatholifden Mitgliebern bestehender Magiftrat folde Schwierigfeiten machte, Berfepung bes proteftantifden Predigere und Garantieen fur die Erhaltung des confessionelles Friedens verlangte?

Dieses wird genügen, um den Geist zu schildern, unter bessen Einflusse die Schulen bei und steben. Das Schlimmste ist, daß es in Preußen den Eltern schlechterdings unmöglich ist, ihre Kinder dem nachtheiligen Einflusse zu entziehen, den die Elementarschule auf die Religiösität äußert, ein Umstand, der bei der Presse nicht obwaltet. Während nämlich glücklicherweise die Unterthanen noch nicht dazu angehalten worden sind, daß sie eine bestimmte Anzahl antifirchlicher Blätter nicht bloß halten, sondern wirklich lesen, und sich ausweisen, daß sie ihren Inhalt beherzigt haben; ist Alles, was in Preußen ein menschliches Angesicht trägt, gehalten, sich vom sechsten bis zum vollendeten vierzehnten Jahre der Schuldressur

Frei ift nur ber Besuich ber boberen Schugu unterwirfen. len; für bie Glementarschulen besteht ein läftiger 3mang. 2011= jahrlich werben bie jumachsenben Rinder für bie Boltofdule eben fo genau, wie die Refruten fur die Raferne ausgeho= ben und in die Liften eingetragen. Gind fie einmal einges forieben, fo tonnen fie nur burch ben Tob, ober artilich nachs gewiesene phyfifche Unfabigteit bem Ginflufe ber Schule ent= geben. Eltern, die fie bemfelben entziehen, werben mit Strafen belegt, wozu benn die Bureaufratie je langer je baufiger greifen muß, ba bas Befahrliche ber in ber Schule üblichen Ubrichtung immer mehr erkannt wirb. Rur bann, menn bie Eltern fic ausweisen, daß fie ihren Kindern Privatunterricht geben laffen, find fie von Strafen frei. Diefes Auskunftemittel gewährt indeffen wenig Schup, ba ber nachgewiesene Privatunterricht nur bann vom Besuche der allgemeinen Abrichtungsanstalt bispenfirt, wenn berjenige, ber ibn ertheilt, vom Inhaber bes Beieheits = Monopole concessionirt ift, Ra= tholiten nur febr fcmer diese Concession erlangen, und die Bahl berer febr gering ift, bie fich einen concessionirten Pri= vatlebrer balten konnen. Auch die Privatinftitute gemabren teinen Schut. Gie find dem bureaufratischen Ginfluffe, wie bie Elementarschulen ausgesett, und es bangt lediglich von ber Coliditat ber Juhaber berfelben ab, in wie weit berfelbe von ihnen abgewehrt wird. Bubem wird die Errichtung fas tholischer Privatinstitute eben so febr erschwert, ale ben pro-teftantischen Borfchub geleistet wirb. Welche Muhe bat es nicht gekoftet, in Breslau auch nur ein folches tatholifches Institut fur Mabden zu errichten! Nach vielen Borftellun= gen erfolgte endlich bie Concession, aber unter ber Bebin= gung, bag wenn auch nur ein protestantifches Dabchen in baffelbe aufgenommen murde, ein protestantischer Religions= lebrer gehalten werden muffe, mabrend, um von ben pros teftantischen Privatinstituten nur eine bervorzuheben, in bem Röffeltschen, bas in ber Regel von acht bis zwölf katholis fchen Madden befucht wird, tein tatholifder Religionsunterricht ertbeilt merben barf. Co verfieht fich bei une bie Bureaufratie auf bie Paritat, auf die fie fich fo oft beruft!

Bur boberen Ausbildung dienen bie bobern Burgere

fdulen und bie Realichulen. Auch biefe fteben unter ber Aufficht ber Beiebeit : Monopoliften. Es bat also allem Unscheine nach bie Bureanfratie von ihnen nichts ju fürchten; gleichwohl fucht fie bie Entstehung tatholifder boberer Burgerichulen möglichft zu verbindern. Will ein fatholifcher Priefter Lebrer an einer folden Schule merben, fo muß er ein befonderes Gramen vor einer Commiffion bestehen, bie aus einem protestantifden Schulrathe und einigen tatholifden Glementarichullebrern besteht. Diefe Commiffionen vers fteben ce febr mobl, Prieftern bie Luft ju benehmen, ju folden Stellen fich ju melben, und namentlich verfteben es bie herrn Volfebildner, die ihnen bargebotene Gelegenheit ju benüben, im die Pfaffen ihre momentane Cuperioritat fublen zu laffen. Wie weit fie in ihrer Arrogang geben, fann man baraus erfeben, bag einem Priefter, ber fein theologis fches Gramen glangend beftanden batte und Doctor ber Theologie batte fepn konnen, von einem Coullebrer als Commiffarius die Frage vorgelegt murde, wer benn Abraham gemes Den Communen, die fatholifche Burgerschulen er: fen feb. richten wollen, wird natürlich aufgegeben, einen protestantis fchen Religionelehrer gu befolden, wenn auch nur einige proteftantifche Couler fich einfinden follten. Die protestantifchen Burgerschulen konnen zahlreich von katholischen Schulern befucht fepn, die Communen werben nicht angehalten, einen fas thelifden Religionelehrer ju befolben. In ber Regel fann ber fatholifche Pfarrer von Glud fagen, wenn er den fathos lifden Schulern ben Religioneunterricht ertheilen barf. Die Realfchulen find mit Candidaten bes bobern Lehramts befest. Bei ihnen findet nicht einmal ein Schein eines firchlichen Ginfluges flatt. Wird auch ein fatbolifcher Religionelebrer angestellt, fo ift er boch ber firchlichen Controlle entzogen, und tann von ber geiftlichen Beborde nicht gur Rechenschaft

gezogen werben, wenn er auch fein Amt noch fo schlecht verswaltet. Aus diesen beiben Arten von Schulen gehen biejenisgen hervor, die in den nächsten Jahren in königlichen und ftabtischen Aemtern auf die Gesinnungen ihrer Mitburger keisnen geringen Einfluß durch ihre Amtshandlungen, durch ihre Stellung und durch ihr Beispiel ausüben werden. Bu welschen hoffnungen kann und also wohl dieses Treiben berechtigen?

Die Coullebrer : Ceminare liefern und bie Bolts: bilbner. Gie beziehen ihre Gubfiftenzmittel theils aus Bunbationen, bie firchlichen Urfprunge find, theile von Beiftlichen. Ce mnf namlich jeber zu einer Pfarrei beforberte Beiftliche an ben Oberprafibenten ben vierten Theil ber jahrlichen Gin= funfte feiner Pfarrei, die ju diefem 3mede befondere abge= fcatt merden, angeblich behufs Unterhaltung ber fathelischen Coullebrer: Ceminarien einschicken, weil ihm biefer, fo lange es nicht geschen, bas Placet verweigert, ohne meldes bie Investitur vom Bischofe nicht ertheilt merben barf. Mit ber Geldgablung ichließt fich aber auch ber Ginfluß ber Rirche auf tiefe Unftalten ab. Nicht einmal Rechnung wird ber Rirche über die Berwendung ber Gelder gelegt. Wie viele Decennien haben nicht ichon die tatholischen Geiftlichen bem Oberprafibenten bas Beugniff ber Lopalitat mit ber Quarta seminaristica abkaufen muffen; er hat aber noch nicht für gut befunden, ber Beiftlichkeit Mechnung über die ihm von ihr eingehandigten Gelber abzulegen, fo baf allerdings bem Berbachte Raum gegeben wird, als ob mit biefer Manipula= tion nicht sowohl die Erhaltung der Ceminarien, als vielmehr bie herbeischaffung von Mitteln zu Gratificationen an protefantische Schullehrer, die fich ale befondere heftige Rampfer gegen die tatholifche Religion hervorthun, bezwecht merbe. Der Director ift ein Beiftlicher; aber wenn auch ein ge= miffenhafter Priefter, ift er nicht im Ctanbe, von ber 21n= ftalt ben nachtheiligen Ginfluß bes bureaufratischen Geis fled, beffen Ginwirkung fie ausgesett ift, fern gu halten.

Auch die Bureaukratie kann sich tauschen, und nur baburch ist es möglich, und auch wirklich geschehen, bas Manner von kirchlicher Treue zu dem wichtigen Beruse der Lehrerbildung gelangen. Uebrigens hat die Rirche auf die Besetzung dieser Stellen auch nicht den geringsten Ginsstuß; selbst Protest einzulegen, ist ihr nicht verstattet. Bezahle nur pünktlich unsere Diener, ruft ihr die Bureaukratie zu, um das Uebrige hast du dich nicht zu bekümmern. So bängt es den lediglich von Umständen, die sie nicht in ihrer Gewalt hat, ab, ob sie mit ihren eigenen Wassen bekämpst wird ober nicht. Rann es eine empsindlichere Sclaverei geben?

Trop ber fortmahrenben Betampfung ber Rirche burch Die Coule burfte es bennoch möglich fenn, einen ganglichen Ruin ber fatholifden Cache abzumehren, ober gar ben Beis lungsproceg ju beginnen, wenn nur in ben gelehrten Schulen bas firchliche Glement bem antifirchlichen wenigstens bas Gleichgewicht hielte. Aber auch bas ift nicht ber Fall. Gomnafien fteben unter bem Provinzialschulcollegium, beffen Chef ber Oberprafibent ift. Obwohl nun in Colefien bie tatholischen Gymnasien fast die Balfte bilben, fo besteht boch diefes Collegium aus Protestanten, benen, um wenigstens einen fcmachen Schein ju retten, ein Ratholif beigegeben ift, ber auch als Regierungerath fungirt. Beber auf die Unftels lung ber Rathe, noch auf die Unstellung ber Lehrer an ben Upmnafien hat ber Bifchof Ginfluß; felbft bie Disciplin, ja ber Religioneunterricht ift bem bischöflichen Ginfluge entruct. Das protestantische Collegium eignet fich alle bischöflichen Rechte gu, und ordnet nach Belieben firchliche Feierlichkeiten an. Co hat es verordnet, daß für jeden verftorbenen Gom= nafiallehrer ein Requiem gehalten werden foll, und ber Relis gionelehrer muß, sobald die vom Oberprafibenten unterzeichs nete Requiemeordre eingetroffen ift, jum Altare bintreten, und das Requiem halten, und er ift nicht befugt, von biefer Ordre abzugeben, wenn auch der Berftorbene ju denen geborte, für bie nach ben Gefegen ber fatholischen Rirche ein Requiem nicht gehalten werben barf, fo bag es icheint, als ob biefe protestantische Beborbe burch Anordnung einer Feiers lichfeit, die nach bem reformirten Ratechismus eine vermales beite Abgotterei ift, nur bezwecke, ber Jugend ben Unblick einer häufigen Uebertretung ber Rirchengefepe durch Geiftlis de ju gemahren, und fie baburch jur Gleichgultigfeit gegen biefelben ju ftimmen. Colde Uebertretungefalle, bie ben Cous lern nicht verborgen bleiben, mußten aber häufig vortommen, ba die meiften Gymnaftallehrer theils als Freimaurer, theils als Berachter ber Oftercommunion in ber Excommunication fterben. Bu Directoren werden am liebften Manner beförbert, bie in gemischter Che leben, und ihre Rinder protestantisch ergieben laffen. Die Lehrbucher betreffend, befteht gmar gerade tein Gefes, daß in fatholifden Gymnafien nur protes ftantifche gebraucht werden durfen; allein nach der Dienstinftruction für ble Provingialschulcollegien burfen nur mit Genehmigung beffelben neue Bucher eingeführt merben. Lehrer und Directoren wiffen aber fehr mohl, daß fie fich um alle Aussicht auf Gratificationen und Beforderungen bringen wurden, wenn fie diefen Protestanten jumuthen wollten, der Ginfuhrung eines tatholifchen Schulbuches bie Genehmigung ju ertheilen. Wir finden baber, bag bie Couler ber fatholis fden Opmnafien burchgebenbe protestantifde, mit Invectiven gegen die Rirche und beren Institute angefüllte Sandbucher ber Geschichte ftubiren, und so die ungeheure Maffe proteftantischer Borurtheile in ber Jugend einsaugen muffen. Die Lebrer geben fich natürlich alle mögliche Mube, die Plane ber Bureaufratie burch Bort und Beispiel ju beforbern. Belder Geift unter ihnen berricht, fann man baraus entnehmen, bağ fie, ohne um die Ercommunication fich ju fummern, Freis maurer werden, die Cacramente verabfaumen, fich bochft felten in der Rirche seben laffen, wenn fie anwesend find, die Predigt und Deffe bindurch ichwagen und lachen, ohne fich durch bas Lauten bei ber Wandlung floren zu laffen, flatt des Gebetbuches den homer oder Eafar mitbringen, von offentlichen Religionsfeierlichkeiten fich fern halten, mit bedecktem Ropfe und mit einer imgen Tabakspfeise im Fenster lies gend die Procession an sich vorbeipassiren lassen. Der Geist, der sich in diesem Betragen ausspricht, ist allgemein; nur gezring ist die Jahl berer, die ihm nicht huldigen. Als ein an einem katholischen Gymnassum fungirender Lehrer seine Tockter einem geschledenen Ratholiken, dessen Frau noch lebte, in der reformirten Kirche antrauen lassen wollte, bat er seine Collegen zu Zeugen dieser Feierlichkeit. Nur einer der weltz lichen Lehrer verweigerte mit dem Religionssehrer diese Assetzt lichen Lehrer verweigerte mit dem Religionssehrer diese Assetzt paare eingefunden.

Dag nicht viel gewonnen febn murbe, wenn auch bie Bureaufratie ben Lehrern die Bahl ber Schulbucher frei gebe, bavon tann man fich überzeugen, wenn man bie von ben Lehrern als Pramie vertheilten Bucher betrachtet. Wie es hierin bei uns gehalten wird, mag man daraus ent nehmen, bag einem Schuler "bie Ganger unferer Tage" von Alpel, Alltenburg 1842 bei Pirer, ale Pramium gegeben murbe. In biefem Buche finden fich von ben gegenmartig lebenden Dichtern Poeffeen. Es ift fur bie Jugend bestimmt, und es hatte alfo alles, mas fich fur fie nicht paft, fern gehalten werben follen. Inbeffen icheint recht abfichtlich bas gewählt worden ju fepn, mas geeignet ift, unreine Begierben ju ents flammen. Man lefe nur bie verliebten Ceufger ber Golbs schmidts Tochter Seite 8 bis 10; einer verblühten, ehrsuchtigen Jungfer Seite 93 bis 95 von Saphir. Der frangofische Invalide von Anastafius Grun bruckt Seite 120 feine Empfinbungen also aus:

Am blühenden Strand der Loire Ward ein herrliches Madchen mein, Da schnitt in den Armen dieß herzlein Und unsere Namen ich ein; Da schien zu Paris der König Mir gegen mich nur ein Wicht. Gabriel Seibel läßt feinen Belben Seite 149 alfo reden:

3d tieb ein Dabben! Urmer Mater!

Bas ift bein fconftes Ibeat? O gegen biefes Licht ein fahler, Ein farbentofer Wieberftrahl;

Aus ihrem Auge fpricht ein Leben, Bie's eines Engels wurdig ift.

Guftav Pfizer hat in seinen gefangenen Rauber Seite 41 folgende Verse eingeflochten:

Und ein Pfaffe ichielt verlangend Rach bes Beibes voller Bruft.

Indeffen nicht blos ber Bleischesluft, fondern auch bem Indifferentismus wird Seite 58 burch bas Gebicht, bie "vier Thuren", unter bie Urme gegriffen. Der Cammler bat ge-Beigt, bag er von ben Bedurfniffen ber Jugend teinen Begriff habe. Und mas foll man von ber Zactlofigfeit eines Lehrer=Collegiums benten, bas ber Jugend als Pramium fols de Bucher in die Sande fpielt? Und biefes Buch murbe eis nem funfzehnjährigen Rnaben gegeben! BBahrlich jeder Bater hat Ursache, Gott zu bitten, seinem flubierenben Cobn von bem Unglude, ein Pramium ju erhalten, in Gnaben jubes Naturlich ift die Oberbeborbe weit bavon entfernt. wahren. folche Berftofe ju migbilligen, benn je fruber bie Jugend eine Beute ber Bolluft wirb, befto ficherer wird ber, aus ber Elementarfcule gerettete Reft fatholifcher Gefinnung in ihr ausgerottet. Wir haben es in Schleffen erleben muffen, bag ein Gymnafiallehrer offen fich vor ben Schulern ale Gots tesläugner aussprach. Es gingen Beschwerden ein. Bas that bie Bureaufratie? Gie verfette ben Atheisten aus bem gemischten Riederschlefien - in bas tatholifche Oberschlefien; dort wurde er wahrscheinlich noch der katholischen Jugend ben Atheismus verkundigen, wenn fie nicht ber Tod von ihm befreit batte. Ware bie Protestantifirung ein 3med, burch den bie Mittel geheiligt werden fonnten, fo mußte man fagen, die Bureaufratie buldige bem ben Jefuiten ju Laft gelegten Grundfat: Der 3med beiligt die Mittel.

Mit ber Universitat ift es nicht beffer beftellt. Gintunfte bezieht fie größtentheils aus ben Stiftungen ber Jefuiten, gleichwohl find nur wenige Ratholiten ale Profeffos Celbft fammtliche Professoren ber Geschichte ren angestellt. find protestantisch. Wir wollten gern einraumen, bag biefe Berrn nicht barauf ausgeben, absichtlich bie Babrbeit zu ents ftellen; aber wir mußten ju Bunbern unfere Buflucht nebe men, wenn wir glauben wollten, bag bie ihnen in ihrer Rinde belt beigebrachten, mit ihnen aufgewachsenen, in Bleifch und Blut übergegangenen, gewöhnlichen, protestantifden Borurtheile feinen Ginfluß auf ihre Bortrage außern werben. Dor amei Monaten murbe ein Docent an ber Universitat, ber Retholit ift, jum ordentlichen Professor ber Gefchichte ernannt. Diefer Fall ift ber erfte feit ber Berbindung ber Frankfur ter Universität mit ber Breslauer; allein die Ernennung bat nur barum Ctatt gefunden, um ihn ale Chulrath entfernen, und binterber ben Ratholiten menigstene fagen ju tonnen: 3hr habt ja einen fatholifden Profeffor ber Gefdichte gehabt. Diefes Manover läßt fich nun bei ber katholisch etheologischen Faculs tat nicht anbringen. Inbeffen die Bureaufratie bat fich bier auf eine Beife geholfen, bie es zweifelhaft laft, ob eine Uppellation an ihr Ehrgefühl von Erfolg feyn durfte. Da fie nämlich Protestanten nicht anstellen, und von tatholischem Gelbe befolben tann, fo lagt fie vacante Stellen unbefest. Als ber "Ctaat" die Stiftungegelber in Bermahrung nahm, und unter feine Bermaltung jog, murbe festgefent, baf an ber katholisch = theologischen Facultat feche Professoren an gestellt werben follten. Raum hatte fie auf diese Beife bie Gelber in ihre Gewalt bekommen, fo entließ fie einige Lebe rer, und - befette ihre Stelle nicht mehr. Die hat die Facultat die flatutenmäßige Ungabl von Profesoren gehabt. Ge genwärtig find nur brei Profefforen, Baltger, Demme und Dovere angestellt, fo bag in ben wichtigern Sachern, ber Moral, Paftoral, Rirchengeschichte, Patriftit und in bem Rirchenrechte, also fast in ber gesammten Theologie bie Studierenden ente meber gar feinen, ober nur einen bochft mangelhaften Unters richt bekommen. Co gebt man mit und um! Co vermaltet man unfere Gelber! was thut man aber weiter? Baufig fann ber Fall nicht vorfommen, baf Junglinge, bie von ber Theologie etwas mehr erfahren wollten, als ihnen bie Bureaufratie gutommen lagt, auslandische theologische Facultaten aufsuchen. wohl ift bie Bureaufratie gegen ihr Spftem fo migtrauifd, baf fie fürchtet, es tonne, wenn biefes nur einige Dal ges ichehe, baffelbe über ben Saufen geworfen, und somit ibre Dube pereitelt werben: benn fie erschwert ben Besuch polls fanbiger Facultaten außerorbentlich. Namentlich finb ibr bie romifden verhaft; und ein Studiofus ans Frankenstein, ber in Rom Theologie studieren wollte, ba fein nach Licht fich febnender Geift mit ben Broden, die den Studenten in Breslau augeworfen merben, fich nicht begnügte, fonnte nur baburch einen Pag erlangen, daß er auf dem Polizeibureau einen Revers unterfchrieb, in welchem er gelobte, von den Unftalten ber Jesuiten, ber Propaganda und von dem Collegium germanicum fich fern ju halten. Co febr fürchtet bie Bureaus tratie bie Unftlarung bes Berftanbes und einen grundlichen Unterricht! Gine figliche Cache ift es, ju fragen, mas benn bie Bureaufratie mit bem Gelbe mache, bas ihr von ben un= befest gebliebenen Stellen bleibt. Begreiflicherweife butet fie fich mobl, etwas barüber ju fagen; ber Schlunde, in bie es binabfahren fann, find viele, fo baf es fchwer ift, über die Anwendung beffelben etwas Bestimmtes ju errathen. Wa6 ben bifcoflicen Ginflug betrifft, fo findet fich bavon auf bem Papier allerdings ein Etwas, mas ben schmachen Schein eis nes folden an fich tragt, in ber Birflichfeit ift aber auch biefe Art von Schein weggefallen. Die Aufficht über die geis flige und fittliche Bilbung ber funftigen Diener ber Rirche liegt lediglich in ben protestantischen Sanben, und bamit ber Rachtheil, welcher ber Rirche baraus ermachst, in feiner gans gen, fürchterlichen Große ungefdmacht fortbeftebe, bat bie Bureaufratie burch die Schwierigkeiten, die fie ber Errichtung eines Convicts entgegen gestellt hat, bie Gefahr zu befeitigen gesucht, bie ihrem Spfteme burch projectirte Errichtung einer solchen Unstalt brobte.

Wie es in religiofer Sinfict mit bem tatholifden Militair in Preußen fleht, ift bekannt. Fur bie Colbaten katholischer Confes fion follen nur in Kriegszeiten Geiftliche ihrer Confession angestellt merben. Co lautet die Versicherung der Militairfirchenordnung, und an biefe hat man fich ftreng gehalten. Da wir nun Frieden haben, fo gibt es naturlich feine tatholliche Militair-Geiftliche, fondern nur protestantische. In ben Garnifons ftabten Cafil, Glat und Reiffe befinden fich nur menige proteftantische Militairpersonen, aber fie haben einen Militairgeiftlichen ihrer Confession, mabrend die tatholischen, beren Alnzahl die der protestantischen um bas Behnfache überfteigt, keinen haben. Go ift es bei une durchgangig; für bie Protestanten wird Alles gethan, um fie in ihrer Regation zu bes festigen. Factifch find nun die Militairpersonen von ber Gis vilgemeinde getrennt; fie bilben alfo eine Beerde ohne Birten. Was foll aus ihnen werben? Werben fie nun auch jest gerabe nicht mehr burch militairisches Commando jur Unborung protestantischer Predigten verurtheilt, so sieht man es boch gern, wenn fie die Prediger ale ihre Seelforger anerkennen. Dazu kommen noch die vielen Verftope, die fich ihre Vorgefetten gegen den religiöfen Unftand erlauben. Ift es boch vorgekommen, bag ein protestantischer Capellenmeifter fein Cher am Oftersonntage mabrend bes vormittägigen Gottes bienstes zur Abhaltung einer Theaterprobe zusammenrief! Und das haarftraubende, fpruchwortlich gewordene Fluchen der Dfe ficiere! Man taun fich benten, wie biefes Alles auf die juns gen Leute mirten muß. Deiftens tehren fie, fittlich entwurdigt, ale Ungläubige und Spotter, ale Miffionare der Irre ligiöfitat in ihre Beimath gurud. In ben Gemeinden bilden fie die Sprecher und Tonangeber. Die Rafernen find die . Sochichulen, in benen fur bie unterften Rlaffen bie Diffionare bes Unglaubens gebildet werden. Un Erfolg fehlt es

AT THE PARTY OF



Rirchliche Buftanbe Schleffens.

ihnen nicht, und wir haben gesehen, wie Gemeinden, in des nen sonst der Geist der Frommigkeit herrschend war, in den Sumpf der Religionsgleichgültigkeit versunken sind \*). Ist der Soldat dem nachtheiligen Einflusse der Raserne entrückt, so muß er sich bei den Uebungen einfinden. Diese werden Sonn= tags gehalten. Will er zu rechter Zeit am bestimmten Orte sepn, so muß er früh aufbrechen und den sonntäglichen Got= tesdienst versaumen. So wird die Gleichgültigkeit gegen die Religion unterhalten bei Leuten, die der religiosen Pflege ges rade am meisten bedürfen, wenn sie von dem Ungezieser, das sich während der Kasernenzeit in den Falten ihres herzend eingenistet hat, gereinigt werden sollen. Von diesen Uebuns gen werden sie erst, so viel uns bekannt ist, mit dem viers zigsten Jahre frei.

Mnm. b. Reb.

<sup>\*)</sup> Gine Gigenthumlichleit bes prengifden Militarwefens möchte auch bie fenn, bag gur vollftanbigen Equipirung eines jeben Golz baten ein protestantifches Gefangbuch gehört; auch foll in jebem Bimmer ber Raferne eine lutherifche und tatholifche Bis betüberfesung gehalten werben.

#### XI.

## Ein Ausflug nach Pompeji.

3meiter Artifel.

Als ich jenseits ben Afchenwall herniedergestiegen war, sah ich mich auf ebenem, mäßig mit durrem Gras überwachs seinen Boden. Um mich her ftanden zahlreiche, fast bis auf den Boden abgebrochene Saulenschafte, einer abgeholzten Waldstrecke nicht unähnlich. Die nächsten um mich her bildeten in regelmäßiger Ordnung ein länglichtes Viereck, und ließen den Grundriß eines größeren, auf Saulen ruhenden Gebäudes errathen; sie waren in der That die Ruinen des größten der bioher ausgegrabenen Bauten, nämlich einer Bassilifa, das heißt einer Gerichtshalle.

So sollte mein Juß in der alten heidenstadt gerade die Trümmerstätte jenes Bauwerkes zuerst betreten, an das sich die Entwicklung der driftlichen Architektur anknüpft; bewahren ja die ältesten und verehrtesten Kirchen Roms die Erinnerung an diesen Ursprung nicht nur in ihrem Namen, als Bastliken, sondern, allen Restaurationen zum Trope, auch noch in ihrem Baustple. Die Jahrhunderte in fortschreitender Entwickelung durchlausend, knüpfte sich so das Neueste der Gegenwart an die frühesten Trümmer der Vergangenheit an: München hat erst unter unseren Augen, als eine seiner schönsten architektonischen Zierden, eine solche Basilisa im alten, reinen Exple erhalten, und Berlin erwartet den Bau einer anderen, wenn auch mit Modificationen und Zusäpen des Berliner Eclectie

Die Basilika Pompeji's stieß an bas Forum an; ich hatte daher ben Mittelpunkt bes Lebens ber ausgestorbenen Stadt vor und neben mir, und wie Schiffswracke eines Meeres ber Berstorung breiteten ihre Trummer und ihr Gemauer in trostelesem Verfalle sich vor mir aus. Ich sah ode Straßen und muste Plage; eingefallene Triumphbogen, wasserlose Springsbrunnen und bachlose häuser, ohne Thuren, ohne Fenstern; eingestürzt lagen dort die Tempelhallen und Säulengange; ihre Altare standen ohne Götterbilder da; Jufgestelle sah ich von Denkmalen ohne Standbilder; nacktes, zertrummertes Gemauer; hie und da nur eine Spur alter Pracht und frusberen Glanzes, überall aber über dieser Verwüstung der Geist traurigen Schweigens duster ausgebreitet.

Den Fuflboden der Basilita, auf dem ich stand, hatten die alten Pompejaner felbst ichon, wie fo vieles andere Roftbare, nach bem Untergange ber Stadt, ausgegraben und entführt; mas ihren Nachsuchungen von Sausgerath und Runftichmuck entgangen, bas hatten ihre Rachtoms men, die Reapolitaner, aufgelefen, und in der Runftfamm= lung ber haupistadt aufgehäuft, wenig mehr ale die fahlen Bande mit den minderbedeutenden Wandgemalden und die Mofaitboden gurucklassend. Go haben mir die Trummer von Pompeji ohngefahr ben gleichen Ginbruck gemacht, wie die Ruinen fo mancher unferer mittelalterlichen Burgen und Rlofter, bie im Schwedenfrieg gerftort murben: ber alte Bau fteht nur noch in trummerhaftem, burchlöcherten Gerippe da; ein einzelner Goller, eine gewolbte Pforte, eine verzierte Caule, ein Steinbild ift noch erhalten; bier und ba fieht man noch, wie in ursprünglicher Frische, ben Unftrich ber Bande; im Sofe fteht neben einem verschutteten Brunnen ein alter Bafferfarg; die Rauchfange find noch geschwärzt von jahrhundertjabrigem Rauche; unter einem eingestürzten Bewolbe fteht, von Schutt umbauft, vielleicht auch noch ein fteis nerner Tifc von fteinernen Gipen umgeben, mo vergangene Beschlechter ihr Dabl gehalten, beren Dame langft vergeffen

ift und beren Afche die Winde verweht haben! Der Unterschied ift nur der, daß über die begrabenen Trummer von Pompesi ein Jahrtausend mehr hinweggezogen!

Eines Führers bedurfte ich in diesen einsamen Ruinen in der That nicht; ich hatte ein aussührliches englisches Werk über die ausgegrabene Stadt mit Planen und zahlreichen Albbildungen bei mir; dieses in der hand, wußte ich jedesmal, in welcher Straße, ja in welchem hause ich mich befand, was man dort gefunden, und was man über seine Bedeutung und früheren Zustand vermuthete. So ging ich über die schweigende Schuttstätte dahin, von haus zu haus, von Gemach zu Gemach. So betrat ich das Forum. Niemand ließ sich sehen; ich trat in das Gebäude, das man die öffentliche Schapkammer nennt, und neben an in die sogenannte Surie; bog dann rechts ab durch die Straße, die vom Forum nach den Theatern führt, und wieder in eine Seitenstraße einlenkend, kehrte ich durch die Straße der Golbschmiebe nach dem Forum zurück.

Balb burchmusterte ich mit forschendem Auge ben Schutt ber Bergangenheit, balb richtete ich meinen Blick, über die Ruinen hinweg, nach ben luftigen, grünen Bergmanden des Appenins, mit ihren hochragenden Felsgipfeln, die in einem malerischen Amphitheater rings auf die traurenden Trümmer hinabblicken.

Rehrte ich bann mein Gesicht nach Neapel bin, so mahnte mich ber silbern bem schwarzen Krater bes Befurd entsteigenbe Rauch an das schreckenvolle Geschick der Unsglücklichen, die hier mit all dem Ihren ihr Feuergrab gesfunden.

Der Boben hat noch von ber untermischten Afche eine schwarze und weiße Farbe; die Mosaikboben, nun Sonne und Regen ausgeseht, knarren unter den Sußen wie gefrorner Schnee, und boch bilben sie noch im Ganzen den besterhaltes nen Theil. Sie zeigen eine Zierlichkeit und Sauberkelt, wie man sie jest in den italienischen Städten zweiten und britten



Co wandelte ich finnend und schauend die Strafen auf und ab; die Conne wurde heißer; ich septe mich in ben Schatten einer Caule anf einen steinernen Wasserbehalter, die oben Bande eines antiken hauses umgaben mich; als mich die Conne auch von hier vertrieb, legte ich mich in das burre Gras, in eine Zimmerecke, ben Rucken an eine Band gelehnt, beren Anstrich noch kenntlich war; so von Zeit zu Zeit ausruhend, schrieb ich einige Blätter meines Tagebuches:

"Es herrscht rings um mich eine sonntägliche Stille; kein Leben ist zu hören; nichts läßt sich seben, als einige Zugvögel boch in der Luft, und das Summen und Brummen der Biesnen um mich her. Oben auf dem Rande der Mauern wächst Gras und Rraut; kein Gewölb ist mehr ganz; die Wände sind nirgend höher als etwa zwanzig Schuhe, gewöhnlich aber übersteigen sie nicht zehn. Von Zeit zu Zeit stört das Bellen eines hundes die Todtenstille; eine undeutliche Stimme läßt sich auch in der Ferne vernehmen; ich halte mich stille, um nicht von den Wächtern bemerkt zu werden. Es dürste ihsnen auch schwer werden, jemand zu sinden, wenn sie nicht jedes haus und jedes Gemach durchsuchen wollen; und dann sind die Rauern meist durchbrochen, so daß es leicht ist, aus einem hause in das andere zu schlüpfen, bis sie vorüber sind.

"Ich gehe weiter; mein Fußtritt schallt einsam in ben öben Räumen; noch sind im Straßenpflaster die Gleise der Wagen sichtbar, die hier vor achtzehnhundert Jahren zum leptenmal suhren; hier, wo einst Tausenbe zum Forum, zu den Theatern, zu den Bädern strömten, herrscht nun mitter=nächtliche Einsamkeit; neugierige Fremde: Deutsche, Franzossen, Engländer, Russen, Amerikaner, sind die einzigen, welsche diese Trümmerstätte betreten, und das Forum' hört nun keine anderen Wagen mehr, als die, welche von den ungezheuren Ochsen dieses Landes, langsam und knarrend gezogen, die neuausgegrabeue Asche hinausbringen".

"Ueber neimzig Jahre wird nun ichon gegraben, und boch liegen immer noch fast zwei Drittheile ber Stadt in dem alt ten Alfchenbett; nicht mehr als hundert hauser find feitdem wieder dem Tageolicht geöffnet".

"Weiter gebend fepte ich mich auf eine fteinerne Bant nieber. Bu meiner Rechten ift eine Rifde in ber Bimmer mand und barin ein Stein, wie ein Altar. Baume machfen feine in biefen Trummern, nur frautartiges Gestrand. trete auf ben alten Ctabtmall binauf; bier ift die berrlichfte Audficht geöffnet über jene reiche Gbene und zaubervollen Berggelande, mo, neben bem turtifchen Rorn, bie flodige Baumwollstaude steht; wo Orangen= und Zitronengarten mit Cliventhalern und Raftanienmaldern wechseln; wo ber Lorbeer, die Eppreffe und die Mprthe ihr Grun in reicher Dannigfaltigkeit mifchen; wo die Granate und ber Oleander mit taufenden und taufenden von Bluthen überbeckt in fürftli: der Pracht prangen; ber Kaftus, wie bas Geminde gabllofer Miefenschlangen, Berghänge und Jelfen überrantt, ble machtige Aloe, und bie und ba eine einfam emporragende Palme an bie Dabe bee Orientes und bie Dafen ber afrifanischen Wufte erinnert, von wo mit beifem, das Leben erschlaffenden Althem ber Gluthwind, ber Ccirocco, berüber: weht. Un bem Caume biefer Rufte liegen Baja, ber Pofis lipp, Castellamare, Sorrent, Amalfi, und im Mcere die Feeninseln Capri, Jochia, Procida! Corrent, bas noch oben auf dem Rande feiner bunflen, fteilen Felfentufte Die Geburteftatte Taffes, von Drangen und Lorbeeren umgeben, zeigt, mabrend Deapel ben Fremben an ben Gingang ber Felfengrotte des Posilipps jum Grabe Virgils führt".

"Die Luft ift nicht mehr fo flar, der zauberhafte Duft ift dabin; bad Gemauer fieht bei trubem Wetter doppelt bufter aud; es ift meift von grauer Farbe, ba der Bewurf zum Theil heruntergefallen. Ich fleige in einen Reller hinab; mir zur Seite liegen Knochen, baneben eine zerbrochene Urne. Wie Viele mögen hier begraben liegen! welches Ungfigeschrei

159

der Verzweiflung verhallte an diesen tauben, stummen 2Banden":

"Die Wohnzimmer sind meist von geringer Größe; im Anstrich ift ein trübes Roth, ochsenblutfarbig, vorherrschend, bancben auch gelb; bie Malerei leicht, grazios: luftige Architektur mit Saulenhallen, Vögel, Tänzerinnen, Theaterscesnen, Gladiatorengesechte, mythologische Vorstellungen, Landsschaften, Fruchtstücke, Blumengewinde, Wildpret und leckere Speisen: Alles zeugt noch von heiterem, üppigen Lebensgenuß, ben die granenvolle Hand bes Todes plöplich überraschte, das Spiel mit glühender Asche überbeckend".

"Noch immer ist Niemand meiner ansichtig geworden; kein geschwähiger Tührer hat mich noch mit seinem ewigen eccellenza si (ja Ercclleng!) gestört. Während ich aber einen der vielen Mosaikböden betrachte, bessen Borde eine Stadtmauer mit Thurmen bilbet, rennt Jemand unfern die Straße herunster; ich trete auf die Seite; er ist vorüber".

"Die Stadt hat in ihrem Neuferen, neben aller freien Nachläffigfeit im Ginzelnen, boch etwas Regelmäßiges, Grad= linigtes, Militairisches in ber Anlage; baf fie eine Colonie Roms, ein ichmacher Strahl jener weltbeherrichenden Conne war, gibt fich überall fund - bie meiften Fremden aber, bie in Baft von ben Subrern bier berumgeführt ober getrieben merben, haben taum Beit jur Befinnung zu fommen; es bebarf ja aller Cammlung, um fich in biefe frembe, langft un= tergegangene Belt bineinzudenken. 3ch hatte jedoch bas feltene Glud, in meinen Betrachtungen von Diemand geftort gu werben; dagegen bemerkte ich jest, baf ich über meinen Traumereien mein Taschentuch verloren hatte; ich ging also rubig meinen Weg eine Strecke gurud, und fand es noch unberührt mitten auf der einsamen Strafe liegen. 3ch bob es mit eis ner eigenen Empfindung auf; benn nichts von Allem, mas ich gesehen, machte mir, so wie bieser geringfügige Umstand fublbar, baf ich mich in einer ausgestorbenen Stadt befande. Ihre herrlichkeit ift Afche geworden, und fo manche ihrer Einwohner liegen unter ihren eingestürzten Sauferna.

"Gewiß batten fich bei bem Ausbruche bes Befund, ber Pompeji gerftorte, noch Mehrere retten konnen; allein ba der Berg feit unfürdenklichen Beiten fein Feuer mehr gespieen, fo murben die Menichen burch ben ungewohnten Schreden bes taubt und gelahmt; ringe von einer furchtbaren, grauenvollen Nacht umgeben, über fich bie Guffe feurigen Regens, unter fich bie bebende Erbe, und vor fich bas muthende, fich felbft in rafendem Borne verfcblingende Meer, mußten bie Ungludli= den nicht, wohin fie flieben follten, überall von mirklichen Gefahren bedroht oder ben Schredbildern ihrer Ginbildung verfolgt. Co malt Plinius jene furchtbare Ccene, und hiemit stimmt auch ber Bericht bes fpateren Dio Caffius überein, wenn er ergabit: "Schwarze Gestalten, von übermenschlicher Groffe, wie die Titanen beschrieben werben, murben viele in der Luft und auf der Erde umberftreifend gefes ben, balb ben Berg, balb bie Fluren und Stabte in feiner Nachbarichaft beimsuchent. Dann begann große Durre und Erdbeben, so daß die gange Ebene gleichsam tochte und aufmallte; die Sugel bebten auf, und unter der Erde erbröhnte es wie Donner, und über ber Erbe erscholl es wie Gebrull, und die Gee erbrauste und ber himmel hallte und ploglich ward ein machtiger Krach vernommen, ale fielen die Berge übereinander. Steine wurden zuerft zu den bochsten Boben geschleubert, und bann gewaltige Gluthen und ungeheurer Mauch, fo baf rings bie Luft fich verbunkelte und bie Conne, wie bel einer Finsterniß, verschmand. Co mandelte ber Tag fich in Nacht, und Licht in Finsternif, und Ginige glaubten, die Urriefen fepen wieder erstanden (benn manche folder Geftalten wurden in bem Rauch gefeben und ein Schall wie von Trompeten gebort), Andere mabnten, bie Erbe finke ine Chaos jurud, oder murbe burch Feuer verzehrt. Da floben bie Menfchen, ein Theil aus den Baufern auf die Strafe, ein Theil von auffen in die Baufer; jene eilten vom

Lande auf die See, blese von der See and Land; von Schreschen betäubt, glaubten sie jeden Plat in der Ferne sicherer als dort, wo sie waren. Unterdessen wurde eine unglaubliche Masse von Asche hinangeweht und füllte Land, Meer und Luft; Menschen, Fluren und Thieren that sie großen Schaben und zerstörte zwei ganze Städte, herkulanum und Pompeji, während das Bolk im Theater sas. Denn es war dies ser Asche so viel, daß sie Afrika, Sprien und Aegypten erreichte, und die Lust über Rom erfüllte und die Sonne versinsterie; — viele Tage lang verbreitete sie großen Schreschen, da die Menschen nicht wußten, noch errathen konnten, was geschehen sep. Sie dachten, Alles würde zu Grunde gesben, die Sonne erloschen zur Erde niederfallen und die Erde in die Lust springen. Vor der hand indessen hat die Asche ihnen keinen Schaden, nachher aber ersolgte eine Pestseuche".

Gine folche Nacht hatte einst über dieser Stätte geschwebt, und jest breitete diese sich vor mir in der hellsten Mittagesoune aus; allein die Gebeine der Unglücklichen, die sie verschlunz gen, liegen noch als Zeugen jener Schrecken mit der Afche vermischt.

Wenn ich nicht irre, so hat man bis jest gegen 200 Leischen gefunden. Die feuchten Dunfte fielen bei jenem Ausbruch als Regen mit ber Asche und den glühenden Steinen herunster; sie bilbeten so aus der slüßigen Asche einen Teich, dem ähnlich, welchen die Metallgießer zum modelliren verwenden. Gegenstände von Polz, die das Feuer verzehrte, findet man baber noch in diesem Aschenteiche abgedrückt: so die Thüren einiger Bäuser mit ihrem Fachwerk. Auch Leichen fand man so eingegossen, allein man wurde beim Zerschlagen zu spät darauf ausmerksam; nur noch der Nacken und die Brust eis nes Mädchens hat sich so erhalten, und der Abguß ist so zart, daß man ein feines, florartiges Tuch erkennt, welches das unglückliche Mädchen in seiner lepten Stunde um den Hals geschlungen hatte. Gewöhnlich findet man bei den Leischen Gefäße mit Geld und Rostvarkeiten: Riuge, Armbäns

ber, Goldgeschmeibe, Alles was fie in ber haft zusammengerafft, um es zu retten. Mehrere Leichen lagen im Tempelbezirk ber Ifis, ohne Zweifel Priester, ober solche, die Schut bei der ägyptischen Göttin vor dem Tod gesucht.

Rein Saus jedoch befaste mehr folder Opfer, als die fogenannte Villa des Diomedes, bicht vor bem Thore, melches nach herfulanum führt, gelegen, und baber am erften und ungeschüptesten ber Buth bes Feuerschlundes ausgesett. Diefe Billa gehört burch Größe und luxuriofe Ausschmudung ju bem Reichsten, mas man bis jest in Pompeji aufgefunden; ber Tob aber weihte ben Luffig ju bem Grabe feiner Bewohner ein. Unweit der hinteren Gartenthure, die nach ber Cee führte, fand man bas Cfelett eines Mannes; er hielt noch den Thurschluffel in ber Band; neben ihm lagen gegen hundert Gold = und Gilbermungen; ihm gur Geite mar ein Ungluckgefährte gefallen, ben filberne Gefage umgaben. Man vermuthet, es fep der Sausherr und ein ihn begleitender Celave gemefen. Bu fpat hatten fie bie Flucht nach ber Cee Ciebzehn andere Personen diefes Saufes hatten ergriffen. fich in ein kellerartiges Gewolbe unter einem ber Porticus bes Gartens geflüchtet; es waren meift Frauen und Rinder, die fich hier vor dem Fouer ficher glaubten. Bei Deffnung bes Bewolbes fand man ihre Cfelette von jenem feinen Afchen= teiche überfloffen und eingegoffen; unter ihnen befand fich auch bas junge Mabden mit bem feinen Gemande; bie Schmefelbam= pfe und ber feine, glubende Ctanb hatten ben Gefangenen bort ein fcredliches Ende bereitet. Ginige von ihnen, ohne 3meifel gur Jamilie bes Sausherrn geborig, trugen Gold und Jumes len um ben hals und bie Arme, und Ringe mit gefchnittes nen Steinen an den Fingern, Die fich in der Ufche abbrud: ten und bie man neben ihnen fand. Roch konnte man bas blonde haar an ben Ropfen zweier Rinder erkennen. Dun= jen, Randelaber, Steine und Roftbarkeiten hatten fie bort binabgerettet, und im Cande, langft ber Mauer, lag eine Reihe jeuer großen Kruge, Umphoren genannt, aus gebrannter Erbe, bie ben Alten ftatt ber Bager bienten. 3meifel wollten fie bamit ihren Durft ftillen, allein der Feuergeift übermaltigte fie. In einigen Rrugen ift bie Rlufigkeit in einem verdickten Bodenfage noch erkenntlich; man hat fie an derfelben Stelle gelaffen, und ich felbft fah fie noch in bem Canbe liegen. Die zwei Ckelette, die man mit ben Armfeffeln im Gefängnig beim Forum fand, werden in dem Museum von Portici aufgewahrt. In einem Gemache beim Ifistempel wurde ein andered Cfelett an ber hinterften Band mit einer Urt gefunden; man glaubt, bag ber Unglückliche, als er den Eingang ichon durch Aliche und glubende Steine verfperrt fab, die Rudwand mit ber Urt burchbrechen wollte, und babei von bem Tode überrascht murbe. Roch wird bie Sand, nebst einem Stud Beug, von einem Anderen im Mu= feum von Reapel aufbewahrt, ben man, von Bimmfteinen und Schladen überbectt, in ber Strafe fand, feine Sand hielt einen noch nicht gang zerftorten leinernen Sad mit 360 Gilber = 42 Rupfer = und 6 Goldmungen.

Dor demfelben Thore von Pompeji, wo die Villa bes Diomedes liegt, und wo rechts und links neben der Strafe hin in langer Reihe die Grabmaler sich erheben, steht auch ein überwölbter, nicht unelegant mit vergoldeten Arabesken ausgemalter steinener Sit, eine sogenannte Eredra, ohne Zweisfel für die Spaziergänger bestimmt. Unweit von ihr lag das Skelett eines Weibes, ein Rind in den Armen haltend, ihr zur Seite fand man die Gebeine von zwei anderen Rinzbern, die seit so vielen Jahrhunderten unberührt sich noch umsschlungen hielten, wie der Tod sie niedergestreckt.

Nach diesen einzelnen Andeutungen kann man sich leicht die Schreckensscenen ausmalen, die den Untergang der Stadt begleiteten; überall: zu hause, auf dem Felde, auf der Straße, im Tempel, im Schlafgemach, in dem Reller erschien der Tod, seine Opfer verfolgend, sie erstickend und verbrennend, und in Alsche und Staub begrabend.

Mulein, ergeht nun die Frage: welche Belehrung fonnen

ber, Goldgeschmeibe, Alles mas fie in ber haft zusammenge: rafft, um es zu retten. Mehrere Leichen lagen im Tempels bezirk ber Ifis, ohne Zweifel Priester, ober solche, die Schup bei ber ägyptischen Göttin vor dem Tob gesucht.

Rein Saus jedoch befafte mehr folder Opfer, als bie fogenannte Villa bed Diomedes, bicht vor bem Thore, wels ches nach herkulanum führt, gelegen, und baher am erften und ungeschüptesten ber Buth bes Feuerschlundes ausgesett. Diefe Billa gebort burch Große und luxuriofe Ausschmus dung zu bem Reichsten, mas man bis jest in Pompeji aufge funden; ber Tod aber weihte ben Lufifit ju bem Grabe feiner Bewohner ein. Unweit ber hinteren Gartenthure, bie nach ber Cee führte, fand man bas Cfelett eines Mannes; er hielt noch ben Thurschluffel in ber Sand; neben ihm lagen gegen hundert Gold = und Gilbermungen; ihm gur Geite mar ein Ungludegefährte gefallen, ben filberne Gefäße umgaben. Man vermuthet, es fep der Sausberr und ein ihn begleitender Cclave gemefen. Bu fpat hatten fie die Flucht nach ber Cee Ciebzehn andere Perfonen diefes Saufes hatten ergriffen. fich in ein kellerartiges Gewölbe unter einem ber Porticus bes Gartens geflüchtet; es maren meift Frauen und Rinber, Die fich bier vor bem Tener ficher glaubten. Bei Deffnung bes Bewolbes fand man ihre Cfelette von jenem feinen Alfchen: teiche überfloffen und eingegoffen; unter ihnen befand fich auch bas junge Dabchen mit bem feinen Gemande; bie Schwefelbams pfe und der feine, glubende Ctaub batten ben Wefangenen bort ein fcredliches Ende bereitet. Ginige von ihnen, ohne 3meifel zur Familie bes hausherrn geborig, trugen Gold und Jumelen um den Sals und die Arme, und Ringe mit geschnittes nen Steinen an ben Fingern, die fich in der Afche abdrude ten und bie man neben ihnen fand. Roch konnte man bas blonde haar an ben Ropfen zweier Rinder erkennen. Dungen, Randelaber, Steine und Roftbarkeiten hatten fie bort hinabgerettet, und im Cande, langft ber Mauer, lag eine Reihe jener großen Rruge, Umphoren genannt, aus gebrannter Erbe, bie ben Alten ftatt ber Gager bienten. Ohne Ameifel wollten fie damit ihren Durft ftillen, allein ber Feuer= geift übermaltigte fie. In einigen Rrugen ift die Flufigkeit in einem verdickten Bodenfage noch erkenntlich; man hat fie an derfelben Stelle gelaffen, und ich felbst fah fie noch in bem Cande liegen. Die zwei Ckelette, die man mit ben Armfeffeln im Gefängniß beim Forum fand, werden in dem Mufeum von Portici aufgewahrt. In einem Gemache beim Ifistempel wurde ein anderes Efelett an der hinterften Wand mit einer Urt gefunden; man glaubt, bag ber Ungluckliche, ale er ben Gingang ichon durch Alfche und glubende Steine versperrt fab, die Rudmand mit ber Urt durchbrechen wollte, und dabei von bem Tode überrascht murbe. Noch wird die Sand, nebft einem Stud Beug, von einem Anderen im Mufeum von Reapel aufbewahrt, ben man, von Bimmfteinen und Chladen überbectt, in ber Strafe fand, feine Sand hielt einen noch nicht gang zerftorten leinernen Sad mit 360 Gil= ber = 42 Rupfer = und 6 Goldmungen.

Dor demfelben Thore von Pompeji, wo die Villa bes Diomedes liegt, und wo rechts und links neben der Strafe hin in langer Reihe die Grabmaler fich erheben, steht auch ein überwölbter, nicht unclegant mit vergoldeten Arabesten ausgemalter steinener Sip, eine sogenannte Eredra, ohne Zweisfel für die Spaziergänger bestimmt. Unweit von ihr lag bas Skelett eines Weibes, ein Rind in den Armen haltend, ihr zur Seite fand man die Gebeine von zwei anderen Rinzbern, die seite so vielen Jahrhunderten unberührt sich noch umsschlungen hielten, wie der Tod sie niedergestreckt.

Nach diesen einzelnen Andeutungen kann man sich leicht die Schreckensseenen ausmalen, die den Untergang der Stadt begleiteten; überall: zu Sause, auf dem Felde, auf der Straße, im Tempel, im Schlafgemach, in dem Keller erschien der Tod, seine Opfer verfolgend, sie erstickend und verbrennend, und in Alsche und Staub begrabend.

Maein, ergeht nun die Frage: welche Belehrung konnen

wir von biesen Trummern gewinnen, welchen Charakter tragen sie, welches ist der vorherrschende Eindruck, den fie in dem Gemuth hervorrusen, und welches Bild gewähren sie uns von dem moralischen und gesellschaftlichen Leben, das einst in diesen Mauern waltete? — dann moge Folgendes als ein Beistrag zur Beantwortung dieser Fragen dienen.

Das meltbeberrichenbe und melterobernbe Genie Roms ift es, welches biefen Ruinen feine Schrift in beutlichen Bugen auf die Stirne geschrieben. Jener Beift, ber bie innere Rraft ber Bolter burch die Scharfe des Schwertes gerfchnitt, ber fie bann burch die Banber feines Gefetes, wie bie Fasces feiner Lictoren jusammenschnürte und mit fich vereinigte, ber Balber lichtend und Sugel ebnend und Thaler ausfullend, die Lander mit bem vielverschlungenen Repe feiner Straffen überwob, der zu Anotenpunkten dieses Repes feine Colonien grundete und ben Saum beffelben ringeum mit feinen Caftellen und verschanzten Lagern befestigte: biefer Centralifas tionsgeift, ber alfo feine Sitte, feine Bilbung, feine Sprache weitum ausbreitend und bie Gotter ber unterjochten Bolter fiegreich in feinem Pantheon vereinigend, bie Belt jur Uns terthanin einer einzigen Stadt machte, - biefer Beift ift es, von dem auch die Trummer von Pompeji Zeugnif ablegen. Daß die Romer die gewaltigen Straffenbauer bes Chriftenthums waren, daß fie zur Aufnahme bes gottlichen Samens mit bem eifernen Pflug ber Belteroberung bie Lanber pflugten, bie Bolfer einander naberend, ausgleichend und einigend, davon find auch hier die Spuren fo gablreich, daß fie fich nicht verfennen laffen. Che die Bolter einander ale Bruder lieben follten, mußte ihr Trop erft, unter bem eifernen Bufe Roms gebemuthigt, einem einzigen Willen gehorchen lernen.

Unter ben Sausgerathschaften, die man in Pompeji ges funden, wird auch eine Waage von Bronze gezeigt, welche bie merkwurdige Inschrift führt:

n Jack British

Gin Ansflug nach Pompeji.

IMP. VESP. AUG. IIX. T. IMP. AUG. F. VI. C. EXACTA. IN. CAPITO.

das beißt:

"Im achten Confulate des Imperators Bespasianus Augustus und im sechsten des Imperators Titus, Sohnes des Augustus, geprüft auf dem Capitole".

Ge ist hieraus ersichtlich, daß Rom die Colonien seines Reiches anhielt, ihre Gewichte nach seinem Normalgewichte prüsen zu lassen, wie mit dieser Waage im Jahre 77, also nur zwei Jahre vor dem Untergange der Stadt, geschehen. Die Normalgewichte des Reiches wurden in der That auf dem Capitol, dem Thronsige der herrscherin und Maaßgebezrin, ausbewahrt; eines derselben, das noch mit dem heutigen Gewicht übereinstimmt, hat man dort im Schutt aufgefunden; es wird in der Sammlung des Collegium Romanum, unter der Obhut der Jesuiten, ausbewahrt, wo ich selbst es sah.

Allein diese Maaßgebung der herrscherin beschränkte sich nicht blos auf das Gewicht; auch in allen übrigen Beziehuns gen war sie die Sonne, von der die Städte des weiten Reisches ihr Licht empfingen, und die sie im Abbilbe zurückspies gelten. Daher ist Pompeji nichts anderes, als ein Miniaturz bild der Ralferstadt; was sie im Großen besaß, das sindet sich hier im Rleinen wieder; ja in gewisser Beziehung kann man in Pompeji ein anschaulicheres Bild von dem alten Rom und seiner untergegangenen herrlichkeit gewinnen, als in den eis genen Trümmern der Weltstadt selbst, die allzu sehr der Zers störung anheimgefallen sind.

Spiegelt fich aber so in Pompeji die Besiegerin der Bolter, so durfen wir überzeugt seyn, daß uns in ihm auch ein lebendiges Bild von dem Aussehen der Schwesterstädte erhalten ift. Wer sich daher einen Begriff machen will, wie es in den römischen Pflanzstädten, in Gallien und Germanien: in Augsburg, in Salzburg, in Trier, in Coln mabrend die Romer von ben Papsten alliahrlich die Ausführung irs gend eines öffentlichen Werkes.

In jenen früheren Jahrhunderten ber erobernben Republit, als die Feldherren Roms alljährlich neue Triumphe aber bestegte Bolfer und gewonnene Lander feierten, ba mar eben biefer, nach ber Beltherrschaft ftrebenbe Instinct im Bauwefen auf nichts mehr gerichtet, als auf ben Strafenbau gur Berbindung ber eroberten Lander. Belches Bolt bat die Romer hierin an Dauerhaftigfeit, Ruhnheit und Grofartigfeit übertroffen? Rein Fels mar ihnen ju bart, fein Berg ju fteil, fein Albgrund ju tief, tein Strom ju ungeftum; mit ftolger, weltgebietender Berachtung führten fle ihre Strafenjuge gerabe baruber hinmeg, und fügten über boppelter Unterlage bie toloffas len Blode fo mobl in einander, ale fepen fie fur die Ewigkeit bestimmt; und in ber That, Jahrhunderte find über Rom babingezogen, feit fein Berricherthron in Trummer fiel, und noch ift bie Strafe, auf melder feine Felbherren, benen ber capi= tolinische Triumph versagt worden, jum Tempel des Jupiter Latiaris, boch oben auf dem Albanerberge, binangezogen, moblerhalten in Mitten der Balbeinfamfeit. Die größten Mans ner ber Republik hielten es als ein murdiges Biel ihres pa= triotischen Chrgeizes, ihr Anbenten an bie Erbauung neuer Strafen ju knupfen; bilbete ja boch jeber neue Urm ein neues Band, bas die Unterworfenen an die Beltftabt feffelte.

Der Censor Appins Elaubius baute bekanntlich bie alteste und berühmteste, die sogenannte Regina viarum, die Via Appia im Jahre der Stadt 441 von Rom nach Capua, und sie war es auch, welche durch einen Seitenarm, die via Domitiana, von Sinuessa, über Baja, Neapel und herfulamum, Pompeji mit Rom verband, und in Folge dieser Bersbindung die Colonie zu einem treuen Abbilde der Mutterstadt machte. Von dem großen römischen Forum lief sie nach dem kleinen von Pompeji.

Dort nun, wo biefe Dia Appia Rom verlieff, geleiteten fle vor ben Thoren, jur Rechten und Linken, die Grabbents

Bas wir hier im Allgemeinen vorausgeschickt, wollen wir im Ginzelnen, in Betreff Pompejis, bewähren.

Bir baben die Romer Die Straffenbauer bes Chriftenthums ges nannt. Coon in ben frubeften, noch von mythischem Dunkel ums bullten Jahrhunderten tritt und ber romifche Baugeift, von gebeimnigvoller beiliger Beihe umgeben, entgegen. Diefer frube= ften Vorzeit ichon gehören die gewaltigen Cloakenbauten gur Reis nigung ber Stadt an; ber Brudenbau mar ein Uttribut bes bochften romischen Priefterthums; pontifices neunen fich noch beutigen Tages bie Statthalter Chrifti. Die Aufführung und Uebermachung öffentlicher Bauten, Die Aedilität, war eines der angefebeneren Alemter; in manchen Provinzialstädten biente fo= gar noch in fpateren Jahrhunderten ber Rame der Medilen gur Bezeichnung der oberften Behörde. Es gab feinen ficheren und barum auch feinen mehr benutteren Weg, die öffentliche Gunft bes romifchen Bolfes ju erwerben, ale burch Aufführung großer Bauten, und baber gibt es auch nicht leicht in ber romifden Geschichte einen erlauchteren Ramen, ober eine Ciegesthat, ober ein gludliches Ereignig, an das fich nicht arditettonifde Berte anknupften. Und hierin mar es vorzuglich, worin die Großen ber Republik, wie die Machthaber ber Raiferzeit, mit einander wetteiferten und einander zu überbieten und verdunkeln suchten. Nach dem wechselnden Geift ber Zeit und ber Sitte aber maren es in fruberer Zeit vorjuglich Werte, Die bem gemeinen Rupen ober der Ehre ber Gotter bienten, die von ben fiegreichen Felbherren erbaut mur= den, spater frohnte, wie Alles, auch dieser Baugeist dem Lus rus und ber fittlichen Bermeichlichung und Ausschweifung. und es erhoben fich jene Theater und Thermen, beren Trums mer noch bas Staunen ber Welt ermeden.

Diefer Bangeift, ben minder ein reiner Kunftgeschmad, als Große ber Conception, Solidität und Pracht in der Ausführung auszeichnen, war auch in dem Rom des Mittelalters nicht ganz erloschen, besonders wirksam aber zeigte er fich in ben letten Jahrhunderten, und noch heutigen Tages erwarten die Romer von ben Papften alljährlich bie Ausführung im gend eines öffentlichen Wertes.

In jenen früheren Jahrhunderten ber erobernden Repuals die Felbherren Roms alljährlich neue Triumphe über besiegte Bolfer und gewonnene Lander feierten, ba mar eben biefer, nach ber Beltherrichaft ftrebenbe Inftinct im Baus wefen auf nichts mehr gerichtet, ale auf ben Stragenbau gur Berbindung ber eroberten Lanber. Beldes Bolf bat bie Romer hierin an Dauerhaftigfeit, Ruhnheit und Grofartigfeit übertroffen? Rein Fels war ihnen gu hart, fein Berg gu fteil, fein Albgrund gu tief, fein Strom ju ungeftum; mit ftolger, welt gebietender Berachtung führten fle ihre Strafenguge gerade bas ruber binmeg, und fügten über boppelter Unterlage bie foloffe len Blode fo mohl in einander, ale fepen fie fur die Ewigfeit bestimmt; und in der That, Jahrhunderte find über Rom bas hingezogen, seit fein Berrscherthron in Trummer fiel, und noch ift bie Etraffe, auf melder feine Felbherren, benen ber capis tolinische Triumph versagt worden, zum Tempel des Jupiter Latiaris, boch oben auf dem Albanerberge, binangezogen, moblerhalten in Mitten der Balbeinfamfeit. Die größten Dans ner ber Republif hielten es als ein murdiges Biel ihres patriotischen Chrgeizes, ihr Andenken an die Erbauung nener Straffen gu fnupfen; bilbete ja boch jeber neue Urm ein neues Band, bas die Unterworfenen an die Beltftadt feffelte.

Der Eensor Appius Elaubius baute bekanntlich bie alteste und berühmteste, die sogenannte Regina viarum, die Via Appia im Jahre der Stadt 441 von Rom nach Capua, und sie war es auch, welche durch einen Seitenarm, die via Domitiana, von Sinuessa, über Baja, Neapel und herkulas num, Pompeji mit Rom verband, und in Folge dieser Bersbindung die Colonie zu einem treuen Abbilde der Mutterstadt machte. Bon dem großen römischen Forum lief sie nach dem kleinen von Pompeji.

Dort nun, wo biefe Bia Appia Rom verließ', geleiteten fie vor ben Thoren, gur Rechten und Linken, die Grabbents

maler ber Großen ber Republit und bes Raiferreiches, jes ner Ansicht des Alterthums gemäß, daß der Iod, eine Geburt ber Sunde, bestede, und daß die Todten, die den finstern Göttern der Unterwelt anheimgefallen, außerhalb des heiligen Burgs und Tempelfriedens der Lebenden wohnen follten, wo die heiteren Götter des Lichtes und des schöpferischen Lebens walteten. Wie die Nia Rom verlassen, so fand sie sich in Pompeji wieder; auch hier wurde sie zuerst, in langer doppels ter Reibe, von den Grabmalern der Todten vor dem Thore begrüßt.

Wie aber die römische Republik das Andenken ihrer um das Gemeinwesen verdienten großen Todten dadurch ehrte, daß fie ihre Leichenzuge auf Staatokosten feierte, und ihnent ein Leichenmal errichtete, das Gleiche verkunden auch die Grabsschriften von Pompeji; auch hier erwieß der Senat seinen Mitsburgern die gleiche Ehre. Da lautet z. B. eine Inschrift: M. ALLEIO. LUCCIO. LIBELLAE. PATRI. AEDILI.

II. VIR. PRAEFECTO. QUINQ. ET. M. ALLEIO.

LIBELLAE. F.

DECURIONI. VIXIT. ANNIS. XVII. LOCUS.
MONUMENTI.

PUBLICE. DATUS. EST. ALIEIA. M. F. DECIMILLA. SACERDOS.

PUBLICA, CERERIS. FACIENDUM. CURAVIT. VIRO. ET. FILIO.

Das heißt: Dem M. Alleius Luccius Libella, dem Bater, dem Ales bilen, dem Duumviren, dem Quinquennal-Prafekten und dem M. Alleius Libella, dem Sohne, dem Decurionen, welcher fiebzehn Jahre gelebt, wurde von Staatswegen diese Grabstatte versliehen. Alleia Decimilla, die Tochter des Marcus, öffentliche Priesterin der Ceres, errichtete es ihrem Gemahl und Sohne.

Bon allen Trummern Pompejis ift übrigens nichts fo wohl erhalten, als gerade diese Graberstraße vor dem Thore, das einst nach herkulanum führte; nichts ist so geeignet, das Gemuth in die Vergangenheit zu versetzen, und es als Vor= XIII. glaublichen belaftete. Bas bie heutigen Italiener ihren armen Pferben und Efeln aufburben, bas mutheten bie alten Romer fich felbft gu.

Allein die größere Berschiedenheit ber alten Bauart bessteht barin, daß in Pompeji die Saufer burchgängig einstöckig waren; daß sie so gut wie gar keine Fenster nach der Strafe hin hatten; daß ihre Jaçade im Gegentheil nach insnen gekehrt mar; daß sie ihr Sauptlicht durch eine Deffnung im Dache empfingen, von wo es sich durch eine Saupthalle in die Gemächer zur Seite verbreitete, und daß unfere bell'etage zu Dachkammern für die Sclaven und das Sausgesinde diente.

Diefe Berichiedenheit ftand in engfter Berbinbung mit bem burgerlichen und Familienleben bes beibnifchen Alterthums, beffen Renntnif fie uns erflart. Griechenland bilbete in biefer Beziehung ben Uebergang vom Orient gn Rom, Rom ju ben Germanen, die Germanen gum Christenthum. Wenige Worte merben bief flar machen. In Griechenland war die Frau fast eine Cclavin bes Mannes, verschleiert in bas Innere des Saufes gebannt; fie burfte fich nicht bei Chaufpielen den Bliden bes Boltes zeigen; willenlofe Untermurfigfeit mar ihre größte Zugend; die Gemacher, mo fie waltete, maren ein verschloffenes Beiligthum. Auch bas ftrenge alte romifche Gefet raumte bem Manne über fein Beib, bem Dater über feine Rinder eine fast unbegranzte Gemalt ein; batte fie nur einen Tropfen Wein gefostet, fo durfte er ihr ben Tod geben; allein fie murbe nicht bespotisch bemacht und verfcoloffen, ihre Stellung mar eine freiere, murbigere, bie Derfonlichkeit mehr achtenbe. Das Saus bes Momers mar baber juganglicher, ale bas ber Griechen.

Anderer Seits war es bei bem Romer das Berhaltniß ber Clientel, welches sein öffentliches Leben mit bem hauslischen verband und seine Familie sehr erweiterte ober sie vielmehr in eine engere und eine weitere theilte. Dies Bershältniß war es auch, welches, als leitendes Princip in ihrer burgerlichen Architektur, ihr haus in eine öffentliche und eine

Etrafe felbft gehört zur handwerksflätte und zum hause; auf ihr wird gesotten und gebraten, geschustert und geschneis bert. So führt die Stadt in gewisser hinsicht in vertraults dem Verkehr ein öffentliches Familienleben. Was die Reis den, die Vornehmen endlich betrifft, so zeigt sich auch in der Architektur ihre Neigung zum Jahren, ihr Stolz, den sie in den Besitz einer Equipage seinen; jede Stadt hat ihren Corso, und jedes haus, das eine Ginsahrt besitzt, heißt ein Palazzo. Ber aber möchte nicht ein Bestper eines Palazzo's seyn? den Reicheren bleibt so eben nur übrig, ihre Palazse durch glanzendere Portale und umfangreichere Baltone auszuzeichnen.

Dies Alles war in bem alten Pompeji ganz anders, und ba ber Grundrif feiner Saufer vollkommen mit ben altrömis schen, wie man sie bei Vitruv und auf dem berühmten capis tolinischen Marmorplan aufgezeichnet findet, übereinstimmt: so wird der Andlick Roms gewiß derfelbe gewesen sepn.

Die Stragen von Pompeji zeichnen fich burch ihre romifche Coliditat aus; langft ben Baufern bin laufen allenthalben febr breite, bobe Trottoire, wie man fie nur in ber bestgepflafterts ften modernen Stadt finden fann; allein die Strafen felbft find im Gangen eng, auf das Fahren ift wenig Rudficht genommen, mabrend felbft bort, wo ihre Enge nur fur einen einzigen Wagen Ranm laft, in ber Mitte ein erhöhter Stein bem Fußganger erlaubt, trodenen Juges, bei Rreugung ber Wege, von einem Trottoir auf das andere zu treten; tein eins siges baus in ber Stadt bat eine Ginfahrt; feines ein Portal mit einem Porticus; nirgende ift das Trottoir, um einen Wagen einzulaffen, unterbrochen; eine Spur von Pferdeftal: lungen laßt fich faum innerhalb ber Stadt entbeden. febr baber auch im Uebrigen die alten Pompejaner bem Lu= rus und bent Lebensgenuffen ergeben maren, ihre Equipagen fpielten teine glangende Rolle; es war eine Ctadt für Bugs ganger, wie bas alte Rom vor Auguftus, bas feinen abges harteten Legionen große Tagmarfche vorfchrieb, und fie dabei mit Baffen, Lebensmitteln und Changpfahlen bis jum Une

glaublichen belaftete. Bas bie heutigen Staliener ihren ar men Pferben und Efeln aufburben, bas mutheten bie alten Romer fich felbft gu.

Allein die größere Verschiedenheit ber alten Bauart ber steht barin, daß in Pompeji die Sauser burchgangig einftie dig maren; daß sie so gut wie gar teine Fenster nach ber Strafe hin hatten; daß sibre Façade im Gegentheil nach im nen gefehrt mar; daß sie ihr hauptlicht durch eine Deffnung im Dache empfingen, von wo es sich durch eine Daupthalle in die Gemächer zur Seite verbreitete, und daß unsere bell'etage zu Dachtammern für die Sclaven und das Pausgesinde diente.

Diefe Berfchiedenheit fant in engfter Berbinbung mit dem burgerlichen und Familienleben des heibnischen After thums, beffen Renninif fie uns erflart. Griechenland bilbete in biefer Begiehung ben Uebergang vom Orient gu Rom. Rom ju den Germanen, die Germanen jum Chriftenthum. Wenige Borte werben bieg flar machen. In Griechenland war die Frau fast eine Sclavin bes Mannes, verschleiert in bas Innere bes Saufes gebannt; fie burfte fich nicht bei Chauspielen ben Blicken bes Bolkes zeigen; willenlofe Unterwurfigfeit mar ihre größte Tugenb; die Gemacher, mo fie maltete, maren ein verschloffenes Beiligthum. Auch bas ftrenge alte romifche Gefet raumte bem Manne über fein Beib, bem Bater über feine Rinder eine fast unbegrangte Gemalt ein; batte fie nur einen Tropfen Wein gefoftet, fo durfte er ibr ben Jod geben; allein fie murbe nicht bespotisch bemacht und verfchloffen, ihre Stellung mar eine freiere, murbigere, bie Derfonlichteit mehr achtenbe. Das haus bes Momers mar baber juganglicher, ale bas ber Griechen.

Anderer Seits war es bei bem Romer bas Berhaltniß ber Clientel, welches sein öffentliches Leben mit bem hauslischen verband und seine Familie sehr erweiterte oder sie vielmehr in eine engere und eine weitere theilte. Dieß Bershaltnift war es auch, welches, als leitendes Princip in ihrer burgerlichen Architektur, ihr Saus in eine öffentliche und eine

in ben florentlnischen Saufern, ba ja die Romer, was sie in ihrer Architektur nicht Griechenland entlehnten, vorzüglich bem alten Etrurien zu verbauten haben.

Satte bas Atrium eine eigene Thure, so gehörte bach Bestibulum noch jur Strafe; bie Gintretenden konnten bier, vor Wind und Wetter geschüpt, die Deffnung des Sans ses erwurten. hier hatte auch der Thurbuter seine Stelles der bem Gintretenden im Namen seines herrn mit Salve bed grufte, und hier hinter dem inneren Eingange hielt auch vons Zweisel der haushund Wache. Noch sieht man einen solchen Rettenhund, in Mosaik abgebildet, an der Wand einer Thurb finr mit der wurnenden Umschrift: cave ennem, hate bich vor dem hunde.

Das Atrium nun, in welches die Thurflur fich öffnistes war eine halle in Form eines länglichten Vierecks, und nahmt ben Mittelpunkt des ganzen vorderen hauses ein. Sie ers hielt ihr Licht von vben, durch eine Deffnung in der Mitter Ueberbachung, gleichfalls in Form eines länglichten Vienn ectes \*); zur Milberung der Sonnenstrablen konnte diese Deffn nung mit einem farbigen Vorhang bedeckt werden; unmittels dar unter ihr hefand sich eine gemauerte Zisterne, das Compluvium. Die Bedachung senkte sich gewöhnlich von allem vier Seiten nach innen, nach diesem Wasserbehalter zu, und ihre sich kreuzenden Valken ruhten hier auf vier ober mehren zum Säulen, die das Compluvium umgaben.

Außer bem Regen, ber biefes fullte, ftanb haufig noch: eine Leitung mit ihm in Berbindung, fo bag in Mige bed, Saufes, unter freiem himmel, ber Strapt eines Springbrungenens fühlenb und erfrischend auffprudelte.

ober bie Bebachung sentie sich auch von innen, von bem:

Dhue Zweifel ruhrt die fonderbare Bauart mander Banfer in' Airol, in beten Immerem gleichfalls bas Dach burchbrochen ift, in mas Licht in bas hand hinabfallen zu laffen, noch aus jonen alten Architektur ber, nur ift alles Uebrige nach ben verandeme ten Bedürfniffen und Gulfsmitteln ganglich geanbert.

### Gin Ansfing nach Pompejt.

fere Grundbefiber maren, fo benütten fie ihre Laben und fetift jum Bertaufe ihrer eigenen Produtte; und in diefem Falle lag es in ihrer Bequemlichteit, ben Laben burch eine innere Thure mit bem eigentlichen Saufe in Berbindung ju fegen.

Bie bei und, fo führten biefe verschiebenen Laben aud ihre Childe und Abzeichen, beren noch gar manche in Stein gebauen, in Thon geformt, ober auf die Wand gemalt, fichs bar find: 3. B. eine Geife, mohl bas Beichen eines Del fere; amei Manner, die eine Amphora (Beintrug) tragen; zwei Fechter und ihr herr mit einem Lorbeerzweig; ein Rnabe, ber auf bem Ruden eines anderen reitet, und hintenbrein ber Schulmeifter (ludi magister) mit ber Ruthe. auch die Banbe ber Laben felbft mit Darftellungen ausge malt, die wohl auf bas Gewerb Begug hatten: Epeifen in einer Garfuche; Boten und Obsconitaten in einer folechten Aneipe u. f. w. Auch bas Bandmerkezeug, bie Labentische, bie feilgebotene Daare, Speifen und Getrante baben fic noch vielfach barin gefunden. Richte inzwischen macht vielleicht et nen fo truben, wehmuthigen Gindruck, ale bie Dublfteine in den Badereien; fie fteben noch in ben muften, troftlofen Raumen, mo Alles eingestürzt, einfam aufrecht; aber teine Sand bewegt fie mehr; Brod und Rorn, bas bier gemablen und gebaden ward, fand fich gleichfalls; aber bie Dublmagbe find gur Rube gegangen und die Rnechte erwachen nicht mehr aus ihrem Schlummer! - Laffen wir fie baber ruben und betreten bas Baus felbft.

Wie bei uns die Saufer ihre Nummern haben, so findet man in Pompeji häufig den Namen des Bestipers oder seines Patrons neben der Hausthüre angeschrieben. Bon dieser Hausthüre nun lief ein Gang, von der Tiefe der Kaussläden gerade in das Innere des Hauses; die dorthin, wo er sich, häusig durch eine zweite Thure geschlossen, in das Atrium öffnete, bildete er die Thurstur, das Bestibulum der Römer, das Prosthyron der Griechen.

Diese Gingange finden sich noch heutigen Tages vielfach

in ben florentlnischen Saufern, ba ja bie Romer, was fie in ihrer Architeftur nicht Griechenland entlehnten, vorzüglich bem alten Etrurien zu verbanten haben.

Satte das Atrium eine eigene Thure, so gehörte das Bestibulum noch jur Strafe; die Gintretenden konnten hier, vor Wind und Wetter geschüpt, die Deffnung des hans ses erwarten. Hier hatte auch der Thurhuter seine Stelle, der ben Gintretenden im Namen seines herrn mit Salve bes grufte, und hier hinter dem inneren Eingange hielt auch ohne Zweisel der haushund Wache. Noch steht man einen solchen Rettenhund, in Mosaik abgebildet, an der Wand einer Thure sur mit der warnenden Umschrift: cave canem, hute bich vor dem hunde.

Das Atrium nun, in welches die Thürflur sich öffnete, war eine halle in Form eines länglichten Vierecks, und nahm ben Mittelpunkt bes ganzen vorderen hauses ein. Sie ers bielt ihr Licht von oben, durch eine Deffnung in der Mitte ihrer Ueberdachung, gleichfalls in Form eines länglichten Viers eckes "); zur Milberung der Sonnenstrahlen konnte diese Deffs nung mit einem farbigen Vorhang bedeckt werden; unmittels bar unter ihr befand sich eine gemauerte Zisterne, das Compluvium. Die Bedachung senkte sich gewöhnlich von allen vier Setten nach innen, nach diesem Wasserbehälter zu, und ihre sich kreuzenden Balten ruhten hier auf vier ober mehres ren Säulen, die das Compluvium umgaben.

Außer bem Regen, ber biefes fullte, ftand haufig noch eine Leitung mit ihm in Berbindung, fo bag in Mitte bes Saufes, unter freiem himmel, der Strapt eines Springbrunsnens fublend und erfrifchend auffprubelte.

Ober bie Bebachung fentte fich auch von innen, von bem

o) Ohne Zweifel rührt die fonderbare Bauart mancher Saufer in Zirol, in deren Imerem gleichfalls das Dach duchbrochen ift, mm das Licht in das Pans hinabfallen ju laffen, noch aus jenet alten Architettur ber, nur ift alles Uebrige nach den veränders ten Bedürfniffen und Gulfsmitteln ganzlich geandert.

Complnvium aus, nach auswarts, was natürlich bie halle felbft und bie Caulen um bas Compluvium, bie fie trugen, unenblich höher machte; ber Regen hatte aber auch bann feinen Abflug burch Robren in bas Compluvium.

Dieß war bei Reicheren von Marmor, ober feine inneren Bande unter bem Baffer mofaikartig ausgelegt ober ges malt; rings um es ber lief oft eine zierlich gemauerte, mit Erbe gefüllte Ginfaffung zu einem Blumenbeet, ober um Blumemöpfe und Lafen barauf zu ftellen. Der Boben ber halle selbst war Mosaik, ober Marmor, ober sonst kunftlich und sauber gegoffen ober eingelegt.

Dies Altrium mar ber große Salon bes Saufes, wo ber herr seine Freunde und Clienten empfing, und wo er baber auch in der Ausschmudung wohl vorzüglich ben Glang feines Saufes zur Schau trug.

Es war bei ben Reichen geschmudt mit: Ranbelabern, Tischen, Seffeln, Aubenpen, Lampen und Basen von Mare mor, gebrannter Erbe, ober Bronze; Wantgemalbe, Buften und Statuen dursten gleichfalls darin nicht fehlen. Was das Forum für die Stadt, das war das Atrium für das Haus; durch die Deffnung in der Ueberdachung (Impluvium), den Wasserbehalter (Compluvium), den Springbrunuen, die Blumen, hielt es eine eigenthumliche Mitte zwischen einem Garten oder Hofe und einem großen Saale.

Jur unser Klima, wo Schnee und Regen, Rebel und Frost häufiger sind als Sonnenschein, wurde freilich ein solscher offener Dach, ohne Glasschup und ohne Ofen ober Rasmin, wovon sich in Pompeji keine Spur sindet, wenig einlasdend und behaglich erscheinen; allein selbst in dem viel nördelicheren Klima von Rom haben wir noch ein Beispiel hievon in dem berühmten Pantheon. Seit Jahrhunderten schon, wie befannt, in eine Kirche verwandelt, ist sein gewölbtes Dach immer noch, wie zu Zeiten seiner Erbauung offen; und diest Impluvium ist nicht einmal durch einen Worhang geschützt, so das es in den Mittelpunkt dieser Kirche hinein regnet und

foneit, mabrent an ben Altaren in die Munde, ringeum bie 2Bande, ber Deffe gelefen mird, als fen fie ein freier Dlat.

Die vier Bande, welche bas Atrium einschloffen, bile beten eine Reibe von allgemein zugänglicheren Gemachern: fe empfingen ihr Licht aus bem Utrium, und maren meift von geringem Umfang; bier lagen die Gaftzimmer, ba bie Elientel eines romifden Großen fich auch über Auswartige und fein Patronat über Stadte und Provingen erftrectte; bier lagen bann ohne Bweifel Geschäftezimmer, Speifezimmer, Bes findgimmer u. f. m. Alle biefe Gemacher, mit bem Utrium verbunden, bilbeten den öffentlichen Theil bes Saufes \*).

In fein Innerftes trat man erft aus bem Atrium burch bie ber Bausthurflur gerade gegenüberliegenbe Wand: fo gmar, bag, wenn man von ber Sausthure burch bas Altrium mitten über bas Compluvium binmegfab, ber Blid auf bie Thure ober ben Borbang eines Gemaches fiel, von bem man glaubt, baf es in ber Regel als fogenanntes Tablinum, bas beißt als Baus-

<sup>\*)</sup> Dieg Atrium ift auch in bie driftliche Rirchenarchitektur übergegangen. Es war hier ein offener Ort vor ber Rirche von einem Portieus umgeben. Rach der alten Disciplin ftanden hier die öffentlichen Buger im buftern Tranergewand, mit fliegendem Daar, in dem Citigium, ihre Schufden beteunend und die Gintretenden tulefällig birtend, daß fie ihnen die Verzeihung Gottes erfieben möchten. Auch bie Armen ftanben bier, um Almofen an erhalten. Eufebins befchreibt in feiner Rirchengeschichte bas herrliche Arrium von St. Cophien in Ronftantinopel. Wie in bem Borhof bee Tempels von Jernfalem fprang in Mitte biefes Arriums eine Quelle lebenbigen Baffere in ein Baffin (bas Impluvium); in jener Quelle wuschen fich die hebraifden Prie: Rer vor bem Opfer Sande und Ruge. In unferen neueren Rirs den ift ber Pfeiler mit bem Weihmaffer an Die Stelle biefes alten Springbrunnens bes Atriums getreten. In manchen Rir: den ingwifden, wie j. B. in Ct. Peter in Rom felbft, fpringt noch gegenwärrig in bem Beftibulum fliegendes Baffer. tano Moroni Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica. YoL III. voce: Atria pag. 91.

archiv, zu Ausbewahrung ber Bildnisse ber Borfahren, ber Stammtafeln, der Bucher und Urkunden des hauses biente; es bildete den Uebergang; seiner ersten Thure gegenüber führte die Thure in der Rudwand in den abgeschlossenen Theil des Hauses, und zwar öffnete sich hier, das zweite verlängte Quasdrat des Grundrisses einnehmend, eine zweite halle (Perpstile), ähnlich der des Atriums. Nur war sie gewöhnlich geräumiger als dieses, die Gartenbeete um die Zisterne waren größer, es standen oft auch kleine Bäume und Reben darin, so daß es sich mehr einem kleinen Garten oder hofe näherte, den eine Porticus umgab.

Wie im Atrium, so bildeten auch bier bie biefen Portis cus einschließenden Bande eine Reihe von Gemachern, die dem großen hausen der Besucher verschlossen, dem inneren Familienleben bestimmt waren. Um diesen Theil des Hauses nach Belieben ganz von dem Atrium abschließen zu konnen, führte gewöhnlich noch zur Seite des Tablinums ein enger Gang, fauces, hinein.

Diese inneren Raume bilbeten die eigentlichen penetralia domus, hier war ber heerb; hier brannte die heilige Flams me; hier standen die Penaten und das Shebett; hier waltete die Frau mit der Spindel unter ihren Mägden und Rindern, wie im Atrium der Mann. In diesem hinteren Theil lagen auch die Bader, die nicht zu sehlen pslegten. Das Dach endlich bildete häusig eine Terasse, und diese diente alsbann in der Abendfühle als coenaculum der Familie zur Finnahme der Hauptmahlzeit, nämlich des Rachtessen.

Die Sclaven, beren eine Ungahl war, wurden in engen Winkeln, in Dachstuben oder Rellerlöchern, so gut als es ging, untergebracht. Bei größeren Wohnungen sest sich jene zweite halle (bas Peristyle) in einem Garten fort, oder es knupften sich auch an den Kern des Gebäudes, rechts und links und ruckwärts, noch Flügel mit Gartensalen, Porticus, Speisezimmern nach den verschiedenen Jahreszeiten, Erho-lungszimmern, Schlafgemächern, Studierzimmern u. s. w. an.

Ja es gab Pallafte romischer Großen, die an Umfang und Berschiedenheit der Gebande ganzen Stadten glichen! da ihre Besiger mit ihrer zahllosen hofhaltung und Dienerschaft die Stellung machtiger Fürsten einnahmen, und von Tausenden in den verschiedensten Angelegenheiten besucht wurden, die fie anhören, bei sich aufnehmen und bewirthen mußten, so durfte nichts sehlen. In den armeren, beschränkteren Sausern der alten Beit dagegen, wo das haus nur aus einem Quadrat bestand, diente ohne Zweisel die Stelle des Tablinums zum Deerde, wo die angerauchten Penaten standen und gegenüber das Ehebett, beim Compluvium stand alsbann auch wohl ein ihnen geweihter Altar, den Lorbeeren oder Weinreben um das Compluvium her überschatteten.

Bas biefe aus ben gefellichaftlichen und flimatifchen Berbaltniffen bervorgegangene Bauart im Allgemeinen auszeiche net, das find jene großartigen offenen Sallen, die Porti= cus und bie Durchficht bes Gangen. Denn ber Gintretenbe tonnte von ber Bausthure im erften Augenblicke bie gange Diefe bes Daufes burchbliden; er fah burch die Thurflur, burch bas Atrium smifchen ben Caulen bes Compluviums, burch das Tablinum in bas Periftyle und zwifchen feinen Caulen bindurch, bis jur binterften Gartenwand und ihrem Porticus, in beffen Mitte manchmal auch noch in Form eis ner Laube oder Grotte mit einem Springbrunnen ein Ericlis nium, bas heißt ein offenes Speisegemach, angebracht mar; um bie brei Bande biefer Grotte liefen die fteinernen Gipe, über welche Riffen gebreitet murben, und auf ihnen liegend tonnte ber Bausberr von feiner Tafel aus wieder fein ganges Saus bis jur Pforte und über bie Strafe bis jum Saufe bes ges genüber wohnenden Rachbare überbliden. Co entschäbigten fie fich bafur, baf fie teine Bimmer und Genfter nach ber Strafe bin batten. Wurden bagegen bie Thuren bes Tablie nums gefchloffen ober feine Borbange berabgelaffen, fo war bas innere hintere Saus von bem vorderen, bas Jedem offen ftanb, völlig geschieben.

Dief mar bie Eintheilung romischer Saufer und im Alle gemeinen findet fie fich in benen von Dompeji beobachtet. Wir folgen nun ber Bia Appia weiter burch die hauptstraffe ber Stadt nach bem Forum und feinen öffentlichen Bebauben. Die allgemeine Bemerkung muffen wir indes vorausschicken, baß bier, wie auch im alten Rom, die Wohnungen ber Burger ju ihren öffentlichen Bauten in einem febr bemuthigen Berhaltniß ftanben. Die Wohnzimmer find burchgangig febr klein, oft bloge Wintellöcher, in benen man fich kaum ums tehren fann; von bauelichen Bequemlichkeiten ift wenig mahrunehmen; wie das Licht burch bas Impluvium bineinfiel und biefe fleinen Gemacher meift nur bnrch fleine Genfteröffnungen über ben Thuren beleuchtete, fo mußte auch aller Rauch burch dieselbe Dachöffnung wieder hinaus; von Rauchfängen und Raminen ift feine Cpur; außer bem eigentlichen Beerbe hatten bie alten Pompejaner nur Roblpfannen und tragbare metallene Sparbeerbe jum Barmen und Rochen, beren noch mehrere erhalten find; auch von Abtritten ift nur ein eingi= ger bieber aufzufinden gewesen. Daß fich eine beutsche hausfrau in einer folden Wohnung übel behagen wurde, lagt fich wohl benten; diefe Wohnweise bat noch etwas von bem Driente, feinen Belten, feinem beiteren himmel und feinen fpringenben Waffern an fich; eine englische Dame, bie aus Indien gurudgekehrt mar und Pompeji besuchte, versicherte auch in der That dort einem der deutschen Beschreiber dieser Stadt, bem öfterreichischen Sauptmann Lubw. Goro von Agpafalva, baf die Saufer von Ralkutta, ber hauptftabt Bengalens, mit beuen von Dompejt eine anffallende Achn= lichteit zeigten. Jedenfalls bot ihre Bauart luftige Raume jum Aufe und Abwandeln und ichattige Wintel bar; baß fie eber im Gangen von fo geringem Umfang find, bieng mit bem romifchen Leben jufammen. Der Mann brachte ben gros Beren Theil des Tages im Deffentlichen: auf dem Forum, in feinen Caulengangen und Bafiliten, in ben Theatern, Bas bern, Gerichtsfälen und auf forperlichen Uebungeplagen ju;

Gin Mutfing nad Pompeji.

in fein bans tehrte er vorzüglich nur ein, um gu ruben, ju fpeifen und gu ichlafen; feinen gablreichen Sclaven aber mar er ein ftrenger Berr, fle mußten, wie die hunde, mit bem engften Winkel fich begnugen. Daber auch ihre Rachemuth wie ein anderer Bulfan gerftorend wider bie unmenschlichen Unterbruder losbrach, damale, ale Spartacus, ber Relbs berr von hunberttaufenben fich mit ben Schaaren Diefer Un= gludlichen über dem unterirdischen Feuer bes Befuve, auf feiner trugerifch übergrunten Sobe, über bem Saupte von Reapel, Bertulanum und Pompeji, wie eine fcmarge Gewitterwolfe unheilbrobend gelagert hatte. Wenn baber bie Henbende Conne beiteren Lebensgenußes, bie über jener antiben Belt zauberhaft zu ruben icheint, febnfüchtige Bewundes rung ibren Betrachtern erwecht: fo burfen fie fich nur baran erinnern, baf biefer ftolze, appige, fcmelgerifche Lebensgenuß Beniger mit ber Freiheit und bem Lebensglude von Taufenben erkauft mar, die ihnen weniger galten, ale ber talte Mars mor, auf welchen ihr Fuß trat. Auch hievon geben bie Trummer Pompejis gleich ben Ruinen Roms mehr als ein Beugnif.

Gin Beifpiel bievon wird fich une fogleich barbieten.

Das erste öffentliche Gebäube nämlich, an welchem, uns weit bes Forums, die hauptstraße vorüber führt, sind die Baber. Obwohl einer kleinen Provinztalstadt angehörig, sind fie boch mit solcher Eleganz eingerichtet, daß eine hauptstadt sich ihrer nicht zu schämen hatte. Die Baber für Manner und Frauen sind geschieden und für jede Abtheilung bestehen wieder, wie üblich, drei eigene Gemächer: für das kalte (Frigidarium), das warme (Tepidarium), und das Schwisdad (Caldarium). Stuckatur, Marmor und Bronze sind darin nicht gespart. Gine Base für heißes Wasser (Labrum) von weißem Marmor, fünf Juß weit im Durchmesser, besagt noch in einer Bronzeinschrift, daß sie durch einen Beschluß der Descurionen aus Staatskosten für 750 Sesterzien gemacht worz den sey. Man sieht hieraus, wie die Provinzialstädte mit ihs

ren geringeren Mitteln bem Enrus ber hamptflabt auch bie rin nachahmten. Raum gibt fich auch die wolluftige Ber weichlichung ber Romer und ber Verfall ihrer Gitten in et mas auf eine großartigere Beije tund, als in eben biefen fleigenben Lurus ihrer Baber. Bedes Beburfnif boberer, ebe lerer, geiftiger Bildung, wie bes raffinirteften Enzus fand bier feine Befriedigung. Die Entel jener abgebarteten Bor fahren, die ihr Land felbft gebaut und fcmeiftriefend von dem Dflug als Relbberen in die Colacht gerufen worden, falbten bier ihren von allen Luften erschlafften Leib mit taufend Calben und Dehlen aus allen Welttheilen, mit Balfam, mit Deb len aus Rofen und Lylien, Mprrben, Dajoran, Lavandel, Thimian und einer gangen Apothete anberer Effengen. Die fen Sittenverfall beflagend, fchrieb Geneca aus ber Bille bes Scipio Africanus, bort bas bescheibene, enge, bum tele, schmudlofe Bab bes Befiegers von Rarthago mit ber verschwenderischen Comelgerei feiner Beit vergleichend: "Ber mochte", fdrieb er "fich nun baden wie Ccipio. arm und fcmupig gilt, an beffen Banden nicht in verschwenderischer Pracht bas toftbarfte Material, bie Marmor Megpptens ein: gelegt mit benen Rumidiens erglangen; find bie Gemacher nicht mit Glas gebedt und faßt nicht ber thafifde Stein, einft felbft in Tempeln nur felten gefeben, jene umfangreb den Baffine ein, in bie wir unfern burch unmäßige Bige ge fcmachten Leib tauchen und benen filberne Robre bas Bafe fer guführen. Und boch fpreche bier ich nur von bin Babern Bas foll ich von denen unferer Freigelaffenen bes Bolkes. fagen? Belche Berfchmendung von Ctatuen und nichtetras genden Caulen! Welch eine Maffe von Waffer, bas bie Ctus fen binabfprudelt. Unfer Luxus ift fo boch gestirgen, bag mir nur auf toftbare Steine ben Buf fepen mogen. - Und boch ihr, guten Gotter! wie annehmlich mar es, jene buntlen Baber ber alten Beit mit ihrem gemeinen Fußboben ju betreten, beren Sipe Cato ale Medile, Fabine Maximus ober einer ber Cornelier mit eigener Band gemeffen hatten. Denu

die vornehmsten Aedilen verrichteten diese Pflicht, indem sie sich an den vom Volke besuchten Orten einfanden, ihre Reinlichs teit zu beaufsichtigen, und damit die Baber eine mäßige, der Gesundheit zuträgliche hipe hatten, und nicht, wie man nun aufgebracht hat, gleich einem Ofen glühten, so daß ein Sclave, den man eines Verbrechens überführt, darin konnte zur Strafe lebendig gebadet werden. Ob ein Bad gewärmt oder siedend sep, das scheint nun gleich zu gelteu". So weit die Klage Senecas.

Bie gemäßigt ober wie beif und erschlaffend bie Tempa= ratur ber Bader von Pompeji war, bas lagt fich bermalen wohl fdmerlich mehr ermitteln; baf die Pompejaner aber in appigem Boblieben und ausschweifenden, entnervenden Gin= nengenuffen der Raiferstadt, wie in allem Uebrigen, nacheis ferten, bas lagt fich aus manchen Unzeichen fchliegen; unb baf fie mit ber gleichen Barte mobllufliger Graufamteit, wie Die verweichlichten Romer biefer entarteten Beit, bas Blut ungludlicher Sclaven ale ein Schaufpiel ber Luft fliegen faben, bavon bemahren die Wande diefer eleganten Baber felbft ein mertwurdiges Document. Gleich bei ihrem Gintritte find namlich, ftatt eines Romodienzettele, folgende Worte mit rober Echrift an die Wand gemalt: Dedicatione thermarum muneris Cnaei Allei Nigidii Maji: Venatio, athletae, sparsiones, vela crunt. Majo principi Coloniae feliciter. Das beift: "jur Ginmeihung der Thermen werben auf Roften bes Enaus Allejus Rigidius Majus ftatt finden: Thierheten, Glabiatorgefecte, Parfumerie=Befprengung, bei bedectem Saufe. Beil bem Majus, bem Saupte ber Colonie".

Diese Borte beweisen, baß die Baber furz vor dem Unstergange der Stadt eingerichtet worden, sonft ware, wie dieß bei andern Unkundigungen in Pompeji noch wahrnehmbar ift, diese hier von einer neuen übermalt worden. Das Amphistheater, in dem zur Ginweihung der Bader die Thierheisen und die Gladiatorgesechte statt fanden, steht noch sehr wohlserhalten; es ist geräumig genug, zehn: bis zwölftausend Mens

fchen ju faffen; es ericheint baber. im Berhaltnif jur Große ber Ctabt, noch größer, als bas Colifeum, jum Beweife, wie auch bie untergeordneten Stabte bes Reiches, gleich Rom, ber Leibenschaft biefer blutigen Schauspiele frobnent, biefür thre öffentlichen Gelber vergeubeten. Burde ja nicht leicht in Rom ein großes Festmahl, ober ein Leichengug eines feiner schwelgenden Großen begangen, wo nicht bie Lomen und Tieger Uffens und Ufritas, ober bie Gladiatoren und Be fliarii unter fich, ober gegen fich im tobtlichen Rampfe ringen mußten. In je reicheren Stromen an ben großen Festagen Rome, an feinen Siegestagen, an ben Tagen jur Ginmei= bung feiner Tempel, feiner Theater und Thermen und Luft= garten, an ben Caturnalien und ben Minervafeften, bas Blut ber Thiere und Menfchen flog, um fo glangender mar bie gottesbienftliche Feier. Wie wenig Mitgefühl auch bie Pom= pejaner mit bem Loofe folder ihrer Schauluft geopferten Un= gludlichen hatten, beweist nichts überzeugender, als baf fie biefe, ben Menfchen berabwurdigenden Megeleien auch als eine paffende Grabvergierung ihrer um bas Bobl bes Bater= landes verdienten Tobten ansahen.

Unter ben Monumenten ibrer Graberstraße findet sich namlich eines, und zwar eines ber bedeutenderen, welches, nach seiner Aufschrift, ber Bater Scaurus seinem Sohne, dem Duumvir Aulus Fabricius errichtete, nachdem die Decuriosnen ihm den Play hiezu, 2000 Sestertien zum Leichenbegangsuiß und eine Reiterstatue im Forum bewilligt hatten, wovon man dort noch das Fußgestell sieht. Die Rückseite der Umsfassungsmauer dieses Monumentes ist mit vielen Babreliess in Stuck geziert; wir sehen hier nicht nur hunde auf Ser gehept, sliehende hasen und hirsche, einen blutenden Stier, bessen hals die Lanze des Kämpfers durchstochen, sondern auch Gladiatoren der verschiedensten Art, z. B. in leichter Tunica mit der Lanze zu Pferde; und barunter auch solche,

bie sich geharnischt, mit herabgelassenem Bister, ohne Augensössengebildeten schon der ihr Leben in solchen blutigen Spielen raffinirter Gransamkeit eingesett, bas beweisen die Untersschriften, indem es bei einem heißt: er hat fün fzehn mal, bei einem anderen: er hat zwölfmal gesiegt. Und was gesschah mit dem Bestegten? er wurde, wenn das Wolk ihm, seis ner todesverachtenden Rühnheit wegen, nicht das Leben schenkte, miedergestoßen, und dann, wie die gefallenen Bestien, mit eis nem haden von der blutigen Schaubühne in ein Loch des Umspitheaters, das sogenannte Spoliarium, herabgezogen. Dort lag er mit den Spänen und Tiegern, während die Menge, uns bekümmert um ihn, ihrer Schaulust fröhnte.

Und mit folden Darstellungen schmudte ein Bolt feine Grabmaler aus, bas in seiner feigen Verweichlichung so sehr ben triegerischen Geift seiner Bater verloren hatte, bag bie Raifer Gesehe gegen solche erlaffen mußten, die sich, bem Rrieges bienft zu entgeben, den Daumen abschnitten.

So hatte vielleicht auch Scaurus, ber Duumvir, bas mußige Bolt von Pompeji mit Menschen und Thierhepen ergopt, und es hatten ihm, bem Liebling des Bolles, die Des enrionen dafür den Begräbnigplat und die Reiterstatue bes willigt; oder waren die auf dem Denkmale abgebildeten Fechsterspiele vielleicht mit den bewilligten 2000 Sestertien der Staatstaffe geseiert worden? —

Die in jener Ankundigung erwähnten sparsiones und vela, die Besprengungen und Segeltücher, stehen hiemit in vollem Ginklang und deuten auf die gleiche sittliche Erschlaffung bin. Während die alteren Römer der sittenstrengeren Beiten es der Wurde des Mannes unziemlich hielten und gessestlich untersagten, dem Schauspiel, das ursprünglich der Ehre der Götter dienen sollte, sipend beizuwohnen, verwandten ihre Rachtommen allen Scharssinn darauf, die höchste Pracht XIII.

und die ausgesuchtefte Bequemlichkeit mit biefem Genuffe au verbinden. Gie erbauten fich nicht nur marmorne Gige, fonbern bie feinsten Boblgeruche fliegen aus prachtvollen Bafen in Dampfen fiebenben Baffere empor, ten fufen Duft prientglischer Arome in ben weiten Raumen verbreitenb, ober Das Baffer fiel durch Drudwerte binangehoben, fublend und erquictend als ein feiner Duftregen auf die Ropfe ber fünfzig oder achtzig Taufende, bie eines jener Riefentheater in fic vereinigte. Den Capuanern aber, bem haupte ber uppigen Compania Felir, zu der auch Pompeji geborte, gebührt ber Rubm, die Erfindung von Segeltuchern ju Dedung jes ner ungeheuern Bauten gemacht zu haben; Rom verband auch mit biefer Erfindung feine Pracht und feine Uppigkeit; ein Raifer, beffen Graufamteit in ber Gefchichte fpruchwortlich geworden, Nero, ließ biefe Bebeckung von Purpur, mit goldenen Sternen vergiert, machen; in ber Mitte ließ er fic felbft, ale Apollo ben leuchtenden Connenwagen leufend, dars Auch in Pompeji fehlten, laut jener Unfundigung, ftellen. bei ben Glabiatorgefechten die Parfumerien und die Bebedung bes Theaters, eine Bequemlichkeit ber toftspieligsten Art, Pompeji hatte aber außer jenem Almpitheater, wie bie Ruinen zeigen, noch zwei andere Theater, ein fogenanntes gebecttes Odeon und ein großes Theater; das fleinere faßte gegen 1200, bas größere gegen 4000 Bufchauer.

Die Größe und die Marmorverschwendung an diefen Gesbäuden zeigt, daß auch für Pompeji das Theater die wichstigste Staatsangelegenheit war, wie für Rom, das seine Schmach und Knechtschaft vergaß, wenn nur seine Tyraunen den Ruf panem et circenses erhörten. Allen selbstständisgen Lebens in diesen Zeiten moralischer Fäulniß beraubt, bes schränkte sich in den Provinzen, wie in der Hauptstadt, die Thatkraft des Bolkes, gegenüber den Gräuelthaten seiner Machtsbaber, auf Theaterpartheiungen und Schauspielrausereien. Die

Geschichte verstummt mit der Freiheit, und so ist auch fur Pompeji das michtigste Ereignist jener Tage vor seinem Unstergang ein Theaterkrieg. Tacitus berichtet nämlich: wie Lis vinejus Regulus in dem Umphitheater von Pompeji ein Fechsterspiel gegeben, zu dem viele Zuschauer aus den benachbarsten Städten, insbesondere aus Nuceria, geströmt sepen. Während des Spieles aber erhob sich zwischen den Fremden und Einheimischen ein Streit. Steinwurfe folgten den Schimpfsreden; es kam zu den Waffen; die zahlreicheren Pompejaner siegten; die Bestegten aber, die viele Todte und Verwundete zurückgelassen, erhoben bei Nero hierüber Rlage. Der römissche Senat bestrafte Pompeji mit der Aussehung seiner Fechsterspiele auf zehn Jahre und verbannte den Livinejus Resyntus, sammt den Urhebern des Lufruhrs.

Ohne Zweisel war diest die empfindlichste Strafe, welche ber Senat über das schaulustige Bolt verhängen konnte; alslein charakteristisch, wie diese Strafe, ist es sicherlich nicht minder, das der Tod das üppige Bolk mitten im Schauspiel überraschte. Herkulanum und Pompeji gingen unter, sagt Dio Cassius, als das Bolk im Theater saß. Der Besuv, auf dem Spartacus sich gelagert hatte, machte dem Schauspiel ein Ende, indem er Zuschauer und Spieler mit der gleichen Alse bebeckte.

Berschieden von diesem plöglichen, unerwarteten Untersgange der campanischen Stadt war das Schicksal des in seiner moralischen Berwesung und Schwelgerei langsam dahinsterbens den Roms; gleich einem der größten Bildwerke des heidnisschen Alterthums, gleich seinem Laokoon, wandte es sich krampshaft, von der Schlange seines Verderbens umringelt und umstrickt; das Gift brannte heißer in seinen Abern als die Flammen des Vesuns; seine ersterbende Kraft verzehrte sich in heftigen inneren Kämpsen und Krämpsen; seine Glieder wurden starr und kalt wie die Lavaschlacken des Vulkans;

auf sein Schild niebergestreckt, rang es mit bem Tob, wie der sterbende Fechter auf seinem Capitol; aber es konnte nicht sterben, bis das germanische Schwert ihm den letten Gnadenstoß gegeben. Da fank es mit den Trümmern seiner glanzenden Welt in das Grab; über ihm aber erhob sich das Kreuz und die Kirche dessen, der zu Allen, zu dem herren, wie zu dem Sclaven gesprochen: kommet alle zu mir, die ihr muhsselig und belaben sehb, ich will euch erquicken.

Der römische Boden wurde burch bas Blut ber Martyrer gefühnt und geweiht; in den oden Raumen bes zertrummerten Colifeums blickt bas Rreuz, Friede und Beil verkunbend, auf die knienden Gläubigen hernieder; über ber blutigen Arena Neros erhebt sich St. Peter, und sein heiliger
Stuhl, von wo der hirt ber hirten mit vaterlicher Stimme
die Stadt und ben Erdkreis segnet.

Dle Trummer Pompejis bagegen blieben tief unter ber erloschenen Afche begraben, bis nach spaten Jahrhunderten erft ber neugierige Forschergeist ber Wissenschaft bas Licht ber Sonne in ihr trauerndes Dunkel hinabfallen ließ.

## XII.

# Die Rirche und bie Rirchen.

Dritter Artitel.

Die Soweig; Frantreid; Belgien; Dollaub.

In ber protestantischen Schweiz haben fich bie religiofen Buftande in abulicher Beife, wie in Deutschland ents wickelt, nur daß bort die kirchliche Zerriffenheit größer, die theologische bagegen ber weit geringeren geiftigen Regsamtelt wegen fcwacher ift, ale im beutichen Rachbarlanbe. Wenn in Bafel und Zurich die Theologie nur ein Nachhall ber beutfchen ift, in Genf und Laufanne aber trop ber bort beftebenben Facultaten nichts, was ben Namen einer Theologie verbienen konnte, fich regt, so ift bagegen in bem Bolfe beiber Bungen, ber beutschen, wie ber frangofischen, größerer Drang nach einer firchlichen Gemeinschaft, ober bie republicanischen Formen gestatten bort ben ber Staate : und Polizeikirchen Ueberbrufigen leichter bie Ceparation. In Burich hatte bis 1839 ber nacte Unglaube in rafchem Fortschritte fich entwidelt; "es grangt an's Unglaubliche, forieb ein Berichterftat= ter im Jahr 1834 \*), mit welcher naiven Plumpheit Geistli= de nicht felten ihren gemeinen Unglauben in öffentlichen Blat= tern jur Chau tragen". Um fo leichter verbreitete fich auf bem Lande ber Separatismus und bas Sectenwefen. Aber im Jahr 1839 hat bekanntlich die Berufung des Dr. Strauf ben Sturg ber Staateregierung und die Ginfepung eines Glaubens: Der theologischen Facultat wurde comite jur Folge gehabt.

<sup>&</sup>quot;) Rheinwalds Repert. Bb. V. 73.

balb in ber bentschen Schweiz und nater ben französischen Protestanten Eingang. Das Bolt zwar war und ift ihnen abgeneigt, und im Jahre 1833 tam es zu Vevap zu einem Aufstande gegen die verhaßten Momiers, wobei selbst Blut vergoffen wurde, und die Regierung sich wegen der allgemeisnen Aufregung genöthigt sah, ihre Sprachsäle zu verschliessen. Demohngeachtet gibt es wohl taum ein Dorf, in dem micht wenigstens einige Getrennte sich befinden, die dei den Tempeln ihres Wohnorts schen vorübergehend, die oft meilens weit entsernten Conventikel ihrer Secte besuchen.

Die Nationaltirche bes Waadtlands bat ingwischen, und Awar unter bem Ginfluße bes Boltshaffes gegen die Momiers, ober ben Dethobismus (b. b. bort gegen ben Calvinismus' im Jahre 1840) ihre Berfaffung bergestalt verandert, baf alles Rirchliche noch vollständiger als fruber in die Gewalt und Billführ bes Staates gestellt, und der große Rath bie bochfte Beborbe, felbft in Glaubenefachen ift; fie bat auch ihre biss herige Lehrs und Glaubensnorm, die belvetische Confess fion, abgeschafft. Die Prediger schworen jest blos, "bas Bort Gottes rein und lauter ju predigen, wie es in der beis ligen Schrift enthalten ift" \*\*). "Die Corift", bieß es bei ber Berathung barüber im Jahre 1840, "fen bie alleinige Quelle des Glaubens und Unterrichts; wer ein menfoliches Buch ihr an die Seite stelle, verfalle in Ratholicismus". Der Saf gegen bie Momiers wirkte auch hier wieber mit; gange Dörfer unterzeichneten Bittschriften für Abschaffung ber Confeffion, weil man ihnen fagte, die Confession fey bas Buch ber Momiere \*\*\*). Da nun auch in Genf und bei ben reformirten Kirchen Frankreichs bie Authorität ber Glaubenebetenniniffe abgeschafft ift, fo bat fich bort berfelbe Buftand wie in Deutschland in ber Rheinpfalz und in Baben gebilbet, und

<sup>4)</sup> Evang. Rird. : Beit. 1842, €. 258.

<sup>\*\*)</sup> Evang. Kird. . Beit. XXVI, 68.

<sup>.\*\*\*)</sup> Daf. S. 69.

lene Lehre Calvins wieber herftellen. Rach turgem Bestande gerfiel aber bie Malan'iche Gemeinde, jum Theil burch ben herrichfüchtigen Charakter ihres Stifters \*); und viele Mitglieber berfelben ichloffen fich an eine anbere getrennte Genoffenschaft, die von einigen Predigern geleitet wird, an die Rirche von Bourg de Four an. Doch hat diefe Secte ihre Anhanger nur aus ben niebern Boltstlaffen gefammelt, ba bie bobern Stande mit bem Rationalismus ber venerable Compagnie gang zufrieden maren. Aber im Sabre 1830 entftanb eine neue Spaltung in Genf; bie brei Prediger, Gauffen, Galland und Merle bilbeten unter bem Titel "epangelifche Gefelfchaft" einen Berein, ber es fogar unternahm, eine neue theologische Schule neben ber in Genf bestehenden gu errichten, bamit auch bie altprotestantische Lehre wieber vorgetragen würde. Damit mar ber Krieg zwischen beiben Partheien offen ertlart. Die brei Brebiger und ihre Unbanger behaupteten zwar, nicht von der Genfer Rirche getrennt zu fenn; nur ber 3mingherrichaft, welche ber Unglaube gegenwartig über biefe Rirche ausübe, wollten fie fich, fagten fle, nicht unterwerfen \*\*). Die Compagnie verftieß naturlich bie Schismatiker aus ihrer Mitte, und unterfagte ihnen bas Pres bigen in ben Rirchen; biefe aber erbauten fich eine Rapelle, beriefen Professoren der Theologie, und warben Unhanger.

Im Baabtlande find gleichfalls gablreiche diffentirende Gemeinden entflanden; Tractatenvereine waren ein hauptmitztel, fie zu verbreiten; nach der Julirevolution erlangten die neuen Sectirer auch burgerliche Anerkennung, fanden auch

<sup>\*)</sup> Rheinwaid's Repert. VII, 189. — Défense des ceux de fidéles de l'église de Genève, qui se sont constitués en église indépendante, contre les sectaires de cette ville; par A. Bost, l'un des pasteurs de l'église de Bourg de Four à Genève, Paris, Lyon, Genève 1825.

<sup>\*&</sup>quot;) S. Lettre d'une partie des pasteurs et ministres du Canton de Vaud et réponse de la direction de l'école de théologie de Genève 1833.

#### Die Rirge und bie Rirgen.

balb in ber bentschen Schweiz und nnter ben französischen Protestanten Eingang. Das Bolt zwar war und ift ihnen abgeneigt, und im Jahre 1833 tam es zu Bevap zu einem Alufstande gegen die verhaßten Momiers, wobei selbst Blut vergossen wurde, und die Regierung sich wegen der allgemeisnen Aufregung genöthigt sah, ihre Sprachsale zu verschliessen. Demohngeachtet gibt es wohl taum ein Dorf, in dem nicht wenigstens einige Getrennte sich besinden, die bei den Tempeln ihres Wohnorts scheu vorübergehend, die oft meilens weit entsernten Conventitel ihrer Secte besuchen.

Die Nationaltirche bes Baabtlands bat ingwischen, und zwar unter bem Ginfluße bes Boltshaffes gegen bie Momiers, ober ben Dethobismus (b. b. bort gegen ben Calvinismus'im Jahre 1840) ihre Verfaffung bergestalt veranbert, bag alles Rirchliche noch vollständiger als fruber in die Gewalt und Billfuhr bes Staates gestellt, und ber große Rath bie bochfte Beborbe, felbft in Glaubensfachen ift; fie bat auch ihre biss berige Lebr : und Glaubenenorm, bie belvetifche Confes fion, abgeschafft. Die Prediger schworen jest blos, "bas Wort Gottes rein und lauter ju predigen, wie es in der beis ligen Schrift enthalten ift" \*\*). "Die Chrift", bieß es bei der Berathung barüber im Jahre 1840, "fep die alleinige Quelle bes Glaubens und Unterrichts; wer ein menschliches Buch ihr an bie Seite ftelle, verfalle in Ratholicismus". Der Daß gegen die Momiers wirkte auch hier wieber mit; gange Dorfer unterzeichneten Bittfdriften fur Abichaffung ber Confeffion, weil man ihnen fagte, bie Confession fer bas Bud ber Momiere \*\*\*). Da nun auch in Genf und bei ben reformirten Rirchen Frankreichs die Authorität ber Glaubensbekenntniffe abgeschafft ift, fo hat fich bort berfelbe Buftand wie in Deutschland in ber Rheinpfalz und in Baben gebilbet, und

V Evang. Rird. : Beit. 1842, G. 258.

<sup>\*\*)</sup> Evang. Rird. Beit. XXVI, 68.

<sup>\*\*\*)</sup> Das. S. 69.

s ergibt fich, baß bie Bekenntnislosigkeit im Gebiete bes Protestantismus rasch überhand nimmt. Im Waadstande soll ibrigens eine aus zwölf Mitgliedern bestehende Jury über etz waige Abweichungen von der reinen Lehre aburtheilen. Das süber wurde nicht unrichtig bemerkt, es seh doch etwas hart, die Prediger zu verpstichten, daß sie sich jedesmal erst nach der Meinung von zwölf ihnen unbekannten Rännern in ihren Predigten richten sollten \*).

Die dortigen Dissibenten sind indes in Bezug auf Beftimmtheit und Festigkeit der Lehre nicht besser daran; auch
se haben kein gemeinschaftliches Bekeuntniß; nur darin kommen sie überein, daß ihnen die Landeskirche, aus der sie ausgetreten, als das verabscheuungswürdige "große Babel" gilt;
se selber sind aber ein vielstimmiges kleines Babel; sogar
über so wichtige Fragen, wie die von der Tause der Kinder,
lehrt und halt jeder was ihm beliebt; in der getrennten Rirde zu Genf erklaren sich von den drei Pastoren zwei für,
mb einer gegen die Rindertause, und so hat denn auch jedes
Blied dieser Gemeinde die Wahl, ob es sein Rind tausen,
ober auch ohne Tause bahinsterben lassen will.

Reben ben Momiers ober Methobisten hat seit einiger Beit in Lausanne, Genf und bem protestantischen Jura ber inglische Prediger Darby, ein Lehrer von der neuen Secte wer Brüder von Plymouth, die Grundsäse seiner Parstei, in benen die protestantische Ansicht von der Rirche consequent fortgebildet erscheint, mit bedeutendem Erfolge verstreitet. Hatte der ältere Protestantismus sein ganzes Spstem unf die Annahme eines großen Abfalls der Rirche von sich selber gegründet, eines Abfalls, der, man wußte nicht recht wann, etwa im vierten und fünsten, ober auch erst im neunsten und zehnten Jahrhundert erfolgt seyn sollte, so lehren die Brüder von Plymouth, durch solche vage Angaben under

<sup>\*)</sup> Vous prescrivez de ne pas précher contre l'opinion de douze Messieurs que personne ne connoît.

friedigt: nicht erst so spat, sondern gleich unmittelbar nach ber apostolischen Zeit sey der große Abfall der Rirche einge treten; die apostolische Rirche sey namlich vom heiligen Seiste unmittelbar geführt worden, da dieser sich aber nach dem Tode der Apostel aus ihr zurückgezogen, sey sie sofort in Finsternis und in alle Arten von Gräueln gefallen. Bu diesen rechnen die Brüder denn auch die Einführung eines eignen Lehrstandes; nach der apostolischen Idee des allgemeinen Priesterthums muffe das Lehr= und Predigtamt ganz abgeschaft werden \*).

Indem wir und gur Betrachtung bes Protestantismus in Frankreich wenben, bieten fich und zwei wohl unterrichtete Führer bar, die fo eben ihre, mit großer Sachtenntniß verfaßs ten Schilberungen veröffentlicht haben, ber eine im Octoberheft 1843 von Rheinwald's Repertorium, der andere, Prof. Brud in Strafburg, im erften Befte ber theologischen Studien und Rritifen von 1844. Der Lettere befchreibt die Lage ber Proteftanten, beren beibe Rirchen, die reformirte, go Confiftos rien mit 427 Beiftlichen, die lutherische, 6 Inspectionen mit 31 Confiftorien und 234 Gelftlichen (aufammen etwa eine Dile lion Mitglieder) gablen, außerlich genommen, als febr vortheilhaft, und im Vergleiche mit früheren Beiten ale glangenb. Er ruhmt die Gunft ber Regierung - ber Premierminifter Guizot ift befanntlich Protestant, und die Bergogin von Orleans legt ihren Ginfluf in Diefelbe Bangichaale - bereits willig wurden die Summen fur Dotirung ber jedes Jahr ents ftebenben neuen Pfarrftellen angewiesen - aber - "ein traus riges Gegenstuck zu biefem offenbaren Anzeichen überrafchenber Fortschritte ber protestantischen Rirche Frankreichs in extenfiver Entwidlung liefern bie vielen, nicht felten bits teren Streitigkeiten, die felt einer Reihe von Jahren in ihrem Schoofe ausgebrochen find, und mehrmals icon ju eis ner unheilbaren Spaltung ju führen ichienen" \*\*). - "Seit

<sup>\*)</sup> Berlin. Allg. . Rirch. Beit. 1843, S. 263.

<sup>\*</sup> Theol. Studien, 1844, 1, 20.

der Julirevolution find in dieser Kirche so viele Zerwürfnisse ausgebrochen, daß man nicht wagte, Spnodalversammlungen zu provoziren, aus der nicht ungegründeten Besorgnis, daß die bestehenden Zwistigkeiten sich in denselben auf eine betrüsdende Weise außern, und Kämpfe veranlassen könnten, die der Kirche nur zur Schande und großem Nachtheil gereichen würden. — Und würden auch solche Spnoden gehalten, sie könnten doch die Kirche nicht aus der unglückseligen Zersselichen verigen, in welche sie zerfallen ist, und welche wirtslich ein großes Bedenken erregen muß".

Diefelbe Lage ber Dinge, welche fich in ber frangofischen Schweiz entwickelt bat, zeigt fich uns auch bier; ber alte Cals vinismus ift gerfest und verfallen, und biefer Berfall ift theils burch die natürliche Macht der Entwickelung, die dem Protes fantismus in jeder feiner Sauptformen inmobnt, theils burch ben Ginfluß, ben Benf von jeher auf bie frangofifchen Protes fanten geubt hat, herbeigeführt morben. Die Glaubenebes tenntniffe find gefallen, nur zwei Confiftorien unter neunzig, bie von Caen und von Bolbec, nothigen feit einigen Jahren ihre Canbibaten, bie Confession von La Rochelle ju une terfcreiben, und auch hiegegen haben fogleich mehrere Pres diger protestiet - bie Confistorien felbst find vollig isolirt von einander, burch tein Band verknupft, und fo muß auch bier bas einzige noch vorhandene, gemeinschaftliche Gefühl, ber Antagonismus gegen die fatholische Rirche, das fummerliche Eurrogat für die Ginheit des glaubigen Bewuftseyns, und ber lebenbigen, firchlichen Autorität abgeben.

Drei Partheien sind es hauptsächlich, welche gegenwarstig in Frankreich, wo die Protestanten sich selbst wieder zu den Katholiten, wie 1 zu 30 verhalten, gegenseitig sich bekamspfen. Die rationalistische, zu welcher die Mehrzahl der Conssistion und Prediger gehört, und beren vornehmster Sprescher der gewandte Uth. Coquerel in Paris ist; die methodis

ì,

<sup>°)</sup> A. a. D. 37.

## Die Rirche und bie Rirchen.

Rifde ober feparirte, und die neue firchlich und glaubig feynwollende, bie fich um ben Grafen Gafparin gefchaart hat. Die zweite, die gang ben Momiere in Genf und in bem Baabt= lande entfpricht, führt ihren Ramen nicht von einer firchli= den Berbindung, in die fie mit ben englischen Beslevanern getreten mare, fonbern blos barum, weil fie mit biefer rubrige fen und lebenbigften unter ben neueren protestantischen Gecten bas Bervorheben bes alleinfeligmachenden Glaubens ober vielmehr Bertrauens, bas Abichagen bes Chriftenthums nach gemiffen inneren Empfindungen und vermeintlichen Babrneb= mungen und bas Dringen auf die perfonliche Gewißheit ber Celigfeit gemein hat. Bas ber Pietismus unter ben Luthe= ranern, ift ber fogenannte Methobismus unter ben Reformir= ten bes Continents. Gine fefte gleichformige Lebre, eine aufrichtige Aufchliefung an Glaubensbetenntniffe miberftrebt bem Charafter biefer modernen Secte; bie driftlichen Grundleh= ren werben jum Theil bei Seite gefchoben, jum Theil in vage, aller bogmatischen Pracifion ermangelnbe Ausbrucke gefaft, in ber Schwebe gelaffen; mit ben Sagramenten, bie ohnehin im Methobismus von febr geringer Bebeutung find, balt es jeder Prediger nach Belieben. hinfichtlich der firch= lichen Berfaffung folgt man bem Princip ber Independenten; jebe Gemeinde befist unbeschränkte Autonomie, ober wie es ber Berichterstatter in Rheinwalds Repertorium ausbrudt -"bie getrennten Rirchengemeinschaften verwerfen eine Centras lifation, als nicht in ber beiligen Schrift begrundet, nehmen aber eine freie Berbindung mit allen Schwesterfirchen in ber Schweig, in Frankreich, England und Amerika an, und nennen fich daher: les églises associées"; - die gange Affos ciation besteht indes nur barin, bas ein Prebiger von einer folden Gemeinbe gur anbern, ohne weitere Formalitaten, übergeben kann. In Paris bestehen zwei berartige Dissiben= tengemeinden, die vornehmere in der Strafe Taltbout, und bie von dem Prediger Conod geleitete in der Unnenftrage für das niedere Bolt; die erste behauptet sich von der frangöfischreformirten Kirche nur halb losgesagt zu haben, die zweite aber ift vollig saus Babplon ausgegangen".

Roch einige andere existiren zerstreut im Lande, die ganze Parthet aber, mit Weibern und Kindern etliche tausend Röpfe gablend, beschäftigt sich seit zehn oder zwölf Jahren ernste lich damit, das katholische Frankreich zu "evangelistren", und ihre ersten Berichte wurden damals von der Berliner Evans gelischen Kirchenzeitung in aller Breite mitgetheilt. Sie fühlt sich nämlich start genug, zu gleicher Beit den Kampf gegen die "abgefallene und ungläubig gewordene" resormirte Kirche und gegen die katholische zu führen.

Die britte Parthei, jur Beit burch ben Grafen Gafparin reprafentirt, hegt mit ber eben geschilderten eine boctrinelle Sympathie, migbilligt aber ihre Trennung, und will nur in und mit ber Rirche reformiren; wie biefe jeboch felber tein Betenntnif mehr bat, fo wollen auch bie Reutirchlichen fich burch teines binden laffen. "Bas mar der große Irrthum ber fatholischen Rirche? - fagt ber Graf Gafparin +), bie Mufft: Aung eines bindenden Princips außer ber beiligen Chrift; ber Protestantismus bagegen beruht gang und gar auf bem Cape : bie gange Schrift und nichts als bie Schrift. Batte er gleich ju Unfang, feinem Princip untreu, feinerfeits Anslegungen und Erflarungen ale Rorm aufgestellt, batte er ben Schriften ber Reformatoren, ben Meinungen ber Epnos den, ben Epmbolen und Glaubensbefenntniffen einen bindenben Charafter gegeben, fo batten wir nur ein anberes Jod und andere Irrthumer und auferlegt".

Ge ift intereffant, ju feben, wie die glaubigen Protestanten in Frankreich in einer folden für die ganze Existenz einer tirchlischen Genoffenschaft entscheibenden Lebensfrage völlig mit den benischen Rationalisten ber außersten Linken, mit Röhr, Paulus, Bretschneider u. f. w. übereinstimmen. Inzwischen stiftete Gassparin im Jahre 1842 seine "Gefellschaft für die allgemeinen

<sup>\*)</sup> Lettre à M. Ath. Coquérel pag. 19.

Intereffen bes Protestantismus", ein Unternehmen, meldes fogleich ben beftigften Rampf jum Ausbruch brachte. Er und feine Unbanger ertlarten, ber Berein muffe auf ber Bafis bes "orthodoren" Glaubens gegrundet werden; ihr Gemiffen erlaube ihnen nicht, an einem gemeinschaftlichen Wert mit fol= den ju arbeiten, bie jenen Glauben nicht theilten. Die ans beren entgegneten: fle blieben ja boch in ber Rirche, und fas Ben in Confiftorien und Presbyterien neben folden, Die fie für Ungläubige erklarten. Die Protestanten erhoben fich nun in Maffe gegen den Berein; 47 Confiftorien, 403 theile reformirte, theile lutherische Prediger protestirten gegen ibn, während nur 13 Confistorien und 168 Prediger fich ihm anschlof= fen. Das Directorium bes lutherifchen Generalconfiftoriums in Strafburg erließ eine in ben scharfften Ausbrucken abge= faste Ertlarung gegen ben Verein: "Wenn bie Sactel ber Bwietracht, heißt es barin, in eine befreundete Rirche (bie reformirte) geschleubert wird, wenn wir ben Brant meder lofchen, noch jum Aufbau bes Gebaubes einer gefetlichen Dre ganifation beitragen tonnen, follen wir etwa auch bei und Feuer anlegen"? Bugleich erhielten fammtliche lutherifche Geiftlichen bie bestimmtefte Beifung, dem Bereine nicht beigutreten. Gin Theil ber reformirten Prediger befchlof, feinen Geifilichen, ber in die Gefellschaft eingetreten fep, auf ihre Rangeln gu laffen. Co gefcah es, daß biefer Berfuch, ben frangofischen Protestantismus aus seiner atomistischen Bersplitterung beraus= Augiehen, und ihm das außere Unsehen und die Starte ber Gin= beit zu verleihen, nur bagu biente, Die unbeilbare Berriffenbeit beffelben recht augenfällig werden gu laffen, und bie Cocietat mußte, um bas Uebel nicht noch arger gu machen, barauf verzichten, Gulfocomites in ben Departementen ju errich= ten; fie beschrantte fic auf Paris.

In Belgien ift ber Protestantismus an fich und megen ber fleinen Bahl feiner großentheils aus Gingemanderten bestehenden Bekenner unbedeutend, aber ber innere Bustand besselben in jenem Lande, wo er ber vollständigsten Freiheit und Autonomie genießt, wirft ein so belles Licht auf beffen Charralter, daß wir turz dabei verweilen muffen. Den Stoff lies fert Luttem uller in feinen Beitragen zur Rirchengeschichte ber Gegenwart, ber als lutherischer Prediger in Bruffel weilte, und ein burch sein Buch veranlagter Artitel ber Berliner Evangelischen Rirchenzeitung \*).

Der hofprediger Bent bewirkte im Jahre 1838 die Bereinigung fammtlicher belgischer protestantifden Gemeinden, mit Ausschluß ber Independenten und Anglifaner, ju Ginem Synodal: und Confistorial : Berband, Union genannt; bie Bereinigung geschah mit ju Grunbelegung bes Princips, bag Mue als alleinigen Glaubenegrund die beilige Schrift anertennten, womit alfo, wie in Frankreich und in ber Schweit. jebe Weltung eines Befenntniffes befeitigt ift, in bem Bewußt fenn, daß jeder Berfuch einer über die antikatholische Regas tion binausgebenden Lehr= und Glaubensbestimmung fofort ein volliges Auseinanderfallen zu Folge haben muffe. "Unter ben Prebigern" - fagt Luttemuller \*\*) - befand fich nur Gin Lutheraner und Gin confessionell achter Reformirter. Conft fand fich bei biefen wenigen auch ber allercraffeste Unglaube. theils nadt, theils etwas umballter, ber fürchterlichfte Indife ferentiemus und auch Independentismus, ber geradeju fagt: "Jedes Bekenninif ber Bibellehre ift vom Teufel, benn es bindet und". - Much eine evangelische Gefellschaft nach dem Borbilbe ber frangofischen hatte man gestiftet, beren Prafis bent, Goedecoop in Gent, die beil. Dreinigfeit und die Erbfunde laugnet, und die fich - fie gablt funf Evangeliften foft gang in Independenten und Baptiften gerfplittert bat.

In Bruffel fand Lutkemuller brei protestantische Gemein= ben; 1. die Nationalkirche (b. h. vom Staat befoldete) unter bem rationalistischen Pastor Went; 2. die Kapelle des Pre= bigers Boucher und 3. die des Predigers Panchaud.

<sup>· &#</sup>x27; ') Ming. 1842, 6. 549 ff.

ev) Beiträge G, 80.

Die Rirche und bie Rirchen.

Bouder lief, wahrenb er eine Reife gum Gelbfammeln machte, feine Gemeinde von einem nach Bruffel gerufenen Prediger Lourde verwalten. Batte Boucher im rationaliftifch= methodififchen Ginne geprebigt, fo predigte Lourde die Gals vinifche Gnabenwahl und abfolnte Gundhaftigfeit ber Den: fchen, fo daß Dabame Lambert, Boucher's Cowiegermutter, ihm öffentlich in der Rirche wiberfprach, und behaup: tete, fie fep ohne Cunbe. Boucher fanb bei feiner Rud: tehr einen großen Theil feiner Gemeinde fich entfrembet, Die ibm rationalistische Wertheiligkeit vorwarf, man treunte fich; eine neue Rapelle trat als Rebenbuhlerin neben bie alte; Lourde wurde gwar, feines zweidentigen Benehmens wegen, bald entlaffen, aber ber Prabeftinatianer Panchand tam an feine Stelle. Darauf erschien Luttemuller als Berott bes altgläubigen Lutherthums in Bruffel, verfeindete fich balb mit Allen, wurde von ihren Rapellen ansgeschloffen, fab fich auf feine Wohnung befdrankt, und jog wieber ab.

Die Riederlande waren ehemals ein Haffischer Boben bes alten Protestantismus, nirgends wurde bie Calvinis fche Lehre, burd bie Befdluffe der Dordrechter Synobe ents widelt und befestigt, mit größerer Babigteit festgehalten, unb bie gange Geschichte ber nieberlandischen reformirten Rirche ift eine Aufgahlung ber Kampfe, die geführt, und ber Unstrengungen, die gemacht wurden, um den fort und fort von allen Geiten ber angegriffenen Dorbrechter Lehrbegriff aufrecht ju erhalten. Aber feit geranmer Beit ift bort bie Alleinberrschaft bes orthodoren Calvinismus nicht nur erschütz tert, fondern völlig gertrummert, und bie Schilberungen, bie von bem allgemeinen Rationalismus ber Theologen und Pres diger und von der entsprechenden haltungelofigkeit und Unfis derheit bes Bolfes entworfen werben, beweifen, bag auch bort ber Protestantismus nach bem ihm inwohnenden Gefege ju feiner folgerechten Entwidlung gelangt ift, wenn gleich Einzelne fich gegen die breit baber rollenden Bogen bes Stromes mit hoffnungelofem Widerstande auf bem alten Glaus

bensgrunde ju behaupten fuchen. Con im Jahre 1810 fragte ber berühmte Bilberbyt in einem flagenden "Aufruf an bie mabren Reformirten ber Rirche von Sollanb" \*): Db benn in bem ebemale fo frommen und blubenden Solland noch wirkliche Chriften übrig feben - Chriften, bie noch mit Berg und Mund an Chriftus glaubten - er mahnte, ber nieberlanbifche Staat fen gang auf bie reformirte Rirche gegrundet, mit ihr feb er groß geworben, und mit ihr gefunten und verfallen; bie alte reine Lehre fen nun größtentheils verbrangt, und eine Gluth von Brrlehren bafur eingebrungen. Seitbem hat fich ber Buftanb, ben Bilberbyt bamale anbeutete, noch weiter ausgebildet; die flarfte und belehrenbfte Schilderung beffelben finbet fich in einer vor une liegenden Urfunde bee Jahre 1842 \*\*), einer Ubreffe an die General : Epnobe ber nieders landifc = reformirten Rirche. Der Buftanb bes Protestantis= mus wird hier als hochft flaglich und gefahrvoll bargeftellt; insbesondere wird die sonft überall in den reformirten Genofs fenschaften berrichenbe Tenbeng fich ber Glaubenebetenntniffe und ihrer bindenden Rraft ju entlebigen, ale in hohem Grade verberblich geschildert. "Und welche freche Licenz und fchrans Penlofe Billfubr ift nun in ber Lehre bei une eingeriffen ? bie Brrthumer bes Urius, Pelagius, Cocinus werben frei auf dem Ratheber bes Professors, wie auf ber Rangel bes Prebigere vorgetragen". Die Professoren Bofftebe be Groot, Brouwer, Willigen und die Zeitschrift: "Wahrs beit in Liebe" werden als die Organe folder Jrrlehren, als

Opstellen van godgeleerden en zedekundigen inhoud. Am sterdam 1835, II, 45 ff.

o) Adres ann de algemeene Synode der Nederlandsche hervormde kerk, over de formulieren, de akademische oproeding der predikanten, het onderwys en het kerkbestuur. Leiden 1842. Die Unterzeichner find alle angesehene und liter rärisch wohlbefannte Männer: Ban hogenborp, Gevers, Capabose, Groen van Prinsterer, Elout, Singens bond und van der Remp.

Läugner aller driftlicher Grundwahrheiten bezeichnet. Un ben beiben Sauptuniversitaten herrsche bie fogenannte Gröning'sche Soule, bie wefentlich undriftlich fep, von der aber bie Debr= gabl ber funftigen Prebiger alliabrlich ihre Bildung und Gefinnung empfange. Beffer mare es noch, wenn man die Canbidaten bes Predigtamte in die Schulen ber Rabbinen, wo man boch minbestens bas alte Testament achte, ober in bie tatholifchen Ceminarien, wo man boch an einen fur die Menfchen geftorbenen Erlofer glaube, fenden murbe; fo aber erziehe man fie in ber fpftematischen Regation ber Lebre, die fie einmal verfundigen follten. Diefe und andere Uebel wirf= ten nur ju Gunften ber romifch : tatholifchen Rirche, beren öffentliche und gebeime Fortfchritte, beren Triumph über bie protestantische \*) in den Nieberlanden fo. große Beforgniffe einflößen muffe.

Naturlich erhoben fich gegen biefe Abreffe viele Stimmen; fo außerte j. B. ber Prediger Rutgere van ber Loeff zu Roorbroed in ber Proving Gröningen ; bie Rlagen und Forberungen Ban hogenborp's und feiner Mitunterzeichner feben unprotestantifch (ongereformeerd), benn fie hatten Calvin's Grundfage als die einzig mabren Principien ber Reformation hervorgesucht, mabrend man mit bemfelben Rechte die Meinungen Zmingli's, Melanchthons, ober irgend eines andern Reformators als Authorität proclamiren konne. Die Spnobe felbft erklarte, fie laffe jene Abreffen und Petis fionen in ihrem refpectiven Berthe oder Unwerthe beruben, und wiederholte zugleich ihre Billensmeinung, bag Riemand ine Predigtamt gelangen folle, ber fich nicht "ber in ben fymbolifchen Buchern ber reformirten Rirche enthaltenen Lebre anhanglich zeige" — aber — nur "in ber Weife, wie biefe Lehre in ihrem Geift und Charafter bas Wefen und den hauptpunkt bes Bekenntniffes der reformirten Rirche bilbet". Commence of the second

10 . 17 3.

<sup>\*)</sup> Den verbazenden triumf welhen de Roomsche Kerk op de onze behaalt. · : . 

Man hort es biefer geschraubten und verclausuliten Erstlärung der Spnode an, daß in Niederland die lette Stunde der alten heidelberger und Dordrechter Orthodorie bereits gesschlagen hat, und daß die Glieder der Generalversammlung eben hiemit gegen jede strikte Interpretation und wirkliche Authorität der Bekenntnisschriften sich verwahren wollen. Les consessions s'en vont — gilt mehr und mehr im ganzen Umsfange des Protestantismus. Lütkemüller erzählt unter ansdern von einem reformirten Prediger in holland, der vor Freuden weinte, als ein Lutherischer seinen Glauben an den heiligen Geist äußerte, weil er einen solchen Collegen schon lange vergeblich gesucht habe.

Inzwischen ift in holland eine Reaction, und wie gewöhnlich in Form einer firchlichen Abfonderung und neuen Cecte eingetreten. Prediger, die wegen ihres Gifere fur die Dordrechter Lehre von ber herrschenben Parthei abgefest ober jurudgewiesen morden, De Cod, Cholte, Roblbrugge haben "aus ben Glaubigen, die in biefer gefährlichen Beit ihre Rnice nicht vor dem Baal bes freien Willens gebeugt, fonbern allein die freie Gnabe preifen" \*), eine neue, aus einigen Bemeinden bestehende Rirche gebildet. Diese Ceparirten werben nach bem Saupturheber der Trennung, bem Prebiger Scholte, bort Schoutigner genannt. Die Lehre von ber Gnadenwahl ift ber Kern ber feparirten Predigt; ba aber Scholte bamit auch die Lehre verbindet, daß ber Menich fic feines (calvinifchen) Glaubens und folglich feines Gnabengus Randes und feiner Celigfeit ftete vollig bewußt, und beffen unfehlbar gewiß fenn muffe, und bag bie vorübergebende Empfindung in der vermeintlichen Erwedung eine blofe Taufoung fen, fo bat er damit in feiner eignen Parthei Mergernif und Zwiefpalt gefliftet, und in Umfterdam befteben bereits unter ben Diffidenten zwei Factionen, von benen die eine Scholte's Theorie gut heißt, die andere fie verwirft \*\*).

<sup>\*)</sup> Mheinwalds Repert XIV. 185.

<sup>\*\* )</sup> Lüttemüller's Beitrage E. 206.

Die Secte ber Remonftranten ober Urminianer, bervorgegangen aus einer Reaction gegen ben unfittlichen Charafter bes alten Calvinismus, liefert einen neuen Beweis von ber Verganglichkeit folder meder durch die Staatogemalt ge= tragenen noch durch bequeme Lehren popularer Secten. Diefe Parthei hatte von den beiden Grundprincipien bes Protestan= tiemus bas eine, nämlich bas ber subjectiven Berufung auf bie Bibel, mit Verwerfung von Rirche und Tradition, beibe= balten, das andere aber, die bem großen Saufen ftets fo will= tommene Lehre von ber jugerechneten Gerechtigfeit, verworfen; bie Rolge war, baß fie unfähig, bem Bolle besondere Loctun= gen ju bieten, im Beitraum eines Jahrhunderte von 60000 fo Viele maren ihrer noch im Beginne bes vorigen — bis auf 5000 (nach ber Zählung von 1837) zusammen fcmolgen find. Ihre Prediger find bem allgemeinen Buge bes von Rirche und Ueberlieferung losgeriffenen Protestantis= mus gefolgt und predigen ben schalften Rationalismus; eben dadurch aber haben sie sich auch der herrschenden reformirten Rirche fo genabert, baf fie fich von berfelben nur burch ben Mangel aller fymbolischen Bucher, Ratecismen und firchli= den Formulare unterscheiden; ja es ift in ber neuesten Beit baufig vorgekommen, daß reformirte Prediger in remonstran= tifchen Kirchen fungiren, und umgekehrt remonstrantifche Prediger vor reformirten Gemeinden mit Gaftpredigten auftreten \*).

Auch die Taufgesinnt en ober Mennoniten, welche noch zu Anfang des vorigen Jahrhunderts in den Riederlans 160,000 Glieder gahlten, sind auf 33,000 herabgekommen, was gegen die rasche Zunahme und Berbreitung der Baptissten in England und Nordamerika einen starken Contrast bils det. Freilich sind die heutigen Mennoniten der gleichnamisgen Secte des sechszehnten Jahrhunderts sehr unähnlich; sie haben jedes Bekenntnis, jede Beschränkung der Lehrs und

<sup>\*)</sup> Rheinwald's Repert. XL, S. 179.

Manbensfreiheit verworfen: "los von menschlichen Banben, nehmen sie die heilige Schrift, allein als die unfehlbare Richtschnur des Glaubens und Lebens an, und erklären sie nach den Negeln einer gesunden Auslegungskunde"\*). So ist denn natürlich ein plumper handgreislicher Rationalismus unter den Tausgesinnten herrschend geworden; die Dreieinigs keit wird geläugnet, Christus als ein vorzüglicher Mensch gesschildert; damit ist aber auch fast Alles, was dieser Secte früher dem herrschenden Calvinismus gegenüber Anhänger erwarb, verschwunden, und eine große Anzahl von Gemeins den hat sich theils durch den Eintritt ihrer Mitglieder in die katholische Kirche, theils durch deren Rücklehr in die gleichs falls rationalistrte, protestantische Landeskirche ausgelöst.

Mitunter erheben sich auch neue Secten bei bem Zerfalle ber alteren, wie die Secte der Necessitarier, die im Jahr 1825 von einem gewissen Stoffelmuller gestiftet wurde, und die eine einstige Beseligung aller Menschen auch der Bosen lehrte, damit aber auch practisch allen Unterschied zwischen Gut und Bose aushob, und sich der ärgsten Sittenlosigkeit ergab. Andererseits hat sich vor einigen Jahren zu Lithoorn bei Umsterdam eine communistische Secte, Vaders Good (Basters Gut) genannt, angesiedelt, die alles für das Eigenthum ihres himmlischen Baters haltend, selber aus jeden Privatbes sip Verzicht leistet.

Während indes ältere und neuere, große und kleine Secsten, aus der allen gemeinsamen facies hippocratica kenntlich, ein schwer bedrohtes Daseyn fristen, erstarkt auch in den Riesderlanden die katholische Kirche zum Schrecken ihrer Gegener. Schon das Zahlenverhältnis zeigt, welchen Aufschwung ste bort genommen. Im Anfange des vorigen Jahrhunderts zählte man in Nordniederland von 2,162,000 Seelen 1,100000 Resformirte, 330,000 Katholiken; im Jahr 1837 von 2,557,522

<sup>90)</sup> Borte bes Mennonitischen Professors S. Müller im Jahre 1827, f. Fliedner's Collectenreise I, 156.

Geelen 1,518,700 Reformirte und 877,674 Ratholiten. Die Ratholifen haben alfo in biefem Zeitraum fich mehr ale verdoppelt, mabrend die Reformirten trop des großen Verfalls ber Remonstranten und Mennoniten um wenig mehr als ein Biertheil gemachfen find. Die Beforgniffe, die bieg und anderes in Bezug auf bie funftige Stellung beider Benoffenschaften erregt, find unter andern in einer vor ein paar Jahren gu Utrecht erschienenen fleinen Schrift ausgesprochen: Etwas über ben Berfall in ber reformirten Rirche und ben gunehmenben Ginfluß ber romifden Geift= lichkeit in unferem Baterlande \*). Der Berfaffer beflagt ed, daß eine ber flartften Schummauern ber protestantis fchen Rirche gefallen feb, ba die Ratholiten jest zu öffentlis den Memtern und Diensten jugelaffen murben, mabrend fie por 1795 nicht einmal Polizeibiener ober Cadtrager in ben Stadten hatten werden konnen; in ben fleinern Stadten und in ben Dorfern, behauptet er, fepen bie Fortfcritte ber romifchen Rirche auch dem oberflächlichen Beobachter nur allgu fichtbar; in Gegenden, wo die Ratholiten gabtreich fepen, schrumpften bie reformirten Gemeinden mehr und mehr gufammen, fo daß manche gu flein murben, um langer einen eigenen Prediger barauf ju halten. Ale Urfachen bes Ber= falls gibt er an bie allzu große Durftigfeit und Ginfachbeit bes reformirten Gottesbienstes und bie Spaltungen unter ben Protestanten. Ale Augenzeuge flagt er endlich auch barüber, daß im niederlandischen Indien die romische Geiftlichkeit fich mehr und mehr feit einigen Sahren befestige.

(Fortsepung folgt.)

<sup>\*)</sup> Jets over het verval in de hervormde kerk en den toenemenden invloed der Roomsche Geestelijkheid in ons vaderland. Utrecht en Amsterdam 1840.

#### XIII.

### Literatur.

Spicilegium Romanum. Romae 1839 - 41. 8 Bbe. 8.

Eine überaus freundliche Gabe jum Weihnachtsgeschenke brachte eine der letten Büchersendungen aus Italien, die vollftändige Sammstung ungekannter Schriftseller oder bekannter Autoren ungekannte Werke welche einer der größten Kenner alter und neuer Literatur, der Carsdinal Angelo Mai der Verborgenheit entrißt. Da diese Achrenlese insteressanter Quellen der Patristit,-des Kirchenrechts, der Profans und Kirchengeschichte wohl nur ganz wenigen Lesern zu Gebote stehen und diezenigen, welche sich in dieser Lage besinden, vielleicht nur, was den Kreis ihrer Studien betrifft, hervorheben werden, halten wir es dem Zwecke dieser Blätter angemessen, über den Inhalt dieser werthe vollen literarischen Ansbeute und weitläusiger zu verbreiten.

Der erste Band, 688 Seiten start, enthalt außer zwei kleinen Tractaten Bernardino Balbis von Urbino über die Geschichte und Guiezeiardinis Darstellung des Lebens Derzogs Franz Maria von Urbino, mehrere ungebruckte Sonnetten and dem vierzehnten Jahrhundert und 103 Lebensbeschreibungen bedentender Männer, die im fünfzzehnten Jahrhunderte lebten, Beitgenossen des Verfassers Vespassaums von Florenz. Es war dieß einer der bedeutendsten Bücherhändler seiner Beit, dessen hülfe sich Papst Nitolaus V. bediente, um die vaticanische Bibliothet zu begründen, welcher selbst mit den bedeutendsten Männern seiner Beit in vielsacher und zum Aheile inniger Berührung kand und daburch den Stoff zu den Biographien zu sammeln vermochte. Diese selbst sind von verschiedener Ansbehnung, theils groß, theils wie die des berühmten Cardinals von Ensa, in wenige Beilen zusammengedrängt. Außer zwei Päpsten und vier fürstlichen Personen, sind sechszehn Carzbinale, eine große Anzahl von Bischöfen, Ordensmännern und Prälazten, die ausgezeichnetsten Staatsmänner von Florenz und eine Reihe

von Selehrten beschrieben. Es ware zu wunschen, baß Jemand die iterarischen Buftande Italiens nach diesen Originalnotizen zusammenzus stellen unternahme; es wurde eines ber bedeutenbsten Denkmaler der lie gerarischen Bewegung des Borabends der Kirchenspaltung werden.

3ft ber Anfang bes Spicilegiums nur für Italien von fpeziellem Berthe, fo nimmt ber zweite Band icon ein allgemeines Intereffe in Anfpruch. Buerft ift bas zweite und britte, vierte und funfte Buch ber Ueberfepung ber Ilias in lateinischen Berametern von dem berühmten Angelo Poligiano mitgetheilt; bann folgt ein bidher unbefannter Tractat bes berühmten Cardinale Sabolet de christiana ecclesia vom Jahre 1539. Da Sabolet zu benjenigen Carbinalen gehorte, welche Paul III. jum Gutachten über die Reformation ber Rirche anfforderte, fo ift biefe Abhandlung auch für die Geschichte der wirklichen Reformation von Bes beutung, und nur gu bedauern, daß bis jest das erfte Buch allein fich porgefunden hat. Auch mehrere Briefe bes berühmten Carbinale Alean: ber werben hiebei veröffentlicht, von welchen befonders ber an Bilhelm Benchewort ein eben fo ehrendes Beugniß für ben vielverfannten Abrian VI., als für den Ernft ber Befinnungen Aleanders ift. Gin Schreiben Diefes Papftes von Spauien aus an die Cardinale wird von bem Berausgeber nur bem Sauptinhalte nach mitgetheilt. Den größeren Theil bes Bandes füllen bie Commentare bes jungeren Cosmas (von Jerufa-Iem) ju den Gebichten bes beil. Gregor von Nagiang, welche Bieles berühren, mas für heibnifche Mythologie, fo wie für Archaologie ber Juden und Christen von Bedeutung ift. Angleich werden durch seine Commentare nene Fragmente bes Rirchenvaters felbst mitgetheilt. Es folgen Diftorien bes Abt Nonnos als Bufate gu zwei Predigten bes Gregor von Magiang; einige Lucubrationen bes Libanius! bas Prod: mium eines Commentars des Philoponus gur Arithmetit bes Nicomas dus, welcher alte Schriftsteller, wie ben Ariftocles über Philosophic, fo ben Pothagoraer Androcodes cicirt; griechische Fragmente, die aus eis nem Palimpfefte von Grotta Ferrata ftammen, und fic auf Juliaus Perferzug, die Geschichte des Theodosius II., und Papft Bigilius beziehen. Ein Facsimile diefes tustulanischen Palimpfeftes ift beigegeben. Weni: ger als der zweite Band scheint der britte auf eine größere Anzahl won Lefern rechnen gu burfen. 670 Seiten enthalten bas griechische Bert bes Erzbifchof Sophronius von Jerufalem über die Lobpreisungen und Bunder bes heil. Eprus und Johannes, bem bie lateinische Ueberfesung bes Bonifazins und bes Bibliothetars Anaftafins beigegeben ift. Bon bem legteren find bie nachher folgenden acta sincera S. Pe-

tri Alexandrini M. in bas Lateinifche übertragen, welche fowohl in Bezng auf die Anfange bes Arianismus, als auf die Verfolgung nuter Marimian von Berth find. Das bedeutenbfte in biefem Bande mode ten aber bie Fragmente bes Gregorins Thaumaturgos und anderer bes bentenber Theologen fenn, die fich in einem arabifchen Cober ber affer manifchen Saubidriftenfammlung vorfand, ber ben Monophysiten als Ruftzeng ihrer theologifchen Meinungen diente. Werden die Biogras phien bes erften Bandes ben Diftorifern Bieles gu thun geben, fo ift hier reicher Stoff für theologische Forschungen vorhanden. Bie oft felbft die ärgften Feinde ber Rirche Benguiß geben muffen, fo auch bier, indem ber Brief bes monophpficifchen Patriarden Theodofins von Merandria nach bem Ausbruck des gelehrten Berausgebers ein novum testimonium palmare et perspicuum de corporis sanguinisque Christi praesentia in tremendo, altaris mysterio, enthalt (Note gu S. 716). Si quis dixerit, foreibt ber Patriard unter Andern an feine Beerbe, in sacro corpore pretiosoque sanguine Christi, quae super altare extollimus dum ipsorum liturgiam perficimus, mortem ejus ac passionem commemorantes, passionem aut mortem aut corruptionem intervenire, anathema sit. Bie bubich es nach folden Beugniffen bod tlingt, wenn Rante in feiner Gefdicte Deutschlands behauptet, bas Dogma ber Tranefubstantiation fep eine Erfindung bes breizehnten Jahrhnuberts!! Den Schluß bes Banbes macht ber Brief Beinrichs VIIL. von England ad illustrissimos Saxoniae duces über Luther, und ein Schreiben Papft Leo's an benfelben Ronig. Der nun folgende vierte Band ift feinem Inhalt nach einer ber reichften und bedeutenoften ber gangen Sammlung. Bir heben in Rurge bas Bedentenbfte hervor: ein Brief bes ägpptischen Bischofs Serapion an die Monche, welcher mehrere von diefen ale lebend ermahnt, die noch vor bem beil. Antonius farben, wodnrch das hohe Alter biefes Briefes nud feines Berfaffers erhellt; eine Predigt bes heil Johannes Chrpfoftomus, worunter eine Palimpfefte, brei aus bem Sprifchen in bas Lateinifche überfest; eine die, wie die achte ber von Montfaucon befaunt gemachten, ber Gothen ermahnt; funf homilien bes Proclus, bes Schulers bes heil. Johann Chrpfostomus, worunter eine Palimpfeste, drei aus dem Spris fchen in das Lateinische überfest; eine Domilie des Bifchofs Diadocus von Photice, Beitgenoffen Diefes Proclus; profaifche und poetifche Berte bes beil. Sophronius; Mehreres über bie Beiligen Eprus und Johannes, Borreben gu Lebensbefchreibungen von Beiligen, gu bes Clanbins von Enrin catena patrum, Prebigten bes beil. Paulinus und bes

Literatur.

beil. Petrus Damiani, bes Johannes Diacound von Reapel Leben bes beil. Nicolaus, Des heil. Johann von Damast Leben Des Martyrer Urtemius, bas aus Philoftorgins und anderen Schriftftellern gufammenge= fent und eine Quelle fur die Geschichte Julians ift. Ercerpten aus Nicetas Choniates beleuchten Die Gefdichte des Macedonius, Reftorins, Entyches, und enthalten Stellen ans bem beil. Eprillus (S. 423, 424), beren weitere Mittheilung ber Berfaffer einem fpateren Banbe porbehielt. Es folgten bes Theodor Mopfneste Scholien zu bem Briefe bes heil. Paulus an die Romer, ber Schluß von bes Diacon Ferrans bus Werf de septem regulis innocentiae, Astlepiodot über bas Rriegsmefen, militarifche Deutsprüche eines Unbefannten, bes Petrus Matrangas critifche Bemerkungen gu ben Dben bes beil. Sophroniue, endlich eine lateinische Ueberfepung ber Oben beffelben Beiligen in un= gebundener Rede. Der fünfte Band beginnt mit bes Apponins explanatio in canticum; bie feche erften Bucher fint icon fruber betannt. Der Berausgeber fügt von den noch folgenden feche, Buch fice ben, acht und die Balfte bes neunten bingu, und weist bem Autor, ben man bisher in bas fiebente Jahrhundert feste, Die Mitte bes fecho= ten als Lebenszeit an. Dann tommen mehrere Predigten bes B'= fcofe Fauftus aus dem fünften Jahrhunderte; eine bes B. Fauftinus, bes Arnobius Ueberfepung bes Ofterbriefes bes heil. Eprillus; ber grie: difche Tert bes heil. Eprillus über bie Parabel vom Beinberge; eine Predigt des Bifcofs Laurentins ans der Mitte des gehnten Jahrhun= berts, eine andere bes Diacon Alberich von Monte Caffino über bie heil. Scolastica; ein intereffanter Brief ber Monche beffelben Rlofters an ihre beutichen Bruber (V. S. 144), aus einem Cober bes eilften Jahrhunderts. Der beutichen Geschichte gehoren fpeciell an funf Briefe von mehr als fechtzig, welche ein Cober von Lorich, gegenwärtig ber palatinifden Abtheilung ber Baticana, enthalt. Leiber hat ber Ber= ausgeber fich nicht entichließen tonnen, mehrere in feiner Sammlung aufzunehmen, und felbst biefe bedürfen eines Commentars. anegeber weist fie ber Petiobe ber frantifchen Raifer an; allein es wirb wohl die Frage fenn, ob nicht auch einige ber ber fachischen Raiser jugntheilen fenen. Der lette ber mitgetheilten Briefe gehort jedoch un= ftreitig ber Beit Beinrichs IV. an, und behandelt deffen Streit mit Deinrich V. Rach einem Prolog bes romifchen Diacons Leo gur Le= benebefdreibung bes heil. Johann Chrpfostomus und einem Supple: ment zu Caffiodore Anstitutionen murben alte Cataloge ber Rlofter= bibliothet von Lorfc, Corvey, Fulda und einiger anderen Orte mitge=

theilt, gn welchen die Borrebe werthvolle Erlauterungen bingufügt. Die Raturforfcher werben es bem herausgeber gu Dant wiffen, daß ber Commentar bes Stefanus ju bem Prognofticon bes Sippotrates befannt wurde, bem Seite XXIX noch ein Specimen bes Commentars bes Theophilus gir ben Aphorismen beigegeben wurde. Gin ande: rer Commentar, des Metropoliten Guftathins gu Johann von Damas: tus und Discellaneen bes Rhetore Choricins, meift antiquarifchen Inhaltes, machen ben Befdluß biefes Banbee. Der folgenbe, fechete, fpricht fich guerft über ben Reichthum an wichtigen Quellen fur bie Sefcichte ber Papfte aus, welchen Die varicanifche Bibliothet barbietet; wie dafelbft die Briefe und Rathfclage eines Thomas von Capua, Beffarion, Colonna, Sirletus, Aleander, Polus, Salviatus, Borromans und fo vieler anderer berühmter Cardinale; Die Streitfchriften ber griedifden Secten; endlich eine große Angahl von Biographien der Papfte fich vorfinden. Aus den lettern hob der gelehrte Berausgeber bie vitne Paparum von Bernarbus Buidonis (filius) hervor, jedoch nicht fit ber größeren Ausbehnung, fondern in dem von Bernard felbft verfaßten Anszuge. Wie aber in bem gangen Spiciteginm nicht blos bas Unbes tannte publicirt, fonbern auch forgfaltig mit Roten und critifchen Er= lanterungen verfeben wurde, fo auch bier, indem genau bie einges brungenen von ben mahren Papften geschieden, und von Beit gu Beit werthvolle Bulate eingeschaltet werben. Gine meitere berichtigenbe Bemertung folgt über bas berühmte Buch bes Camerarius Cencins, bas Grundbuch ber romifchen Rirche, worans man erfieht, bag von ben 258 Blattern ber vatitanifden Sanbidrift taum 160 von Muratori abgedructt worben find. Mehnliche Ertauterungen werden auch noch uber den nicht minder berühmten Cober ber Ottoboniana n. 3057, bes Scholars Albinus gegeben, und eine toftbare Rebe P. Gregor's II. über ben Bilberfturm barans mitgetheilt. p. XV. Bernarbus Guido: 'nis widmete fein Wert dem P. Johann XXII., weshalb anch nur biejenigen vitae als anthentisch betrachtet werden fonnen, welche diefer Pes riede angehören, mas auch bie fruheren Berausgeber ber Vitae Pontificum bewog, mit Umgehung aller übrigen, nur biejenigen mitzu: theilen, durch welche vorhandene Lucten ergangt murben, ober die ber Epoche Bernard's jundoft fielen. Bei ber vita Johannis XII. mirb eine zweite vita aus bem Cober bes Cencins, ber Schwnr Otto's I. und der Ordo Romanus gur Kronung des Raifere mitgetheilt. Diefe vita Johannis XII. und ber Somur Orros find aus bemfetben Mann: feript in bem erften Banbe von Boffere bentfchen Papften Seite 538 mitgetheilt worben, und ber Ordo Romanus ftimmt genan mit bemjenigen überein, ben bereits Genni befauut machte, und nach welchem in bem ameiten Banbe bes angeführten Buches bie Rronnng Raifer Beinrichs III. beidrieben murbe. Der gleichfalls hier eingeschaltete Comur Friedrichs II., batirt von Pagenau und Capua 1219 und 1221 ift berfelbe, welden Pert M. G. h. p. IV, 232, 233 und Seite 245 befannt gemacht hat. Bei Ermähnung des heil. Atalbert wird bas Privilegium des R. Bela von Ungarn über die Freiheiten ber ungarifden Rirche mitgetheilt. Bei ber Lebensbeschreibung Clemens II. ertenut man ben fpate: ren Compilator, ba er biefen Papft als invasor behandelte. Da Minratori die Vitae bes Bernardus von Bictor III. an herausgab, ift von den Folgenden Umgang genommen. Das fragmentum historiae Pontificiae ex Bonizone Sutrino ift die weitere Ausführung besjeuigen, welches im Unhange ju bem erften Bande ber beutschen Papfte mitgetheilt wurde **6**. 357. Diese gennine Quelle spricht andbrudlich von einer Wahl P. Clemens II., und ertennt ihn als achten und mahren Papft an. Die bierauf folgenden vitae aliquot Pontificum find von bem ehemaligen Prafecten der vaticanischen Bibliothet Laur. Bacagni aus Sandichriften jufammengestellt. Diefe find ein mahrer Gewinn und verbreiten über bas Schisma bes Jahrs 1046 neues Licht. Ja, die gange Auffaffungs= weise der lothringifch : tostanifchen Parthei gu ben frantifchen Raifern und ber Stellung hilbebrands wird wefentlich burch biefe nene vitae modificirt, boch muß auch die neue Quelle felbft, die von einem Begner Silbebrande herzurühren icheint, erft erlantert und in ihrem mahren Berthe dargestellt werden. Bon Alexander II. fpringen bie vitae auf Pafcalis II., aus beffen registro die vita genommen ift, auf Belaftus II. und Calirtus II.; endlich wird noch ein Supplement gn bem Leben Innoceng III. geliefert, und damit eine Lude ausgefüllt, welche bereits hurter bemertte. Es ift dieß die Lifte ber Schenfungen, die Innoceng in ben letten Lebend: jahren der Kirche machte. Spater, Seite 475, werben and noch meh: rere Predigten deffelben Papftes, die bisher unbefannt waren, mitgetheilt, sowie ein dialogus inter Deum et peccatorem. Gine für bie Airdenrechtslehrer hochst erwünschte Bugabe ift die collectio canonica S. Anselmi Lucensis, obgleich nur die Rapitelüberfdriften jedoch ber breigehn Bucher aufgeführt werben. Daran reiht fic an: canonum prisca collectio, aus einem Pergamentcober von bem Anfange des gehnten Jahrhunderts, gleichfalls mit den Capitelüberschriften bes fannt gemacht. Gegen Ende des Bandes folgen noch mehrere Abhand: lunge, eines romifchen Carbinals (wohl aus bem zwolften Jahrhuns

bert) de Poenitentia; über bie fünfgehn Erforberniffe einer mabren Beidt. worans fich bie neuen Theoretifer im Geifte Rante's bas Ihrige erbo= ten tonnen. Dann bes befanuten Bijchofs Sicard von Eremona Tractat de officies ecclesiasticis, jedoch nur im Anszuge; eine griechifche Papfichronit von Formofus bis jum Tode Johannes X., ein toftbares Fragment für die duntle und verworrene Beit, das jedoch mit ben einfoldgigen vitis bes Bernardus Buidonis fehr übereinstimmt; griedifde Fragmente, die fich auf Conftantin den Großen beziehen; Gnomica bes Georgidius; endlich eine politifche Abhandlung bes nachherigen Carbie nals Pallavicini an den Großherzog Ferdinand II. von Toscana; se il principe debba essere letterato. Damit ichtieft biefer angerft intereffante Band. Der folgende fiebente Band beginnt mit der bentwurbi= gen Ergablung bes als Segner bes Iconoclaftenne Leo berühmten Das triarden Bermanns über die Synoben und Regereien feit bem Bes ginne ber apostolischen Beiten. Diefes Bert, welches fruber nicht bes taunt war, dient gugleich gur perfonlichen Rechtfertigung bes Patriar= den, ben eine Stelle bes Theophanes als ber monotheletifden Irrthus mer verbachtig hinftellt. Der gange übrige Theil bes Banbes ift ber großen Canoneufammlung bes wegen feiner Gelehrfamteit eben fo berühmten, wie wegen feiner Trenfosigfeit berüchtigten Photins gewid= met von Seite 72 bis 496 - unftreitig nebft ben oben angeführten Sammlungen von Canonen eine ber ichanenswertheften Bereicherungen ber Quellen bes canonifchen Rechtee. Den achten und lepten Band eröffnet Sedulins, ein Beitgenoffe Carls bes Großen und Ludwig bes Frommen mit feinem Berte de rectoribus christianis, über die Anfgaben und Pflichten eines Berrichers, beffen Berhaltniß gur Rirche u. f. f., ein höchft intereffanter Beitrag gur Renntnig bes Buftandes ber Bemuther nach Wiederaufrichtung bes Raiferthrones, ber feinem Antor eine große Berühmtheit verschaffte und Ludwig bem Frommen als Dus fter und Borbild gebient ju haben icheint. Dann tommen zwei Ab= handlungen bes Bifchofs von Berona, Cardinals Angustin Balerio, geftorben 1606. Es find dieß foone Deutmaler fowohl bes eigenen er: habenen Sinnes, als and ber Anertennung fremder Tugend; treffliche Beweise bes Aufschwunges, den bie Rirche in jener Beit genommen hatte. Dierauf folgen vier Bucher Diftorien und eilf Bucher Briefe bes Bi= fcofs von Ameria, Anton Maria Graziani, welcher ale Biograph bes Card. Commendone durch feine tiefen Renntniffe ber Buftande Deutschlande und ber flavischen Länder im sechezehnten Jahrhunderte fich eis nen bedeutenben Namen erwarb. Die hiftorien beziehen fich auf ben

wallachischen Despoten und gewähren eine Anschanung ber Buftanbe bes bftichen Europa's um bas Jahr 1560, wie man fie nur ans wenigen Buchern zu erlangen im Stande fenn wird. Die Briefe reichen von 1560 bis 1570, find ein Mufter eines fconen lateinifchen Styles, und enthalten intereffante biftorifche Rotigen über Dentichland, Belgien, Polen, Rufland u. f. w., je nachdem Nachrichten über bie wichtigften politifden Lorgange an ben Carbinal Commendone getommen maren, fo daß die Briefe Dentwürdigfeiten gleich ju achten find. Co 3. B. V. C. 4 über die vergeblichen Bemühungen des dentschen Raifere, Die protestantifchen Fürften Deutschlande von ber bewaffneten Unterfintung ber hugenotten gegen den frangofischen Rouig abwendig zu ma: den, was fpater, ale die Frangofen bae jus talionis übten, Deutsch= land fo entfenliche Berheerungen brachte. Coon 1568 forieb Graaiani: Germaniae is status nunc est, is motus animorum, ea nobilitatis alienatio a principibus, ea principum inter se dissensio ac tanta in populos ab iisdem Hugonotiis semina bellorum ac seditionum jacta atque res omnes ita turbidae, ut ingens aliqua tempestas impendere illi videatur, VI. 1. Renere Forfchungen haben aber erwiefen, daß in den Jahren 1569 und 1570 von Seiten der Cale viniften ber Ausbruch eines allgemeinen Rrieges feftgefest mar. Der= felbe Brief ergablt and die Gefangennehmung bes Don Carlos burch feinen Bater. Schabe, daß ber tenutuifreiche Berandgeber, bem noch brei große Bande voll Briefe Gratianis von ben Jahren 1596 bis 98 ans ber Beit feiner Befaudtichaft ju Benedig befannt find, nicht noch Mehreres von ihm bem Drucke übergab. Sollte Grazian's Geichichte bes erften Jahres ber Regierung P. Sirtus V. gang verloren fenn? Bedichte ber Cardinale Commendone und Bombo foticfen fic an biefe Brieffammtung an. Bu bee Inl. Balerins de rebus gestis Alexandri Macedonis fant fich ein Supplement, bas hier angeschloffen wird; bann folgen mehrere Briefe bes im Jahre 1517 geftorbenen Untonius Galatens an den Ronig Ferdinand ben Ratholifden und andere angefebene Perfonen, über den Krieg mit den Turten und den Frangofen in Italien. Bon dreizehn Biographien ber fpanischen Bicetonige in Reapel, verfaßt vom Jul. Cafar Capacci, find brei aufgenommen, Bonfalvo, Raimund von Cordova, Petrus Bironns. Gine für Archao: logen werthvolle Beigabe ift die Borrede des Onuphrius Pauvinius gu feinen hundert Buchern romifcher Antiquitaten; für Philologen, ciu langer Commentar ju des Plato Republit. Den Schluß machen vier Predigten Des beil, Augustinus. Gine Notig ber Borrede gibt Auf:

folus über einen nenen Cober ber Biographien bes Florentiners Bespaftan. Beigegeben find noch zwei altitalienische Gedichte, eines von Simon von Siena an die Mutter Gottes vom Jahre 1383, und ein anderes über bes Grafen Francesco Battifolle Bertreibung aus Poppi, von einem Ungenannten.

Faßt man diefe große Maffe bisher unbefannten Materials und ben innern Werth beffelben gufammen, fo vermag man fich einen Begriff von ben Reichthum ju machen, welcher bieber in ben Banbichrif: ten ber romifchen Bibliotheten verborgen war. Und wie viele folde Spicilegien tonnten nicht noch aus ihren verborgenen Schapen gufam: mengestellt werben! Bir rechnen es bem hochgestellten Berausgeber jum größten Berbienfte an, nach fo herrlichen Anfangen, Die ibm in ber Literatur bereits einen bedeutenden Ramen verschafft haben, Diefe glangende Fortfegung gemacht und die erhabene Stelle, welche er eins nimmt, auf eine Weife gur Forberung ber Wiffenschaft nub ber Religion benünt gu haben, bag alle Freunde ber Literatur jum innigen Daut verpflichtet find. Er hat fich aber nicht bloß bas Berbienft eines glud: lichen Findere eigen gemacht, fondern auch eines umfaffenben, in als len 3meigen ber Literatur bewanderten Gelehrten, ber bas Befte, mas er gu leiften vermag, gur Bierbe und gum Schmude ber Rirche barbringt, und fur fic allein Großeres und Bedeutenteres vollendete, als gange gelehrte Gefellichaften in vielen Jahrzehuten ihres Beftebens an leiften vermochten.

### XIV.

### Briefliche Mittheilungen

aus Rom.

benheit mittheilen zu tonnen, welche hier Alles in Erstaunen gesest benheit mittheilen zu tonnen, welche hier Alles in Erstaunen gesest hat; ich habe die Person, welche es betrifft, selbst kennen gelernt und durch Augenzeugen, welche jener Begebenheit beiwohnte, alles Einzelne erfahren. In dem hiesigen Conservatorio di Ripotta befand sich eine sunge Person, welche schon seit längerer Beit sehr leidend war. Es hatten sich bei ihr die deutlichsten Symptome der Lungenschwindsucht eingestellt und zu Ausang des verkossenen Monats nahm ihr Bustand

einen folden Charafter an, bag nicht nur an teine Genefung mehr gut benten war, fondern die balbige Anftofinng zu erwarten ftand. Sie wurde von einem ausgezeichneten Arzte, Dr. Lupi, behaudelt; biefer ere ftarte am 7. December alle feine Bulfe fur vergeblich, und entschied bafür, bag die Dahinfoeibente mit den Sacramenten verfehen werden dafür, daß die Dahinscheidente mit den Sacramenten verstenn wie folle. Diese hatte von jeher eine besondere Andacht zu einem in Rapelle bes Conservatoriums befindlichen Bilde der Mutter Gottes Rapelle bes Conservatoriums befindlichen Bilde der Mutter Gottes Rapelle bes Conservatoriums bestiebt auf ihr Bimmer gebracht werden mö

### XV.

# Rirdliche Buftanbe Schlefiens.

(Dritter Urtifel.)

Die Preffe und die Cenfur.

Ift auch ber Ginfing ber Preffe geringer anguichlagen. als ber Ginfluß ber Schule, fo ift fie boch unter ben ben Lauf ber Greigniffe begrundenden Potengen eine der machtigs ften, und muß ihrer Richtung und Tenbeng nach beschrieben werden, wenn von den firchlichen Buftanden die Rede ift. Bie es in Deutschland hiermit fteht, weiß Jebermann. fatholische Preffe ift noch im Entstehen; basjenige, mas bie öffentliche Meinung leitet, ift großentheils bie protestantifche Preffe. Diefed gilt vorzüglich von ber Tagespreffe, melche bie Unter ben in Deutschland erscheinenben Ginflugreiche ift. Beitungen wird einzig die Angeburger Poft : Beitung im fatholischen Sinne redigirt. Biermit haben wir auch jugleich bie Tendeng und die Richtung der Preffe bezeichnet. Schlefien bat bas Uebel feinen Culminationspunkt erreicht: benn es gibt mohl, wenn wir etwa Cachfen ausnehmen, fein Land, feine Proving, in welcher die Preffe fur die Rirche eine gefährlichere Dacht mare, als diefes in Schlefien ber Fall ift. Schon der Umftand verleiht diefer antifirchlichen Poteng einen faum zu berechnenben Ginfluß, bag bie Schule in allen Rlaffen eine mabre Lefefucht erzeugt, und fie fur die Einwirkungen ber ichlechten Preffe empfänglich gemacht hat; eine Disposition, ber biefe nun hilfreich entgegenkömmt. XIII.

Es bestehen bier zwei täglich, mit Ausnahme ber Conntage und Jesttage, erscheinenbe Beitungen, die Schlefische und Bredlauer, welche lettere für die provinciellen Rlatichereien ein eigenes "Organ" geschaffen bat, bas wöchentlich zweimal berausfommt. Im vorigen Jahre entstanden auf einmal brei neue protestantische Zeitschriften, von denen aber die "Unnalen" bereits wieder eingegangen find, fo baß gegenwartig ber " Prophet" und ber "firchliche Ungeiger" erfcheinen. Un biefe foliegen fich die Lofalblatter an, beren Bahl Legion ift, benn jebes Ctabtchen bat fein eigenes Blattchen; in einigen Ctab= ten erscheinen beren, wie in Reiffe, gar zwei. Dazu fom= men noch die Rreieblatter, die in ihrer erften Abtheilung bie Verfügungen des Landrathe, in der zweiten Abhandlun= gen über öfonomifche, religiofe und polizeiliche Fragen ent= halten, von den Landrathen redigirt werden, von jedem Dominium, von jeder Gemeinde gehalten werden muffen. Rech: net man nun noch baju die große Menge ber Leibbibliothe= ten, die ber Unsittlichfeit in die Bande arbeiten, die Millio= nen von Tractatchen, bie von Pietiften den Ratholifen fast aufgedrungen werden, so fann man sich einen Begriff machen von ber Macht, melde bei une die Preffe befitt.

Um ben Ingrimm, von bem sie burchgangig gegen Alles, was katholisch ift, beseelt wird, zu beschreiben, fehlt es
uns an Worten. Wir lassen barum Thatsachen reben. hat
es wohl je ein erbarmlicheres Machwerk gegeben, als die
Schrift von Deppen über die Demagogie ber Jesuiten? Gleichwohl wurde sie in der Breslauer Zeitung (1841 Nro. 291) als
"ein pikantes Gemälbe", durch welches ihr "ein großes historisches Interesse" verliehen werde, angepriesen, und aus ihr
eine Aeußerung des Verfassers angeführt, die also lautet:
"Es gibt kein Laster, keine Niederträchtigkeit, deren sich die
Jesuiten nicht schuldig gemacht hätten; in allen Schändlichkeiten sind sie Meister gewesen, und es reichen hundert Folians
ten nicht hin, das ganze Register ihrer Sünden zu fassen".

Co weit geht ber Ingrimm, bag unfere Preffe mit ungezoges nen Buben fompathifirt, wenn fie einem fatholifden Priefter einen Schabernad mitfpielen. Alle Abbe Dupanloup megen einigen polemischen Meußerungen gegen die bestructive Tens beng ber Philosophie Coufin's von feinen Buborern ausges pfiffen worden mar, eilte bie Breelauer Zeitung (1842, Nro. 135) biefe Ungezogenheit ju berichten, mit ber Bemerfung, bas fen naturlich und werbe fich noch oft wiederholen. Doch bas find Rleinigkeiten! Aber mas foll man bagu fagen, bag unfere Preffe bie in Rufland gegen bie Ratholifen ers griffenen Maagregeln in Schut nimmt? Was foll man bagu fagen, baf fie fogar gegen ben in Paris angeregten Rinbers verein mit verfniffener Buth fich (Bredl. 3. 1843, Nro. 240) ausspricht? Bas foll man dazu fagen, bag fie, die in Betreff ber an bas Bisthum in Berufalem verwendeten Gummen fein tabelndes Bort hatte, in gramlicher Beife gegen diejenigen losfuhr (Schlef. Chonif 1841, Nro. 93), bie einige Rreuger ben Ratholiten in London gespendet haben? Was foll man bagu fagen, wenn ein Regierungerath in den Provinzialblats tern den hohn so weit treibt, daß er verlangt, ber Papst folle bantbar die Opfer anertennen, die Preufen ber tas tholifden Rirde gebracht habe? Was foll man bagu fagen, wenn (Breel. 3. 1843, Nro. 175) bei Gelegenheit ber Befprechung ber "Brantwein : Frage" jum Beweife, baf jur Berbannung der Trunksucht die geistige Bebung des Bolkes erforberlich fep, eine Stelle aus einem neueren Schriftfteller angeführt wird, in ber fich folgende Borte befinden: "Die Freiheit ift, wie das einzige Leben, fo auch ber einzige Genuß bes Menfchen; fo lange biefe eine und gange Freiheit nicht bergeftellt ift, lebt ber Mensch nicht rein menschlich, fonbern mehr ober weniger thierifch, er hat entweder ein unglude liches Bewußtfeyn, bas Bewußtfeyn feines Elendes, ober er fowelgt in Dugiggang und materieller Genuffucht, greift gu ben befannten betäubenden Mitteln, ju Opium, Glauben 6: wahne und Branntwein, ertobtet fo alles Lebensbewußtfepn

in fich, und finkt jum Ideale aller Braminen, Rabbinen und Monde, Pfaffen, Pictiften und Muder binab". Und biefe Gemeinheit gilt ber Breslauer Zeitung als ein treffendes Wort! Was foll man bagu fa= gen, bag ber von einem Universitateprofessor redigirte Pros phet die alte, alberne Beschuldigung ber Unbetung ber Beiligen erneuert, den Coadjutor von Roln jum Beuchler ftempelt, die Bifchofe jum Abfalle von Rom auffordert, die oberfte Biethumebehörde mit ftachlichten Worten anfällt? Was foll man baju fagen, daß ber vom Generalfuperinten= denten und Professor Dr. Sahn redigirte firchliche Anzeiger mit Injurien herumwirft, tatholifche Schriftsteller Libellifter, Libellichreiber, die fatholischen Beiftlichen papiftische Beiftliche nennt, die Dragonaden aufwarmt, und fich an Drudfeh-Ier halt, um Schriften, die er nicht widerlegen fann, in Migcredit zu bringen, und fich nicht schamt, die alte Luge, baß die katholische Kirche bas Bibellefen verbiete, ju wiederbolen?

Diesem Ingrimme entspricht auch die Rampfesweise. Die Beitungen, welche in wohlberechneter Planmaffigfeit bas Gute. was von dem Clerus gewirkt wird, ignoriren; felbst auf bas, was in ihrer Rabe geschieht, feine Rudficht nehmen, raffen alles, mas die Elberfelber, Allgemeine Deutsche, Frankfurter, Woffische Zeitung Nachtheiliges von Geiftlichen berichten gu= fammen, und bringen es auf ben Martt. Bie breit murbe nicht die Geschichte bes Follenius getreten! Bas haben wir nicht alles von Abbo lefen muffen! Doch hielten fie fich me= nigstene nur an bie Bahrheit, man murbe es ihnen nachsehen, wenn fie Geschmad baran finden, ihre Blatter mit Austehricht zu verzieren. Das ift aber nicht ber Fall. Lugen merben auf Lugen gehäuft. Rommen bann Wiberlegungen jum Borfchein, fo werden fie ben Lefern vorenthalten. Befonbere find es die Jesuiten, gegen welche die Zeitungen Alles fich erlauben gu burfen glauben. Alle bie bummen Meuße= rungen, welche bem Jefuiten Burgftaller in ben Mund gelegt werben, haben unfere Zeitungen veröffentlicht, aber bie Berichtigungen verschwiegen; die große Landluge, bag mit ben Miffionen ber Jesuiten die Verbrechen fich haufen, haben wir (Bredl. 3. Nro. 11 u. 25) öftere lefen muffen. Die Berich: tigung berfelben ift naturlich ben Lefern nicht mitgetheilt worben. Findet fich in einem andern Blatte eine Widerlegung schamlofer Lugen, fo wird furyweg bem Berfaffer berfelben ber gefunde Menschenverstand abgesprochen, mie es (Bredt. 3. Nro. 85, Beil.) in einem Artifel aus Reiffe gefchah, ber Ungaben enthalt, die nur Mitgliedern bes fürftbifchöflichen hospitals bekannt fenn konnen. Ift irgendwo ein Unglud gefchehen, fo muß ber fatholifche Clerus daran Schuld fenn. Lafen wir boch erft neulich (Bredl. 3. Nro. 238), daß bie fpanischen Birren, in deren Folge viel alter Schutt, die Rlofter nebft 12,000 Monchen fortgeschafft worden, auf Rechnung bes Clerus gu fegen find. Reicht die productive Lugenhaftigkeit nicht aus, fo werden Anekdoten als Thatfachen bin= gestellt. Unter bem Titel: "Opposition aus Berfeben", lies fert die Breslauer Zeitung (Nro. 141, Beil.) eine Geschichte, in welcher ergablt wird, daß ein junger Abbe, ber im Collegium bee Edgar Quinet, welcher Borlefungen über die Jefuiten angekundigt hatte, protestiren wollte, in ben Sorfaal eines Profeffore, ber über Ariftoteles las, gerathen fep, und eine lacherliche Protestation angebracht habe. Diese Ergab= lung, bie bas Geprage ber Unwahrscheinlichkeit an fich tragt, wird mit folgender Ruganwendung begleitet: "Wie ernft ber Rampf, ben die frangofifche Beiftlichfeit gegen die Universi= tat begonnen, auch scheinen mag, so ift es boch fein Ruhm für bie Berfundiger bes göttlichen Bortes, daß ihre Oppofis tion mitunter eine etwas fustematifche und unlautere ift". Gang dieser an die Verfasser ber epistolae virorum obscurorum erinnernden Rampfweise angemeffen ift es, wenn die katholischen Missionsvereine (Breel. 3. 1843, Nro. 61) als Nachahmungen ber Guftaph Abolph : Stiftung gefchilbert, wenn bie Aufführung des Raupachichen Beinrich VI. in Berlin als zein erfreuliches Beichen ber Unpartbeis lichfeit" (Br. 3. 1843, Nro. 60) bezeichnet wirb, wenn ber versuchte Raub ber Prager Monftrang (Br. 3. 1843, Nro. 180) dazu benutt mirb, um ju fagen, es fonnte bamit mobl bem Fanatismus ber Ratholiten Gelegenheit gegeben worben fenn, bervorzubrechen; wenn der gegen die fatholischen Bitt= wen verübte 3mang vertheidigt (Br. 2. 1843, Nro. 177) und von Sibthorp gesagt mirb, er fep wieder hochtirchler gemorben, weil er fich jur Unbetung Marien's nicht habe verfteben wollen. Es barf mohl nicht erft gefagt merden, bag por ber Berlaumbungefucht biefer Blatter weder Ctand noch Alter, noch Unbescholtenheit ichunt, und vor ihrem Spotte nichts ficher ift, es mag noch fo beilig und ehrmurdig fenn. Sie miffen recht gut, bag bie Uchtung ber Geiftlichen ein Les benonerv bes Ratholicismus ift; barum geben fie fich alle erbentliche Mube, ibn ju burchichneiben, und ben geiftlichen Ctand lacherlich zu machen. hierin zeichnet fich befondere die Schlesische Chronif aus. Es wird der Proben nicht bedürfen. Die bereits mitgetheilten werden zeigen, bag bie Abneigung gegen die fatholische Rirche bei unferer Preffe einen fo boben Grad erreicht bat, daß fie nur noch wenige Schritte ju thur bat, um bei dem ecrasez l'infame anjulangen.

Die beiben Zeitungen und die von einem Regierungsrasthe redigirten Provinzialblätter bilden die Tonangeber für die Lokalblätter Damit man diesen Ausspruch nicht bezweisle, wollen wir von der Art, wie über veligiöse Angeslegenheiten in Lokalblättern gesprochen wird, aus einem Blatte, das in einer fast ganz katholischen Stadt, in Neisse erscheint, also doch einige Rücksichten zu nehmen hat, eine Probe mittheilen. In einer durch Freundeshand uns zugekommenen Nummer des Neisser Erzählers sindet sich eine Räubergesschichte, in der ein Geistlicher auftritt, welchem der Name Augustin beigelegt wird. In einer Zusammenkunst mit dem

Rauber fpricht biefer Beiftliche, ber ein frommer und be rühmter genannt wird, "mit bem Rofenfranze fpielenb", alfo: "Du weißt, mein Cobn - es ift ber Rauber gemeint bag auch bein Beichtiger vor bir fist, und bas erforbert beine gange Aufmertfamteit; bu weißt ferner, baf ich bein Gewerbe wohl tenne, und nie bei ber Freisprechung begangener Gunben jurudbielt, bamit bu boch rein, wie die weißefte Bolle, in ben himmel eingeheft. Dies erforbert beinen Dant, mein Cobn, und ba ich beine tiefe Berfcmiegenheit, wie beinen driftlichen Ginn tenne, fo habe ich bich jum Bertzeuge ei= nes frommen 3meckes erlefen". Diefen 3meck enthullend, fagt ber Pater jum Rauber weiter: "Wohlan benn, fo vernimm ein Gebeimnif, bag eigentlich nur bie gelehrteften und eingeweihteften Priefter wiffen; bu fennft gewiß alle unfere lieben Beiligen, aber bu abnft nicht, woher fie entsprangen. Biffe, ein Geweihter fann nie aus dem Schoofe eines Ungeweihten bervorgeben, nein, er betritt bie Welt nur baburch, bag ein befonders gottgeweihter Mann mit einer reinen, untabelichen Jungfrau in Berbindung tritt! bieß leuchtet bir ein; jur Cade alfo. Es ericien namlich ein Engel, ber mir ankundigte, daß die Welt wiederum die gnadenreiche Furbitte eines neuen Beiligen erhalten folle, und bag ich fundiger Menfc bagu erfeben fen, diefem Beiligen Bater ju fenn". Rann es eine maffivere Gemeinheit geben? Gebilbete werden fie mit Abicheu betrachten; aber bekanntlich besteht bas Publifum ber Lokals blatter nicht burchgangig aus Gebilbeten. Der Umftand, baß ein Blatt, bas feinen Lefern folche Rahrung gibt, aus Mangel an Abonnenten nicht eingehen muß, ift übrigens ein hinreichender Beweis, bie ju welchem Grade bie Empfange lichteit für die Ginwirfung ber ichlechten Preffe bereits bei Und in diesem Geifte wirten die Lotals une gestiegen ift. blatter ziemlich alle.

Belde Richtung die nichtperiodische protestantische Preffe \*eingeschlagen bat, ift bekannt. In Schlefien bat fie ben Gis

pfel erreicht: benn ber Fall, bag ein Generalfuperintenbent fich über bas Metten = und Bespernfingen ber Monche in eigener Schrift luftig gemacht hatte, ift unfere Wiffens nur in Schlesten vorgekommen, und zwar im Laufe biefes Jahres. Gine besondere Aufmerksamteit verdient die Predigtliteratur. Wir wollen an zwei Beifpielen zeigen, in welcher Weife bie Prediger für ihren 3med ju mirten suchen. In einer Prebigt von Sandel, bie bas Thema: "marum nennt fich bie evangelische Kirche nicht die alleinseligmachende", behandelt, wird in der Ginleitung von den bei gemischten Chen fatholischerfeite geforberten Cautionen gesprochen und bann fortgefahren : "Man konnte fich mundern, wie es möglich ift, baß fle in eis ner fonft fo gebilbeten Beit, wie bie unferige ift, mieber bervortauchen. Doch liegt die Urfache bavon fo nabe! Denn fo lange eine Rirche ben Grundfat festhalt, daß fie bie alleinfe= ligmachenbe fep, und baf alle, bie ihr nicht angehören, ber ewigen Berbammnif anheimfallen, fo lange find nicht nur jene Erscheinungen erklärlich, sondern es können derfelben auch noch betrübendere folgen. Denn fann wohl bei ber beiligen Taufe von ber unseligen Rabe eines Evangelischen ein Cegen ausgehen? Könnte er nicht mit seiner hand dem Rinde eher einen satanischen Geist einflößen?..... Sind nicht die Rinder einer folden Che, wenn fie nicht dem Schoofe der alleinseligmachenden Kirche zufallen, geradezu ber Bolle gemeiht? ..... Glaubet nicht, bag folche Grundfage ber Willfuhr Gingelner jugufdreiben find, die etma ihre Befugniffe überschreiten. Dein - bie Rirche lehrt nicht andere". Doch man wird fagen: bas ift ein Dorfpaftor! Run mohl! wir wollen den koniglichen Confiftorialrath, Superintendenten und erften Prediger an der hoffirche zu Breslau, Falt, reden laffen. In der "Reformations: predigt" (Breelau bei Korn 1843) fagt er: "bas Gine 3ch, welches man gemeinhin bas liebe Ich ju nennen pflegt, ift in ber That ein gar haffenewerthes. Es ift bas Ich ber Celbftfucht, welches .[. . fur fich etwas fenn, gelten und

befigen will, ohne Gott, und außer Gott ... bas ift das ungottliche 3ch, welches zu allem Bofen verführt, welches wir, nach bem Befehle bes Gefreuzigten, an's Rreug heften follen. Gegen biefes 3ch, meldes bas Reich Gottes nur in außern Bebehrben fommen fab, feine Erfcheinung an bestimmte Dertlichfeiten und Personen fnupfte, .... meldes auf bem Stuble von Rom fich verforperte, fich bie Macht ans maagtegubinben und zu lofen, zu verdammen und felig zu sprechen .... find die Reformatoren zu Felde gezogen; gegen biefes 3ch, welches Taufenbe und aber Taus fente ju Martyrern werben lief, Biclefe Ufche in alle Lufte gerftreute, .... welches allenthalben ben Grauel ber Bermuftung in den Beinberg bes herrn trug, hat Lus ther ju Worms vor Raifer und Reich gesprochen, bat 3mingli fein Bergblut auf bem Schlachtfelbe vergoffen. Das andere (3d) aber ift gerade bas Gegentheil von ihm. Wo jenes nimmt, ba gibt es; mo jenes fich hoffartig zeigt, ba erweist es fich bemutbig; wo jenes trogt, ba bulbet es; mo jenes fich ber Ungerechtigkeit freut, ba freut es fich ber Wahrheit; wo jenes fich aller Theilnahme an fremdem Gefchicke entaugert, ba entäußert es fich felbst .... es ift bas Ich ber Liebe .... Bur diefes 3ch haben die Reformatoren freudig und helbenmuthig getampft .... fich verspotten, verschmaben in Bann thun laffen, Menschenruhm und Erbengluck, Rraft und Leben eingefest .... Und indem fie das Ich der Liebe retteten .... gaben fie dem Ginzelnen feine driftlich freie Verfonlichkeit zus ruck, bie allmählig einer berrichfüchtigen Prieftertafte leibeigen geworden .... Unfer Glauben wird bann jum Wiffen erhos ben, wenn die Grunde, auf benen er beruht, fo ftart und entscheibend, fo völlig für uns find, baf mir von ben Gegenftauden unfere Buhrmahrhaltene eben fo fest überzeugt find, als von bem Dafenn beffen, mas mir vor Alugen feben. Bu einer folden Glaubensgewißheit tonnte aber die Chriftenheit unmöglich zu einer Beit gelangen, .... mo bas Licht bes Evangeliums unter bem Schaffel ftand, und die Bachter bes

vermufteten Bione einen Jeben, ber nicht von ihrer Bunft unb Gilbe mar, abmehrten, ben Schäffel aufzuheben, und fich an den Strahlen ber neuen Sonne, ber Gerechtigkeit zu erqui= den; ju einer Beit, wo Papft und Geiftlichkeit fich fur bie Pfortner bes himmels, für bie Erbpachter bes Beils und der Religion ausgaben, .... wo fie allen Andern nur eben fo viel und fo wenig von ber driftlichen Wahrheit mittheilen mochten, ale ihnen jur Erreichung ihrer hierarchi= fchen 3mede, jur Befestigung ihrer Macht, jur Erweiterung ihres Einfluges gut dunfte, - ju einer Zeit, wo fie den Got= teebienft in einer fremden, bem Richtgelehrten unverftand= lichen Sprache abbielten, wo fie das eigene Lefen und Forfchen in der Schrift ben Lapen unterfagten, bas Bolf in ber entfeplichften Unwiffenheit ichmachten ließen, .... um fo bie Maffe im blinden Gehorfam und in unbedingter Unterwerfung zu erhalten, um auf biefe Beife ihren Buß auf ben Naden ber Nationen fegen, und die Gewaltigen ber Erbe burch ihren Bannftrahl erschrecken ju konnen. Diefem unfeligen Buftanbe ber Geiftestprannei und bes Wahnglaubens haben die Reformatoren großentheils ein Ende gemacht, nicht blos ba, mo man ihre Verfundigung als eine göttliche an= nahm, und immer noch annimmt - nein, theilweise auch ba, wo man ihr Beugnif verwarf, und noch heute verwirft: benn ohne Reformation gabe es kein Concilium von Trient, bas boch wenigstene aufing, ben alten Cauerteig auszufegen; fie (die katholische Rirche) ift allmählig berausgetreten aus ihrer Starrheit, aus ihrer mumienhaften Bertnocherung .... Und wenn auch Rom bas namliche ift, wie bamals, und bleiben wird und muß, fo lange ber Papst auf bem Stuhle Petri fist, und fich ben Statthalter Jefu auf Erden nennt, wenn es von feinen felbft= füchtigen Sapungen auch nicht ein Titelchen fallen laffen kann, ohne felber zu fallen, fo hat doch das 3 d ber Liebe .... bei ben meiften unferer tatholifden Dit= driften bergeftalt Raum und Geltung gewonnen, baf fie ....

Die Berfundigung nicht mehr glauben tonnen: nur in mir ift Licht, braufen ift Finfterniß.... Fürmahr bie Reformatos ren haben uns die Mittel bargereicht, um unfere Glaubens gewiß zu werben, um .... bem Menfchen, und nicht blos bem Cofeffioneverwandten, eine Ctatte bes Bruderfinnes, bes innigften Wohlmollens, ber freundlichften Theilnahme gu grunben \*). Gie haben bieß gethan baburch, .... baf fie es laut in die Welt hineinriefen, wie auch ber Nichtgeiftliche .... ebenfo berechtigt, ale verpflichtet fen, die Bibel zu lefen .... Bie batten die Urmen, beren Gottesbewuftfenn fast ganglich im Schlummer lag, fie, benen es nicht gegonnt mar, felber gu bem Born bes Lebens hingutreten und ihren Geelenburft an ibm ju ftillen, fie, beren ganger Gotteebienft fich fast nur auf bas mechanische herfagen gewiffer Gebeteformeln, auf außere Beichen, Rafteiungen, auf Deffe boren und Ballfahrten beschränkte, ben hauptgegenstand, auf ben fich alles driftliche Wiffen beziehen muß, beutlich gemahren mogen...?... Raum mehr ale bem blogen Ramen nach mar ihnen ber betannt, bem Gott einen Ramen gab, ber über alle Ramen ift, in welchem fich bengen follen aller derer Rnie, die im himmel und auf Erden und unter ber Erbe find .... Ihre Rnie beugten fich faft nur vor ihren Schuppatronen, vor ben munderthatigen Bildern und Reliquien berer, bie ber romische Oberbischof beilig gesprochen. Gie tonnten nicht miffen von dem einis gen Mittler gwifden Gott und Meufchen, von bem einigen haupte ber Gemeinde, von dem einigen hobenpriefter, .... bas marb ihnen erft wieber offenbar burch bie Manner, bie ben Ecfftein, den die Bauleute verworfen hatten, auf feinen Play ftellten. Dag wir ibn haben, den lieben Beiland, ben theuern Jefus .... bas haben wir jenen Mannern ju banten, bas ist ihr Verdienst". So wurde gepredigt von einem tonigl. preuß. Confistorialrathe in der hoffirche zu Breslau im Jahre eintausend achthundert und brei und vierzig!

<sup>&</sup>quot;) Bon welchen biefe Predigt eine glanzende Probe gibt.

Und welche Mittel fteben une nun ju Gebote, um ben nachtheiligen Ginflug ber Preffe unschädlich ju machen? ben nachtheiligen Ginfluß, ben die Leibbibliotheten ausuben, menigstens ju fcmachen, mar, ba biefer Deft nicht andere ent= gegengewirft merben fann, ein Berein von Mannern gufam: mengetreten, ber es fich jur Aufgabe gemacht hatte, gute Buder zu verbreiten. Allein ebe er feine Birtfamteit beginnen tonnte, mußte er fich um Conceffion bei dem Oberprafibenten bewerben. Diefer aber scheint bie Verbreitung guter Bucher febr ungern ju feben. In verschiedenen Stadten find feit die= fer Beit neue Leibbibliotheten entstanden, und mit Concefficpen verseben morben; allein ber Berein gur Berbreitung gu= ter Bucher martet schon mehrere Jahre vergeblich auf die Er= theilung ber nachgesuchten Concession. Gin febr fcmaches Schutymittel gegen das Gift ber Romane, mit benen die Proving burch die Leihbibliotheken überschwemmt wirb, die um fo mehr schaden muffen, je größer die Lefesucht ift, die von ber Schule erzeugt worden, gemahrt die Magregel, welche einige Geiftliche ergriffen haben, und barin besteht, bag fie fich ei= nen Vorrath von guten Buchern auschaffen und fie Gratid verborgen. Allein auch dieses mochte die Bureaufratie verbindern, und eine ber gegen die jur Criminaluntersuchung ge= zogenen Caplane zu Ottmachan vorliegenden Unklagen besteht darin, daß sie katholische Bücher ben Leuten in die Sande gegeben haben. Der Geiftliche wird am ficherften geben. wenn er fich einen Borrath von guten Buchern anschafft, und feis nen Pflegebefohlenen fie fur ben Preis, um den er fie bezieht, ablagt. Reineswege! Es ift ber Ball vorgefommen, bag ein Beiftlicher, ber ju biefem Mittel feine Buflucht genommen hatte, megen Gewerbesteuerdefraudation von einem Magi= ftrate zur Untersuchung gezogen murbe. Co forgfältig forgt die Bureaufratie bafur, bag ber Ginflug ber ichlechten Preffe nur ja nicht geschwächt, bie Defatholifirung Schlefiene burch fie nur ja nicht aufgehalten werbe.

Gegen bie Berbrebungen und Berlaumbungen ber periobijden Preffe gibt es ja fast gar tein Mittel. Die periobis ichen Blatter fleben nur bem Ungriffe offen; einer Bertheibis gung, die nur von fern tatholifche Ungelegenheiten berührt, find ihre Spalten verschloffen. Der Verlaumbete findet fein Organ, bas feine Rechtfertigung vor bas Publitum brachte, bas bie Unflage gelefen bat. Wenbet er fich um Schut an eine Behörde, fo wird ihm geantwortet, daß aus Rücksichten auf ben Confessionefrieben nicht nachgegeben werden tonne, baß ber Streit fortgesponnen werde. Co ging es einem Beiftlichen in Balbenburg. Gin Lotalblatt beschuldigte ibn, auf ber Rangel gesagt ju haben, bag bie Protestanten feine Er fandte eine Ermiberung ein, in ber er Chriften feben. diefe Angabe fur eine falfche erflarte. Gie murbe nicht aufe genommen. Die Regierung, an die er fich wendete, fanb nicht für gut, baf ber Streit fortgesponnen werbe. Ginige Tage nach bem Empfange biefes amtlichen Befcheibes las man in ber Chlefischen Chronit einen Artitel, in bem bie faliche Angabe wiederholt murbe. Wenn es alfo gilt, fathos lifche Priefter zu verläumden, Lugen auszustreuen, die ihrer Ratur nach nicht geeignet find, die Gemuther gu beruhigen, fürchtet die Bureaufratie von einem Fortfpinnen bes Streis tes Nichts für den Confessionsfrieden. Co verhöhnt man und ine Angeficht! Das Kirchenblatt hat ben Bunfch nach einer im tatholifchen Geifte redigirten Zeitung ausgespro-Die Gutmuthigkeit, mit ber vorausgesest wirb, es werde die Concession ertheilt werden, ift liebensmurbig; aber zeugt nicht von großer Umficht. Saben nicht die Otheinlane ber einen abnlichen Wunsch gehabt? Und wie ift es ihnen ergangen, ale fie die Concession nachsuchten? hat ihnen die Bureaufratie biefelbe nicht verweigert aus dem Grunde, dag ein Bedürfniß zu einer folchen Zeitung nicht vorhanden fep? Wenn das am grünen Solze geschieht, mas murbe erft am burren gefchehen? Wir feben baber auch, bag die Zeitungen biefem Buniche nur Sohngelachter und Spott entgegenfegen.

Sie kennen ihre Leute und wissen, daß sie sich auf sie verslassen, und baber die Entstehung einer britten Zeitung nicht fürchten durfen. Ueberdieß mare diese Maaßregel nur eine balbe: benn, um die Verbrehungen, Verläumdungen, Lügen, welche die Tagespresse bei uns verbreitet, zu berichtigen und zu miderlegen, ware ein eigenes, täglich in einem Bogen ersscheinendes Organ erforderlich. Die Grundung eines solchen Organs liegt bei uns im Reiche der Unmöglichkeit; denn sie wurde aus Rudslichten auf den Confessionsfrieden von der Bureaukratie nicht nachgegeben werden.

Co find wir benn lediglich auf bas Rirchenblatt ange-Aber mas ift biefes eine, wochentlich einmal er= fceinenbe Blatt? Doch wurden wir une gludlich schapen, wenn wenigstens biefem einen Blatte bie freie Bewegung in bem Grade gestattet mare, in welchem fie ber großen Menge ber übrigen in ber Proving erscheinenden, antifirchlichen Blattern verftattet wird. Leider aber hat bie Bureaufratie, aus Rudfichten auf ben Confessionsfrieden, auch bier jene Berechtigfeiteliebe, von ber nun icon viele eclatante Proben ans gegeben worden find, malten laffen, fo bag es ein mabres Wunder ift, wenn einmal ein Artitel burchgeht, ber bie bamifchen Unfalle ber antifirchlichen Preffe gurudhumeifen beftimmt ift. Die Evangelien burfen angegriffen merben, aber mebe bem, ber die Zeitungen angreift! Er rubrt die Augapfel ber Bureaufratie an. Ihnen ist jede Ungezogenheit gegen die fatholische Rirche, ben Bertretern ber Lettern nur ungern eine bescheibene Nothmehr erlaubt. Wir find baber bei einem Gegens Rande angelangt, über ben ein Mehreres gefagt werben muß.

Ans ben vorstehend mitgetheilten Proben ift ersichtlich, wie frei die antitirchliche Presse sich bewegen darf, und die Schranten für sie nicht mit Llengstlichkeit abgesteckt find. Bes greisticherweise wurde diese Begunstigung der antitirchlichen Presse den beabsichtigten Zweck werfehlen, wenn der Vertheis

bigung ber tatholifchen Religion biefelbe Freiheit gegonnt wurde, welche der Angriff genieft. Ge hat daber die Bus reaufratie fur gut befunden, bie fatholische Preffe in Retten ju fchlagen. Befanntlich murbe vor einigen Jahren ber Freis berr von Candau auf Ctaatefosten, ju melchen die Ratholis fen pro rata beitragen, unter bem fatholifchen Bolfe verbreis Damit jedoch die antifatholische Caat nicht burch fathos lifche Schriften mieder zerftort murde, mard die Biederles gungefdrift beffelben, der Freiherr von Biebau verboten. Diefe beiben Maagregeln bilden ben Topus für bie bei uns obmaltende Aufficht über die Preffe. Alles, mas gegen bie katholifche Religion gerichtet ift, ift erlaubt; und wenn auch bie Centralbeborben jest nicht mehr Alles, mas fur die tas tholifche Religion geschrieben ift, verbieten; so fehlt es boch nicht an Provinzialbehörden, bie auf eigne Fauft Toles rangftucte aufführen, welche uber ben Ginn, in bem von ibs nen bie Paritat aufgefast wirb, feinen Zweifel übrig laffen. Einige protestantifde "Diocefen" hatten von der Bureaufras tie ein Berbot ber von ben Geiftlichen bes Reiffer Urchipresbyterate nach vielfahriger, gebulbiger Ertragung vielfacher Berlaumdungen berandgegebenen ,, Wiberlegung" verlangt. Da bas Ministerium fich nicht baju verftand, fo glaubte ber Obers prafident ein Uebriges thun, und auf einen Bermeis bei ber bischoflichen Beborde antragen ju muffen.

Aus biesem Verfahren wird man leicht auf die hands habung der Gensur sich einen Schluß bilden können. Damit man jedoch einen Begriff von der Partheilichkeit bekomme, mit der bei uns verfahren wird, sollen einige Beispiele nams haft gemacht werden. Es ist aus öffentlichen Blättern bestannt geworden, in welcher Weise eine unter dem Titel: "der Untichrist" erschienene Schrift beschüpt wurde. Diese Schrift, in der das Oberhaupt der Kirche als der Untichrist bezeichs met, und mit schauerlichen Verläumdungen überschüttet wird, wurde öffentlich in Blättern, die für das große Publitum bes stimmt sind, angezeigt und angepriesen. In ruhiger Darstels

lung follte im Rirchenblatte bas Ungereimte ber Bebauptung, bag ber Papft ber Untichrift fen, bargeftellt merben; allein ber Cenfor firich ben gangen Auffan burch, aus Rudfichten auf ben Frieden unter ben Confessionen, Rudfichten, die übrigens miederholten Ungeigen jener protestantifchen Berlaumbunge= fchrift nicht entgegen ftanden. Diefem Beifpiele wollen wir noch einige andere anreiben, welche die bureaufratische Daftif in ein noch helleres Licht ftellen. Die Breslauer Zeitung hatte fich (1841, Nro. 253) erlaubt, die königliche Berordnung, welche ein milberes Berfahren gegen bie Priefter vorschreibt. bie bei den Jefuiten ftudiert haben, ju tadeln, und von einer bevorstehenden Canonisation des Minister Thiers, "bes Rin= bes ber Revolution" zu reden; über die gefammte Geift= lichfeit des Reiffer Archipresbyterate nach Matrofenart ju fchimpfen, und (baf. Nro. 35) die Freigebung ber Correspondeng mit Rom gu migbilligen. hiergegen follten einige bescheibene Reclamationen durch ben Druck veröffentlicht wer= ben. Die Cenfur, die den Angriff gut geheißen hatte, bewil= ligte aus Rucffichten auf ben Confessionsfrieben die Bertheis bigung nicht. Mittlerweile batte die Zeitung die Burtemberger Berhaltniffe benütt, um (Nro. 277) von den Quales reien Rome ju reben. Diefes veranlagte einige oberfchlefi= fche Geiftliche und Lapen beim Oberprafidenten über bie maaflosen Angriffe Ceitens ber Zeitungen, und unter Beilegung ber gestrichenen Beleuchtungen berartiger Ungriffe über partheiliche handhabung ber Cenfur Befchwerde gu fuh= Der Oberprafident ermieberte: baf bie Befchwerben grundlos fegen, indem man von jeher auf eine unpar= theiliche Sandhabung ber Cenfur unausgefest Rudficht ges nommen, und wenn Artitel, wie bie Angeführten, gebruckt worben, fo habe bies barin feinen Grund, bag fie aus anbern erlaubten Zeitungen entnommen feben; bag aus Ructe fichten auf ben Confessionofrieden, die eine confessionelle Dos lemit nicht gestatten, bie beigeschloffenen Beleuchtungen bas Imprimatur nicht erhalten konnten. - Durch einige maffive

Ungriffe in ben Beitungen hatte fich bas Rirchenblatt verans laft gefeben, ble Tenbeng ber Beltungen ju migbilligen. Bie an erwarten ftand, fant fich bie Breslauer Zeitung nicht bes wogen, ben hunbertfach verbienten Tabel ruhig bingunehmen. Sie fucte fich in einer verlegenden Beife (1842, Nro. 237) gegen denfelben zu vertheidigen, und ihre Unpartheilichfeit badurch barguthun, baf fie ben Berfaffer ber Ruge einlub. recht viele Beitrage diefer Urt in bie Breslauer Beltung gu fenden, mo fie jederzeit eiligft mit Dant veröffentlicht were Gin Geiftlicher entsprach fogleich biefer Aufe ben murben. forberung, und fandte eine Berichtigung ein. Gie murbe, fo rubig fie auch war, von ber Genfur geftrichen. Es erfolgie nun eine Beschwerbe an ben Oberprafidenten, welcher bas Urtheil des Cenfors bestätigte, ba burch biefe Berichtigung leicht eine confessionelle Polemit bervorgerufen werben tonnte, unb bas Minifterlum des Enltus die Bestimmung babe ergeben laffen, jede confestionelle Polemit in ben Beitungen und Sas gesblattern ber Proving Schlefien um fo mehr ju unterbrie den, als baburch bas friedliche Busammenleben ber Bevolten rung gefährbet murbe. Die gröbsten Berlaumbungen und Comabungen werden von den Protestanten ausgestoßen, und ber Cenfor gestattet bie Beröffentlichung berfelben burch ben Druct; allein die Ratholifen muffen fomeigen, bamit es nicht ju einer friedenfibrenben, confessionellen Polemit tomme! Schreibt gegen die Ratholiken, heißt es, wie ihr wollt, tein bofes Wort wird Guch gefagt; auch habt Ihr nicht ju furche ten, baf bie Ratholifen fich wehren werben : benn auch bie befcheibenfte Rochwehr ift ben Gemißhandelten bei Bermeis bung ber Strafe des Friedensbruches unterfagt.

Von einer katholischen Presse also, ble der protestans tischen entgegenwirkte, kann bei und nicht die Rebe sepn. Ift auch einmal ein Lichtstrahl von der administrativen Cene sur durchgelassen worden, so sind noch nicht alle Bes sorgnisse beseitigt; denn es entsteht nun die Frage, ob ihn auch die juristische Censur vielleicht anstößig finden, und XIII. ihn als aufregend zu bem Fundamente einer Eriminalunters suchung machen fonute. Die Leser werden staunen, eine juristische Sensur erwähnt zu sehen; indessen wollen sie bedeusten, daß von Schlessen die Rebe ist. Unter den, der Erimis naluntersuchung gegen die Saplane zu Ottmachau zu Grunde liegenden Verbrechen, ist auch ein im Schlessschen Rirchens blatte mit geistlicher und weltlicher Sensur abgedruckter Artistel, der die Sonntagsentheiligung rügt, ausbrücklich genannt, und als "aufregend" bezeichnet worden.

· Um Rhein helfen fich die Geiftlichen, wie öffentliche Blat= ter melben, bamit, baf fie Berichtigungen, wenn fie von ben Beitungen guruckgewiesen merden, von ben Rangeln bekannt machen. Wenigstens haben fie gebroht, ju biefem Mittel ihre Buflucht nehmen ju wollen. Bei une murbe fcon eine Dros bung diefer Urt gabllofe Berbrieflichkeiten nach fich gieben, bie Ausführung berfelben aber jedenfalls als eine aufregende handlung eine Criminaluntersuchung jur Folge haben. Bas foll alfo geschehen, um ben verberblichen Ginflug ber Preffe Es wird boch ben Beiftlichen unbenommen ju fdmachen? bleiben, vor besonders ichlechten Erzeugniffen zu marnen? Daß biemit wenig ober gar nichts ausgerichtet ift, leuchtet ein; boch foll auch diefes nicht geschehen. Das Rirchenblatt hatte die Geiftlichen auf diese Pflicht aufmerkfam gemacht. tommt nun die Zeitung (Br. 3. 1843, Nro. 178) bintenbrein, und erklart, mit faunenemerther Naivitat: baf Geifts liche, die fich barnach richten follten, vor Gericht gezogen werden murden, wenn ber neue Gefegentwurf fanctionirt merben follte, da g. 622 unter bie Verbrechen ber Geiftlichen ge= rechnet werbe, nein Difbrauch ber geiftlichen Umtsbefugniffe", und diefer flatifinde, "wenn die Ausübung ber geiftlichen Umtobefugniffe in Sandlungen, welche bas gemeine Bobl gefährden, oder in willführliche Bedrudungen oder Berlepungen Gingelner ausartet". Diefe Unwendung bes offigiellen Journals der Schlesischen Bureaufratie zeigt wenigstens, wozu bas neue Ctcafgefen gut fepn wirb. Da nun nach dem neuen

Strafgesehentwurfe die Geistlichen fein eigenes Fornin haben; fo fann berjenige, ber überführt worden ift, feinen Pflegebes fohlenen vor einem schiechten Buche gewarnt zu haben, mit Betrügern, Dieben und Morbern vor Gericht gezogen werben.

Co viel nun über die Schatten feite unferer firchlis den Buftande. Benn es aber Gott gefällt, Prufungen ju fciden, fo fendet er auch Troft. Diefe Bahrheit bat fic auch bei une bestätigt: benn noch ift bas Bertrauen auf ben guten Willen unfere Ronige nicht gefchwunden, wie viel auch geschehen ift, mas mit ben Borten beffelben im Biberfpruche Much muß zugeftanden merden, baß G. Erc. ber Berr Minifter Gich bern bei verschiedenen Beranlaffungen ein viel ebleres und gerechteres Benehmen an ben Ing gelegt bat, als die Provinzialbeamten, und es wurden fich gewiß die Rlagen bedeutend vermindert haben, wenn es ihm möglich mare, fich anf tatholifden Standpuntt ju ftellen, und die Unfpruche und Leiben ber fatholischen Rirche geborig ju murdigen, und ben Schleier ber Taufchung ju gerreißen, mit bem Leute, bes nen ber Gebanke an eine gerechte Behandlung ber Ratholis ten bas Unerträglichfte von ber Welt ift, fein Muge umgies ben, und fo bas Urtheil biefes Ctaatsmannes irre leiten. Gis nen befondern Troft gewährt es ben fchlefischen Ratholiten, ju feben, wie ihr Bifchof in Diefen fdmierigen Berhaltniffen mit weifer Befonnenheit ju Werfe geht, trop feines boben Altere und feiner Rrantlichfeit bie nothigen fürforglichen Ginrichtungen trifft. Bei verschiedenen Bortommniffen bat derfelbe nicht nur eine burchaus bijdofliche haltung, fonbern auch eine murbige, firchliche Energie an ben Jag gelegt. Inbem ich nun im Begriffe ftebe, Diefen letten Artitel den übris gen nachzufenden und bas Material gu ordnen, um biefes nud noch Underes in einem zweiten Theile, ber nach bem urfprunglichen Plane die Lichtfeite unferer firchlichen Buftande behandeln follte, zu fchildern; langt die Rachricht an, bag bie Bemuhungen mohlgefinnter Manner am Rheine Behufs ber Anfhebung bes polizeilichen Berbotes Diefer Blatter, bie

#### Rirolide Buftanbe Coleftens.

ibn als aufregend zu bem Fundamente einer Eriminalunters suchung machen könnte. Die Leser werden staunen, eine jusristische Sensur erwähnt zu sehen; indessen wollen sie bedeusten, daß von Schlessen die Rede ist. Unter den, der Erimis naluntersuchung gegen die Caplane zu Ottmachau zu Grunde liegenden Verbrechen, ist auch ein im Schlesischen Rirchens blatte mit geistlicher und weltlicher Censur abgedruckter Urtistel, der die Sonntagsentheiligung rügt, ausbrücklich genannt, und als "au fregend" bezeichnet worden.

· Um Rhein helfen fich die Geiftlichen, wie öffentliche Blat= ter melden, bamit, bag fie Berichtigungen, wenn fie von ben Zeitungen zurückgewiesen werden, von ben Ranzeln bekannt machen. Wenigstens haben fie gebrobt, zu biefem Mittel ihre Buflucht nehmen zu wollen. Bei une murbe fcon eine Dros bung diefer Urt gabllofe Berbrieflichkeiten nach fich zieben, die Ausführung berfelben aber jedenfalls als eine aufregende handlung eine Criminaluntersuchung jur Folge haben. Was foll alfo geschehen, um den verderblichen Ginflug der Preffe ju fdmachen? Es wird boch ben Beiftlichen unbenommen bleiben, vor besonders ichlechten Erzeugniffen zu marnen? Daß blemit wenig ober gar nichts ausgerichtet ift, leuchtet ein; boch foll auch biefes nicht geschehen. Das Rirchenblatt hatte die Geiftlichen auf diefe Pflicht aufmerkfam gemacht. fommt nun die Zeitung (Br. B. 1843, Nro. 178) hintendrein, und erklart, mit flaunenemerther Raivitat: daß Geiftliche, die fich barnach richten follten, vor Gericht gezogen werben murden, wenn ber neue Gefegentwurf fanctionirt wers ben follte, da g. 622 unter die Berbrechen der Beiftlichen ge= rechnet werde, "ein Migbrauch ber geiftlichen Umtebefugniffe", und diefer ftattfinde, menn die Ausübung ber geiftlichen Almtebefugniffe in Sandlungen, welche bas gemeine Wohl gefahrden, oder in willführliche Bedrudungen oder Berlegun= gen Gingelner ausartet". Diefe Unwendung bes offigiellen Journals der ichlesischen Bureaufratie zeigt wenigstene, mogu bas neue Ctrafgefen gut fepn wirb. Da nun nach dem neuen

Strafgesehentwurfe bie Beiftlichen tein eigenes Fornin haben; fo tann berjenige, ber überführt worben ift, feinen Pflegebes fohlenen vor einem schlechten Buche gewarnt zu haben, mit Betrügern, Dieben und Mörbern vor Gericht gezogen werben.

Co viel nun über bie Schatten feite unferer Firchlis Benn es aber Gott gefallt, Prufungen in den Buftanbe. fchicen, fo fendet er anch Eroft. Diefe Wahrheit hat fic auch bei und bestätigt: benn noch ift bas Bertrauen auf ben guten Willen unfere Ronige nicht geschwunden, wie viel auch geschehen ift, mas mit ben Borten beffelben im Wiberfpruche febt. Unch muß jugeftanden merden, bag G. Erc. ber Berr Minifter Gich bern bei verschiebenen Beranlaffungen ein viel ebleres und gerechteres Benehmen an ben Ing gelegt bat, als bie Provingialbeamten, und es murben fich gewiß bie Rlagen bebeutend vermindert haben, wenn es ihm möglich mare, fich auf tatholifchen Standpunft ju ftellen, und bie Anfpruche und Leiben ber tatholifden Rirche geborig gu murbigen, und ben Schleier ber Taufchung ju gerreißen, mit bem Leute, be= : nen ber Gedante an eine gerechte Behandlung der Ratholis ten bas Unerträglichfte von ber Welt ift, fein Auge umgie ben, und fo bas Urtheil biefes Ctaatsmannes irre leiten. Gi= nen befondern Eroft gewährt es ben fchlefischen Ratholiten, ju feben, wie ihr Bifchof in diefen fdwierigen Berhaltniffen mit weifer Besonnenbeit ju Berfe geht, trop feines boben Altere und feiner Rranklichkeit die nothigen fürforglichen Ginrichtungen trifft. Bei verschiedenen Borkommniffen bat ders felbe nicht nur eine burchaus bifchofliche Saltung, fonbern auch eine wurdige, firchliche Energie an ben Lag gelegt. Inbem ich nun im Begriffe flebe, Diefen letten Urtitel den übris gen nachzufenden und bas Material zu ordnen, um biefes und noch Underes in einem zweiten Theile, ber nach dem urfprunglichen Plane die Lichtseite unferer firchlichen Buftande behandeln follte, ju fchilbern; langt die Rachricht an, bag bie Bemühungen moblgefinnter Manner am Rheine Bebufs ber Aufhebung bes polizeilichen Berbotes diefer Blatter, die

ich mir jum Organe gewählt habe, weil ich mit Bestimmtheit auf einen glücklichen Erfolg jener in Tageblätter kund ges wordenen Bemühungen rechnete, fruchtlos gewesen sind. Ich muß also diese Schilberung mit dem ersten Theile beschließen, und die Abfaffung der Fortsetzung bis auf bessere Zeiten versschieben.

## XVI.

#### Rirdlides aus Burtemberg.

(Gingefandt.)

Große Beifter machfen betanntlich nicht wie Bilge über Racht ans bem Boden , fondern entfteben nur felten, wenn bas Beitbedurfniß fie erwedt. Diefem ftetigen Gefepe tonnte fic auch bas fonft illuftre Bur: temberg nicht entziehen und es war in ber That nur ber Dacht ber Greigniffe, bem Rreifen ber inhaltefcweren Beit gugufdreiben, bag ba: felbft ein Sprößling geboren murbe, ber nunmehr am Porizonte bes wiffenschaftlichen Gebiets als Stern erfter Große leuchtet. Es ift Jebermanniglich befannt, wie bas frembe firchliche Ungethum, als hatte es ein verbrieftes Recht bagu, fich auch in unferm Lande nach und nach surechtsehte und mertwürdiger Beife gerabe bei ben jungen und ruftie gen Rleritern, flatt Abwehr, Schus und Anhang faud. In ber Entfer= nung Dad's von Tubingen mar nun gwar, wie es ichien, Die Dauptfpipe feiner friegerifchen Behr abgebrochen; aber balb zeigte es fich, bag bin: ter biefem Propugnator eine febr fower bewaffnete Chaar fand. Das Stud, bas Bedürfniß, wie gefagt, wollte es, baß aus ben Reihen ber leiber giemlich abgelebten und lethargifden illuminaten Seite bes Elerus ein Peros hervorftrahlte, ber von diefer Seite feit Langem für besperate Falle bereit gehalten und nun als ein zweiter Georg gum Rampfe gegen ben Lindwurm aufgerufen wurde. Es find nun bereits zwei Jahre, bag bie genannte Diffion an ben, welchen wir hiemit meinen, Gehringer, fruber Pfarrer in Mögglingen ergangen ift, und es liegen jest die Refultate feines großartigen Birtens als Professor in Tübingen vollkändig zu Tage. Man erwarte nicht, daß wir ben Complex seiner ansgedehnten Birtsamleit beschreiben, es durfte vollommen genügen, wenn wir einige Proben mittheilen, um das Geniale und Liefe besonders feiner eregetischen Erklärungen, die wir in ber That mit ber eines Malbonats, Cornelius a Lapide 2c., vergleis den mochten, erkennen zu laffen. Inm Glück hat und eine Recension in dem Archiv der Münchner theologischen Facultät, die aus Aulaß einer von Gehringer gegebenen spuoptischen Jusammenstellung der vier Evangetien erschien, sowie einige frühere Rotizen in diesen Biattern gehörig vorgearbeitet.

Die Borguge bes mehr Genannten concentriren fich ohne 3weifel in ber burchgangigen Driginalitat, mit ber er theils ungeahnte und frappante Entbedungen macht, theils bereits belannte Bahrheiten in neuer pilauter und geiftreicher form vorträgt. Sein Ausgangepunft ift: die Theologie bes bentigen Tages von ben Rruden ber Spefulation und ber gelehrten Pracedentien gn emancipiren und ihr als neugebornem Riube gum erftmaligen Behen gu verhelfen, eben beshalb auch von bem, mas die Theologie bisher icheinbar gu Tag gefordert, ,,ein blos hiftorifches Intereffe ju nehmen". Bon mehr untergeordnetem Berthe ift bie fricte Rurge, mit ber Gehringer ben Prolog bes Evan: geliums Johannis in einer halben Stunde erflarte und die Logoslehre alfo absertigte: "Der doyos ist Fleisch geworden (vorher wird bes Loyor gar nicht erwähnt) bezieht fich auf die Geburt Jefu; vor der Geburt hieß er loyor, nach berfelben Gottes : und Menfchenfohn. In biefen Borten bat Johannes feinen gangen Glauben ansgebrudt. Die Form ift von den griechischen Guoftilern, wie auch die Worte Loyos, gwi, Zwy. Allein Die Gnoftiter perfonificirten Diefe Ausbructe, Johannes aber nur ben lopor, die übrigen nicht. Johannes mußte diefe Bahrbeiten, weil er mit Jefus in einem befonders vertrauten Berhaltniffe fland". Desgleichen find Entbedungen weniger bedeutungevoll, wie, daß die eine Beerde Christi eigentlich truppweise gn benten fen. "Es gibt nur eine einzige driftliche Rirche und barum icheint es, es fep un= driftlid, bericiebene Rirden anzuerlennen. Allein wie eine Deerbe in mehrere Deerben abgetheilt werden tann, fo tann and die einzige Rirche in mehrere Rirchen abgetheilt werben. Benn alfo bie Trennung nur eine Abtheilung ift, fo gebührt einer jeden Abtheilung ber Rame Rirde. Diefes ift fogar ber Fall, wenn ble Abtheilung wegen Unvers träglidleit oder auch Brrthum entftanden ift, wenn nur die Unverträg: lichteit und ber Brrthum nicht foweit gehen, bag fie die driftliche Liebe und die driftliche Bahrheit nicht gang verbrangen", baß frenggenom:

men die Stelle, "Ich und der Bater find Gins", doch nicht gang mahr fep. "Bohl find fie bem Wefen uach Gins, doch gebührt dem Bater mohr Ehre, der Bater ift doch mehr und vor dem Sohn, der Bater ungte doch guerft da fepn", daß die beutige fateinische Meffe einen Wummenschauz enthalte. "Diefer reiche Schap religiöfer und fittlicher Glemente in der Meffe ift aber leider dem Bolle unzugänglich und wird umfonst vor ihm producirt", u. f. f.

Colde Refultate gelehrter Forfdung, beren Berbienft Gehringer noch mit Andern theilt, erbleichen aber vor bem Glange folgender burd langes und tiefes Studium gewonneuen, ihm gang eigenen Errnngenfchaf: ten, teren Trene wir auch nach ber buchftablichen gaffung volls ftandig verburgen tonnen. Tert: 2Ber Ohren bat, ber bore. Eregefe: Es ift nicht fo gemeint, als ob Jemand teine Ohren habe. Dh= ren hat eigentlich Jeber, weil fie jum menfchlichen Organismus ge= - Mitth. 19, 29: Und überhaupt Jeter, der - Rinder ic. verboren. lägt um meines Ramens willen, wird es hundertfach wieder erhalten. Eregefe: Die Stelle ift nicht wortlich ju nehmen, beun Dancher bat gebn Rinter. Wenn er fie nun im himmel hundertfach erhalten murte, fo hatte er Zanfend und bas mare boch Manchem gnviel. - Ditth. 24, 2.: Wo bas Mas ift, ba fammeln fich bie Atler. Gregefe: Anch bas ift nicht eigentlich gesprochen; benn bie Bogel haben einen gemiffen Inflinct, vermoge teffen fie folde Rataftrophen (ce ift vom Beltgericht bie Rebe) voraus fühlen, und ba werben fie fich benn wohl nicht mehr um Dabrung umscher, fonbern in tie Ginfamteit guructziehen. - Tert : Die gange Gegend ging binans ju Johannes. Exegefe: Das ift nicht wortlich ju nehmen, benn tie Begend hat feine gube, tann alfo nicht laufen. - 3ob. 11, 30: Martha fagte ju ihm: Berr, er riecht fcbon; benn er liegt bereits vier Tage. Eregefe: Daß Lagarus fcon rieche, fchleg Martha and ber Beit. Denn wenn ber Geruch fo fart gewefen, mare, bag fie es gerochen batte, fo hatte es Jefus auch gerochen und dann durfte es ihm Martha nicht mehr fagen. - Mith. 23, 21: Blinde Jührer! Die Müce seihet ihr durch; bas Rameel aber verschlucket ihr. Exegefe: Die Juden glaubten, jebes Mas verunreinige, und wenn and nur eine Mucte in einen Becher bineinfiel, und beghalb liegen fie ben Wein burd ein Ind beim Trinfen. Die Made ftellt bae Rteine vor, das Rameel bas Große. Denn ein Rameel tann man nicht in einen Beder bineinlegen und, man taun ce auch nicht verschlucken. -Apostelgeschichte 2, 5: Es hielten fich bamait Juden und allerlei Ra-tionen ber Belt in Jernfalem auf. Eregese: Es maren viele Leute

ba, aber aus Amerita waren feine ba. - Joh. 19, 14: Es war aber ungefahr um die fechete Stunde. Eregefe: Johannes tonnte es nicht genan wiffen, benn er hatte Angft, und da tounte er fich leicht um fant Stunden ftogen. Er tonnte nicht nach ber Beit ichauen, wir ton: nen immer auf Die Uhr ichauen, Johannes nicht, benn bamals tonnte man bie Beit nicht fo genan bestimmen. MRtth. 13, 55: 3ft er nicht bes Bimmermanns Cohn? Exegefe: Bei Marc. 6, 5 heißt es: 3ft er nicht ber Bimmermann? Die Juben waren vielleicht fo roh und nann: ten ibn einen Bimmermann. Matthans aber wollte höflicher fenn, und nannte ibn beswegen eines Bimmermanns Sobn. - Bebringer glaubt, es bedurfe einer Ertlarung, warum Maria auf ben Brug bes Engels geantwortet habe, und gibt fle folgendermaafen: Maria mußte etwas fagen, benn fie war in Berlegenheit, Die Berlegenheit hebt man aber baburd, baf man etwas fagt. - Luc. 11, 19: Gin Anderer lief fa= gen: 36 habe funf 3od Odfen getauft und gehe bin, fie gu probiren. Eregefe: Das ift eine eitle Entschuldigung, ba er fie fcon gefauft hat; ba half bas Probiren Nichts mehr. - 2. 20: Wieber ein Anderer ließ fagen: 3d habe ein Weib genommen, barum fann ich nicht tom: men. Eregefe: Diefer hatte bei feinem Weibe noch lange fenn tounen; bas Gaftmahl mar ja nur vorübergehend, nachher hatte er noch lange bei ihr fenn tonnen. - Matth. 21, 12: Er trieb alle Raufer und Bertanfer jum Tempel binand ac. Gregefe: Er that dieß mit Striden. Bober nahm er aber tie Stricte? Er nahm fie von ben Doffen, Die baran angebunden maren. Er fließ auch die Tifche ber Becheler und bie Stuble ber Zaubenhandter um. Die Sauben felbft jagte er nicht binand, benn fie maren in Rafigen und tounten in biefen nicht fortflies gen. - 2nc. 11, 37. 39: Es bat ibn ein gewiffer Pharifaer, baß er bei ihm in Mittag effen moge. Der Berr fprach gu ihm: Ihr Pharis faer haltet bie Becher und Schuffeln von angen rein ic. Gregefe: Es ift nicht wohl zu glauben, daß Jefus ben Pharifdern folche Bormurfe machte. Denn bieß mare unschicklich gewefen, ba er boch bei ihnen gu Tifde faß. - Mith. 9, 9: Er fah einen Menfchen, Ramens Matthans, an ber Bollftatte finen. Eregefe: Warum fagt Maithaus wehl nicht "mich", fondern "einen Menfchen"? Er thut bieß, um angubens ten, daß ihm, obgleich er ein Bollner mar, boch bie menfchtiche Barbe nicht abhanden getommen fep. - 3of. 18, 10: Petrus hieb ibm bas recte Ohr ab. Eregefe: Dieß ift nicht fo zu verfleben, als ob Pes trus wirflich bas Ohr abgehauen hatte. Denn fouft mare es auf den Boben gefallen, und Jefus hatte es aufheben und ibm binpappen muf:

fen. Er hieb ihm nur in das Ohr hinein. — 2. 6: Sie wichen zuz rad nud fielen zu Boben. Exegese: Der Boben war schüpfrig und absthässige, und da sielen sie denn hinnnter. — Aus der Moral mogen als Bilege desselben tiefen Geistes solgende Beliptele übergenägen. Der Mensch schlebt die Schuld gern auf Andere. Als Beispiel tann David gelten, der seine großen Sünden auf seine Mutter schob, da er sagte: In Sünden ward ich empfangen, in Sünden bin ich geboren. — Der muth ist die Selbstliebe mit Alugheit verbunden und gerichtet auf die personliche Shre. — Ein scholes Beispiel der Sanstmuth ist San. — Seit ein paar Jahrhunderten gibt es teine Peiligen mehr. Denn die Peiligen heutzutaze leben still und verstedt, und man kann sie also nicht kennen. — Die katholische Kirche braucht gegenwärtig keine Missischen. Denn eine krauke Psanze gibt keinen guten Saamen, und sie wuß sich selbst vorber gesund machen.

Bir fürchteten, bas originelle Geprage bes pon ber murtembergi: fcen Aufliarung auf ben Leuchter gestellten Profeffors zu verwischen und bas Berbienft feiner Mittenten gu fomdlern, wenn wir bem Al: lem ein einziges Bort als Commeutar beifügten. Bir fprechen beshalh folleflich nur noch die Poffunng aus, es werde uns (vielleicht wird Gehringer auch balb mit feinem Funde, bag bas gefammte alte Tefta: ment in Diftiden geschrieben fen, vor ber literarifden Welt hervor: treten) bemunchft als bie Spipe ber Behringer'iden Forfdungen ein Speisezettel ber beil, Schrift mitgetheilt werben, ba er bei ber jung: Ren Concursprufinng pro seminario burd tieffinnige Conjecturen be: reits bas Ruchenperfonale folgenbermaagen ausfindig gemacht hat; Que, 5, 29 beift es; Auch bereitete ibm Levi in feinem Baufe ein großes Saftmahl. Natürlich hat Matthaus bas Baftmahl nicht fetbft bereis tet, fondern er bat es bereiten laffen. Wer hat es nun aber bereitet? (Auf Diefe Frage erfolgt natürlich von bem Grominandus teine Antwort.) Der Matthaus beißt bier Levi, diefer Levi heißt fouft ein Sobn bes Alphans, Alphans aber mar ber Mann ber Maria, ber Sowester ber Mutter Jesu. Diese seine Mutter wird also die Speisen zubereitet haben. Bielleicht hatte er and eine Sowefter, welche ihr bann im Bereiten ber Speifen geholfen bat".

### XVII.

#### Der Schwanenorben.

Die Wiedererwedung der Stiftung des frommen Churs fürsten Friedrich II., und die völlige Umgestaltung berselben durch ben jest regierenden König von Preußen hat bekannts lich in der protestantischen Schriftstellerwelt viele Febern in Bewegung gesett. Auch und bietet diese jedenfalls denkmurz dige Erscheinung Stoff zu einer Paralelle zwischen damals und jest. Die Frage: ob denn wirklich der Schwanenorden von 1843, mit der Gesellschaft unserer lieben Frauen vom Schwan, auch nur entsernt dem Geiste oder der Erscheinung nach verwandt sep? liegt jedem Katholiken zu nahe, als daß wir nicht versuchen sollten, sie authentisch und aus den Quels len selbst zu beantworten.

Die erste Stiftung bes Ordens erfolgte nicht im Jahre 1443, wie man häufig irrthümlicherweise angenommen, sondern burch eine Urtunde vom Michaelistage 1440. Diese ist in M. Berns hard Freiherrn von Stillfriede Rattonip Stammbuch der lobe lichen Rittergesellschaft Unserer Lieben Frauen auf dem Berge bei Altbrandenburg oder Denkmale des Schwanenordens (Bers lin 1842) zum ersten Male gedruckt und lautet in unser heustiges Deutsch übersetzt, wie folgt:

"Wir Friedrich von Gottes Gnaden Markgraf zu Braudenburg, bes heiligen römischen Reichs Erzlämmerer und Burggraf zu Rurnberg, bekennen bffeutlich in diesem Briefe vor Allen, die ihn sehen oder hobren lesen, daß Wir Mannichsaltig, unter mancherlei Betümmerniß bestrachten (bie) große Gnade, husse und Wohlthat, die Wir empfangen von der hochgelobten Königinn, der Jungfrau Maria, indem sie es ich die uns die Gnade wieder erworben und zuweggebracht hat, unsern Troft und Seligmacher, unsern Jern Jesus Ehristus in diese Welt

gebracht, ber um nufer Schuld willen vor ihrem Angefichte ben bitteren Tob leiben und und von bem ewigen Tobe erlofen wollte. ift and und ftete Bertreterin gegen unfern Berrn, alfo bag alle Gun: ber und Gunderinnen fichere Buflucht gu ihr haben mogen, gu benen fle ihre barmherzigen Angen gnadiglich aufschlägt (erhebt) und (fie) milbiglich wieder an Gnaben bringt. Und wiewohl um ihrer unand: fprechlichen Gute und Gnade wiften fie Niemand hier auf Erben voll: tommen loben ober ihr banten mag; benn ba fie von ben Engeln, Pa: triarden, Propheten, Aposteln und allen himmlifden Beiftern gelobt und billig geehrt wird: wie mochte fie Jemand volltommen loben, fie, Die im himmel mehr benn alles Lobes wurdig ift? - fo follen wir benuoch hier auf Erden, ob wir gleich Gunder find, ihr Lob nicht verfoweigen; fondern mit gangem fleife und ftetem treuen Dienfte (ce) vertandigen und ihr Lob und Dienft vermehren nach unferm Bermogen. Denn die reine Jungfran Maria ift fo voll Gnade und überflic: Benber Milbe, daß fie une alle ju ihrer Gutigfeit reift indem fie fagt: tommt gu mir alle, die ihr meiner begehrt, und ihr follt von meinem Lobe erfüllt werden. Und obwohl alle Menfchen zu ihrem Dienfte und Lobe verpflichtet find, fo ift es boch billig, bag bie, welche auf biefer Erbe mehr Ehre und Ruhm, burch bie Gnabe ihres Cohnes, empfan: gen haben, auch mehr und bober benn andere Menfchen ihr Lob, Ghre und Burbigfeit verfundigen, und ihren Dienft beforberu. Da wir nun in diefer Belt erhöht find, wofür wir unferm herrn und ber lieben Mutter billig und inniglich banten; fo ertennen wir wohl, bag wir and ihren Ruhm und Dieuft nach unferm Bermogen mehren follen, und haben befhalb mit wohlbebachtem Muth, rechtem Biffen und freiem Willen gestiftet und felbst angenommen: Gine Gefellschaft (Dr= ben) Unferer Lieben Franen, die (d. h. deren Beichen) wir tragen in foldem Sinn und Meinung, bag unfer berg, in Betrachtung unserer Sünde, in Bitter: und Wehta: gen gleich ale in einer Premfe fenn foll; wir and fer: nerhin der Gnaden und hülfe der Jungfrau Maria, die fie und erworben hat, und deren wir täglich inne wer: ben, in unferm Bergen nicht vergeffen; bag wir end: lich and unfer Ende, wenn wir (einft) von biefer Belt fceiben, gleich bem Sowane, vorher bedenten follen, und nne barauf vorbereiten, fo, bag wir in unferer Scele ftete unfonibig erfunden merben. Und wiemohl an allen Orten Unferer Frauen Lob billig verkundigt wird, fo erscheint

es bed pflichtmäßig, bag wir bie Statten befonbers auszeichnen, Die fle feiber aufermablt und mit mancherlei Bunderwerten verherrlicht hat; bergleichen viele in ber Belt fint, und namentlich in unferm Lande auf bem Berge gu Brandenburg, wo ber hochgeborne Surft, Derr Deinrich, ber Benben Roulg, feliger, eine fcone Rirche gebauet, und wo Unfere Liebe gran viel Gnabe ermiefen hat und taglich ers weist. Diefe haben wir fur unfere Gefellichaft befonders ermahlt und anderforen, und haben gestiftet und fliften in Rraft Diefes Briefes, bag ber Dechant und die Berren auf bent Berge, fo wie ihre Rachfol: ger, burd Ginen Priefter und Ginen Schuler alle Tage unfrer grauen Deffe (lefen), und alle Abende Salvo Regina fingen follen. Und bas mit der Decant und feine Mitbruder und beren Rachfolger Diefed fo ju ewigen Beiten halten, fo haben wir ihnen bie (nothigen) Gintanfte und Guter bagu verlieben und übereignet, wie unfre barüber gegebene Urfunde andweifet. In biefer Befellichaft follen anger und fenn breifig Perfonen, Die echt und recht gu Belm und Schilbe geboren find, und fieben Frauen. Bir, wie biefe, follen geloben und hatten, bag fie alle Zage ju Chren und Lobe Unfrer Lieben Franen mit Innigfeit und Undacht beten fieben Paternofter und fieben Ave Maria, ober fatt beffen armen Leuten fieben Pfeunige geben; auch alle ihre ill. 2. 3.) Beftabenbe, wie fie jahrlich in ber heiligen Rirche begangen werben, faften, und die Sefte felbft mit großer Burbe begehen. Sier (in ber Sefellicaft) foll auch fein Chebrecher, ober offenbar Unteufcher fenn, ba bie tenfce Mutter wohl teufcher Diener martig ift. hier foll auch tein Berrather ober gewaltthatiger Rauber fenn, ba folderlei Bosheit und Sewalt gu ihrem Dienfte nicht gehoren. And follen alle, bie in Diefer Befellicaft find, alle Quatember im Jahre vier bohmifche Gros fden an ben Dedant und feine Mitbruder auf bem Berge einfenden; bafür follen biefe mit Bigilien und Seelenmeffen gu bier Beiten im Jahr bas Gebachtniß aller, Die aus ber Befellichaft verftorben finb, feiern, biefe Ramen ermahnen und ihnen vor bem Bolle (öffentlich) Onate erfichen. Wenn Jemand in ber Gefellichaft firbt, ber foll feine Befeufchaft, Die er getragen hat (bas Ordenszeichen) Unferer Lieben Frauen auf dem Berge einschicken und babei epfern ; wogegen bann ber Dechant und feine Mitbruder für ihn Bigitien und Seelmeffen halten follen. Bu biefer Feier foll ber Dechant auf bem Berge alle, bie in der Befellichaft find, einladen, und diefe follen dabei erfcheinen, oder, wenn einer fethit nicht tommen tonnte, einen rechtlichen Dann für fich fenden, und mas dies bem Dechant an Botentohn und Behrung

noch beiner Gerechtigfeit genng thun, bann burch fein Berbienen; und ift es bas ich es bettrieß (?) nicht betennen mag, mit ber Stimme und ber Bunge, fo betenne ich es boch mit bem Bergen und ber Schrift. 36 wil auch fterben feeliglich im rechten Glauben meines Derru Jeju Chrift, den Er felber und eigendlich bat gelehret feine Junger, und barnach haben Gie ihn und gelaffen, und fein wiedernm geftorben, in bem driftliden Glauben von groffer Guad Gottes, 3d bin gebohren, gezogen und gewachsen, alfo wil ich fterben ein gut Chrift, als bie Romifd heilig Rird glaubt, es ift mir aber leib, baß ich ben nicht allweg mit guten Werten gezieret hab, ale ich folt all mein lebentag, mit tugendlicher Bunehmung witer alle meine Gunt, und ifte, daß ber Feind mir gubliß ober eingebe, Unglauben, Jerfal, Bergagung, ober einigerlei Miftranen an Gottes Gute und Barmbergigfeit, fo ich jegund mit guter flarer Bernunft nicht volword, fat, noch will, und widerruf es von Grund meines Bergens, und widerfpric aller teuflischen Lift und Gefpennft, und laffe bas urtundlich in biefer Schrift und all mein lebentag und in ber letten Roth, fo will ich weber mit Billen ober Bollwort Gunden gufallen, oder bofen Berten wider Gottes Willen noch bofer Gingebung bes Feindes ju einer Gegengnus eines ftarten Glaubens und ewigen guten Billens, als mir moglich fei, in bem volltom: menften Grad groftes Glaubens, wenn ich groß Doffnung hab, und gang ein Getranen in bem allmachtigen Gott, burd bas Leben und Leiden Jefu Chrifti. Item ob Gott über mich gebeut und verhengt, daß 3ch in Todes Rothen von Sinnen tame, und von Bernunft ober unbescheiden werde rebend, ober fonft ungeschicht, ober mein Sinn und Bernunft jahling entstünden, bod mich Gott vor bebat, fo bitt ich bemas tiglich alle, und begehre mit herzlicher Begierd und Lieb zu meiner ar= men Seelen Beil, bag man mich nicht verfaum an Bottes Rechten, wann Ich je gern eine gange Beicht thun wollte, und die beiligen Gaframent nehmen bes heiligen mahren Leichnams Befu Chrifti und ber heiligen Delung, mit farter Dofnung ju ber ewigen Seligfeit; ich vergich auch allen benen burch Gottes Willen, Die je wieder mich ge: than haben, von gangen Bergen, und bitt Gott far fie, 3ch geb auch wieder, mas ich Unrecht hab, ficher und unficher, ben lebendigem Leib, bag meine Erben nicht unrecht Ont erben, noch mein Seel übel fahre, wann fie mus ewiglich bleiben, fo fchide ich bas, und nache bas ver: dienlich bei lebendigem leib, und flifte bas nach meinem Tod auf, ware es aber, baß es bei meinem leben fo ganglich nicht geschehe, fo beftell ich doch, daß meine Erben und Rachkommen, alles was das fei, nach

meinem Zob volltommlich wiedergeben, und es in obgeschribener Daf gebalten werbe, fo feib ihr alle Gottes : Engelein meine Bengen bes Befcafts und biefer Befandnis, und hab ich jemand nurecht gethan, baß mir vergeffen ift, ober nicht, fo bitt ich alle, baß ich in allem meis nem Leben, nie hatte gethan wiber Sottes lieb und bes Rechften, und wiber meine eigene Seele, von innen und anffen, und wann es moglich mare, und Gott von Gnaden mir gebe, fo wolte ich gerne alle tag meinen Blut Behren überflußig, an einem Beichen mabrer Reue, für alle meine Gaude, und für eine jedliche besonder (geben) und hab einen farten Furfat, mein Leben gu beffern, halten Die gebn Bebot, beichten, flagen, buffen und gnug thun mit allen dem, daß ich vermag. und leiden gedultiglich, mas Gott über mich gebeut und verhengt, wenn es alle ju wenig ift, gegen ber bollifden Pein. Jefus von Ragareth, ber Juben Ronig, in bem Beiden bes beiligen Rrenpes verfdreib id mich bein gu fein ewiglich, herr in beine banbe befehl ich meinen Beif, bu bift mein Beil, Erlöfung und Urftant, D gerechter Richter! 36 farate bid, D gutiger Jefu, ich leb, lieb und hoffe in bid, bu magft mich behalten ober verdammen, Leib, Seel und alles, was dn mir gegeben baft, bas gieb ich bir, 3ch wil bein fein tebenbig und tod, bab mich in beinen Schirm, nicht verlaffe mich Belfer in Dos then, in beine Schiedung befehl ich meine Schiedung, der bu mich erfcaffen und ertofet haft, erbarm bich mein, nim mich auf und big mir armen Sunder guadig! es ift mir leib, baß mir meine Sanden nicht leiber fepn, fcreibe bein leiben und Marter mit beinem heiligen Blut in mein Berg, mit erneuter libe beiner libe, vergiß mich nicht in meiner lepten Beit, gebent mein und meiner Schidung in allem guten, bu bift mein, fo will ich bein fenn, in emiger Emigleit, und bas glaube ich veftiglich, und halte es alfo. Deiliger Engel, ber bu 'mir von Gott gegeben bift, bu folft fein mein Benge mit allen Gottebheiligen. 30 empfehle bir biefe Betteln, daß bu fie bem allmachtigen Gott jugebit in ber Beit meiner Roth, ober am jungften Bericht, baß ich bie frohlichfte Stimme moge boren, nach glorificirtem Leib wieder erfteben, fommt ihr Gefegueten meines Baters, und ererbt bas Reich, bas Gud und allen Auserwehlten bereitet ift von Ewigteit, Amen. Dit meinem anigedrudtem Infigel und mit meinem Gemiffen verfiegelt und geben gu Prenglan, am Donnerstage nach Grandi 1445".

Rach diefen Urfunden fann über die tiefreligiofe Gefins nung, wie über die firchliche Rechtglaubigfeit Friedrich's uns

ter mahrheiteliebenben Lefern fcwerlich ein 3meifel obmals ten. - Defto unbegreiflichlicher ift es wie Georg Bilbelm von Raumer\*) (Codex diplomaticus I. 160.) bie Anficht aussprechen fann: bag bie religiofe Ueberzeugung biefes &ur= ften, "fo rein von Aberglauben und tatholifden Beis fc mad" fep, bag man "große hochachtung vor bem Ber= fanbe, ber Gemiffenhaftigfeit und fittlichen Ausbildung" beffelben gewinnen muffe. - herr von Raumer fest bingn: "Bergleicht man biefes Glaubenebefenntniß mit ben Lebrfa-Ben und Bekenntniffchriften ber Reformatoren im fechelebn= ten Jahrhundert, fo wird man ju ber Ueberzeugung gelan= gen, bag ber fraffe Aberglauben und die bide Finfterniß, melde nach ben meiften Geschichtschreibern por ber Reformation in Deutschland geherricht haben foll, gang übertrieben fep, und baf wenigstens bie Furften einer beffern Ertenninis fic theilhaftig machen fonnten. Der menfchliche Beift macht feine Sprunge: was im funfzehnten Jahrhundert Ginzelne erfannten, murbe im fechezehnten burd bie Reformation bas Gemeingut Bieler". - Uns find biefe Borte ein tiefbetrübender Beweis, wie ber Brrthum im Glauben auch fonft in jeder andern hinficht redliche, achtbare und mabrbeiteliebende Manner über Thatfachen verblenden fann, die bicht vor ihren Augen liegend ju ihrer Unerkennung nichts fordern, als gefunde Ginne und ben Willen: felbige ju gebrauchen. Der Markgraf Friedrich II. erklart, im Begriff eine Ballfahrt nach Rom anzutreten, wie er fchlicht und einfach glaube, "ale die Romifch beilig Rirch glaubt", bedauert jedoch mit demuthigem Ginne, diefen Glauben nicht noch mehr "mit guten Werten" geziert zu haben. - Ge will uns bedunten, bag biefe findliche Unterwerfung unter

<sup>\*)</sup> Ein fonft hocht verbieuftvoller Renner und Erforicher ber brantenburgifden Gefcichte, nicht zu verwechseln mit dem vielbefanns ten Berfaffer ber Geschichte ber Dobenftaufen und brochausischen Louristen Friedrich von Raumer.

bie Univritat ber romifchen Rirche, und bie Unerfennung ber Rothwenbigfeit guter Berte neben bem Glauben, weber "von Tatholifdem Beifdmad freit', noch basjenige gemefen fep, was Die "Reformatoren" jum "Gemeingut Dieler" machten .--Dagegen lehrt ber Augenschein recht beutlich an biefem Erems pel, wie falfch und ungereimt bie fo baufig vortommenbe Reinung fep: bag bie Berehrung ber Beiligen, b. b. bie Un= rufung berfelben um ihre Furbitte bei Gott, bas Bertrauen auf bie Rraft bes Berbienftes Christi fcmache. - Derfelbe Rarft, ber, bem fatbolifden Glauben treu, ben Comanenpre ben gur Berberrlichung ber Gottesmutter ftiftet, zeigt in ber vorstebenben Urtunbe, baf er recht mohl weiß: wie obne bie Erlofung burch ben Cobn Gottes fein Menfc bem ewigen Berberben entgeben tonne. — Der Gultus ber allerfees ligften Jungfrau und ber Beiligen Gottes wiberfprechen bies fem Glaubensfage alfo nicht, fonbern fteben mit bemfelben in innigfter Barmonie. - Diejenigen aber, melde ben Glauben ber gromifch beiligen Rirche" fpaterbin für eine Stiftung bes Antichrifts ertlarten, haben, auf diefer Strafe mit unabwendbarer Rothwendigkeit vorwarts getrieben, von ber Bermerfung ber Anrufung ber Mutter um ihre Fürbitte, jur Laugnung ber Gottheit bes Cohnes, und von diefer jur Bestreitung ber gefchichtlichen Perfonlichkeit Jefu fortichreiten muffen, nicht weil fie wollten, fondern weil fie mußten, und weil bie partielle Stepfis fraft innerer Rothwendigkeit ohne Rettung im Laufe ber Beit frebeartig immer weiter um fich frift. Dief find die Lehren, melche wir aus ben oben mitgetheilten Documenten gieben.

herr von Raumer meint nun freilich, daß diese marias nische Sodalität, "nach Abschaffung einiger, auf den katholis'schen Gottesdienst bezüglicher Anordnungen von Fasten u. s. w. wohl verdient hatte, die Zeiten der Rirchenverbefferung zu überleben". — Den wesentlichen Gesichtspunkt, auf den es hier ankommt, hat dieser sonst achtbare Schriftsteller nicht XIII.

mit ausbrudlichen Worten berührt, fonbern burch ein weits schichtiges u. f. w. in Schatten gestellt. - Es ift bie Frage: fonnte eine, allein und ausschließlich jur Berherrlichung und gemeinfamen Berehrung der allerfeeligsten Jungfrau gestiftete Bruberichaft bie Beiten ber Rirchenfpaltung überbauern? -Ber nicht allen und jeden Respect vor geschichtlichen Thatfachen verloren bat, wird jugeben, bag ber Protestantismus feit feinem erften Entfteben mit ber außerften Buth und Ers bitterung gerade die katholische Berehrung ber Mutter Gots tes und ber Beiligen ju gerftoren, und jebe Erinnerung ba= ran aus bem Gebachtniß bes Boltes ju verbrangen befliffen gemesen ift. Gben fo wird Niemand, ber nicht mit Worten ein freventliches Spiel treiben will, in Abrede ftellen: bag ein Schwanenorden, ohne Beziehung auf die heilige Junge frau und ihren Dienst, eben nicht mehr ber von Markgraf Friedrich II. gestiftete, von Papft Rifolaus bestätigte, fon= bern etwas mejentlich Anderes gemefen mare. - Biernach ift auch die munderliche Anficht von herrn von Stillfried Rat= tonip zu murdigen, welcher (Stammbuch G. 22) zu glauben fcheint, baf bei ber Glaubensspaltung jum Etlofchen bes Comanenorbens eine ausbructliche Aufhebung beffelben nos thig gewesen mare. Derfelbe Schriftfteller fcheint barauf ein Gewicht legen zu wollen, daß noch im Jahre 1750 die Ronnen von der Congregation De Notre Dame ju Chatellerault in Frankreich die Seelen ihrer verftorbenen Mitschwestern bem Gebete ber brandenburgifchen Muttergottesbruderschaft empfahlen. Allein die Statistif bes Protestantismus mar eben nicht die ftarte Ceite ber guten Schwestern, und mas die Meinung betrifft, daß ber Schwanenorden gleichsam in laten= ter Beife fortgedauert habe, fo hat diefelbe ungefahr ben namlichen Ginn, als wenn man behaupten wollte: alle vor ber "Reformation" gemachten Mefftiftungen, Fundationen ju Unniversarien, emigen Lampen, Processionen und sonftis gen fpecififch tatholifchen Ginrichtungen bauerten rechtlich noch fort, wofern fich nicht ein besonderes Decret ber Aufhebung in Beziehung auf jedes einzelne berartige Institut nachweisen ließe. Es will uns bedünken, die königl. preußische Finanzverwaltung wurde gegen bergleichen Aufftellungen vielleicht einige Einwendungen zu machen haben.

Berfen wir nach biefen thatfachlichen Aufflarungen bie Frage auf: wie berfelbe Orden, beffen Ginn und ursprunglis de Bebeutung aus ben oben mitgetheilten Urfunden erhellt, fich ju bem beutigen Protestantismus verhalte, fo tonnen wir bier auf einige Erfcheinungen ber Berliner Literatur binmeis fen, welche une ber Dube überheben, felbft gu fprechen. -Die neue Stiftung icheint bereits feit mehreren Jahren vorbereitet ju fenn, menigstens ift fie feit Rurgem ber Gegenftanb mehrerer Schriften und Grörterungen gewefen. Gins ber umfalfenbften Glaborate biefer Urt ift die Schrift von R. if. Rlos ben (Director ber flattifchen Gewerbichule in Berlin und Rite ter bes rothen Ablerordens vierter Rlaffe): Bur Gefchichte ber Marienverehrung, befondere im letten Jahrhunderte vor ber Reformation, in ber Mart Brandenburg und Laufip, Berlin 1840. — Sie reprafentirt, in Form und Inhalt dem vos rigen Jahrhundert angehörig, den gemäßigten, platten, breis ten Rationalismus bes nordbeutichen Philisterthums, wie er bie Brude und ben Uebergang aus ber Berflachung ber als tern protestantischen Aufklarung in die Tiefe des neuesten Pantheismus bilbet.

Wer diefe Schartecke gelesen, moge sich die einfache Frage beantworten: ob es auch nur möglich war, daß der Entwicke lungsgang des Protestantismus auf diesem Standpunkte stilk stehen konnte, und ob der erste Schritt aus dieser Misere bers aus nicht unumgänglich zu jener Erife führen mußte, wie sie in Strauß und Ruge, in Fenerbach und Bauer wirklich eins getreten ist. — herr Klöden meint, in den ersten Jahrhuns derten der Christenheit — (es sind dieselben, welche der Prostestantismus früher einmal als Urchristenthum anzuerkennen affectirte!) in diesen Jahrhunderten sey eben eine Confusion

und munderliche Misculang zwifchen ber "neuen Lehre" und ber alten Beibenzeit entstanden.

"Die Gefdichte ber Ginfihrung bes Chriftenthums zeigt, baf in allen Lantern von vielen Gemuthern bie nenen Lehren gwar aufgenom= men, baneben aber anch fehr viele ber alten beibehalten murben. Gin Theil bes bisherigen Glaubens mußte - uorhwendig geopfert werben, und für Biele maren bieß gerate Lehren und Gebrauche, welche ihnen vorzugeweise lieb geworben waren. In Diesem Falle fuchte man fich gern zu accommodiren, und amalgamirte, die alte mit ber neuen Lehre und ihren Gebrauchen, und fetbft die Kirche nahm, wo fie nichts Befentliches aufzuopfern glaubte, bfter gu diefem Mittel ihre Buffucht, um bie Ginführung bee Christenthume gu erleichtern. - - 3mar eis ferte die Kirche meistens gar fehr gegen eine folche Bermifchung bes Deibnifchen und Chriftlichen, besonders in den erften Jahrhunderten, benn je nener eine Lehre ift, befto fcharfer ift ihre Polemit gegen bas Alte, um fo forgfältiger fuchen ihre Berbreiter fie von bemfelben gu fcheiben; allein - fie vermochten fich felber nicht frei bavon gn erbalten, befondere im vierten Jahrhundert, wo das Chriftenthum bereits felbftftanbig geworben mar". - - ., Sehnfüchtig ichauten bie neuen Chriften gurud nach ber Berrlichteit bes alten Gultus, nach maucher lieb gewordenen Borftellung, Die fie aufgeben mußten, und leife regte fich ber Bunfch in ihren Bergen, bag bie nene Religion ihnen bafur nicht blof burch Abstractionen einen Erfag bieten mochte. Befonbers aber icheinen die Franen ungludlich gewefen gn fenn, fich ben himmel ohne eine Fran benten gn follen, an welche fie ihre Gebete richten tonnten, wie fic es bis babin feit undentlicher Beit gewohnt gewefen waren. In gang Thragien, Borderasien, Sprien und Arabien war ber Dienft der Aftarte ober Aftaroth ungemein verbreitet, wenn er auch nach Berfaffung und Bollefitte in ben einzelnen Gegenden etwas verfchiebene Formen annahm, wie benn and ber Rame in ihnen mit Mas tha ober Alitta, Anais, Urania, Mplitta, Benus Anadpomene, Dione wechselte. Gie murbe im Lande oft unr folechthin, als die Ronigin bes Dimmels bezeichnet, und bald wurde fie unter bem Bilde des Monbes, bald unter dem bes helllenchtenden Abend : und Morgenfterns dargeftellt".

Der geneigte Lefer wird bereits ohne unsere Erinnerung merten, mo der ehrenwerthe Director der Berliner Gewerbs schule hinaus will, der fich augenscheinlich die Aufgabe ge-

fest bat: bie protestantische öffentliche Meinung burch zwed: bienliche Aufflarungen über die Verehrung der heil. Jung: frau auf bie, nicht erft feit geftern vorbereitete Erneuerung ber Stiftung bes frommen Martgrafen vorzubereiten. - Durch bie "Entstehung ber Aleceten" in ber driftlichen Urzeit, fahrt er fort, habe fich eine große Werthichapung bes ebelofen Standes ausgebildet, ber, jum offenbaren Prajudig bes weib. lichen Gefchlechte, "gar bald ben Rimbus ber Beiligkeit ans Raturlich mußte man nun barauf benten, "bas meibliche Gefchlecht in ber Meinung der Beit gu beben". -Bas lag naber, ale "Gine aus bem großen Saufen berauds anbeben, und fie mit befonderer Glorie ju umftrablen. mar die (sic) Maria, die Mutter bes Beilandes, welche thells biefer Unficht gemaß, theils um die gottliche Ratur bes Ers lofere nicht ju gefährden, ungeachtet ber Geburt beffelben, ale Jungfrau gedacht wurde, und gleichzeitig bilbete fich fur fie ber Ausbruck (Georonos) aus, ben mir zuerft in ben Schrifs ten bes Bischofs Gusebius von Ritomebien (flarb im Jahre 340) gebraucht finden". - Man fieht, Die Marienverehrung hat gleichen Schritt gehalten mit bem Glauben an ben menfch= gewordenen Gott, ben ber neueste Protestantismus genau nach berfelben Methobe und aus benfelben Grunden fur einen Mythus erklart, mit welcher ber altere ben Rrieg gegen ble Gotteegebarerin führte. - Dabei ift aber diefer Schriftsteller einfältig genug, bas Beugnif bes Raifere Julian bes Abtrunnigen anguführen, ohne baf ihm auch nur eine Ahnung auffliege, wie gerade die Ginwurfe biefes ingrimmigften Gegners Chrifti feierlich bestätigen, bag bie Berehrung ber reinen Jungfrau, bie bas fleischgeworbene Bort gebar, ein ur-- fprunglicher Bestandtheil ber driftlichen Lebre und bes driftlichen Lebens ift. Der kaiferliche Apostat, bem es an Rennts niß bes tirchlichen Lehrbegriffs eben fo wenig fehlte, als an einer literarifchen Bildung und bialektifcher Gewandtheit, fagt nicht etwa: Diefer Mariencultus ift ein neuer Gebrauch, ber fich bei Guch Chriften erft furglich eingeschlichen hat, ben 3he

unserm Benusbienste abgeborgt habt, von dem Gure Apostel nichts wußten, den Gure Rirche verwirft; sondern er wirft den Christen vor: "daß sie nicht aufhören, die Maria eine Gottesgebärerin zu nenuen". Un einer andern Stelle gibt er noch deutlicheres Zeugniß von der dogmatischen Bedeutung dieser Lehre, in dem er in ganz modern protestantischer Weise dagegen streitet. "Wenn aber", sagt er, "das Wort Gottes aus Gott, aus dem Wesen des Vaters gekommen ist, wie ihr lehrt, warum sagt ihr, daß eine Jungfrau eine Gottesgebärerin war? Wie hat sie Gott gebären können, da sie Mensch war, wie wir"?

Co wenig herr Rloben aus bergleichen Citaten ein Arg ges hat, fo wenig verschweigt er, baf bie Rirche, schon in vierten Jahrhundert, die Berehrung der allerfeeligsten Junga frau bogmatifch feststellte, und nach entgegengefesten Seiten bin Digbrauche abzuschneiden bemuht mar, aus welchen fic wiederum mit der unzweifelhafteften Gewigheit die unveran berliche Gleichformigkeit und ber mabre Ginn ber tacholischen Lebre bis auf ben beutigen Tag, auch in Begiehung auf biefen-Punft, ergibt. - Die allgemeine Kirche verwarf ben Irrthum ber Rollpridianer, welche ber beil. Jungfrau Brobe als Opfer auf bem Altare barbrachten, bie fie bernach verzehrten, wollten alfo feine Unbetung, und verdammte gleichmäßig ale Repegrei auf bem ötumenischen Concilium ju Cobesus (431) big Irrlehre des Restorius, der die Gigenschaft der beiligen Jungen frau ale Mutter Gottes bestritt. Bekanntlich bat ber (altere). Protestantismus zuweilen vorgegeben, baf er die vier ersten ftumenischen Concilien als maafgebend für den driftlichen Glauben anerkenne. Ge ift intereffant mit bergleichen, jent schon ziemlich verschollenen Ausflüchten die Art und Beife gu vergleichen, wie z. B. auch herr Rloben fich bes gebanntemi Itrlebrers annimmt. "Restorius machte es", fagt gra- "ben -Sohne Gegenparthei besonders jum Bormurfe, bag fir ba ginge, die Maria ju vergottern und bie Rutter b gleich, gu fepen. Dagegen fuchten fich Cyriffus und feine Glays

bendgenossen, namentlich auch sein gleichgesinnter Gefährte Prosklus, Bischof von Eyzikus, zu verwahren; allein wie es in ber Sipe des Streites so oft zu geschehen psiegt, daß eben das Angesochtene von der vertheidigenden Parthei um so mehr in übertrieden hohem Werthe dargestellt wird, je mehr die ans dere sich bemüht, es herabzuziehen, so ging es auch dem Eysrillus und Proklus bei ihrer Vertheidigung der Marienversehrung; sie gingen dabei so zu Werke, daß sie nicht mit Unsrecht die Ritter und Versechter der heil. Jungsrau genannt wurden, ungeachtet sie eine Vergötterung derselben nicht einsgestehen wollten". — In diesem Sinne versteht herr Riösden die, für die Verehrung der Mutter Gottes sprechenden Documente aller christlichen Jahrhunderte. — Die tief poetissche, schöne Sequenz, welche auf dem Concil zu Constanz von den versammelten Vätern gesungen ward:

O stella perfulgida
Tu dira certamina
Maris hujus reprime!
Simonis navicula
Filii tunicula
Ne seindantur prohibe!
Portus navigantium
Preces supplicantium
Filiorum suscipe!

gibt ihm zu ber eben so wohlbegrundeten als scharffinnigen Folgerung Anlaß: daß Maria hier die Stelle des heiligen Geistes vertreten habe, und dieß zwar, weil sonst bei bergleis den Anläßen das Veni sancte Spiritus gesungen zu werden pflege. — Nicht glücklicher ist der Schwanenorden selbst vor diesem gestrengen Richter. — Bekanntlich gliederte sich im Mittelalter das gesammte öffentliche Leben, nach den verschies denen Ständen und Corporationen, und die in dieser Weise Berbundenen lagen gemeinschaftlicher Andacht ob, ober versrichteten als Genossenschaften gute Werke aller Art. — Ims wer war es jedoch ein und derselbe Glaube, eine und dieselbe

Rirche, welche wie ber Dom bes himmels fich über ben ffurften bee Reiches, wie über bem geringften Leibeigenen wolbte; Gott ftand allen Standen gleich nabe, alle riefen biefelben Beiligen um ihre Fürbitte an, und biefelben Cacramente bos ten jedem Diefelben Mittel gur Rettung and einem Schiffs bruche bar, in bem bas gange Gefchlecht ju Grunde gegan: gen ware, hatte nicht Giner fein Leben für Alle am Rreuze dahingegeben. herr Rloben finbet bagegen in biefem Or= ben ein gang neues Glement: "nämlich bas Princip ber Conberung nach Ctanben". - "Babrenb", fabrt er fort, "ber Gottesbienft alle Stanbe vereinte, trennte fie ber Mariendienft, unftreitig jum großen Behagen ber vornehmeren Clafs fen". - Diefer freiwilligen Stupibitat begreiflich ju machen: daß, wenn die beilige Jungfran, nach tatholifdem Gebrauche, immer und nothwendig mit ber Formel: bitt für une, anges rufen werden muß, jeder Mariendienst zugleich, fraft logis fcher Nothwendigkeit, immer ein Gottesbienft ift, - mare ohne 3meifel ein ju gewagtes Unternehmen. Wir fteben alfo lieber von vornherein bavon ab, und überlaffen biefe Beschichteforschung ben rationalistischen Geluften three mabrheite= fuchenden Bergens. - Uebrigens banten wir Berrn Rloben, daß er Seite 83 aus ber Stifrungeurkunde von 1443 noch folgende, mobl zu bebergigende Meußerung berichtet: "Gru (ber Markgraf Friedrich II.) "munsche nichts sehnlicher, als Friede und Ginigkeit in ber Chriftenheit, und babe barum große Arbeit, Dube, Roften und Behrung nicht gefcheut, wolle auch nach feinem Bermogen unverbroffen bagu belfen und rathen, wenn er bas nur bei seinen Tagen noch erleben und sehen moch= te. — Aber er kenne; baß er bas nicht burch fein Verdienst erlangen fonne, und fo habe er mit voller Innigfeit unb großer Zuverficht alle Ginne und Gebanten barauf gefeht, daß er die Jungfran Maria geehrt und gebeten, ihre ge= mohnliche Milde ber Chriftenheit erscheinen zu laffen, und ihre barmherzigen Augen ihr zuzuwenden, bamit fie Frieben und Ginigfeit tomme und Chriftus um fo fleifliger

verehrt und verkundigt werden moge". — herr Rloben, bet natürlich auch nicht von ferne versteht, mas er berichtet, macht hierzu die ganz ehrbare und rücksichtsvolle Bemerkung: "Ges wiß war diese Gefinnung eine höchst achtungsvolle und wohls gemeinte. In ber Beurtheilung ber ausgesprochenen Mels nungen von der Maria greifen wir unsern Lesern jedoch nicht vor". —

Unfere Lefer werben es und nach biefen Reben mohl ers laffen, bas ganze Gewebe von Albernheit und Plattheit vor ihren Augen zu entfalten, welches herr Klöben für eine Gesschichte ber Marienverehrung ausgibt. Es ist durchgehends eine rohe Verhöhnung einer Form ber Andacht, welche sonst auf jedes nicht ganz verwilderte Gemuth tiefen Einbruck zu machen pflegt.

Mur die hoffartige Barbarei bes mobernen Unglaubens verftebt nicht mehr mas Gebet ift; befhalb ift ihr auch, wie billig, die Beziehung verschlossen, in welcher die Beiligen Gottes, bie ben ichmeren Rampf bes Lebens flegreich vollens bet haben, gur ftreitenden Rirche auf Erden fteben. Um !wes nigsten tann bem Stolje ber Befdranttheit jener Berth Har gemacht werden, welchen ber Glaubige auf die Furbitte ber heil. Jungfrau legt, welche ihren und unfern Schöpfer, ben fie unter bem Bergen trug, mit jener innigften und treueften Liebe geliebt bat, ber jeber vom Weibe Geborne, nur einmal in feinem Leben begegnet. Die Berliner Aufflarung geht tanb und blind, und flumm und bumm an biefer Berrlichfeit des Glaubens vorüber, ober grinft fie, wenn fie ja bavon Renntniß nimmt, bobnifch von der Ceite an, mabrend, glaubs murbigen Augenzeugen zu Folge, viele Turken bereits anfangen follen, der Mutter bee Chriftengottes oft in ber rubrends ften Weife ihre Chrfurcht ju bezeugen.

Wir haben hier ben in ber Weise bes achtzehnten Jahrs hunderts rationalistisch aufgeklarten Dogmenhistoriker mit seis nem Urtheile über die ursprüngliche Ibee des Schwanenors bens gehort. — Vernehmen wir nun, was das junge Deutschs

land über bessen Wiedererwedung zu sagen weiß. Am 12. Januar, (so berichtet die Berliner Spiekersche Zeitung vom 15.) "eröffnete der Dr. Theodor Mundt im Jagorschen Saale den Cyclus seiner Borträge über die socialen Entwickelungen der Völker, vor einer zahlreichen und theilnehmenden Verssammlung von herrn und Damen".

Der Rebner ermähnte, baß eine Anerkennung ber socias len Uebel neuerbings burch bie Wieberbelebung bes Schwas nenorbens an den Tag gelegt worden sep. — — Nachdem er gezeigt, wie die Wohlthätigkeit in ihrer Art zwar ganz vorstrefflich wirke, ging er zu dem Beweise über, daß Krankenspflege und Armenbesuch boch nicht ansreichen könne.

"Mit bem Princip ber Arbeit beginne bas neue protestantifche Beltalter, weehalb wir in einem innerlich und außerlich proteftantifden Staat junachft baranf gurudtommen mußten. ware auch ein Sowau, Luther, erschienen und von Duß auf bemt Scheiterhaufen geweisfagt worden. Auch er habe bie Arbeit ale Prin= cip erhoben, er habe fle als Freiheitsprincip gebraucht, tudem er in feis nem Buruf an ben Abel burch bie an ben Berteltagen begangenen fefte die Arbeit bee Bolles ") beeintrachtigt fab. Nachbem noch ber Red: ner darauf hingewiefen, daß in Italien, dem Sis ber romifden Dier: archie, der Grundfas ber Arbeit nicht gur Geltung habe tommen ton: nen , mahrend es gerabe Enther vergonnt gewefen ware, in Sachfen, bem gewerbfieifigften Lande, aufgntreten, tam er wieder auf ben Schwa: nenorden gurud, und erlauterte, wie ber, feine Beit erfaffende, tonig: liche Bille, felbft nach bem Gintritt ber Rirchenverbefferung ein foldes Inftitut gu beleben vermochte. Diernachft ftellte er bas Thema : Die eigentliche, von Rouffeau vertheidigte Grundidee feft: bag ber Denfc von Ratur gut fen, zeigte, wie fich biefer Gebante von ben Bibertan: fern des fechezehnten Jahrhupberts ab durch die Gefchichte giebe, von

<sup>&</sup>quot;) Goll wohl heifien bes Abels, beffen Frohnen allerdings burch manche tatholl, iche Beite geschmälert waren. Buther, ber fich bei ben Bwingheren bamaliger Beit einschmeicheln wollte, schämte fich nicht, wie herr Mundt berichtet, es geltend bu machen, bag bas Mart bes gemeinen Mannes vom Abel bis auf ben lehten Tropfen ausgeprefit werben tonne, wenn die Jefte wegstelen, welt die Rirche angeordnet hatte. Betanntfich schlug bas Experiment gegen bie Absicht, sowohl bes Rathgebers als berer aus, die es machten.

21. Cylothericiotis

Rouffean und ber Revolution, wieder aufgenommen fen, und gleichfam als Propaganda burch alle folgenden Spfteme gehe".

Wir wollen bem Nachbenken unserer Leser über biese beberzigenewerthen Aeußerungen nicht vorgreisen, und schließen
biese Zusammenstellung mit ber hinweisung auf einen Artikel
ber Franksurter Oberpostamtszeitung vom 18. Januar. —
Nachdem dort ausgesuhrt worden, wie gewisse Bestrebungen,
"die mit dem Dombauseste zu Koln ihren Ansang und mit
bem Schwanenorden noch nicht ihren Schlußtein gefunden",
bahin zielten, "einen positiven, allgemein dristlichen Bos
ben innerhalb ber, in sich und mit sich gespaltenen Confessios
nen erheben zu wollen", — wird ein Factum berichtet, für
bessen Wahrheit wir uns bis jest zwar nicht verbürgen kons
nen, welches aber, wenn es noch nicht geschehen ist, nothwens
big und unvermeiblich in ber einen ober andern Form eintres
ten wird.

"Man ergahlt fich, es fen schon vor Jahren in Rom vertraulich angefragt, ob die Curie und die katholische Rirs chenverfaffung überhaupt gegen ben Gintritt ber romifch : fas tholischen in einen Orden etwas einzumenden haben murben, ber von einem protestantischen Burften ausgebend, allgemeins driftliche Zwede offen verfolge. Die Antwort, anerkennenb ben großen 3med, foll fur die Verfohnung, die man bea tanntlich im Auge bat, gerabe nicht erfreulich ausgefallen fepn; ein driftliches Inftitut, welches von bem Coorbinirtfeyn ber "fogenannten" driftlichen Confessionen ausgeht, laufe dem Befen bes römischen Ratholicismus ganz entgegen, ftellt denselben geradezu in Frage, da die römisch=katholische Relis gion allein bas Chriftenthum, wie res bie Rirche überliefert, darftelle; die Werke ber Barmbergigkeit unablagig ju üben, gebiete bem Ratholifen feine Religion, und die von ber Rirs de, beren alleiniger Mittelpunkt Rom fey und bleibe. langf fanctionirten, von ber Rirche unmittelbar geleiteten Institute hatten die Unfgabe und ben Beruf, die Werke ber Barmberzigkeit unter ber Aufficht bee Clerus ju forbern und ju leis

#### Der Schwanenorben.

ten. Es sey ein auffallender Weg, sich die Gnadenmittel der Rirche anzueignen, ohne vorher zur Rirche zurückgekehrt zu seyn. — — — Man scheint das Einschreiten der römisschen Rirche dadurch beseitigen zu wollen, daß man statt eis nen neuen Orden zu schaffen, den von einem noch katholisch gewesenen Fürsten herrührenden Orden renovirte, von dem man sagt, daß er nie ausdrücklich aufgehoben sep, und durch den Jusammenhang der oben erörterten Verhältnisse wird es auch kar, warum der souverane König von Preußen durch seine Rechte an Chur und Krone die Uebernahme der Großemeisterwürde in jenem Orden gleichsam zu entschuldigen, ober doch zu rechtsertigen such".

## XVIII.

# Briefe aus Paris.

# Fünfter Brief.

Daß die Universität die Stelchelt vor dem Sefet, die Unversletlichteit des Gesete und die verheißene Freiheit des Unterzichts aushebe, diese drei Punkte übergehe ich, und halte mich nur im Allgemeinen dem Gange der oben (Bd. 12, S. 472) angeführten Schrift solgend, an eine andere breisache und ungleich gewichtigere Anschuldigung: daß dieselbe 1. die Grundwahrheiten jeder Religion und aller gesellschaftlichen Ordnung längne und untergrabe. 2. Die allges mein christlichen Lehren angreise. 3. Diejenigen, welche der katholischen Religion ausschließlich angehören, in Frage stelle und verneine. Bu dem Ende werden die bisher in Gültigkeit bestandenen Lehren unter den genannten drei Geschatspunkten und diejenigen der Universität eins ander gegenübergestellt.

I. Die Alten haben bie Religion als unerläßliches Lebens : und Bindemittel jeder Gefellichaft anerkannt; felbft Boltaire hielt es für nothwendig, daß fürften und Bolter ben Gebauten an einen ichaffen:

ben, leitenben, vergeltenben und rachenten Gott nicht aufgaben. Frantreicht oberfter Laudesphilofoph bagegen lehrt: ber Enthufasmus habe Gott in ber Belt mahrgenommen, hierauf eine Berehrung beffelben gefchaffen, und in tiefer Gott nochmals gefehen. Die Philosophie fep bas Licht ber Lichter, Die alleinige Antorität, - Die Bernunft, ber Gott bes Menfchengeschlichts; ihre Ireen waren Gott fetbit; ber Glaube fey nichts anderes als die Buftimmung ber Bernunft gu bem, mas fie als mahr auertenne. Die Lehren biefes Philosophen aber wers ben von einer großen Babl feiner Collegen, Untergebeuen und Schuler in maunigfaltiger Beife bearbeitet, angewendet, vorgetragen. - Der richtige Begriff Gottes fuhrt nothwendig auf beujenigen über bas Gute und Bofe, auf bie gegenfeitigen Berhaltniffe, Pflichten und Rechte ber Meniden, tiefe abgeleitet von ber Ertenntuig eines oberften Coos pfers, Gefengebers, Richters, in Werbindung mit ber Freiheit vernunfs tiger Befen. Auch bas wird burch die Alten, fo Griechen als Romer bezeugt. Die Universität ihrerseits verfündet: zu glauben, daß Gott die Welt und den Denfchen aus nichts erschaffen habe, ift Unfinn; ber Menfc, feine Bernunft, felbft fein Rorper, mit einem Bort, Mues, mas fein 3d bilbet, ift ein Ausfluß, ein Bruchftuct, ein Theil Gottes felbft, gleich ewig mit ihm, Leib nud Seele gleichen Befens, Denfe und Welt gleichen Ranges, unendliche Thatigleiten Gottes unter mans nigfaltigen Geftaltungen; Tiger und Schlange, Boct und Wurm, Runtelrube und Ichueumen find Rinder, Theile Gottes, unfere Bruder und Schwestern, Geliebten. - "Gebt mir", fagt Berr Coufiu, "bie Charte eines Candes, feine Bestaltung, fein Clima, feine Bemaffer, feine Lufts ftromungen, feine gefammte phpfifche Beographie; gebt mir feine Ers zeugniffe, feine flora, feine Boologie - und ich mache mich anbeifchig, von vornherein ben Menfchen biefes Landes in befchreiben, und gu fa= gen, welche Rolle in ber Gefchichte berfelbe fpielen wirb, nicht aus Bufak, fondern uethwendig, nicht in irgend einer bestimmten Beits frift, fonbern in einer jeten". - Bie bergleichen Behauptungen gue menfclichen Freiheit fich ftellen, und gu benfelben eine freithatige, jurednungsfähige Sittlichleit fich verhalte, wird wohl feiner Erortes rung bedürfen. Welche hoffnungen dann laffen fich an eine Jugenb tnupfen, die von ihren Lehrern (felbft von einem vormaligen Großmeis fer der Universitat) fich muß fagen laffen: "ber gefunde Sinu fragt nach bem Erfolg , und bas bffentliche Intereffe tnupft fich nur an große Sachen, ohne nach Princip und 3weck gu fragen". - 2Bolten wir bie Rlagen bes Wertes: Memoire pour servir à l'histoire de l'instruction publique, über ben Sittenverfall unter ber Ingend, wollen wir ahnliche Mengerungen in öffentlichen Blattern und Gelegens beitefdriften, wollen wir frn. Carl Onpins Berbrechenestatistit, deren Fortschreiten und Berhältniß som Unterricht wir zwar teincowegs bem Universitätsunterricht als Folge aufburden, (da gewiß bier noch gang andere Factoren in Berückichtigung zu ziehen sind) vernehmen, so läßt sich boch die Frage stellen: ob bergleichen, in mannigsacher Form vorzgetragene Lehren in jener Beziehung ohne aller Wirtung bleiben werzben und tonnen?

II. Alle driftlichen Partheien legen bie Beidjagnngen bes alten, Die Erfüllnugen des neuen Testaments ihrem Glauben gu Grunde. Nach Derrn Coufin find Prophezeihungen nur felbsteigene Steigerungen ber innewohnenden Thatigfeiten, ben Glauben an Bunder (in ber heitigen Schrift von allen Chriften angenommen) muß man mit aller Dacht betampfen, weil bei bemfelben es bem Menfchen unmöglich ift, beffer gu werben. (Belde Logit?) Benn ber Chrift in feinem Glauben eine nus mittelbare Offenbarung, in ber heiligen Schrift ein Bort Gottes ver= ehrt, fo mag er von Universitätslehrern vernehmen, wie febr er fich wie Gott weber Stimme noch Sprace habe, nm reben gu taufche; tonnen, bie Ratedismen aber blog Berbolmetfoungen bes menfchlichen Bewußtfepus fepen. Gine Religion fep aus ber anbern entftanben; bie Debraifche aus ben alten Gottesbienften, bas Chriftenthum aus einem Gemengfel von Morgenland, Griechenland nub Rom. (Quinet.) -Das Wort (3oh. 1, 1) ift bas Berbleichen ber jubifchen Ginheit, befrnchtet burch ben Beift Perfiens und bes griechifden Egyptens. (Di: chelet.) Die Abhängigkeit von bemfelben, fagt ein Anderer, ift abge= napt, es bereitet fich eine nene Religion , bie alles mit Glang erfüllen, und der Welt ben verlorenen Frieden gurnatbringen wird. - Ferner haben alle driftlichen Secten mit ber Rirche die gottliche Gingebung ber heiligen Schriften angenommen; Die Manner ber Universität find Aber bas hinweg. Die Offenbarung erfolgte für Juben, wie far Dei: ben burch bie Organe ber Natur. - Auf bie Ueberzeugung von einer gottlichen Offenbarung flust fic ber Glaube ber Belticopfung, ber Erschaffung eines einzigen Menschenpaares und bes Sundenfalls. Reine Diefer gemeindriftlichen Grnnbmahrheiten, Die nicht von einem, von mehreren Gliedern ber Universität in Lehrbuchern, Bortragen und andern Edriften angefecten, gelangnet murten. Rad frn. Coufin haben alle granbliden Denfer nachgewiefen, bag nie aus bem Richts mas hervor: geben tonne, die Schopfung eine Unwöglichfeit fen. Dat Gott bie

Bett gefchaffen, fo bat er fie nicht ans bem Richts gefchaffen, fonbern ans fich feibft. - Die Behanptung, baß alle Menfchenragen einen ges meinfamen Stamm haben, ift eine gewagte. - In Begug auf ben Guns benfall burften es Diefe Frangofen mit ben verbummteften beutiden Ras tionaliften bet großen Bafferperiode aufnehmen. Dem Ginen ift biefe Lebre eine riefengroße Abfurbitat; ben Andern nothigt die Bernunft gegen Diefen Theil ber Theologie fich gu erheben; ber Dritte ertfart, bag eine berartige Religion weber an ben Fortidritt bes menfoliden Beifes glauben , noch zu bemfeiben antommen tonne. -- driftliden Secten ift bas athanafianifde Symbolum gemeinfam mit ber Rirde, und mit ihr glauben fie an ble Menfcwerdung Chrift. Benes wird entweder gang in pantheiftifche Lehren aufgelost, ober geras bean ertlart: Die arianische Philosophie fen ber driftlichen vorzugies ben, ba ein Gott, großer ale ber andere, und ein Sohn, fo groß ale ber Bater, nicht jn begreifen fepen. Much habe Athanafins für bnutte Dogmen nur befregen getampit, weil er mit hellem Beift burchblidt, welche Macht in ber Uebereinstimmung liege. (Dag ber Arianismus bereits auf dem Bege fich befunden habe, die großere Uebereinftimmung für fich zu gewinnen, Achanafins fomit ben 3med burch Bereitlung bes 3medes gefucht batte, icheint ber Profeffor nicht gu miffen.) -Die Bernunft ift ber nothwendige Mittler zwifden Gott und ben Menfchen, fie ift bas Bort, welches Gott und Menfch jugleich ift: amar ift fie nicht bas Wefen ber Befen, aber ber Gott bes Denfchen gefchlechts. Chrifti Erlofang nud Mittleramt find Dathen, Bilber, bie vor ber Sonne ber Philosophie erbleichen werben. - Die driftliche Lebre lantet: "werbet volltommen, wie ener Bater im Dimmel voll: tommen ift", und an fie tnupft fic bas Gebot, bag ber Rorper ber Ceele unterthan fenn muffe. - Die Universitätelehrer fegen an & Stelle ber driftiden Lebre ben menfchlichen Uebermuth : "3ch glaube", fagt Giner, "an die Legitimitat, Sonveranetat und Infallibilitat ber menfchlichen Bernunft". Will man aber wiffen, wie fie es mit ber Derricaft bes Beiftes über ben Rorper halten, fo lefe man in Dice. lets Gefdichte von Franfreich biejenigen Stellen, in welchen er Unse fcweifungen ber Farften gu berichten hat; fo bore man ben Profeffer Rifard ben Schriften ber George Sand zwar eine ichlechte Moral gugefteben, bie aber burch bie munderwerthe form aufgewogen werbe. -Rad allgemein driftlicher Lehre follen wir Gott über Alles, und nm Sottes Billen und den Rachften wie und felbft lieben. - Die Berren ber Universität Rellen die Liebe ju fich felbft porau (baß fie bloße Theos retiter fepen, tann man ihnen nicht vorwerfeu, gegentheils fie find bier rin, wie nachher gezeigt werden foll, fehr pratifd.) Um ein Wefen, welches nicht Ich ift, beforgt, theilnehmend, voll Liebe fenn zu tonnen, ift eine ungereimte Popothefe, tas fo boch gepriefene Gebot: liebe beis nen Rächten, wie bich felbst — verrath die dicket Untenntuig ber meuschlichen Bernunft. (Dienach waren dieser Perren Leidenschaft und Bernunft identisch.)

III. Nach allem biefem wird über bie Stellung ber Universitätse lebre gu ber Lehre ber tatholifden Rirche taum ein Zweifel obmatten tonnen. Dr. Coufin gesteht in ber Ginleitung ju feinem Cour de l'histoire de la philosophie felbst: "Bielleicht erschüttert meine Philoso= phie den driftlichen Glauben \*); barin liegt nichts Strafbares, benn nicht Alles, mas für rechtglaubig gelten will, ift es". Die Rirche ftellt ben Glauben, die Universität die Philosophie, und zwar ihre Philoso: phie, oben au. Lerminier bezeichnet in ber Revue des deux mondes Quelle, Inbegriff und 3med ber Lehren feinen Genoffen mit ben we= nigen Borten: "Ueber allen Dingen fteht bie Antoritat bes Denfchen: geisteb". Eben bort fagt herr Umpere: Die beiben großen Bammer bes fechezehnten und achtzehnten Sahrhunderts, Protestantismus und Unglaube (für die Bufammenftellung, vielmehr Gleichstellung, mag Er: fterer feinen Dant befonders abstatten), haben die tacholifche Religion gertranmert; foon geht jeufeits ber Berge bie Sonne auf. - Rach tatholifder Lehre ift bie tatholifde Religion teine anberg ale biejenige, welche Chriftus in Die Welt gebracht bat, Die burch die Apostel und alle ihre Nachfolger vertundet worden, für allen Raum und für alle Beit bestimmt ift. - Den Universitatsberren gufolge ift ber Ratbolis cismus nicht das Christenthum, blog eine Form beffelben, ber Quater den bas, mas ber Carbinal. - Rach bem tribentinifchen Concilium ift die Dierardie, ihre gottliche Giusepung, Misson und Jurisdiction ein Glaubeneartitel. Diefes alles nun wird als obsoleter Rram nicht allein auf bas Grundlichfte befeitigt, fondern die Universität ift bagu bestimmt, ba an die Stelle ber Rirde gn treten. Dr. Salvandi er= tlart in seinem Bericht an den Konig bom Jahre 1838 unumwnnden: "Bermoge ihrer Ginheit, ihrer Garantien, ihrer Gefebe findet fich die Universität in dem vollen Besipe der Macht einer ansehnlichen hierats die". Bei ber Preisvertheilung im Jahre 1842, Die mit zweimaligem Absingen der Marfeillaife begonnen und durch den Vortrag eines Pro-

<sup>&</sup>quot;) Man vergleiche fie mit feiner, in ber Pairefammer gegebenen Griffarung, Die ein fpaterer Brief mitthellen wirb.

feffors des College Carls des Großen über das pantheistische Thema: mens humanse divinae mentis particula, verherrlicht wurde, stellte die Rede des Großmeisters eben diesen Professor seinen Collegen als Borbitd auf: "Möge", sagte er, "die Wissenschaft durch eine ununterz brochene Reihensolge von Männern, welche das Studium zu allen die sentlichen Verpflichtungen ausbildet, und zu wohlgestunten und beredzten Männern und, wo möglich, zu Lehrern machen, demjenigen gleich, welcher in diesem Raum so reine Lehren vorgetragen, der uns solche Beweise seiner Weisheit und seiner Erleuchtung gegeben hat".

Rirchliche Lehre ift: an ber Spipe bes Episcopats und ber gefammten lehrenden und leitenden Rirche fieht, von Chriftus eingefest, St. Petere Nachfolger. Daß bie Protestanten Gnigot und Matter in ber Geftaltung bes Papfithums bloß Bufall Anmaagung, Rlugheit u. f. w. faben, mag bingeben, es ift wenigstens gabmer, ale in St. Des ters Rachfolger ben Untidrift und noch Mergeres ju feben; bag aber ihre tatholifch gebornen Umtegenoffen, Lehrer ber Universität eines beinahe gang tatholifden Landes hierin mit ihnen wetteifern, tann bod echt tatholifden Eltern nicht gleichgultig fenn. - Es ift ferner tatho: lifche Lehre, bag bas Episcopat, in Berbindung mit feinem Oberhaupt, bas untrügliche Organ ber geoffenbarten Lehre fen. - Much bie Meußerungen fo vieler Universitatelehrer in biefer Begiehung tounten bloge Barianten genaunt werden, welches die beiden vorhin Ermahnten angege= ben haben. Somante, Unrichtigfeiten, Berbrehnugen werden an die Berichte über die Concilien gelnupft; an wen aber die leitungsbedurf: tige Renfcheit fich fortan gu halten habe, verlündet der Univerfitates Almanach vom Jahre 1838: "Uns fommt es gu, bie Geifter iu ihrer Ungewißheit ju leiten und ju lenten". - Rraft ihrer Ginfepung ftellt bie lebreube Rirche als unfehlbare Autoritat fich auf. Die Universitat vindicirt biefe Autoritat ber menfclichen Bernunft.

Erft nachdem man in die, beinahe an allen Universitätsgliedern jum Borschein tommende Regation des bis anhin anerkannten Christlichen, ihre Opposition gegen alles Positive, und in das Bestreben der Bornehmsten unter ihnen, an dessen Statt den trostlosen und die gezssellichaftliche Ordnug aufschenden Pantheisund zu sehen, einen Bisch geworfen hat, läßt sich Maret's treffliches Wert über ben Pantheismus in der modernen Gesellschaft") nach Berdienen würdigen, besser

<sup>&</sup>quot;) Auf beffen gelungene lleberfegung, über bas Thema in ber hurterichen Buchs handlung ju Schaffhaufen ericbienen, wir mit Recht aufmertfam machen burfen.

verfteben, die Rothwendigfeit feines Erfceinens begreifen, anertennen, baß er bamit einen mahren und wefentlichen Dienft ermiefen habe. Ber mochte die Richtigteit feiner Schluffolgerung antaften, wenn er fagt: "Sobald wer die polle Unabhängigteit bes menfchlichen Beiftes und ber Bernunft als indigibuelle, Thatfache annimmt, fich erzengend ans ten Meinungen thies Seben und Alles, fo ift man genothigt, als fen Meinungen, allen Religionen, allen Philosophien, allen politischen Epftemen gleiche Bultigteit jugugefteben" (mas ift, ift vernunftgemaß); "alle haben bas gleiche Recht aufzutreten und fich binguftellen. Sofort aber gibt es in ben menfchlichen Gebanten nichts mehr abfolut Bahres, absolut Falfches, in ben Sandlungen nichts mehr absolut Gu= tes, abfolut Bofes. Der Menfchengeift fcwimmt in einer Art Mitte amifchen Wahrheit und Brrthum, gwifden gut und bos; feine Gebanten werben jum Traum eines Schattens. Um die thatfachlich beftebende Bericiebenheit mit ber rechtmäßig in bem Menfcengeift beftebenden Ginheit zu vereinbaren, ift man genothigt, die Berfdiedenheit in ber Ginheit aufgeben gu laffen, und eine einzige Subftang anguneb= men. Man ift nicht im Stande, Diefer logifchen Rothwendigfeit gu entrinnen; biefe Rothwendigfeit aber ift es, bie eben gum Pantheis: mus führt".

Die früher ermahnte Beitschrift: le monde catholique gab in einem Auffat ihres erften Beites: Observations sur l'enseignement philosophique de l'Université, einen Ueberblich über biefe Lehre in ifren tiefften Grundlagen , und ichlieft mit folgenden Borten : "Das ift ber Unterricht, ben die Universitat ben beranwachsenden Gefclech: tern ertheilt, bas ber Dienft, ben fie ber Gefeufchaft und ter Givilifacion erweist. Im Namen Diefes Dienftes fpricht fie mit hohem Ton bie Fortbauer ihrer Monopole an. Gine ungereimte, alle Moral ger: ftorende Philosophie, die ihre Sape, ohne vor Schande hingnfallen, nicht an bas Sagesticht bringen burfte; Die genothigt ift, Diefelbe mit einigen wenigen, bem Chriftenthum abgeftohlenen Lappen auszustaffi= ren, und in Bolfen gu bullen, die beutfchen Traumern erborgt find; eine Philosophie, die einzige vielleicht, welche felbft in biefer Beit ber Freiheit nicht einen Unbanger finden tann, ber freimuthig ober albern genng mare, öffentlich gu betennen : ich bin ein Pantheift; eine Philofophie, welche teine Erbrterung erträgt — bas ift ber Rechtstitel ber Baupter ber Universitat an ihre intellectuelle Beherricung Frantreiche; fle ift es, die fle gu ber Anmaagung und bem hochmuth berechtigt, wo: mit fie die Forderungen ber frangofifchen Familienväter gurndtweifet.

Dffen gefagt: .. fie find confequenter, ale man fiche benft. Auf je fonderer Grundlage ihre Philosophie ruht, befto gefährlicher und verberkicher ift fie, befto toblicher murbe bie Freiheit bes Unterrichts ihr werben. Run ift aber diese Philosophie nicht eine Ueberzeugung "), nicht ein Glanbe; nein, sie ist mehr als dieß, sie ist ein Thron für ihre Betenner, oder, was heutzukage datelbez. sie ist eine Seldiste. Wisset ihr denn nicht, daß die Stellung der Philosophen eine Quelle der Macht und des Reichthums ist; daß der Weg zu den Atabemien, gn ber Pairie, in Die Ministerien burch fie hindurch führt? Um auf Diefer Bahn gu Chren gn gelangen, hanbelt es fich nicht um ein Befeuntniß philosophischer Wahrheit (fieht man ja in ber Afademie ber moralifden Biffenfchaften Bertreter aller noch fo entgegengefester Gp= feme!); nein, es handelt fich nur um Gines, barum namiich, baß man mir einer gewiffen Ringheit irgend welchen philosophischen Unfinn lehre, ber bem Chriftenthum entgegentritt, fomit bie alleinige Sanction ber bffentlichen Moral zerftort".

Ans biefen mancherlei vernommenen Stimmen wird es flar, baf ber angehobene Streit teineswegs ein perfonlicher, fonbern bag er ein Principienftreit fen, - ein Streit bes positiven Christenthums gegen einen, beffen Grundlagen untermuhlenden Philosophismus; ein Streit, nicht wie Ginige meinen, bloß zwischen Clerus und Universität, fonbern ein Arteg auf Sob und Leben zwischen bem driftlichen Glauben, wie bie tatholifde Kirche benfelben von ihrem Erfcheinen in ber Belt bis auf bem hentigen Tage unverfälfct und unverändert bewahrt hatund bem in ihr Gebiet hinubergreifenden heidnischen Unglauben mit als len feinen golgen; zwischen bem driftlichen Theismus und bem pantheistischen Atheismus ber modernen spinogisch = fdellingisch = hegelschen Speculation; berfelbe Streit alfo, ber auch auf beutschem Boben geführt wird, und auf diefem mitten im Schoofe bes Protestantismus fic auss ficht; ein Streit, beffen Beftigteit für einen Augenblid nachlaffen, für bie eigentliche Deeresmacht einen vorübergehenden Waffenstillftand Buges ben tann, unter welchem aber bie Partheien nur befto mehr fich ver-Recten, befto forgfättiger fich ruften und ber feiner Ratur nach früber ober fpater wieder fich ernenern wird, fich erneuern muß, indeg bas Planteln auf Flügeln und Borposten schwerlich wird eingestellt werben.

Durch bie Professoren Coufin, Lerminier, Quinet n. A. wurde bie pantheiftifde Philosophie aus Deutschland nach Frankreich verpflangt, 18\*

und hier foll fie ben garten Sproflingen ber Butunft biefes Landes mittelft ber Lehranftalten ber Universität eingepropft werden. Gie fin: det aber in der tatholifchen Mehrheit der Bevollerung einen Bider= fand, ben jene herren nicht erwarteten. In ben vorberften Reihen tampfe bagegen, wie billig, ber in nuverfalfchtem, positivem Chris ftenthum auferzogene, in feinen Seminarien, Die fich uuter allen Achranstalten bis anhin einzig noch von ber Universitätsherrschaft rein erhalten haben, herangebilbete Glerns, ber daher von feiner hohen Warte herab, wie ich nachgewiesen habe, zuerft ben Teind auffuchte; guerft in die Trompete fließ, zuerft mit offenem Biffr in bie Schranten trat. Unmittelbar hinter ihm und auf ihn geftust, fieht ber burch fo viele Stürme ber Revolution zwar vielfach erfcutterte und gefcmachte, burd Gottes Cont und treue Obforge feiner Diener aber immer noch fraftige und in bem Rern bes Bolles lebendige, in neuefter Beit au neuem Frühlingsteben ermachte, fatholifche Glaube. 216 britte Reibe endlich ftellt fich, wenn auch in dem Glaubeneftreite indifferent, jedoch ben pantheiiftifchen Irrfalen fur langere Beit unzuganglich, und bas myftifch-fpeculative Gebrane, welches feine in benticher Schule verbilbeten, modernen Idealphilosophen ihm vorsegen möchten, verachtend und verfpottend - ber practifchagefunde, burchans reale Ginn bes frangofifchen Bolfes überhaupt.

Diefe breifache Macht, obgleich vielfach in fich getheilt, burch Partheinigen gerriffen, in eine Menge Fractionen gerfpalten, feht bennoch, febath ein frember Feind eindringen will, wie Ein Dann ba. Dogen im Aufang Manche aus bem britten Glieb, aus ben religiöfen Jubifferentiften, in ihrer Blafirtheit gegen alles Bertommliche, Langitgewohnte, auch gegen bas, mas über bas Greifbare und über bie mate: riellen Genuffe hinausgeht, ben Fremdling bewundernd auftaunen, bef: fen Sprache fie nicht recht verfteben, ber burch ben ungewohnten Rlang feiner Borte, burch einzelne, bieber nicht geahnete Gebantens: blipe und Beiftebraketen für einen Angenblick ihre Anfmertfamteit in Spannung verfest - fie werben - es ift beg tein Bweifel gu begen fobald fie mahinchmen, auch nur bloß ahnen, weß Beiftestind er fen, achseizudend an ihm vorübergeben. Der Sinn bes frangofifchen Bolfes ift bafür Burge, baß felbft Mande berer, welche gur Beit noch in etwelchem Enthusiaemue fur ben eingeschmuggelten Bechfelbalg, ber Beforanttheit bes tatholifchen, glanbigen Bolfes in Anfehung Diefer Universitätephilosophie spotten, gu ihr hintreten und bezeugen werben: ihr

والإنجالة الم



bast richtig gefeben. Ingwijden bebarf es ernfter Bachfamteit, bamit biefer Pantheismus nicht großen Schaben anrichte. Der vortampfende Clerus burchichaut es mit hellem Blidt, bag er ihm nicht einen guß breit Landes freiwillig einraumen burfe, bag er ihn angreifen und pers folgen muffe, überall, wo er fich zeige, baß er ruftig fenn folle, um ibu bis auf die letten Burgeln auszurotten.

Meine man aber nicht, bag blog ber tatholifche Clerns bie Gefah: ren einsehe, welche mit ber pantheistischen Richtung ber Universität ibm broben. Je fcmacher bas Gegengewicht ift, welches ter Protestantis: mus bemfelben gegenüber gu ftellen hat, je ungureichender bie Barantieen find, welche wider die Befahr, am Ende von demfelben verfchlungen gu werden, in diefem felbft fiegen, befto erufter mußte auch er fic anfgefordert finden, Diefem Umfichgreifen einer antiveligibfen, antichrift= lichen, antifocialen Doctrin feinerfeits ebenfalls entgegengutreten. Der protestantifche Deputirte, Gafparin, hat diese Bahrheit berührt; und wenn er ben öffentlichen Unterricht weniger von biefer allerschimmften ber pantheiftifchen Seite anficht, fo geht er boch an bie entschieden heidnifde Richtung beffelben, betummert es ihn, bag bes Chriftlichen da= rin fo wenig Rechnung getragen werbe. Um baber ben Ginwurf: alles Borgebrachte find nur tatholifde Bengniffe, die Urtheile find blog von ta= tholifchem Standpuntt gefällt, nun man tennt ja gur Benuge, wie menig gunftig biefer einer freien Entwicklung ber Beifter fich erweist, gu befeitigen, mag and eine Ertlarung von Berrn Gafparin noch vernommen werben. Er fagt: .. 3ch mochte es begreiflich machen, bag in ben Collegien ber Universität unfere Rinder nicht an ihrer rechten Stelle finb. Der gewichtigfte Grund, bem man feinen vollen Behalt nicht leicht wird absprechen tounen, ift der, daß in unfern Collegien in Wahrheit feine religible Erziehung fich findet. Das ift ber unaustilgbare fled, Die endlofe Berdammniß gemifchter Unstalten, daß fie die Religion auf ihre Stunde, gleich einem andern, und meiftentheils bas lette, Unter: richtsfach verweisen muffen. Man mag feinen Unterricht im Christenthum beffer ober ichlechter erhalten, daffelbe burchdringt nicht alle Un: terrichtegweige, ce ubt nicht jene absolute Berrichaft, bie es von rechte: wegen forbern barf. Die fommende Beit wird fich nicht genng verwundern tonnen, wenn fle vernimmt, daß eine Gefellfchaft, Die fich eine driftlice nennt, fieben bis acht ber iconften Jahre ber Jugend ihrer Rinder jum ausschließtichen Studium heidnischer Schriftfteller verwentete, und jene mit beren falfchen Ideen, beren falfchen Ruhm nahrte; daß fie

dieselben ausschließend in dem Eultus gegen das Baterland und die Ehre ers jog und mit vielem Beitansmand und großer Anftrengung ihnen die dem Evangelium widerstrebendften Gesinnungen einpflanzte; daß dieses Evans gelium an eine so niedere, untergeordnete Stelle verwiesen ward, daß es gegen den Einfing verabscheuungswerther, unsern augeborenen Reiz gungen schmeichelnden Lehren nur selten ein Gegengewicht zu bilden verz niochte; und daß man unter dem Namen Iesu Christi sich austrengte, Schüler des Socrates oder des Beno, so viel als möglich heranzuz bilden".

### XIX.

#### Literatur.

Gebichte in hochbeutscher, pfalzischer und obers baperischer Munbart von Franz von Robell. 3wei Bandchen. Munchen, Berlag ber literarischsartiftis ichen Anstalt 1843.

Es wird mohl ber Fall nicht allzu oft'in ber Literatur vorkommen, bag ein Dichter, gleich Franz von Robell, zusgleich in ber Schriftsprache und in zwei ganz verschiedenen Mundarten seines Boltes bichtet, alfo, baß er sein herz ges wissermaaßen zwischen brei Muttersprachen theilt.

Da es uns inzwischen an hochbeutschen Dichtungen nicht sehlt, und mancher unserer Dichter sich machtigeren, freieren und höheren Schwunges auf ben Flügeln unserer ebelen Sprache erhoben: so wenden wir uns gleich zu bem Theile dieser Samms lung, worin sich das eigenthumliche Verdienst des Dichters, ben hier nur ein sehr enger Rreis weniger Mitstreiter umgibt, am entscheidensten geltend macht, wir meinen die pfälzischen und oberbaperischen Gebichte.

Poefien in Volkemundarten bieten aber ber Betrachtung

Total Control

zwei Ceiten bar: bie fprachliche und bie bichterifche, bie beide febr verfcbieden find. Es gibt bekanntlich gar manche folder Gebichte, die nur in fo weit einen Berth fur uns haben, als wir aus ihnen einen einzelnen, der Schriftsprache fremden Dialett tennen lernen; anberen bagegen begegnen wir, bie, auch abgefeben von ber Sprache, burch bas verklarenbe Licht ber Doefie eine bobere Beihe erhalten haben, und bie baber auch, felbft in eine frembe Sprache überfest, ben Stern ibres inneren Abels fich auf der Stirne nicht gang verbunkeln laffen.

Es ift die munderbare himmeleblume mahrer Bolfebichs tung, welche Bebel in ben lachenden Gefilden Alemanniens, in ber Schweiz und im Breisgau, mit gludlicher Sand ges pfluckt, bie auch Robell, eigene Pfabe einschlagenb, in ben volfreichen Thalern ber Oberpfalg, bier beim Brunnen, in ber Schenke, auf bem Martte, und bann wieber hoch oben auf ben einfamen Alpenmatten bes baperifchen Sochlandes, im Schatten uralter Tannen, am Saume bes Socheifes, ju fuchen ausgegangen. Und hat er auch fur funftige Wanderer gar manche, abseits bes Beges in ftiller Verborgenheit buftenbe Bluthe jurudgelaffen, wer wollte es laugnen, bag er feinen but mit einem fcmuden Etrauße geschmudt, beffen Unblid ichon manches Berg in Beiterkeit und Ernft gerührt und erquickt bat.

Die Zeit ist vorüber, wo man die Kenntnis ber Dialekte als eine mußige Spielerei bes Beitvertreibes gering fchapte; bie großen Fortschritte ber neueren Sprachforschung haben uns ihren Werth richtiger wurdigen gelehrt. Die vergleis denbe Grammatit, melde an Gefchichte, Ethnographie und Geographie anknupfend, ben Sprachen nach ihrer Entwicklung und Veräftung burch die Volksstämme und die Jahrhunderte folgt; die Untersuchungen über ihren physiologischen Organise mus, über bie Defonomie und bie Metamorpholen ihres Lauts fpfteme, welches ben Leib ber Sprache bildet; ferner bie Uns tersuchungen über bas logische Spftem ihrer grammaticalischen 200 -

Formen, ihrer lericalischen Wortbildung und die spntactische Fügung der einzelnen Redeglieder; endlich die Betrachtunsgen über ihren psychologischen Gehalt, ihren Geift, ihre Seele, ihr Gemuth und, wenn ich so sagen darf, ihre Moraslität — alle diese Forschungen haben und von den verschiedenssten Seiten her zu der Ansicht geführt: wie in den Spraschen, Gesehe der Natur, die wir früher kaum ahnten, und Gesehe des logisch denkenden Geistes, sich mit der menschlischen Freiheit und der unendlichen Mannigsaltigkeit seiner Entwicklung munderbar verknüpfen und verschlingen.

Bon keinem, ber bem Gange biefer Studien gefolgt ift, fann es beute mehr bezweifelt werben, bag jeder Dialect, auch bes verachteften Bolfsstammes, von ber physiologischen Ceite betrachtet, einen mehr ober minder ausgebildeten Ors ganismus barftellt, und daß fich anderer Geits eine eigene Denfund Empfindungeweife, eine eigene geiftige Welt, barin aus-Als einer höheren Ordnung angehörig, bat er da= rum auch mehr Unspruch auf unsere Beachtung, wie jebe blofe Naturspecies. In nothwendiger Schluffolgerung haben wir ferner hieraus die Ueberzeugung gewonnen: bag wir ein Bolt nur bann nach allen feinen Kraften und nach allen Richtungen feiner Ausbildung tennen, wenn wir ihm in allen feinen Mundarten jugehorcht haben. Mur ber ethnographi= fche Geschichtoforscher, ber jeber Bunge und Mundart feines Beltes auf bem allgemeinen Landtag Gip und Stimme ge= mabrt bat, bag fie bort in ben Mutterlauten bas Innerfte ib= rer Ceele enthullen, und fich in Freude und Leid ausspres den und aussingen konnen, nur biefer barf sich rubmen, ben Bolfegeift burchichaut ju haben.

Mit bieser richtigeren Ginsicht in die Bedeutung der Munds arten haben wir zugleich auch die Ueberzeugung gewonnen, baß ihre Kenntuiß uns nicht nur zum besseren Berftandniß, sons bern auch zur Bereicherung, zur Kräftigung, zur Fortbils bung, zur Berjungung und Lebendighaltung ber gebildeten

ober Schriftsprache von großem Rugen, ja beinabe nothwens big ift.

Die Sprache soll, wie schon der große Patriarch der itas lienischen, Dante, in seiner Abhandlung de vulgari eloquio es ausgesprochen, die Blüthe des gesammten geistigen Lebens einer Nation seyn; alle ihre Stände und Stämme, jedes Gesschlecht, jedes Alter, jedes Lebensverhältniß soll aus dem Schape seiner Empsindungen und Erfahrungen sein Sbelstes als Beitrag dazu geben. Beraubt des beständigen Zustusses neuer Säste aus dem immer frisch quellenden Brunnen der Wolksmundarten erstarrt die Schriftsprache unter den händen medizinirender Afademiker zur todten Mumie, während umgeskehrt die Wolksmundarten durch ihre gänzliche Trennung von der Sprache des ebleren und gebildeteren Theiles der Nation in roher, unfläthiger Verwilderung verkümmeren und verkommen.

Ber barum feine geistigen Krafte biefer Wechfelbeziehung amifden Corifisprache und Dialekten wie immer midmet; wer uns burch eine genauere Renntnig einer unferer Mund= arten jugleich auch unfere Schriftsprache allfeitiger enthüllt und Beitrage ju ihrer Bereicherung liefert; ober mer umge= fehrt bas ungebändigte Roff einer Bolfsmundart lenkend und fpornend, maßigend, aneifernd und begeisternd, auf unbetretene Pfade bee geiftigen Gebiete binanführt; mer feine Glieber gelenter, feinen Schritt fefter und ficherer, feine Saltung ebler und freier macht, mit einem Borte, mer einem Dialette bas Bewußtfeyn ber in ibm ichlummernben Krafte und Borjuge wedt und ihn mit ichopferischem Geifte in diesen Rraf= ten übt, ber hat ficherlich Unspruch auf ben Dank feines Bol= tes. Co find es also vorzüglich Grammatiker, d. h. die Sprach= forscher, und die Dichter, b. h. die Sprachschopfer, Sprachfin= der, die trovatori, Troubadours, wie der romanische Süden fie nannte, benen diefes Feld eine reiche Aehrenlese barbietet.

Bas nun unfere subbeutschen und zunachst bie baperischen Mundarten in grammatischer Beziehung betrifft, so haben fie in Schmeller einen Erforscher gefunden, wie fich keine an=

#### Literatur.

bere Bunge unferes Baterlandes rubmen fann. Cein erftes -Bert, moburch er fich, von Konig Ludwig ale Kronpringen angeregt und unterftupt, einen ehrenvollen Plat neben Grimm unter ben beutschen Grammatitern ficherte, erschien 1821: "Die Mundarten Baberns, grammatifc bargeftellt von Joh. Unbreas Schmeller. Beigegeben ift eine Cammlung von Mundart : Proben, b. i. fleinen Ergablungen, Gefprachen, Gingftuden, figurlichen Rebensarten u. bgl. in ben verschiedenen Dialetten bes Ronigreichs, nebft einem Rartchen jur geogras phischen Uebersicht ber Dialekte. Munchen, Thienemann". Diefer Grammatit folgte, indem bes Berfaffere raftlofer Gi= fer mit ben Fortichritten beuticher Sprachforichung immer voranschritt und fo fein Gefichtefreis fich allmählig erweiterte, wahrend ber Blick immer tiefer in bas Innere bes fprachents widelnden Geiftes eindrang, ale Frucht zwanzigjahrigen Bemubens fein zweites und größtes Werk: "Baperifches Worterbuch. Cammlung von Bortern und Ausbruden, die in ben lebenden Mundarten sowohl, als in ber altern und alteften Provincial=Literatur des Ronigreiche Bayern, befondere feiner altern Lande, vorkommen, und in ber heutigen, allgemein - beutschen Schriftsprache entweber gar nicht, ober nicht in benfelben Bedeutungen ublich find, mit urfundlichen Bele= gen, nach ben Stammfplben etymologisch alphabetisch geordnet von J. Unbreas Schmeller. Stuttgart und Tubingen in ber J. G. Cotta'ichen Buchhandlung von 1827 bis 1836, drei Bande".

Wir können neben ber Anerkennung, die er bei dem größten germanischen Sprachkenner, Jakob Grimm, gefunsben, für ihn kein rühmlicheres Zeugniß, als das von A. M. Rapp anführen. Dieser, dem würtembergischen Schwabenslande angehörig, hat bekanntlich über die physiologische Bassis unserer Sprachen, die Disciplin der Lautverhältnisse und die organischen Gesetze ihrer Entwicklung, ein Wert unermüdslicher, gewissenhafter Forschung geschrieben, wie nur der unsegennüßige Geist deutscher Wissenschaftlichkeit fähig ift. Es

führt ben Titel: "Bersuch einer Physiologie ber Sprache, nebft biftorifder Entwidlung ber abenblanbifden Ibiome nach phys fiologischen Grunbfagen von Dr. R. M. Rapp. Stuttgart und Tubingen in ber Cotta'ichen Buchhanblung". 3m vierten Bande, auf die burchlaufene Babn feiner Ctubien gurudblis dend, fagt er mit ebler Gelbstverläugnung und hochbergiger Anerkenniniß fremben Berbienftes: In Comeller's Arbeiten ging mir ein neues Licht ber Werftanbnig auf. Alles, mas mich an ber historischen Grammatik (Grimm's) hemmenb und ftorend berührte, klarte fich hier; ja, es mar mir ber reinfte und freudigfte Genuß, bas Deifte, mas ich, noch unficher, an ben Sprachgefegen zuerft glaubte gefunden zu haben, bier fcon fertig ausgeprägt von einer gefchickteren Sand vorgezeichnet ju feben. "Es ift nur Beniges, worin meine Unfichten von ber Schmeller'ichen Lautbezeichnung noch bifferfren". Un einer anderen Stelle (G. 106) fügt er noch weiter bingu: Schmeller's ,,,,baperifchen Mundarten und feinem Borter= buch ift ein grammatifder Chat niebergelegt, wie man ibn unferer Gemeinsprache munichen mochte. Raum ift eine europäifche Sprace fo grundlich beleuchtet morben".

Den Berächtern ber Dialekte und ihren Gegnern, die im vermeintlichen Interesse einer uniformen Bildung darauf ausgehen, jede provinzielle Eigenthumlichkeit auszutilgen, hielt schon Schmeller, die Bedeutsamkeit der Mundarten richtig ersfassend, vor: : "daß man, um ein Bolk in Masse höher heben zu können, basselbe erst recht verstehen, seine Eigenheiten als Fundamente benupen muffe, um Bessers darauf zu bauen; daß es also nicht king sep, sie zu verachten und auf ihre Berstilgung auszugehen, sondern daß man vielmehr sie psiegen musse, daß sie selbst einen organischen Uebergang bilden zu dem, wovon sie früher der schroffe Gegensap zu sepn schienen. "Denn dieses iste", fährt er fort, "einmal die Meinung, die ich in

#### Literatur.

... auce auf Bollebilbung und Bolfbergiehung von ben Mundarten und ihrer Bearbeitung habe. Gine nicht geringere Bebeutung lege ich benfelben in fprachwiffenschaftlicher und bi= ftorifder Rudficht bei. Dir fteben bie Munbarten neben ber Schriftsprache ba, wie eine reiche Erzgrube neben einem Borrath icon gewonnenen und gereinigten Metalls, wie ber noch ungelichtete Theil eines taufendjährigen Balbes, neben einer Parthie beffelben, die jum Ruggehölz burchforftet, jum Luft= bain geregelt ift. Wenn bie Erfcheinungen ber Munbarten gewöhnlich fo befrachtet werden, wie der gemeine Ginwohner Italiens, Griechenlands bie Trummer und Ruinen betrachtet, bie ihn allenthalben umgeben, namlich mit ber armlichen Ructficht, wie fie etwa aus dem Wege ju raumen, ober allenfalls woju fie ju verwenden, ju benuten maren: fo konnen fie auch andere, ja mit einem Unklange von jenem Sochgefühle betrachtet werben, mit welchen bie Refte einer grauen Borgeit freilich nur ben ergreifen, ber von einer anderen Geite ber Und ich gestehe, baß es etwas mit denfelben bekannt ift. ähnliches mar, mas mir Vorliebe für biefe Urt von Forschungen und Gedulb gab jum Fortfahren in benfelben". Indem nun Bayern für feine fammtlichen Bungen burch Comeller unter ben beutschen Grammatitern auf's rubmfichft vertreten wird, hat es für feine pfalgifche und oberbaperische Mundart in Robell einen Dichter gefunden, ber die Arbeiten bes Gram= matifere am beften erlantert und vervollständigt.

Durch ben Charafter einer Zeitschrift hier auf die engen Granzen übersichtlicher Andeutungen gewiesen, werden wir uns bei dieser Anzeige zunächst auf die oberbaperischen Ges dichte beschränken, um an ihnen das Vorausgeschickte zu bewähren, und die Wechselbeziehnung der Mundart und des Volksstammes zu zeigen und zugleich den Dichter zu charaftezissten, in wie weit er, dem Genius seiner Sprache sich hinzgebend, von den ihm zu Gebote stehenden Mitteln Gebrauch machte.

Bir beginnen mit bem Geifte ber Sprache, ber uns aus biefen Gebichten anwebt.

Bekanntlich bilbet das Baperische, im Gegensate jum Riederbeutschen, ein Glied in dem Ringe oberbeutscher Mundarten, welche sich in ihrer Gesammtheit über Thüringen, Obersachsen, Schlesien, das Westfranken am Niederrheine, Offfranken am Main, über Schwaben links des Lechs und durch Ales mannien am Oberrheine, im Breisgau, Elsaß und der Schweiz ausbreiten; als ein befonderes Glied dieser oberdeutschen Mundarten steht die baperische, aufs innigste verbunden mit ihrer österreichischen Schwester, in Tirol, Salzburg, Steiersmark, Desterreich und Karnthen, in entschiedenem Gegensate zu ihren oberdeutschen Nachbarinnen, den alemannischschwäbissschen und franklischen Zungen.

Bas nun junachst das Aeufere, ben Laut ber Sprache betrifft: besteht bier bie Gigenthumlichkeit bes Rieber = ober Plattbeutichen vorzugemeife barin, baf es mit ber Bungenfpipe bei geringer Deffnung bes Munbes gwifthen ben Babs nen gleichsam spielend geliepelt mird, - eine Gigenschaft, melde die englische Sprache auf die Spipe getrieben bat; zeichnen fich ferner bie Dialette in unferen Alpengegenben. namentlich in ber Schweig, umgekehrt baburch aus, bag ber Gis ihrer rauhen, ber tiefen Bruft entsteigenden Ausspras de in ber Gurgel und bem binteren Gaumen ift: fo fcheint bas Charakteristische ber baperischen Aussprache vorzüglich baran getnupft, bag bie Borte mit bem inneren vollen Munde ausgesprochen werben; allein die Lippen öffnen fich nur mis berftrebend bem gewaltsam hervorgestoßenen Laute; gleich eis nem mit Macht burch eine enge Felfenspalte fich vorflürzens ben Alpenwaffer muß bas Wort in fortbauerenbem Unprall, Tatt auf Tatt, feine Bahn fich burch den Engpag erzwingen; ber Flug der Rebe erhalt badurch etwas, wie Pule- oder Bogenfclag Getheiltes und Unterbrochenes, etwas Donnerndes. Buft die Rede dadurch auch ben Zauber eines in fanfter harmonie ruhig und flar dahinrinnenden Stromes füßtonens

ben Boblautes; erscheint sie voll arger Diftone, rauh, hart und gewaltsam: so gebührt ihr dafür ber Ruhm einer großen, jeber Beichlichkeit und Bergartelung fernen Kraft und Energie; sie hat, wie die bayerische Sprache von sich selbst sagen könnte, Schneibe; und hierin trägt sie über ihre etwas sanster tonenbe aber schwächere Schwester in Desterreich ben Preis davon.

Mit biefer ibm eigentlichen Rraft verbindet bas Baveris fche, bem am Alten und Bergebrachten mit Liebe und Treue gab festhaltenben Ginne bes Stammes gemaß, einen gemißen alterthumlichen Stempel; gibt es ja vielleicht feine andere beutsche Mundart, die in ihren Worten und grammatifchen Kormen fo viele Unklange an die frühefte Borgeit unferer Sprache und die Ginsamfeit des Urmaldes bemahrt batte. Das Urtheil, welches baber die Romer einft fallten, ale Rarl ber Große feine beutschen Canger mit ihren rauben Reblen nach Rom fandte, bort den gregorianischen, tunftreichen Gefang ju erlernen: es fep ihnen vorgetommen, als ob leere Faffer über Steine polternd babinrollten, wenn die Cohne bes Dor= bens die Lippen jum Gefang geöffnet, daffelbe konnte auch jest noch ein burch seine fuße Sonettensprache vermöhnter Staliener fallen, wenn er auf bem Lande in einer Schente aus bem Munde unferes gemeinen Boltes die harten Confonan: tenhaufungen, untermifcht mit breiten Bocalen in bellender Beife hervorbonnern hörte.

Es ist eben ber Charafter bes Landes, ber sich in seiner traftigen alterthumlichen Sprache spiegelt. Besteigt man die Woralpen des baprischen Hochlandes, schreitet man oben über bem Ramm jener luftigen Worberge, die sich aus der hoches bene erheben, und überschaut man das unabsehbar vor den Bliden ausgebreitete Land zu seinen Fußen: so gewahrt das Auge, wie nicht leicht in einem anderen deutschen Gebiete, noch in breiten, duftern, viele Stunden weit sich hinziehens den Strichen dunkelgrune Waldungen allenthalben darüber ausgestreut; sie fassen ausgebehnte Wiesen lichteren Grünes

und gelbe Saatfelder ein; zwischen hindurch aber rinnen und spinnen die Bache und Flüße ihr filbernes Net. Mancher große wohlarrondirte hof liegt nach altgermanischer Weise auf diese grune Fläche ausgestreut; die Dörfer selbst tragen noch mehr ober minder den Charakter einzelner aneinandergezreihter höfe; die Bauart der häuser ist keine städtische, sons dern eine ländliche; statt der Fabriken und ihrer Dampsmasschinen und schnurrenden Rader, herrscht hier die friedliche Stille des Feldes, die feierliche Ginsamkeit des Waldes; der kostbarste hausrath des nach alter Weise aus holz gefügten hauses bildet der Pflug, die Art und der hirtenstab.

Will man fich daber eine acht baperische Landschaft vorftellen, wie ber Banderer fie bier bei jebem Schritte begegnet, fo dente man fich ein fleines, grunes Thal. Gine nur menig betretene Strafe burchichneidet es; feine Bergmanbe find mit buntelen Tannen bewachfen, fein von einem Bache durchflof= fener Boben ift gur Balfte Uderfelb, gur Balfte Biefe; bie und ba fteben mit halbdurren Aeften, die Beugen vergange= ner Jahrhunderte, uralte im Binde achzende Gichen meisbes mooster Rinde. Mitten aber in biefer Ginfamteit, von eis nem fleinen Barten und einigen Dbftbaumen umgeben, liegt ber hof des Bauern; eln ichlanter mit neinem Buichen", bunten Bandern und vielen Figuren gefchmudter Rirchweihbaum überragt ibn boch und gruft ben Banderer ichon aus der Ferne; der hausthure gegenüber rinnt ein Brunnlein flas ren Baffers; ihm jur Geite ftehr ein bobes, altes Crucifix von Bolg, frifche Blumen schmidten bit Bufe bes Beilandes, ein Betftuhl fteht barunter. Unweit bavon in ber Biefe, von einer jener alten Gichen beschattet, liegt eine fleine weiße Ras pelle mit einem Glodchen; dicht vor dem Saufe aber felbft läuft eine lange Regelbahn bin; bie fcwere Rugel und ber Rrug Haren, fraftigen Bieres geben abmechselnd von Band ju Band; eine Raftanie beschattet die Spieler; auf ber bolgernen Gallerie bes Saufes fteben einige "Ragerlftode", bas hinter an der Band, unter bem Dache, hangen brei von uns zähligen Rugeln durchschoffene Scheiben langft erbleichter Farbe; durch die offenen Fenster des hauses bort mau den bellen wehmuthigen Klang der Zither; man fieht die Bursche, eine Feder und Blumen auf dem hut, mit stampfenden Busten und schnalzenden handen und Zungen, die lachenden Madchen in ihrem beiteren Feiertagsgewand umtanzen. Dazwischen hort man eine kräftige Stimme in frohlicher Weise singen:

#### bas heißt:

A frischa Bua bin i, Sa' d Feder aufgsteckt, In 'n Raaffer und Schlagug Sat mi toane deschreckt.

Diendl wo feit's? Und was habn's dir denn 'tho ? Hat dei Schaft di verlagn, Minim mi dafür o.

Und füfti und schneidi Gehts aufamal zu, Es braht fi' fein 's Diendl, Es schnackt ber Bua.

Der loami is, fei Lebta nie Un Juchezer hat tho, Na Bua, a fo an armi Seel, Is nit ber rechte Mo.

Der aber schneidi is, verstehst, Den toaner narr'n to, Und ber was is und is aa was, Dees is ber rechte Mo.

Dees boarifc Blau, bees Farbi, Sat gar an guten Salt, Sennft waar ber boarifc himmi Scho gichof'n, er is alt.

Gin frifder Bub bin ich, Sab bie Feder aufgesteckt, Im Raufen und Ringen Sat mich leiner erfchreckt.

Mabel wo fehlt's? Und was thaten fie dir? Sat dein Shap dich verlaffen, Nimm mich dafür an.

Und luftig und muthig Gehts auf einmal zu, Es dreht sich sein das Mädel, Es schnalzt der Bub.

Wer lahm (folaff) ift, fein Lebtag nie Ginen Janchzer hat gethan, Rein Bub, fo eine arme Seel' Ift nicht ber rechte Manu.

Wer aber muthig ift, verftehft, Den feiner narren fann, Und wer was ift und ift auch was, Das ift der rechte Maun.

Das baprifc Blau, die Farbe, Pat gar einen guten Palt, Sonft mar ber baprifc Dimmel Soon geschoffen, er ift alt. Diendt wie freust mi bu, Rimmt ma grad für, Als wie wann i toan himmel braucht,

Bift bu bei mir.

Wahr is's, fcoue Sternei'n Gelt's bort ohne End, Aber du bift ma lieber Alb's gang' Firmanient. Mäbel, wie freust mich bu, Kömmt mir grab vor, Als wie wenn ich keinen himmel bräuchte,

Bift bu bei mir.

Wahr ifts, schöne Sternlein Gibes dort ohne End, Aber du bist mir lieber Als das ganze Firmament.

Co wird getanzt und gesungen, getrunken und gekegelt, bie Musik wird rascher, bas Stampfen und Schnalzen und Jauchzen lauter und wilber,

Und drunter und drüber Geht Aus dnrchanand, Es is als wann Kirter war Uebrall im Land. Und drunter und drüber Geht Alles durcheinander, Es ist als wenn Kirchweih wär Ueberall im Lande.

Da erschallt ploglich bas Glödchen in ber kleinen Wiessenkapelle, es lautet jum Ave Maria; jest wird auf einmal Alles fille, die Mufik schweigt, die Regel ruhen, Tänzer, Sans ger, Trinker und Spieler und Schützen alle entblößen ihr haupt und beten bei bem einsam tonenden Klang ber Glode ben jungfräulichen Gruß.

Berlaffen wir den friedlichen hof bes Bauern; wandern wir aus dem stillen Biesenthale des Riederlandes den Bergen zu; folgen wir den Alpenwassen, die raschen Sprunges, gleich den tanzenden Burschen, die hochebene durcheilen, zu den Bergen des hochlandes:

"Wo 's Chiweiß blubt in ber Felsenwand".

hier in bem Gebiete schaumender Wasserfalle und rausschen Wilbbache, wird Alles luftiger, großartiger, fühner; fteile Berghange und tiefverborgene Felsenthaler und finftere. Schluchten finden wir hier, wo die machtigen, von Alter und Wind zusammengebrochenen Tannen zu hunderten, ja zu taussenden, mit sußhohem Moose überbeckt, dahinmoderen und den jungen Nachwuchs aus ihren Leichen auswachsen lassen. In XIII.

biefer wunderreichen Alpenwelt tont bas jodelnde Lieb jauchzender Luft durchbringender und heller; allein auch die busftere, in der Einfamkeit brutende, tiefe Melancholie und die wehmuthvollte Sehnsucht singen ihre Klagen hier in schmerzslicheren, herzburchschneidenden Tonen.

Da fteigt ber hirt sicheren Fußes die hochfte Felsenwand hinan, eine Blume, ben Preis seiner Rühnheit, zu pfluden; er stedt sie auf ben hut, und ihn auf der schwindelnden Fels fenspipe schwenkend singt er:

Lusti' was alberisch is! Alberisch bin I, 3' A'ibm obm hant frische Lent, Und daß'n sag J.

3' A'thm is 's eistald, Geht allewal ba Winb, Muffint frifche Lent fer, Su'ft baftarrt'n f' g'fchwinb.

An albmerifch' Grafal Bachk auffe bei'n Stac, Und an almerifch Deanel Dat fovel feine Lac.

Frifc auffi auf d'A'lbma, Frifch ei' hi a''s Gwaudt! Und das mi' mei'n Deanel A'n Juchegen tenut. Enstig was auf Alpen ist! Bon der Alp bin ich, Anf den Alpen sind frische Leut, Und das sag ich.

Auf ber Alpe oben ifte eietalt, Geht alleweil ber Wind, Muffen frifche Lent fenn, Souft erftarrten fie geschwind.

Gin Alpen = Graslein Bachet angen beim Steeg, Und ein Mabel ber Alpe Dat fo ein fcons thun.

Frifc auf, auf die Alpe, Frifch ein, an bie Felswand, Und bag mich mein Mabel Am Jauchen ertennt.

Auf einer andern hobe aber, weit von ihm, wo seine Lust nicht hindringt, sipt vielleicht in der todtenstillen Ginssamteit nachter Felsen, wo teine Blumen bluben, eine Sennerin, die in Wind und Wetter, ein Lied ihrer Rlage, das der Schmerz zuerst ihrer eigenen Brust erprest, in das Thal hinabsingt, wo der Treulose wohnt; der hirtenbube der nachsten Alpe hort es; er singt es weiter und bald erschallt es von Mund zu Mund, die Thäler auf und ab.

Je bober wir aber in bem tieferen hochgebirg binansteigen, um so finsterer, wilber, menschenfeindlicher wird bie im Gishanche ber Gleticher erftarrende und erfterbende Ratur; bier in ber flummen Debe

wo gar toa Baam, Koa Latichn nimmer fteht, In lanter Felfn, lauter Swand', Bo 's graust aba geht, Da ziegt a weißer Nebi 'rei', Bon Doch-Eis timmt er 'rauf. wo gar tein Baum, Rein Strauch mehr fieht, In lauter Felfen, lauter Wänden, Wo's graufend abwarts geht, Da gleht ein weißer Nebel herein, Vom Docheis fommt er her.

hier braucht es allerdings "a Schneid", wenn ber Mensch in biesen Schrecken nicht gleich ber Natur in Trubsinn vers trauern und erstarren will.

Aber auch hier fcreitet langft ben kalten übereisten Gelss wanden frifchen Muthes ein Jager baber:

"Der fangt ihm a an uralte Gfangl o"" .).

Und die Banbe ringeum hallen bavon wieber, wenn er fingt:

"Benn ber Spielhahn falgt und gurglt auf'n Schnee, Bicht a fricher Jager bei ber Doh" ...).

So ift das Bolt, das in diesen Bergen und braußen auf ber hochebene wohnt, ein abgehärtetes. Nicht nur von Rorsben, sondern auch von Süden wird es über die hohen Giesberge von kaken Winden angeweht; es bedarf einer tüchtisgen, nachhaltigen Rahrung, und die gewähren ihm Bier und Rnödel, die sein Mark und Bein kräftigen, haß es starken Knochenbaues den Rühseligkeiten und Stürmen des Lebens Trop bietet. Und baran sehlt es ihm nicht. heißt ja wetteren bei ihm schon so viel als stürmen, und bedarf es beinahe ims mer des Wettermantels, um sich gegen Sturm und Winde, Schnee und Regen zu schüpen.

Sind ihm aber die Tage milden, frühlinglichen Sonnens fcheins:

Wenn d'Rachtigall fingt Und ber Gufu fco fcreit.

<sup>&</sup>quot;), "Der fängt fich auch ein uraltes Gefangftudlein an".
") Benn ber Spielbahn falst und Laut gibt auf bem Schnee,

<sup>3</sup>R ein frifcher Jager bei ber Bobe.

nur mit karger hand zugemessen, so fehlt es boch auch seinem Lande nicht an Poesse. Italien so nabe, strahlt sein himmel an sonnigen Tagen in dem tiesen Blau des Sudens, wie nicht leicht anderwärts in deutschen Landen; ist seine Luft auch rauh und kalt, so ist es doch eine reine Alpenluft, die das Leben erfrischt und erweckt; Alpenblumen wachsen an den Ufern seiner raschen Wasser; die Felsen seiner Berge reizen seinen kühnen Geist, sie zu ersteigen; die Einsamkeit seiner Wälder locket es hinaus und nähren seine Leidenschaft zur Jägerei; kriegerisch ist daher vor Allem seine Sein und Jurcht ihm fremd. Rein deutscher Stamm hat mit mehr Ausbauer die größten Beschwerden und Rühfale des Krieges ausgehalsten, und in mehr als einer hinsicht ist das Wort wahr, welches König Ludwig dichtend seinem Bolke zugerufen:

"Bapern! gn verberben fend ihr nicht".

Enblich gibt ihm feine, in allen Drangsalen und Bersuschungen vergangener Jahrhunderte helbenmuthig bewährte Treue jum alten, heiligen Glauben einen sichern halt, daß es mit freudiger Rube, voll Bertrauen und hoffnung, mitten in den Wettern bes Lebens fest dasteht.

Mit diesem seinem ihm von Gott beschiebenen Erbe hat der baperische Stamm seinen Abeil an der Geschichte des Naterlans des gewirkt. Ward ihm durch die Gunft des Glückes auch nicht ein so ausgebreiteter Länderbests in den Schoof geschüttet, wie seinem österreichischen Bruder: so hat Bapern doch in großen Wendepunkten nicht minder sein entscheidendes Gewicht in die Waage der Weltgeschichte gelegt. Es ist mahr, der Leu und der Abler haben nicht selten "mit anand sakrisch graafft" zu ihrem beiderseitigen Schaden, allein der Löwe hat auch mehr denn einmal, wenn die Pfelle der Jäger des Ablers Flügel durchschossen, mit ausopfernder, brüderlicher Arene und ritterlicher Todesverachtung, die eigene Brust dem seinblichen Geschosse für ihn preisgegeben; siegreich haben seine Fahnen mit dem Blau und Weiß auf der Höhe des

weißen Berges, bei ber Befreiung von Bien, und auf ben Mallen von Belgrad geweht.

Daß aber eine folche Nationalität, beren getreuer Spies gel bie Sprace ift, gar manche Ceite ber Poefie barbietet, leuchtet mohl von felbst ein; es flieft ihr hier ein reicher Quell, aus bem noch mancher Dichter vollauf ichopfen tann, und in ber That ift auch Robell nicht ber Gingige, ber feinen Rrug ju biefem tublen, frifchen Bergbrunnen getragen; vielleicht wird fich une auch die Gelegenheit darbieten, noch anderer nicht minder ruhmlich zu gedenken. hat ber Dichter übrigens auch manche ber garteren, tiefer flingenben Saiten, fich bier gar oft unter einem rauben und unscheinbaren Meu-Beren verbergen, taum mit ber außerften Fingerfpipe berührt, viel meniger erschöpft: fo enthalten feine Lieder und Dichtuns gen boch auch vielfache Untlange, die une bas oben gefchils berte Bilb lebenbig vor die Geele rufen.

Jenem friegerischen, an ber Jagb und bem frischen Balbs manneleben hangenben Beifte gemäß, ber unwiderftehlich bingeriffen fich burch teine Gefahr von ber Bilbbieberei abichreden lagt: bebt bie Cammlung fogleich charafteriftisch mit bem Balbe an. Es ift eine Betternacht, es geißt, es blist und fracht, ba flopft es an ber Suttenthur:

"Steh auf und laß mi ein zu bir".

C6 ift die Stimme bes geliebten Schupen, die Sennes rip springt ihm entgegen und öffnet herzerfreut; bebt aber vor der bleichen Schreckenegestalt zurud. "Ich war", spricht er, "jur Abendbirsch auf einen Zehnerhirsch ausgegangen, ba ftanb plöglich ber Forfter vor mir

"Und fahrt mi'n Stuh'n glei in Wang, Naturli wart i ac nit lang, Bei mir schualle's ch', — du lieba Gott, Er rührt si nimma, er is tob".

Und fahrt mit bem Stupen gleich an die Bange, Ratarlich wart ich auch nicht lange, - bu lieba Bei mir fnallts cher, -

Er rührt fic nimmer, er ift tobt. Mit den Sanden bedeckt der Ungluckliche in dufterer Vers zweiffung bas Geficht; bae Mabchen ift außer fich vor Schreden D'rauf fagt er no: ,. Jeht' bet' | Drauf fagt er noch, jeht bet für mic, Bum leht'nmal heunt fich i bi". Bum lehtenmal beut feh ich bich.

So sturzt er in Sturm und Regen bavon, nie hat ste wieder etwas von ihm gehört; und es wird still und todt auf ber Alpe, ihre Hand schmuckt keine Ruh mehr mit bem Kranze, ihr bleicher Mund singt kein frohliches Lied ihrem Schap, bas ihr jauchzendes herz auf ihn gedichtet:

Und fie, gar trant, werd nimma g'fund, Und bet' bis an ihr lepti Stund gur ben, ber's in berfell'n Racht, Bur ben, ber fie in felber Nacht Bur vor'n Tod um's Leb'u gebracht. Bor bem Tod ums Leben hat gebracht.

heiterer klingt das Waldhorn bes Pinzgauer Jagers im folgenben Liebe; er folgt ber schneeweißen Gemse mit dem gols benen Ringe, von ber er getraumt, immer tiefer und tiefer ins wildere Gebirg ber Gastein; endlich ist sie ihm schußrecht; es knallt, sie fallt, sie sturzt die Wand hinab; in einer Spalte aber fangt sich ber Lauf bes Thieres mit dem goldnen Ringe

Und fcan, rundum glangt überall Der Beis von lautern Goldmetall.

Der glückliche Entbecker bes Goldwerks führt seine Braut beim, die dem armen Jäger der harte Bater versagt hatte, wenn er ihm nicht einen goldenen Krug bringe. Tragischer aber wird der Ion in dem dritten Jägerlied "die Sennderinn", das die entsepliche Rachewuth schilbert, die unter einem scheins dar phlegmatischen Aeußeren in dem baperischen Charakter verborgen liegt und surchtbar loebricht, wenn er gereizt wird. Die Sennerin sindet den Förster blutend und an den Sanden und Füßen gebunden da liegen; es ist zum erbarmen; er bitz tet sie die Stricke zu lösen, sonst ist's um ihn geschehen. Sein Anblick aber weckt die Flamme lang verhaltenen Grims mes; das Messer gezückt neigt sie sich zu seinem Ohr hinab:

Mein Buabn haft b'erfchoft mir. Meinen Schat haft bu erschoffen mir! Bas moanst, was gebuhrt benn bir bafür. Bas meinst, was gebührt benn bir bafür. Da schneidet sie ein Kreuz von Tannen, keilt es an ber

Stelle ein, bamit man wiffe wo einer liege, wenn es Schnee

gibt. Roch einmal blidt fie ibn furchtbar an, wirft bas Meffer weg und geht bavon. Aber schrecklich wie bie Rache, ift auch die Buffe ber Unglucklichen. Der Winter ift gestommen mit grimmiger Kalte, es schneit Tag und Nacht, die Eismassen donnern und krachen.

Da wadt a Bei in tiefn Schnee, Da watet ein Beib im tiefen Schnee, Eracht't nach ber Ballfahrt auf ber Trachtet nach ber Ballfahrt auf ber Böh, Pob', Garbloachie's und is mutterelog, Ber werd benn jest a Wallfahrt toa? Bei fo an Wetter, s is a Grans, Gar bleich ifts und ift mutters allein, Ber wird benn jest eine Ballfahrt than ? Bei foldem Wetter! es ift ein Graus, Da jagt man ja teinen Sund bin= jagt ma ja tpan Dund nit aus. Und & Bei bees arbet' bis in b'Racht, Dat b'Balfahrt nimmer mehr ba: Und bas Beib quaelt fic bis gur Ract, Dat Die Ballfahrt nimmer mehr macht,
und floa vers bracht, Gar balb verweht und eingeschnelt, Ift's todt am Krengweg liegen blies Bar balb vermaht und foniebn, 36 f tobt am Arenzweg liegn blieben. ben.

In bem Gedichte "bie Almrosn" ift ber Uebermuth ber Verwegenheit geschildert, die gern mit den Gefahren spielt. Das' ftolge, schone Madchen spricht:

> Billt du mei Dand, mueßt a was wag'n, Nix werth waar f', follt'st di d'rum uit plag'n, So steig' ma 'nauf auf selli Wand, Die schiese weit in gang'n Land \*).

Er wagt ben Todesgang; schon hat er auf schwindelnder steiler Sobe ben Rosenbuschel gefaßt, ba fangen unter seinen Fußen die größten Steine zu rollen au, das ganze Felseneck stürzt in ben Abgrund und er wird mit seinen Blumen unten im Thal begraben:

Am Achenfee herunt in Thal, Da is a Grab, bu kenuft es balb, Es wachen Almrof'n drauf, Und druba schaugt a Wand boch auf, Dort liegt der armi, guati Bua, Dort liegt er in der ew'gen Rua.

Dillft bu meine hand, so mußt bu auch was wagen, Richts werth ware fie, sollteft bu bich brum nicht plagen; Co fteig mir bort auf bie Wand, Die fteilfte weit im gangen Land.

Und fieht das Kreuz no heunt dabei, ecs er als Bradu feiner Treu ür's Diendl trag'n auf die Wand, ie foirfest weit in ganz'n Land. Decs er als Brachn feiner Tren Für's Dienbl trag'n auf die Wand, Die fchirfeft weit in gang'n Land.

Ein harmlofer Scherz bagegen ift "ber bfunderni Baam". Der alte Forfter verweigert bem Bewerber bie Tochter, menn er nicht bas Unmögliche thue und ihm einen Baum im Balbe zeige, ben er nicht in feinem Buch aufgezeichnet. Der schalfhafte Big eines Freundes fommt bem Urmen gu Buffe: er macht bem Bater einen Purgelbaum vor:

"Da hat ber Forfchter freilich g'ichaut".

Daf es übrigens bem Bayern, ber tief in feinem Lanbe murgelt, in ber Frembe nicht leicht mobl wird, begreift fich gar leicht; diefen beimathfehnfüchtigen Klageton, an die jungften Greigniffe anklingend, ichlagt eines ber letten Lieder ber Cammlung "ber Rughecher" an. Dem Bogel mit ben bapri= fchen Farben ruft ber baprifche Landsmann ju: gib acht, bag bich kein Grieche rupft. Traurig wird es ihm in bem Cande ju Muth, wo feine Gichen, feine blumigen Biefen grunen, wo Alles jum Tobe verbrannt ift. Auch an ben andern Bogeln findet er feine Freunde; benn

Die griechischn Bogl, bie mehs reren fan Bom Dabichte und Wiergichlecht, timmt A boarifder Rugheder rect!

Die griechischen Bogel, bie meh= reren find Bom Dabicht : und Ablergeschlecht, Bei felli Kameraben non ja, ba Bei folden Kamieraben nun ja! ba tönnıt Gin baprifder Rugheher recht.

Das ungaftliche Cand hat feitbem alle angefiedelten Deutfchen, wie rechtlofe Diffethater binausgejagt; Bapern aber kann seine verstoßenen Rinder aus Schimpf und Roth mit ben Thalern Max Emanuels lofen:

Weil's an Angebenta is, Daß ber Boar 'n Turtn gmoaftert, Daß ber Baper beu Turten gemeistert, Wie ber no 'was gwesn is.

# XX.

# Zweites Gendschreiben an einen beutschen Staatsmann.

In meinem vorigen Schreiben, mein bochverehrter Freund, babe ich Ihnen einen jener Schriftsteller vorgeführt, welche in neuefter Beit bas Wort jur Rettung bes lopalen, ober confervativen Protestantismus genommen haben. Wir baben baraus ben Rern und Mittelpunkt ber firchlich : politifchen . Grundfage bes lettern tennen gelernt. - Erlauben Gie mir beute in Diefem Terte weiter fortgufahren. - Es wird Ibnen namlich ohne 3meifel eine Brofdure ju Geficht gekommen fepn, welche fich bamit beschäftigt, die geheimften Tiefen bes Billens und ber Ubficht ber historisch politischen Blatter ju burchforfchen, und loblicher Polizel Die Grauel, melde der Berfaffer dort entbedt hat, gur ichleunigen Remebur bringenb an's Berg zu legen. - Das Buchlein ift gleichzeitig mit bem in meinem vorigen Schreiben beleuchteten Meifterftude des Ular, in derfelben Leipziger Berlagshandlung, erschienen und gleichzels. tig mit diefem wurdigen Producte verfandt. Dem Beifte nach find beibe 3willinge. - 3ch will mich barauf befdranten, einige bloß bie Cache felbft und ben Inhalt ber benunciatorifchen Brofchure betreffende Bemerkungen bingugufügen. Gie tennen die nabe liegende Bermuthung über die Perfon des Ajar. Die geiftige Physiognomie deffelben murde bafur fprechen, dag die Sys pothefe in Betreff ber Identitat ber Autoren beider Schrife ten richtig fep; die innere geistige Beziehung berfelben ift . nicht zu verkennen, die fich zu einander verhalten, wie der thegretisch-positive und der polemisch-negative Theil eines und beffelben Spfteme. Und biefes Spftem ift es, mein verehre xnı. 20

tefter Freund! auf beffen unabweisliche Confequengen ich, ohne weitere Rudficht auf die Person, Ibre Aufmert= famteit ju lenten muniche. Bon ber theoretifchen Unficht, die Ajax in Betreff des Berhaltniffes von Staat und Kirs che predigt, bis ju bem, in bem Bormorte bes Buchleins von B. A. S. enthaltenen Aufrufe jur Gröffnung einer Wolfejagd auf die Ratholifen in Deutschland läuft eine abfouffige Gifenbahn; wer fie betreten, bat es nicht mehr in feiner Gewalt, willführlich ftill ju fteben, und die gefährliche Pramiffe treibt von felbft, auch ohne allen bofen Willen bes Einzelnen, jur gefährlichen, jebe Möglichkeit eines Friedens ausschließenden Confequeng im Urtheilen und Sandeln. -Wenn "ber Fürft ber natürliche Couverain ber Kirche wie bes Staates" ift (Ajar C. 47), wenn biefer Grundfat ber "relis giofen Couverainetat" bes Landesherrn gar feines Rechtstitels bebarf, fondern icon aus bem allgemeinen Begriff einer fittlichen Gemeinschaft folgt (C. 48), wenn "bie fürstliche Couveranetat als folde, um ber burch fie ausgesprochenen 3been willen, an der Spipe der Kirche fteht" (G. 54); wenn "erft durch Uebertragung ber bochften Rirchengewalt an bie fouveranen Für= ften bas Berhaltniß ber Rirche jum Staate in ein naturge= mafes, organisches, lebendiges umgewandelt wirb" (C. 49), wenn "bas monardifche Princip erft burch bie Reformation gu biefer, ihm gebührenben Bedeutung gelangt ift" (C. 48); wenn erft "bie priefterliche Gemeinde bes Protestantismus bas fcwere Problem, beffen Lösung dem beutschen Baterlande fo viel Blut und Rampf toftete, jur endlichen und befinitiven Entscheibung brachte", - melde Stellung muß bann eine Staatogewalt, bie fich alle diese Grundsate aneignen, fie als Theorie ihrer Regierungeweisheit, als leitende Ibeen ihrer Staatspraris anerkennen follte, welche Stellung muß fie gur tatholifden Rirche und allen Ratholiten nehmen, benen ihr Glaube und ihr Gemiffen tein Martten und Feilschen über bieß, was Gott es ift, gestattet? Urtheilen Gie felbft, ob ein bauernber Friebens - und Rechtszustand zwifden einer folden Gemalt

und ihren tatholifden Unterthanen auch nur beutbar fen. Der Ratholit behauptet und glaubt: bag feine Rirche eine vom Staate gefonberte, unabbangige, mit einem felbftftanbigen, unabhangigen, von Gott eingefesten Oberhaupte verfehene Ge= fellichaft feb. - Sochverrath! benn bem Burften, ale bem natürlichen Couverain ber Rirche wird baburch ein Recht befiritten, welches auch ohne allen positiven Titel aus ber blo= fen Idee ber Couverainetat fließt. Ja! aber ber Glaube fo vieler Millionen Menschen bringt es boch nun einmal fo mit fich, baß fie biefe Couverainetat ber weltlichen Landesfürften über ibre Rirche auf bas allerbestimmtefte ablebnen muffen? Untwort: Gerade befhalb muß diefes naturwidrige Verhalt= nig, in ein "naturgemäßes" vermandelt, und bie fatholifche Bevolkerung Deutschlands gelocht oder genothigt werden, bag fie in die priefterliche Gemeinde bes Protestantismus eingebe, meil biefe allein das ichwere Problem: die mefentliche Ginbeit ber Rirche mit bem Staatsorganismus herbeizuführen, befini= tio gelott bat. - Ift biefe Berfchmelgung der fatholischen Rirche mit den Confessionen in dem Tiegel bes Staates, ein= mal ale Aufgabe des Leptern anerkannt, fo ergibt fich bie Stellung gegen die tatholische Preffe von felbft. Dann ift ber Moment getommen, mo die faubere Cohorte ber Delato= ren ihr nachtliches Wert beginnen tann. Dann frisch an's Werk, Ihr redlichen Junger bes Titus Dates! Nehmt Guch ein Exempel an herrn 2. A. B. In bem offenen Gend: fcreiben, mit welchem ihn abzufertigen Giner ber Mitarbeis ter an biefen Blattern (Bb. XI, G. 457) ibm bie unverdiente Ehre angethan, entbedt er den verbrecherischen Plan einer neuen Pulververschwörung. Die Richtachtung feines Firchlich : politischen Enfteme, welche erwähntes Gendschreiben fich freilich zu Schulden tommen läßt, fpricht eine Unficht und Gefinnung aus, "welche ben, in Preugen, wie in allen protestantischen Staaten ju Decht bestehenden Buftanben als eine unbedingt unverfohnlich revolutionare, bestructive entge=" gensteht". Daraus ergeben sich "fehr bedenkliche Möglichkeis

ten", - "fofern nicht gur rechten Beit und in rechter Beife und von Geiten aller Betheiligten ein merkliches Ginfchreiten und Steuern gefchehe". - Denn ber verborgene 3med jener allerdinge febr geringschätigen Beurtheilung ber politifchen Lucubrationen bes herrn Professor b. ift: "Restauration bes beiligen, romifchen Reiche beutscher Ration, wie es vor ber Reformation bestanden", mit einem noch naber zu bestimmenben terminus a quo bes "Restitutionsedicte". - Dergleichen unfinnige Forderungen (es ift herr b. felbft, ber fie im Da= men ber biftor. = polit. Blatter macht, und fich bann nicht erinnert, "fie irgend mo fo naiv und offen ausgesprochen ge= bort zu haben als bier"!) bergleichen Forderungen erinnern ("si licet parva componere magnis) zu sehr an D'Connel und feine Repealagitation, ale baf fie nicht zu ber Befürch= tung berechtigte, baß fie unter Umftanben abnliche Befurchtungen" (alfo Befürchtungen von Befürchtungen!) "und Nachtheile berbeiführen fonnte". - Man braucht, felbft in Bapern und Defterreich "jene Unfichten und Gefinnungen einer rheinis fchen, polnifchen und ichlefischen Repealagitation nur ju tennen, um fie unbedingt ju besavouiren und ju verdammen". Und wenn trop dieser Infinnationen Bapern und Desterreich bleiben mas fie find, - tatholifche Lander, die, Gott feb Dant! noch von tatholischen Regentenhausern beherricht werben, bann eröffnet baffelbe Gefindel eine Polemit gegen jene Staaten, wie ber berüchtigte Freund ber Bahrheit in ber bermesischen Cache fie begonnen, 2. 4. . mit minberem Geschicke aber nicht geringerer Bosheit fie fortgesett hat. -Bwifchendurch aber immer bie beuchlerische und feige Berficherung: "Ihr Ratholifen führt Rrieg mit une, nicht wir mit Gud"! - Und wenn alle biefe Schwänte nicht verbins bern konnten, bag bas unehrliche Treiben tiefe Entruftung und allgemeines Diftrauen auf ber fatholischen Geite ers regte, bann erschallt julest bas offene Balloh jur Bolfsjagb auf alle bie, welche in Deutschland wirklich noch tatholisch benten und fuhlen, und ben Verrath an ber Rirche, der ibwen täglich und flündlich angesonnen wird, mit gebührender Berachtung von sich weisen. Dann ist es nach den Worten der Vorrede zur Denunciationsschrift von B. A. hoch an der Zeit, "diese Thiere zu jagen; wobei denn jeder eble deutsche Waldman ohne Zweisel sich seinen Schafmolf oder sein Wolfoschaf versprechen darf. Denn sie sagen mit Recht: unser aber ist Legion"! (in Deutschland wenigsstens vier und zwanzig Millionen) "darum frisch und fröhlich die Jagd begonnnen, und allen Gefährten im deutschen Wasterlande, die Theil nehmen wollen, Gruß und mannlichen Ganbschlage"!

Dief, theurer Freund! ift ber Friede, wie ihn die Borts führer bes conservativen Protestantismus verstehen und her= beiführen möchten. 3ch weiß, mas fie mir auf diese Vorhals tungen erwiedern werben. - Das Individuum, welches bie in Rebe ftebende, in Form und Inhalt gleich abgeschmackte Comabschrift verfaßte, fey mit nichten ber Reprafentant ber beutschen protestantischen Welt. Ich weiß es, und es fallt mir nicht ein, ben beutschen Protestantismus in seiner Ge= fammtheit fur bas unehrliche Gebahren eines Gingelnen verantwortlich ju erflaren. — Ich habe jenen engern Rreis im Muge, beffen Beftrebungen, wie Gie meinten, mit den tas tholifden, politifd = antirevolutionaren Unfichten und Gefüh= len paralell laufen follten. Gerade die Richtung Jener meine ich, welche ben politischen Frieben ber verschiedenen Religionen in unferm beutschen Vaterlande, - ber allerdings für une Alle die große beutsche Saupt = und Lebensfrage ift und bleibt, - auf folgende brei Pfeiler grunden ju konnen glauben: daß fie erftens die confequente Fortentwickelung bes Protestantismus (eines von Ratur negativen Glements!) burch bie Staatspolizei fill ftellen, und felbige für immer gefchloffen ertlaren möchten; baf fie zweitene (ber Rirche gegenüber) die Glaubensunterschiede, ebenfalls mit Sulfe von Polizei und Cenfur, vermischen und vermaschen wollen, und gu diefem Ende die Rirche von ihrem Mittelpuntte gu tren-

# 294 Bweites Sendidreiben an einen beutschen Staatsmann.

nen, oder wie fie es nennen: "Romanismus und Ratholicise mus" ju unterscheiben versuchen; daß fie endlich brittens bas in diefer Beife gewonnene, form = und inhaltelofe Chaos eis nes vermeintlich confervativen Protestantismus, ber, wie fie hoffen, ber Mittelpunkt einer neuen Universalfirche werben wird, mit Bulfe ber Staatsgewalt gur Bafis beffen machen wollen, mas fie ben driftlichen Staat nennen. - Diefe Rich: tung, welche auch den ober bie Berfaffer ber bier befproches nen Brofchuren ju ihren Bortführern gablt, führt, wie ich Ihnen im Bieberigen nachzuweisen bie Chre batte, nicht gu jenem Frieben, ben wir fo febnlich munfchen, wie Gie, fon= bern fie vergiftet ben Streit und verpflangt die literarifche und confessionelle Fehbe, eben burch Berbeigiehung ber Staateges walt, unmittelbar und ohne alle Rettung auf bas politische Bebiet, von bem fie fern ju halten gerade unfer beiberfeitiges Streben ift.

Sie werben mir ohne 3weifel entgegnen: baf ich nicht berechtigt fep, aus ben augenscheinlich verunglückten Versuden eines Schriftftellers von untergeordnetem Range Schluffe ju gleben auf ben Willen und bie Abficht bes gesammten, von mir bezeichneten Rreises von Staatsmannern und Gelehr-Mehr oder meniger fen es, wie Gie mundlich außer= ten, bas Loos jeder Sache und jeber Macht unter dem Gis gennut und ber Befchrantheit Jener gu leiben, bie fich als Schweif an ihre Bertheidiger bangen. Co habe ja auch mabrend bes Rolner Streites die "Meute", die fich ber welt= lichen Regierung annahm, biefer mehr Rachtheil bereitet, als bie entschiedenften, tathollichen Gegner, bie nur ben Diß= brauch bestritten, aber bas Princip und bie Grundlage ber irbifden Macht beilig bielten. Richt ohne Schwierigkeit und eigenen Rachtheil habe fpater in Preufen ein ebler, bober Beift, bem folche Niebrigkeit ein Grauel gewesen, die fchlech= ten und vergifteten Wertzeuge abthun tonnen. Dergleichen Beug machfe aber wieder, wie Pilge, über Racht, und fo lange Berufungen und Unftellungen von Menfchen ausgeben,

fepen arge Taufdungen und Diffgriffe möglich. - Gie baben Recht, und ich gebe Ihnen unbebenklich ju, daß Gie aber die bier bezeichneten, beffern Stimmungen und Tenbengen genauer unterrichtet fepn konnen, ale ich. Raumen Gie mir aber auch bafur ein, baf wir Undere, benen es nicht geftattet mar, einen Blid in bie Bergen und Gemuther ju merfen, nur nach der außern Erscheinung urtheilen, und auf ben Billen und die Abficht lediglich aus bem ichliefen konnen, was der Mund, die Feder oder die That verrath. Dieg bebergigend, werden Gie es auch ertlarlich finden, baf bie Unfict in Deutschland immer weiter um fich greift: jene Theorie, wie Ajar fie entwickelt, und B. A. G. fie in Praxis überfest, fep eben nicht bloß eine besavouirte Unficht eines befchrantten Ropfes, fondern bas Programm eines in gang anbern Spharen gebilligten, und fur Gegenwart und Butunft angenommenen Spftems. Sie fennen ohne Zweifel bie all: gemeine Meinung bes beutschen lefenden Publitums in Betreff bes ministeriellen Schupes, beffen fich die Berliner lites rarifche Zeitung erfreut? - Bare es nicht wenigstens rath: fam gemefen, jene Lehren bes Ujar, bie nach mehr ale einer Richtung bin, auch ben Gebuldigften erbittern, und insbefondere jedes tatholifche Gefühl emporen mußten, in jenem (gleichviel ob wirklich ober vermeintlich) femioffiziellen Organe als folde ju bezeichnen, bie ben Absichten jeder beutschen Regierung fremd bleiben mußten? Statt beffen begegnen wir bort (in Nro. 80 vom 1. October 1843) einer Beurtheilung jenes Products, die ohne das leifeste Zeichen einer Difbilli= gung versichert: "bie concrete Ginheit von Rirche und Staat fcaut fich in der Perfonlichteit bes Berrichere", und an Ajar rühmt: "baß er fich burch große Klarheit, Rube und Energie auszeichne".

Sie werben mir jugeben, daß folche Aeußerungen im Munde amtomäßiger Bertheibiger beffen, was heute in Bers lin als confervative Lopalität gilt, jeden Unbefangenen bes fremben muffen. — Diese Bebenken machfen, wenn wir bas

#### 296 3meites Genbidreiben an einen bentichen Stagtemann.

politische Spstem jenes Blattes, so weit es die kirchlichen Vers haltnisse berührt, aus andern Aeußerungen desselben zusams menstellen. — In dieser Beziehung muß ich namentlich Ihre Ausmerksamkeit auf die Recension der Schrift von Moriz Carrière: Der Kölner Dom als freie deutsche Rirz-che lenken. Da das wenig gelesene Blatt Ihnen vielleicht nicht zu handen seyn möchte, lege ich eine Abschrift dieses überaus merkwürdigen Aussatzes bei.

"Berliner literarische Beitung Nro. 85 vom 25. October 1843. ———— Es liegt nicht in unserer Absicht, bem Ibeal
einer bentschen Kirche, wie es uns in bem Carrière'schen Buche vorges
führt wird, ein Ausmertsanteit zu schenken, welche und uur allzuweit
bas Neich der Wirtlichkeit aus dem Gesichtstreise rücken würde. Daz
gegen wollen wir uns auf den Boden des wirtlichen und lebendigen
Dascons stellen, hier noch einige Worte der Frage widmen, in welchem
Einne wir von einer deutschen Kirche zu reden berechtigt sind. Der
Name einer deutschen Kirche hat einen schönen, hoben, jeden Deutzschen mit zanberischer Gewalt ergreisenden, friedlichen und heimathlischen Klang, welcher lockend genug ist, der Bedeutung dieses Namens
mit einigen prüsenden Blicken nachzugehen".

"Wir sind ein Bott von Brüdern und haben es oftmals bewährt, daß wir brüderlich einander lieben und ehren und zusammenstehen in Frende und Leid. Und bennoch geht durch telue Nation ein so tiefer tirchticher Ris und Bwiespalt hindurch, wie gerade durch die deutsche. Ueberall, nicht bios in romanischen, sondern auch in germanischen Lanzben, ist die Hauptmasse des Boltes zu einer tirchtichen Einheit verbnuzden; aber im Lande der Deutschen gibt es eine Nationaltirche nicht, sondern Wittenberg und Rom, Genf und Wittenberg theilen fortwähzend sich und streiten in dem Perzen der Nation".

"Es hat diese tirchliche Uneinigteit nicht gemilbert, was wohl Wiele als Borbereitung und Anfang eines allgemeinen tirchtichen Friedens in Deutschland ansehen mochten: die in vielen deutschen Staaten zwischen den evangelischen Gemeinschaften lutherischen und reformirten Befenntznisses eingegangene Union. Denn auch innerhalb der unirten Kirche haben die frühern Gegenfäße sich erbalten, und die frühern Kämpfe sich fortgesest. Die unirte Rirche bietet uns den Anblick derselben Bes wegnung der Richtungen, derselben Spannung der Gegenfäge, derselben

fehnfichtigen und liebevollen Rudtehr zu ber eigenen firchlichen Gigens thamlichleit bar, beren Ericheinungen uns and in ben evangelifden Rirden fremder Bungen fomohl, ale in ben gefonderten bentichen, evans gelifchen Rirchen begegnen. Wie in den Rieberlanden und England Die ftreng firchliche Richtung mit verjüngter Rraft hervorgetreten ift, in ber englifchen Rirche fich fogar bis jum Pufepismus gefteigert bat, wie biefelbe Richtung in Schottland Die Nationalfirche in zwei Stude gerriffen hat: fo find and im evangelifden Deutschlaud Die firchlichen Begenfage ju nenem, frifchen Leben ermacht, ber allgemeine rationas tiftifc : inpranatnraliftifche Gegenfas ift burch ben immer mehr in ben Borgrund brangenden confessionellen Begenfan in ben Schattes geftellt worben, und felbft innerhalb ber unirten evangelifden Rirche tampft bas tutherifche Betenntniß mit bem reformirten in wachfender Ruftig= teit. Dag in ber unirten Rirche Die beiberfeitigen Combole fortwahs rende Guttigfeit befigen, ift eine, von allen Stimmberechtigten langft feftgeftellte Thatfache, und die Frage ber Beit, an beren Lofung Rirche und Biffenfchaft arbeiten, ift nicht, ob die beiderfeitigen Betenntniffe, fonbern wie in ber Rirche Die zweierlei Betenutniffe confervirt werben tonnen. Wie fo auf evangelifcher Seite Die verschiebenen Rirchengemeinschaften ihre Gigenthumtichleit mit nener Scharfe bervorftellen, fo gefdieht biefes nicht minber bei bem romifch : fatholifden Theil ber bentichen Ration, und bie barans fliegende, großere Spannung gwis fchen Ratholiten und Protestanten gibt fich auf bem Gebiete bes Lebens und ber Biffenschaft in wiederholten Beichen tund. Beiter als je, ba Alles fic auf feine urfprüngliche Gigenthumlichteit guructgicht, und mehr und mehr gegen einander abichließt, icheint daber unfere Beit von dem Biele einer einigen deutschen Rirche entfernt gu fenn".

"Aber für das icharfere Ange verschwindet diefer Schein, und es erblicht hinter biefen triegerischen Manifostationen die Verboten und Anfange eines tieferen, firchlichen Friedens und eines innigeren Jusam= menschlusses ber getrennten Kirchengemeinschaften beutscher Nation".

.. Denn nicht ba moge man die höhere Einheit suchen, wo die bisberigen Formen als veraltete gewaltsam zerbrochen worden und Alles
form: und gestaltios in einander fließet, wo man die alten, festen Dogmen als vertier auerpra rappra in das Schattenreich entlassen will
und aus einem Ertract dersetben ein neues Vefenntniß zusammensicht,
welches durch Unbestimmtheit und Allgemeinheit möglichst allen Genüge
bu leisten such, oder wo man die Spmbole ganz verabschiedet in der
Reinung, nur also der heitigen Schrift ihre gebührende Shre erweis

### 298 Sweites Cenbichreiben an einen beutiden Staatsmann.

sen ju tonnen. Wenu man also babingibt, was man für die nuwesentz liche ober gar hinderliche Sulle der kirchtichen Wahrheit achtet, so verzliert man mit der Sulle zugleich den Kern, und bringt man es wirkzlich auf solchem Wege zu einer Einheit, so ift diese Einheit wenigstens seine lirchliche mehr. Diese vielmehr tann sich nur darans ergeben, daß die eigenthämliche Form der einzelnen Kirchengemeinschaften immer reiner ausgeprägt und immer bewußter ausgefaßt wird, und eine jede die Stelle immer deutlicher zu erkennen und einzunehmen trachtet, wela die ihr als dem Theile eines organischen Ganzen zustommt. Darum ist die Anhäuglichteit an das eigenthämliche Betenntniß in jeder Kirchenz gemeinschaft die alleinige Weise, wie die Anhäuglichteit an die tirchliche Wahrheit sich bezeugen tann, und wo daher die Kirchen entschiedes ner und reiner ihr Wesen auszuprägen beginnen, da athmet die Kirche selbst, welche in den Kirchen ihr Dasen hat, zu neuem Leben ausst.

"Freilich wollte man bloß auf ben Rampf und Biberfpruch achten, in welchem die einzelnen firchlichen Gemeinschaften in Lehre, Eultus nub Berfaffung mit einauder flehen, fo mußte man den Borwurf fic gefallen laffen, bag man Biberfprechenbes gutheiße, wenn man die fefte Unhanglichteit bei Diefem an das Romifd : Ratholifde, bei Jenem an bas Lutherifche, bei bem Dritten an bas Reformirte Glaubensbefennts niß als ein erfreuliches Beiden begrußte. Bare nur auf ber einen Seite die Wahrheit, auf der andern nur Unwahrheit, fo mare es ohne 3meis fel fehr thoricht und gottlos, wenn man bas erneuerte Leben einer Rirchengemeinschaft, bei welcher bie Bahrheit nicht ift, Die erneuerte Befestigung berfelben in ihrem unwahren Beleuntniß mit freudigem Antheil bewilltommen wollte. Aber es lebt unter ben Differengen allenthalben die firchliche Bahrheit fort, und wenn ich daber g. B. als Lutheraner baran meine Freude habe, bag ein romifch:latholifder ober reformirter Chrift mit aller Entichledenheit feiner Rirche und Dogmen angethan ift, fo beruhet meine Freude nicht auf ber Unwahrheit, wels de mich von ihm trennet, fonbern auf ber and in feinem Betenntniß verborgenen tirchlichen Bahrheit, welche und einigt. Wenn gleich ber Arpftall ber reinen Lehre in ber einen Rirdengemeinschaft ungetrübter erscheint, als in ber andern, so liegt boch allen so viel mahrhaft Christ: liches und Apostolisches ju Grunde, bag man teiner von ihnen es abfprechen darf, ein Theil der mahren Rirche gu fenn".

"Diefe gemeinsame Bahrheit, welche ben verschiedenen, auf bentidem Boden gusammentreffenden und herrschenden Confessionen gu Grunde liegt, ift ber Aufangepunkt unferer tirchlichen Ginheit, und

Die von unferer Beit errungene Anerfennung jenes Gemeinfamen bei allem Berichiebenen ift bann jugleich bas Bewuftfenn von jener, weun auch erft im Reime vorhandenen Ginheit, welche fich immer lebenbiger entfalten und immer enger innerlich wie angerlich, bie getrennten Rirs dengemeinschaften aneinander letten wird. Wenn auch die fcone, reine, gottliche Geftalt ber Bahrheit baburd, baß eine einzelne Seite berfelben mit befonderem Rachdruck hervorgehoben, Die andere bagegen aberichen und in ihrem Werthe vertannt und gefrautt wird, bei ber eis nen Confession weniger volltommen hervortritt als bei ber anderen : fo ift boch bamit, bag wir and in ber unvolltommen und entftellenben Bulle bie eblen Buge ber emigen Bahrheit aufzufinden miffen, fur's Erfte biefes gewonnen, bag leine Rirchengemeinschaft bie andere als eine vollig unberechtigte wird verbannen wollen, fondern eben um ber tirdlichen Bahrheit willen, an welche jede ihren verhaltnigmäßigen Untheil bat, alle einander als Glieder bes großen tatholifchen Leibes ber Rirde bruberlich ehren, lieben und tragen werden. Daran folieft fich bann aber noch bes Beiteren, baß eine jebe, indem fie big aus bere in ihrem verhaltnigmäßigen Untheil an ber tirchlichen Bahrheit anerteunt, gugleich biefen Antheil ju erhöhen und zu verftarten fucht. Un die Bahrheit, welche bereits in ber antern Gemeinschaft ift, ans Enupfend, geht fie barauf ans, biefe Bahrheit von der Beimifchung bes Irrthums mehr und mehr gu (autern : ein Bestreben, welchem diejenige Gemeinschaft mit dem meiften Erfolge fich widmen wird, in welcher bie Bahrheit am reinften vorhanden ift. Diejenige Confession, welche bie Wahrheit einseitig ausgebildet hat, wird durch ihren Vertehr mit der anderen, welche die Wahrheit vollftandiger erfaßt und ausgeprägt hat, von ihrer Einseitigkeit geheilt und ju einer hoheren Stufe hinangebils bet: wogegen auch fie auf die volltommenere ben heilfamen Ginflug übt, daß fie ihr gerade die von ihr felbft vorzugeweife festgehaltene Seite bei' Bahrheit als eine nie ju vernachläßigende vor Augen halt. So muß ber Streit ber Confessionen bagu gereichen, ben Irrthum ausgus fceiben und die Bahrheit, welche von dem Irrthum mehr oder wenis ger gebunden ift, frei zu machen. Je reiner eine Confession die Idee ber Rirche in ihrer Ericheinung realifirt und bemanfolge and in ihrer Biffenschaft begreift, besto größere Rraft und Fähigteit wohnt ihr bei, bie übrigen gu lantern und ju reinigen, und an bas Centrum ber Bahrheit herangnziehen, in welchem fie felbft fich befindet. Ift biefer Parifications : und Attractionsprocef fo weit gedichen, baß die eine Gemeinschaft fich ju ber Stufe ber anderen emporgearbeitet, hat, fo

#### 300 Bweites Genbichreiben an einen bentichen Staatsmann.

bort fle eben burch biefes Factum auf, eine befondere, von ber höhern als niebere getrennte Gemeinschaft ju fepn: beibe find innerlich eins geworden, und die Stunde hat gefchlagen, wo die angerlichen Bwifden: manern fallen. Diefes Centrum ber Bahrheit ftellet in Deutschland bie Rirche bar, welche auf bas Augeburgi. foe Betenntuis vom Jahre 1530 gegründet ift. In ber Rirde Angeburgifder Confession vereinigen fich bie bellen Strahlen ber Bahrheit, welche außerhalb biefer Rirde nur vereinzelt und gebrochen ericheinen. Das rum hat Alles, was von ber Rirche in Deutschland außerhalb ber Ange: burgifden Confession baftebt, auf fie feine Richtung genommen und fromt ihr, in wenn auch verborgenem, boch machtigen und unaufhalte famen Buge ale bem Mittels und Gipfelpunfte ber Bahrheit gu. Daß fetbit bie romifch : tatholifche Rirche Deutschlands fic biefem Bauber nicht bat entziehen tonnen, fonbern von ber Gewalt biefer Stromung mit fortgeriffen wird, bavon foll hier als ein feineswegs ifolirtet, ober nur auf bie Biffenichaft - welche boch auch ohnehin nicht als vom Reben losgeriffen gedacht werden tann - befchranttes Beiden an die rechtliche Aufnahme protestantifder Glemente erinnert werben, welche bie Mohlerifche Symbolit (?) als einen freilich nicht eingestanbenen, jeboch protestantischerfeits hinlanglich nachgewiesenen Raub gur Schau trăat".

"Während in Beziehung auf bas Berhaltniß ber Confessionen untereinander die allen gemeinfame tirchliche Bahrheit die Grundlage bile bet, auf welcher fic diefelben zu einer immer tieferen und lebendigeren Ginheit erheben, fo ergibt fich von demfelben Anfange aus berfelbe Fortschritt in Beziehung auf bas Berhaltniß ber Confessionen zum Staat. Die Ginheit zwischen Rirche und Staat ift ba am ausgebitbet: Ren und innigften vorhanden, wo die Rirche die reinfte und vollfoms menfte Geftalt hat, mahrend bas, was von Bahrheit in ben minder vollfommenen Rirchengemeinschaften ift, Diefelben wenigstens binbert, ben Staat fo himmter ober binauszustoffen, bag baburch alle gerechte Burbigung beffetben, alle Liebe und alles Bertranen gu ihm aufhoren mußte. Reine Rirdengemeinschaft hat fic ber liebevollen hingebung an ben Staat vollig entziehen tonnen, felbft die romifd:tatholifde nicht. Sie ift mit vielen Banden ber Liebe und Dantbarteit an Die Staaten gelnupft, in welche fle ihren Beftand bat, und die Wahrheit, welche in ihr ift, leibet es nicht, bag ihre einseitige Borftellung von bem, was Die Rirche ift, fie babin treibe, in teinem Ginne mehr eine Landestirde fepn zu wollen. Der Trieb, Landestirche zu werben, ift allen Rirz dengemeinschaften mit der ihnen zu Grunde liegenden Bahrheit einges pflanzt. Bis jest und so lange sie auf einer verschiedenen Stufe der Bahrheit stehen, sind sie es nech in verschiedenem Sinne. Aber je mehr die in ihnen vorhandene Bahrheit sich verklärt, je inniger bie frei werdende Bahrheit sie unter einander bludet, desto inniger wird sich eine jede auch mit dem Staat zusammenschließen! So fucht in den deutschen Landeskirchen die deutsche Kirche ihre leste und volltommenste Verwirtlichung".

"Soll die Bereinigung von Deutschen aller Confessionen jum Beleterban bes Rolner Doms uns das Symbol einer deutschen Kirche in diesem Sinne senn, so nehmen wir die Deutung mit Frenden auf. Gine beutsche Kirche in anderem als in diesem von der Geschichte selbst vorsgezeichneten Sinne aber kennen wir nicht".

Die leitende Idee dieses Auffapes bedarf feines Commentars. Wir muffen es dem Berfaffer Dant miffen, daß er den pfeus bodriftlichen Indifferentismus, in welchen er den Gegenfat ber Rirche und ber untatholischen Befenntniffe auflosen will, nur fcmach burch einige fußliche Redensarten verhult, und bas eigentliche und mahre Biel, bem die Rirche burch alle biefe irenischen Manipulationen entgegen geführt merben foll, möglichst offen und unverholen beim rechten Ramen nennt. -Der Defatholifirungeproces foll burch mehrere Stadien geben. Die Rirch: foll querft babin gebracht werden, die Gecten nicht etwa wie bieber ale unberechtigten Irrthum auszuscheiben, sondern sie als Glieder "des großen katholischen Leibes" der Rir= de bruderlich anzuerkennen. Dafur wird fle bann auf bergweiten Stufe: "als biejenige Confession, welche bie Wahrheit einfeitig ausgebildet bat, burch ihren Bertehr mit der andern, welche bie Bahrheit vielseitiger erfaßt und ansgeprägt hat, von ihrer Ginfeitigkeit geheilt und ju einer höhern Sinfe hinangebildet". Drittes Stadium: "Ift diefer Purifica. tions= und Attractions=Proces fo weit gebieben, bag bie eine" (b. h. die fatholifche) "Gemeinschaft fich zu ber Stufe der andern emporgearbeitet hat, fo hort fie eben burch biefes Factum auf, eine befondere, von der höhern ale niedere ges

# 302 3weites Sendichreiben an einen bentichen Staatsmann.

trennte Gemeinschaft zu seyn". Dann hat auf bem vierten Stadium "bie Stunde geschlagen, wo die außern Zwischens mauern fallen". Nun zersließt die römisch zatholische Kirche in Deutschland "in dem Centrum, welches auf das Augsbursgische Bekenntnis vom Jahre 1530 gegründet ist". Kraft eis ner liebevollen hingebung an den Staat gibt sie dann "ihre einseitige Vorstellung von dem auf, mas die Kirche ist", und Kirche und Staat verschwimmen nun zu jener Einheit, die das protestantische Territorialspstem seit breihundert Jahren zu versmitteln, mit treuem Eiser bestissen gewesen ist.

Der hier in feinen Schlageworten bezeichnete Plan ift lange ichon von fatholischer Ceite ale ber eigentliche Bielpuntt ber Umtriebe und Bemühungen gemiffer fußredenden Gegner geahnet worden. Diefe aber haben fich lange gehutet, burch ein fo offenes und ehrliches Gestandnig, wie bas obenftebende, die Schmachen zu marnen und fich felbft die Madte Daber bie Wichtigkeit biefer Erflarung ber lite= abzureigen. rarifchen Zeitung, welche uber bie 3mede und Abfichten ber Beforberer bes irenischen Inbifferentismus nothwendig am besten unterrichtet feyn muß. — Erlauben Gie mir jest biefer Darlegung bes Planes jur allmähligen Berftorung und Untergrabung ber Kirche in Deutschland nur noch wenige Worte ber Kritik beizufügen. — Ich glaube nicht, baß dieser Unschlag ber Kirche gefährlich werben fann; er hilft vielmehr wefentlich die pseudochriftliche Mitte und Salbheit zwischen ber katholischen Wahrheit und dem vollendeten Pantheismus, als vollig unhaltbar und nichtig nachzuweisen, und Jebem, ber nur noch einigermaaßen eines logisch geordneten Gebantens fabig ift, die Wahl zwischen bem vollendeten Irrthum des abfoluten Unglaubens, ber entschiedenen Bermerfung jedes Res ftes, Schattens und Ramens von Christenthum einerseits, und ber fatholifden und romifden Rirche, ale bem vollen, hiftos rifden Chriftenthume andererseits gebieterisch nabe ju legen. -Co viel muß auch bem Beschrankteften einleuchten, bag ein Spftem nicht bas Chriftenthum fepn konne, welches den fpeciellen Inbalt bes Glaubens für gleichgültig jum emigen Beile ertlart, und Buftimmung und Unertennung fur fich forbert, jugleich aber jugibt, daß bie (von Gott geoffenbarte!) Bahrheit erft durch einen fortlaufenden Proces der Ausscheis bung bes Brrthums gewonnen werben fonne. Rern und Dits telpunkt biefes vermeintlichen Chriftenthums foll bie Augeburgifche Confession von 1530 fenn, deren Werth und Gultigfeit unter ben Protestanten felbst von jeher eben fo bestritten mar, wie ihr eigentlicher Inhalt und beffen Auslegung zweifelhaft. Und biefe Entbedung, bag in jener, urfprunglich auf bie Berbeimlichung bes Abfalls von ber allgemeinen Rirche bes rechneten Ertlarung einiger beutscher Furften und Reiches ftabte bie bochfte und lette Offenbarung Gottes niedergelegt fep, biefe Entbedung erfolgt ju einer Beit, mo ber beutsche Protestantismus, burch bas Gottesurtheil ber Geschichte ges richtet, bereits einem mit Trummern bebedten Oceane gleicht, und die letten targlichen Refte bes protestantischen Cymbols glaubens burch bie Union für immer ju Grabe getragen find. Bon biefem Spfteme bes pfeudofrommen, indifferentistifchen Protestantismus gilt in noch boberm Maage, was die lites rarifche Beitung (Nro. 80, 1843) von Schleiermacher fagt: "Platonifde Dialectit, Spinogiftifder Cubstangbegriff, Rantifder Rriticismus, Leffings polemifche Meifterfchaft, Fichte'fcher Ibealismus, Jakobis Gefühlstheorie, Schellingisches 3bentitateprincip, ber afthetifc religiofe Cubjectivismus ber Romantiter und herrnhuterifcher Mpfticiemus, - bas Alles vereinigt fich in ihm zu einem außerft originellen Gefammts bilbe, fo daß man ihm eben fo großes Unrecht thun murbe, wenn man ibn einen Spinozisten oder Sichtianer ober Berrns buter u. f. m. nennte, ale wenn man ben Ginflug eines jener Bilbungeelemente auf biefe Proteuenatur laugnete". ein folches Chriftenthum, wie bas in diefen Worten gefchils berte, eben tein Christenthum fep, fondern ein Berrbild voll Laufdung und Widerfpruch; eine Spottgeburt, "woruber himmel und Bolle lacht", barüber fann zwischen Ihnen und

# 804 Sweites Senbichreiben an einen beutichen Staatsmann.

mir fein Streit fenn. Und wenn biefer Rarrifatur bes Chris ften:bums zu Liebe, bie eine große allgemeine Unftalt zur Er= löfung für alle Zeiten und Bolter bei une Deutschen in achts und dreißig Landeskirchen, die ewige Wahrheit in acht und breifig Landesmahrheiten aufgelost merden foll, und menn man une jumuthet, biefes langft unhaltbar geworbene, beute aber bereits von Freund und Feind verspottete Territorialprins cip für "bie lette und volltommenfte Bermirtlicung ber driftlichen Wahrheit zu halten", - fo fonnen wir folchen Bahnfinn zwar aufrichtig bemitleiben, aber wir konnen ihn nicht ale gefahrdrohend für die Rirche ansehen. Blelmehr hilft biefe Doctrin auf bem firchlichen Gebiete ben truben Rebel jenes pfeudodriftlichen Intifferentismus niederschlagen, der heute zwifchen dem Glauben an einen perfonlichen Gott und ber offenen und unverholenen Laugnung beffelben ichmebt, und allen ichmachern Charafteren und untergeordnetern Beis ftern die ungeheuere Kluft verbirgt, die beide Wegenfape trennt. Be berrifcher und hoffartiger diefe falfche Mitte verfochten mird, besto beffer fur die Cache Gottes und ber Babrheit! Wenn aber eben biefe Weife ber Bermittlung in die Staats: praxis eines Landes überzugeben brobte, wenn eine Regies rung auf diefe Theorie ihren "driftlichen Staat" bauen wolls te, menn fie es fich jur Aufgabe feste, ihre tatholifchen Uns terthanen gur Sobe jener irenischen Unfichten "emporzuarbeis ten", wenn fie fur diefen 3med die ihr ju Gebote ftebenben Bebel in Bewegung feste, wenn fie burch die Genfur, burch bie Polizeiaufficht auf Geiftliche und Prediger, durch bie of= fentliche Erziehung, durch den Ginfluß auf die Wahl der Bis schöfe und hundert abnliche Mittel für eine vermeintlich drifts liche Universaltirche arbeiten wollte, bann, mein theurer Freund! mare es Angefichte bes Rudichlage, ber von tathos lifcher Gelte her nicht ausbleiben murbe, boch an ber Zeit, vor folden Diggriffen, ale vor bem größten Nationalunglud ju marnen, welches unfer Baterland in Diefem Angenblicke treffen tounte!

Daß jene Gleichgültigkeit gegen ben bestimmten Inhalt bes driftlichen Glaubens ju größerem Frieden, ja! auch nur zu einer milbern, bulbfameren Gefinnung unter ben Befennern ber verichiedenen Religionen in Deutschland führen fonne, bieg ju mabnen, mare icou ein großer und gefahrlicher 3rrs thum. Diejenigen Protestanten freilich, die fcmach genug maren, an eine folche Bereinigung ju glauben, murben fich mit ienem fleinen Rreife (vorgeblich fatholischer) Pfeudompftifer, bie ihrer Rirche icon langft abtrunnig ju werden, und ber neuen Sahne ju folgen Reigung hatten, in dem neuen Mifch= cultus friedlich und liebefeelig jufammenfinden. Alber bie neue Secte murde fich vom Alugenblide ihres Entftebens an im als leridroffften Wiberfpruche miffen, nicht nur mit jenen mehr ober weniger altglaubigen Fractionen bes Protestantismus, benen eine folche Religionsmengerei ein Grauel mare, fonbern vornamlich mit allen wirklichen, ber gegenwartigen, le= bendigen und fichtbaren Rirche, als dem Organ des beiligen Beiftes auf Erden, in aller Treue gehorchenden Ratholiten. Es wurde fich zeigen, daß die Rirche ein fester, auf einen Felfen gegrundeter Bau ift, der das beabsichtigte, unmertliche Berfließen und Berfchmimmen, nach welcher Seite bin es auch fep, - fon burch ben Bufammenhang mit bem gemeinsamen Oberhaupte und Mittelpuntte ichlechthin unmöglich macht. -Daber wechselt benn auch die indifferentiftifch=fromme Lieblich= keit, bei Nennung bes Namens Rom, urplöglich Ton und Farbe. Dann baumt fich ber Damon; bann zeigt er fich in feiner mabren Gestalt, bann ichlagt die pietiftifche Guglichfeit urploplich um, in die ichauerlichen Budungen einer ichaumens ben, gabnefferschenden, freischend muthigen Befoffenheit. 216 ein Beispiel derfelben, mag die Expectoration derfelben lite: rarifden Zeitung in Nro. 100 ihres vorigen Jahrganges gelten. "Um feine Macht ale die unmittelbar von Gott ihm übertragene zu erweifen", beift es bort, "muß fich ber Pas pismus die lugenhaftefte Berbrebung ber Gefchichte und ber Bibel erlauben". — "Durch die gründlichste Forschung ift es XIII.

#### 306 3weites Senbidreiben an einen bentiden Staatsmann.

ausgemacht, baß Petrus nicht Bischof zu Rom gewesen". — Sonach ift "ber Papismus ein Lugengebaute, baß sich auf

bem Grunde eines pantheiftifchen Pelagianismus ers bebi", - "ein Lugenbau", "ein babplonischer Thurm". Pins VII. bat, mie Jebermann meiß, 1816 die Unterthanen jebme= bes feperifchen Rurften von jeglichem Cide ber Treue losge= fprochen; "bei Rante tann man nachlefen, bag bie Jefuiten bie 3bee ber Wolfssouveranetat in Bang gebracht haben". "Der oberflächlichfte Renner ber Geschichte melß, baß die papfilichen Lander, Italien, Franfreich, Spanien, Belgien, Irland, die Beerbe ber Revolution find". - Epanien, (mel: des, um es betlaufig ju bemerten, bie Grife jenes allgemein europäischen Fiebers bereits überftanden gu haben icheint, in beffen erstes Stadium der protestantische Norden Deutschlands feit 1840 getreten,) wirb, nach eben biefem driftlichen Ctaatopolitifer, "nie genefen, bis es bas Universalmittel, bas Evangelium" (bas unitistische von 1817?) "gläubig an= nimmt". - Und mas bas Widerlichste ift, nachbem biefe Cpecies der pietiftifchen Wahrheiteliebe fich einen Augenblick ge= Beigt hat, wie fie ift, greift fie eiligst wieder nach ber ireni= Es muffe zwischen "Roma= fcen Larve, die ihr entfallen. niemus und Ratholicismus" unterfchieden merben. Den leg= tern vindicirt fich die Berliner Chriftlichkeit als ihr Gigen= thum, "erkennt ihn aber auch in jenem (pelagianischen Pan= theismus?) ale vorhanden an, obmohl mit allerlei Irrthumern entfilli". Die Fruchte maren ihnen ichon recht, aber gegen ben Baum und beffen Burgel haben fie eine unüberwindliche Abneigung. "Wir bekennen mit Schmerz unfere Berriffenheit, ben Berfall unfere firchlichen Lebens und Gottesbienftes, bie Grauel, welche ber Unglaube unter uns angerichtet bat. Wir wiffen eben fo, bag fich im Schoofe ber romifchen Rirche noch gar Bieles erhalten hat, mas auch uns mohl anstände". "Auch uns wurden die tiefen Gebeteione Palaftrina's und Allegri's jum himmel erheben. Auch bei uns follten bie Runfte in

ben Dienft ber Kirche treten, und une einen Borfcmack ge=

ben von ber Berelichfeit, ber in den Beift verklarten Ratur, und ber in bie Ericheinung verfentten Geifterwelt. Bir fe= ben beschämt in romischen Rirchen Taufende in einem Domente nieberknieen und bem herrn gemeinschaftlich ibre Sunben bekennen ober Loblieber fingen. Bir feben nicht ohne Selbstanflage ben langen Bug ber barmberzigen Schweftern burch ihre Stabte und Dorfer balin manbeln, nicht mit leeren Tolerangphrafen, wie unfere Rationalisten, bie, wenn fie ben Glauben vor fich haben, die intoleranteften Leute von ber Belt find, fonbern mit Werten ber aufopfern: ben Liebe. Gine ftrengere Rirchenzucht, eine reichere, bem gangen Bolte jugangliche Liturgie, eine bingebende Berfthas tigfeit, eine lebenbigere Durchdringung aller Lebensspharen von ben bimmlifden Dachten ber Religion, eine festere Gin= beit im Bekenntnif, eine größere Celbstständigkeit ber Rirche und fo vieles Undere konnten wir gar mohl gebrauchen, und baben in all biefen Begiebungen Urfache, Bufe gu thun. Denn an une flegt bie Could und nicht an ben Reformato. ren, welche mit ben ungerechteften Beschuldigungen gu über= baufen unter englischen und Deutschen Pufepiten jest Mobe geworden ift. Rann benn Giner Alles thun, gibt es benn et= mas Vollfommenes unter ber Conne? Wahrlich Luther und Calvin halten bie Bergleichung mit jedem Rirchenvater, Papft und Scholaftiter aus. Aber freilich muß man fie im Bufam= menhang tennen, um fie richtig zu beurtheilen! Im Princip bes Protestantismus find jene Mangel feineswege begrundet. Wir haben die Schape, marum heben wir fie nicht? Dielmehr wurzeln wir ja auf bem acht tatholischen, apostolischen Grunde. Chriftus, und nur Chriftus ift unfere Gerechtigfeit, fein Bort, und nur fein Bort" (bas eben Jeber verfteht wie ber Privatgeift es ihm eingibt) "bie absc= lute Richtschnur unferes Glaubens und Lebens. Wir find im Rern, am Bergen gefund und blos an ben Extremitaten erfrankt, ber Papismus ift in feiner Burgel wurmftichig und

# 308 3weites Cenbichreiben an einen bentichen Staatsmann.

schwindsuchtig. Es ift beffer mit einer hand jum himmel eingehen, als mit beiben banben gur bolle fahren".

Warum ich biefes miderliche Gemalbe vor Ihnen entfalte, mein hochverehrter Freund? - Ich wollte Ihnen burch ben Augenschein ben Beweis liefern, bag zwischen einer fatholi= ichen Gefinnung und bem Berliner confervativen Protestan= tiomus, ber aus jenen Organen fpricht, gerade wegen bes Widerfpruches in bem innerften Rerne bes geiftigen Lebens, ein Bundniß auf dem Felde der politifchen Theorie und Praxie nicht minder unmöglich fep, ale zwischen Chriftus und Belial, und baf an eine unvermertte Berfchmelgung biefer Gegenfape nicht zu benten fep. - Gie außerten, wenn ich nicht irre, bag mir ja mit ben Geguern ber Rirche, wenn auch nicht in ben politischen Grundideen, fo boch in vielen praftischen Folgerungen übereinstimmen konnten. Db mir bann, weil wir verschieden über den Papft bachten, nicht auf bem Felde reiner Berwaltungofragen, g. B. über die befte Gemeindeordnung, gemeine Cache machen fonnten mit lopas len Protestanten, gegen die liberalen Berftorer bes monarchis fchen Princips? Done 3meifel! Allein mit jener rudfichtelo= fen Freimuthigkeit, die Gie an mir tennen, antworte ich 36= nen auch: Co lange bie Realifirung jener 3dee ber "Univer= falfirche", welche hinter allen bisher beleuchteten, vermitteln= ben leußerungen fteht, als eine Aufgabe ber Regierung ge= faßt, fo lange es ale ein 3med bes "driftlichen Staates" gedacht wird, die Ratholiken, wenn auch noch fo allmählig, mit Bulfe biefer gegenfeitigen Unerfennung jur "Augeburgifchen Confession", ober auch nur zur Lossagung von Rom "empor ju arbeiten", fo lange wird bas tiefe Diftrauen, welches bie unausbleibliche Folge folder Rudhalte ift, jedwebes, auch bas außerlichfte Lebensverhaltnig burchbringen und vergiften, und wir murben une nichte ale ben berben Comery einer neuen Taufchung bereiten, wenn wir glauben tonnten, mit folden Grundfagen jemale ju andern Refultaten gelangen gu tonnen, ale ju benen, welche Deutschland feit breibundert

4.5

Jahren ale Früchte bes Territorialspfteme geerndtet hat. Umgekehrt findet sich die Eintracht in Betreff aller Nebendinge von felbst, wenn wir in der hauptsache unsern gegenseitigen Standpunkt im Rlaren, und unsere rechtliche Freiheit gesichert wissen.

Und bennoch muß es unfer Biel fepn: eine Form und eis nen Buftand bes Lebens zu erreichen, welche uns bentschen Ratholiten und Protestanten auf beiben Seiten voll: Freiheit ber Bewegung und ber Entwickelung sichert, und baburch ein einträchtiges, politisches Zusammenhalten nach außenhin mögelich macht. — Dieß Ziel muffen wir erreichen, oder — unstergeben.

Gibt es ein Mittel, die fortwährende politische Gefahr unferer firchlichen Spaltung ju befeitigen, wie mir beide es wanfchen und fur nothwendig erkennen, fo ift bieg Biel nur auf bem umgekehrten, als bem bisherigen Wege gu erreichen: bie Ctaatsgewalt als folche muß babin ftreben, fich aufferhalb bes Bereiches aller und jeber firchlichen Conflicte, auf ein vollig neutrales Gebiet gu ftellen; fie muß ihre Aufgabe barauf beschränken, Gerechtigkeit zu üben und ben außern, bandgreiflichen Landfrieden zu mahren. Gie muß zu diefem Ende ben Gebanken an Grundung einer neuen Univerfalkirche ein= für allemal aufgeben, und barf meder jene Protestanten mit Kriminalprocessen verfolgen, welche, wie Ebgar Bauer, bie lepten Confequenzen aus ber Laugnung einer fichtbaren Kirche ziehen, noch umgekehrt jene schlefischen Capellane, deren "ultramontane" Ueberzeugungen dem unis versaltirchlichen Indifferentismus unbequem find. Der geis flige Rampf, sowohl der Confessionen unter fich, ale der Un= banger bes positiven Chriftenthums mit beffen Gegnern muß ungehemmt und ungehindert feinen Bang geben, und bie Chlichtung muß allein Gott und ber Ratur ber Dinge an= beimgestellt werben. Das wirkliche Christenthum und bie Bahrheit werden barunter feinen Schaben leiden, fonbern

#### 310 3meites Sendidreiben an einen beutschen Steatsmann

bei weitem beffer fahren, als mit den Widerspruchen eines balb anerkannten, halb besavouirten Territorialspfteme.

Ich habe Alles sehr genau erwogen, was Sie meiner Ansicht entgegensehen konnen. Ich verkenne die großen Rachteile und Gefahren dieses Ganges nicht; ich grunde ihn auch auf keine allgemeine Theorie, aber ich halte ihn in mitten der Gefahren, die unsere Zelt umgeben, für das mindere Uebel, — und, was die Hauptsache ist, — die Geschichte geht diesen Weg und wird ihn gehen, wir mögen unsern Willen dazu geben oder nicht. — Es versteht sich dabei von selbst, daß ich von keiner beutschen Regierung weder Sprünge, noch gewagte Experimente verlange, sondern einen ruhigen, allmähligen Entwicklungsgang für die conditio sine qua non alles Besesten erkenne. — Nur das sordere ich von jeder Staatsgewalt, daß sie ihre Zeit verstehe und sich, ohne romantischen Grillen Gehor zu geben, das Ziel, welches sie versolgt, klar, bestimmt und ehrlich gegen sich selbst und Andere vor Augen halte.

Vielleicht tomme ich, wenn Gie es erlauben, ein andes resmal auf ben nämlichen Gegenstand gurud,

#### XXI.

# Ein communiftifder Beitrag jur Lehre vom göttlichen Recte.

Es ift eine alte Wahrnehmung, baß jeder Irrfhum nur Kraft bat durch die Portion ber Wahrheit, die er in sich birgt; barnm ift es beilige Pflicht für diejenigen, welche sich die Betämpfung der herrschenzben Irrthumer einer Zeit zur Aufgabe geseth haben, vor Allem ihr Augeumert auf die wahren Beschwerden zu richten, die ihnen zu Grunde liegen. Dann muß der Irrthum für die Wahrheit selber Zeugniß gezben, und der Sieg fann nicht zweiselhaft sepn. Dieser Sieg ist aber dann nicht bloß eine, Wiederherstellung der Wahrheit, wie sie vorher erkannt war, sondern auch eine Erweiterung ihres Gebietes.

## An gemmuniftifder Beitrag gur Lehre vom gottlichen Rechte. 811

Ein Senbschreiben, welches der bekaunte Communist, Louis Blanc i, in der zweiten Palifte Septembers vorigen Jahrs an den Redacteur der neuen Beitung, la resorme, gerichtet, und das nachber andere Beitungen aus diesem Blatte wieder abgedruckt haben, gibt uns Anlaß zu diesen Bemerkungen und wird deren Wahrheit erweisen. Louis Blanc nimmt darin zum Pauptthema den politischen Versall der sogenannten dourgeoisie, der herrschenden Bürgerklasse in Frankreich. Was ihm dabei besonders merkwürdig erscheint, ist, daß diese dourgeoisie selber mit leidenschaftlichem Gifer daran arbeite, ihre eigene Perrschaft zu untergraben. Die Einführung rober Mititagewalt aber ist, seiner Melsnung nach, das, was ihr droht. Vor lauter Furcht vor den Pickenung nach, das, was ihr droht. Vor lauter Furcht vor den Pickenung man sie, meint er, salls sie nicht auf der Puth sep, almählig dahin, die allerbrutalste und schmählichste Basonettenherrschaft über sich ergehen zu lassen. Dies zu erweisen, geht er in eine merkwürdige Erzörterung der französsschen Bustände ein,

"Unter bourgeoisie", fagt er, "verftebe ich bie Maffe ber Burger, welche, im Befige ber Inftrumente gur Arbeit ober eines Capitale, ihre Fähigleiten auszubilden vermögen, und nur bis gn einem gewiffen Grade von anderen Menfchen abhangen". 3hr gegenüber ficht bas Bolt. Un: ter Bolt verfteht Louis Blanc die Maffe der Burger, welche, ber Inftrumente gur Arbeit entbehrend, in fich felbft nicht bie Dittel ihrer Entwidlung befigen, und baher in Dinfict der erften Lebensbedürfniffe von Anderen abbangen. "Bum Bolle alfo gehort ber Schriftfteller, welcher aus Mangel an Gelb, um feine Bucher bruden gu laffen, fic jum graufenhaften moralifchen Selbstmorb verurtheilt fieht. \*\*); jum Bolle gehört ber Menich der Entbehrung, ber aus Armuth die Schätze feiner Intelligeng zu vergraben oder in den Wind gu ftreuen genothigt ift; jum Bolle gehoren Alle Die, ohne Rudficht auf Renntniffe, Ergies bung, Ginficht, Rummer leiden um Rahrung, Rleidung und Dbbach. Die mabre Ginthellung ber Gefellichaft ift alfo eigentlich bie, welche und auf der einen Seite Die Befiger ber Arbeiteinftrumente, auf der ans beren bie Befoldeten aller Art zeigt. Die Erfteren find mehr oder minder

<sup>\*)</sup> Louis Blanc befennt fich gwar nicht bem Ramen, wohl aber feinen wer fentlichen Grundfagen nach jur Parthei ber Communiften.

<sup>&</sup>quot;) Dan muß bie Mynteren ber Parifer Schriftftellerei und Buchhandlung tens nen , um ben vollen Ginn biefer Meuferung ju verfteben.

### 818 Gin communiftifder Beitrag gur Lehre vom gettlichen Rechte.

frei". Die Anderen find Eflaven. "Die Erfteren bilben bie bourgeoisie. Die Anderen bilben bas Bolt. Diefe fo betlagenswerthe Abtheilung ift nichts weniger als willtuhrlich: fle geht aus bem Befen ber gefell: Schaffliden Ordnung hervor, wie fle im Jahre 1789 begrundet wurde". Damals war freilich, wie 2. B. bemertt, ber Gegenfan nicht fichtbar. Mis Sienes Die Ration befiniren wollte, mit Ausnahme bes Abele, faate er nicht: Es ift die bourgeoisie und bas Bolt; Rein, sondern : Es ift ber britte Stand. Gin gemeinfamer bag, ein gemeinfames Rachegefühl für lange erlittene Bebrudung hatte Alle gn Brubern gemacht. Aber bie Gefengeber von 1789 und ihre Nachfolger find foulb, bag nachher ber 3wiefpalt fich eingestellt. "Gie faben nicht", fagt Lonis Blanc, .. ober wollten nicht feben, bag in einer and Reichen und Armen gebildeten Dation bas Princip ber Antoritat breimal beilig ift; und bag in einer Gefellchaft, wo es noch Proletarier gibt, die Freiheit nur eine gehäffige Luge, nur ber beuchlerifde Inbegriff aller Arten von Apranuci ift. — Man bente fid zwei Menfchen, im Begriffe eine Reife angntreten: ber eine gefund, frifch, fraftig; ber andere frant und wund. Bor ber Revolution von 1789 bachte die Regierung, fatt diefem zwei: ten bie Band gu reichen, nur baran, wie ber erftere bequemer und foneller vorantame. 3m Jahre 1789 ging es anders; die Regierung wurde gefeffelt, und man fagte zu ben zwei Menfchen: "Der Weg ift offen, cure Rechte find gleich: gehe ", Und boch tounte ber Kraute erwiedern: ..., 2Bas unst es mir, daß ber Beg geraumt ift? Dag immerhin tein besonderer Sont meinem Rachbarn gn Theil werben er fann ihn entbehren; er ift fraftig und gut gu guß; aber ich? Bas fowant ihr mir von gleichen Rechten? Das ift ein granfamer Spott"... Diefe Sprache hatten im Jahre 1789 bie Proletarier führen tonnen. Kanden fie nicht wirtlich über fich Leute im Befipe aller Arbeiteinftrumente, im Befipe bes Bobens, bee Belbee, bee Erebits, ber Bilie: mittel, welche die Gultur bes Beiftes gewährt? Gie aber, Die weber Besigungen noch Capitalien, weber Borfchiffe noch Erziehung hatten; ble an bem Arbeitelohn von geftern nicht fo viel ersparen tonnten, um ben andern Tag feiern gu tonnen; welchen Werth follten fie auf bas Befchent ber alfo metaphyfifch aufgefaßten und ale ein Recht bezeich= neten Freiheit legen"?

"Was fümmerte fie bas Recht, zu ichreiben und zu fprechen, fie, bie bazu weber Geschick nich Dufe hatten? Was fummerte fie bas Recht, unbeirrt von ben Plactereien ber öffentlichen Behörden zu les

- 9-7.

ben; fle, welche burch ihre Berborgenheit und ihr Glend felbft bavor gefcont waren".

اه ۾ آخر ۾ د

"Bas fummerte fie bas Recht, Atheisten zu fenn; fie, benen es, um nicht ihr Dafenn gin verflichen, ein Bedürfniß war, an Gott gu glanben? Bas fummerte fie bas Recht, emporzusteigen und ihr Gluck zu machen; fie, benen bie nothigen Justrumente abgingen, um fich zu bereichern".

"Die politische Freiheit, die Gewissensfreiheit, die Gewerbsfreiheit, alle biese für den Bürgerstand so einträglichen Eroberungen, waren also für sie nur ein eingebildeter Gewinn, eine Fopperei, da sie, zwar wohl das Recht, aber nicht bie Macht hatten, sie zu benühen".

"Die Freiheit besteht nicht im Recht, sondern in der Macht bes Menfchen, seine Rrafte und Fahigleiten unter der Berrichaft der Gesrechtigleit und unter dem Schipe der Gefepe zu gebrauchen".

"Das haben bie Geschgeber von 1789 miftannt; bas haben eben so ihre Rachfolger von 1830 verfannt; und barum ift bie Bedrückung, obwohl aus bem politischen Wörterbuche gestrichen, boch in ben inners fen Tiefen ber gesellschaftlichen Ordnung geblieben. Braucht man bafür Belege? Sie fund leiber nur allanhäufig".

"Dat ber Arme in ber That bie Freiheit, feinen Berftanb gu bilben burch Unterricht, und fein Berg burch Erzichung? Rein, benn ale Rind ift er für feinen Bater nur ein Buwachs gum Taglobn, und feine Familie, fatt ihn in die Schule ju fchiden, um gu lernen, fenbet ihn ans lauter Glend in die Wertstatte, wo man ihn bezahlt, wahrend man ihn burch ju frubgeitige und übermäßige Arbeit erfcopft, und bie Quellen ber Jugend, ber Gefundheit, ber Ginficht und bes Lebens in ihm verstegen macht. Die Freiheit ber Bertrage besteht fie in ber That fur ben Urmen? Dein; benn gwifchen bem Urmen, ber verhungern muß, wenn man feine Dienfte nicht annimmt, und bem Reichen, ber nur einen Gewinn verfchiebt, wenn man fich nicht feinen Bedingungen fügt, ift ber Rampf nur icheinbar, in ber Bahrheit aber besteht bie Aprannei. Wenn die Bahl ber Taglohner, welche die Berwendung ihrer Rrafte fuchen, bas Bedürfniß der Production überfteigt, fo muß eben ber Golbling Lelb und Scele um einen Spottpreis bin: geben: er muß die Scala bee Abichlage herabsteigen, bie gn dem furcht= baren Puntte, unter welchem er nicht mehr ertlectlich leben tonnte. Baren fie frei, jene bleichen Arbeiter, Die einft von den Dos

# 314 Gin communiftifcher Beitrag jur Lehre vom struiden Redte.

hen der Eroix sousse nach Lyon herabsteigend, eine schwarze Kahne wes hen ließen mit der entseslichen, aber erhabenen Aufschrift: Durch Ars beit leben, oder im Rampfe sterben?

"Sibt es in ber That fur den Armen eine Freiheit der Preffe? Rein; benn der Geschzeber hat absichtlich durch die Unerschwinglichsteit der Cantionen und die ungerechte Stempelanstage die Macht der Preffe lediglich in den Sanden der Reichen concentrirt ....

"Der Arme, in welchem Gott die Reime des Genies niedergelegt, bat er in der That die Freiheit, sie zu befruchten? Rein; denn ist er gebildet, aber ohne Namen, so bleibt ihm nichts übrig, als der Ruccht fremder Speculationen zu werden; und ist er als Tagibhner geboren, so ist sein Loos, zu leben und zu sterben im Dlenste irgend einer Masichine".

"Dat im Allgemeinen ber Arme in ber That Die Freiheit, reich au werden durch Arbeit, durch Beharrlichfeit und eine gute Aufführung? Rein; denn in dem abicheulichen, in dem granfamen Aufftrichhandel, ben man die freie Concurreng neunt, hangt ber Arme nicht von feiner Rlugheit ab, er gehort fich nicht felber an, er gehort bem Bufall an. Gin Banfrott in ber Ferne, eine nene Unwendung ber Biffenfchaft auf bas Gewerbe, die Erfindung einer Mafchine, was brancht es mehr, um ihm die Arme abguschlagen, um ihn feuchend und barbend in die bittere Babl zwifchen Aufruhr ober Almofen gn fturgen? Der Urme foll reich werben! Ber weiß benn nicht, bag beut ju Tage nur die Gelb erwerben, die fcon welches befigen? Gin Menfc widmet fich einem Gewerbe, an dem er eben taum mehr als feine Ginfict und feine Thatigleit mitbringt; gleich tommt ein Speculant und fest fich in Concurreng mit einer Million Capital. Wie foll ber Ungluctliche ber Gefahr entrinnen, unter bem Rabe bes triumphirenden Speculanten germalmet gu werben? Bat nicht bie Bewerbefreiheit bem Capital eine Allgewalt verfchafft, vor ber Alles weichen ober zerfteuben muß? Ift nicht in diefem entfestichen, barbarifden allgemeinen Rriege aller individuellen Anftreugungen ber Sieg im Boraus der Starte, b. h. bem Gelbe gewiß"?

"Genießt der Arme bie Freiheit, fich Befchuper und Fürsprecher gu mablen"? . . . .

... Es ift alfo tlar: hente, wie im Jahre 1789, wie im Jahre 1830, ift die große Frage immer die, die Proletarier der That nach frei zu machen dadurch, daß man auftatt der Concurrenz die Affociation, auftatt des Sehen = Laffens eine erhabene Schunaustalt, auftatt der Commandite des Privateredits die des Staasscredits einführt. Die Wiederherstels

Gin communiftifder Beitrag jur Lehre vom gottlichen Rechte. 315

tung bee Autoritätsprincips ift es alfe, wonach die wahren Democrateu vorzugeweise trachten muffeu, ober, mit andern Worten, sie haben nicht so fast darauf zu sehen, für die bestehenden Freiheiten Gewährschaften zu finden, als das Wolk dahin zu bringen, daß es von denselben Gesbrauch mache".

"Und nun, haben ble Gefetgeber der bourgaoisie in diefem Sinne bie ju lofende Aufgabe gefaßt? Daß das Regiment der Gefels schaft der Lourgeoisie gebührte, darüber tann tein Zweifel fenu: fie hatte das Recht dazu durch die Ueberlegenheit ihrer Ginsichten. Aber regieren heißt, sich aufopfern. Indem aber die Lourgeoisie das Princip der Freiheit verstündete, das sie allein zu benühen im Stande war, hat sie nur ein Wert der Gelbstfucht vollbracht".

"Allein jede ichlechte That bringt, bem himmel fen Dant, ihre eis gene Strafe von felbft mit fic. Gott hat nicht erlaubt, daß in ber Bosheit Bernunft fen".

"Die Selbstsucht ist nicht bloß die Sache einer niedrigen Seele, sie ist auch die Sache eines beschränkten Geistes, und die Unterdrückung ist eine Dummheit. Sobald die bourgeoisie die Bormundschaft über das Bolt, die ihr anvertrant war, aufgab, war es ganz natürlich, daß das Bolt ihr Angst machte, und daß sie es als Feind betrachtete, weil sie es nicht zum Schüpling hatte. Daher tiese ungehenere Furcht vor dem morgigen Tag, dieses Beben vor dem Unverhofften, dieses Mißtranen gegen jede Bewegung und alle diese schmunigen Aengstlichteiten, welche hentzutag in Frankreich das Charakteristische der bourgeoisie ausmaz chen"....

Wir brechen hier ab in der Uebersepung aus dem Sendschreiben des L. B., weil das, was junachst folgt, obwohl in seiner Art nicht minder lehrreich, doch zu unserm unmittelbaren 3wecke minder wesentlich ist. Er hebt darin hervor, daß das Königthum, als das Spuidol der erblichen Uebertragbarkeit der höchsten und wichtigsten Bers richtungen in der Gesellschaft, eine Anomalie, eine Inconsequenz sep in dem System der bourgeoisie, welche dieses Princip verworfen habe, als sie die Fendalprivisegien vernichtet, selbst die erbliche Palrie abges schafft und erklärt habe, daß das Berdienst den Borzug haben solle vor der Geburt. Er versichert, beide Principien könnten nicht neben einanz der bestehen.

Wenn man glaube, daß in England etwas dergleichen vorhanden fen; wenn man behanpte, daß es in England dreierlei Gewalten gebe,

## 316 Gin communififder Beitrag jur Lehre vom gottlichen Rechte.

wovon die eine ber Ronig, die andere bas Saus ber Lords und bie britte bas Bans ber Gemeinen fen, fo fen bieß ein gewaltiger Irrthum; benn biefe fogenannten brei Gewalten fepen in ber That nichts als breierlei Menferungen einer und berfelben Gewalt, nämlich ber Ariftocratie. In Frantreich aber fey in ber That bas eine Princip, bas Ronigthum nam: lich, auf dem Pantte, bas andere völlig ju verdrangen nub ju abforbiren. In bem Ende marben einerfeits alle möglichen Runftgriffe angewendet, um bie berrichende Burgerflaffe burd bie Sucht nach Bewinn von ber Sorge für bie offentlichen Angelegenheiten abzulenten und in ber offente lichen Meinung gn verberben; andererfeits wurden, mit Befeitigung ber Burgermilig, Die furchtbarften Deereefrafte in Bereitschaft gefest, um fie nothigen galls burd bie Gewalt ber Waffen ju bandigen und gn erbruden. Alfo moge bie bourgeoisie fich vorfeben. Gie moge fich er: heben gegen die Stationirung der Truppen im Innern des Reiches, Ratt an ber Grange; fie moge fich erheben gegen die Befeftignng von Paris, und moge fich ernftlich annehmen ber Intereffen bes Boltes, bamit nicht mit ihrer politifden Dacht angleich and ihre gefellichaftlis de Stellung verloren gehe.

Was L. B. in biefer letteren Beziehung am Solnfte feines Send: schreibens fagt, ift zu lebendig und mahr, als daß wir uns versagen tonnten, es hier zu übertragen.

"Die bourgeoisie mache sich zur Schupherrin (tutrice) bes Volztes; es ist ihre Pflicht, und ich habe mich bemüht, zu zeigen, daß es
auch ihr Interesse ist. Denn am Ende kann man boch ber bourgeoisio
nicht absprechen, daß sie der Sache der Civilisation anserordentlich
große Dienste geleistet hat, und ihre Interessen sind und nicht minder
theuer, als die des Volkes..... Wer hat denn ein Interesse bei
der Erhaltung der gesellschaftlichen Einrichtung, wie man sie und gegesben hat"?

"Riemand, niemand, der Reiche so wenig, wie der Arme, der herr so wenig, wie der Arbeiter. Ich für meinen Theil überzeuge mich gern, daß die Leiden, welche eine unvolltommene Eivilisation erz zeugt, sich unter verschiedenen Formen über die ganze Gesellschaft ausz breiten. Dentt euch in das Dasen dieses Reichen; es ist voller Vitzterleit".

"Wie fo? hat er nicht Gefundheit, Jugend, Beiber, Schmeichter? Glaubt er nicht wenigstens, er habe Freunde? Aber er ift am Ende mit allen Genuffen, bas ift fein Glend; er hat bie Begierte erschöpft,

Gin communistifder Beitrag gur Lehre vom gottlichen Rechte. 317

das if fein Uebel. Das Unvermögen in der lieberfattignug, bas ift bie Armuth ber Reichen; die Armuth ohne die Soffinug".

"Unter benen, die wir gludlich nennen, wie viele gibt es nicht, die fich dnelliren, nur um eine Gemuthebewegung zu haben? Wie viele, die ben Strapapen und Gefahren ber Jagd bloß tropen, um den Qualen ihrer Ruhe zu entrinnen? Wie viele, die in tränklicher Empfindfamteit langs fam an verborgenen Wunden dahinsterben, mitten in einem scheinbaren Blud, tief unter dem Maaße des allgemeinen Leidens! Reben denen, die das Dasen zurücktoffen, wie eine bittere Frucht, sehet die, welche es wegwerfen, wie eine ausgepreste Orange. Welche sociale Unordzung! Und welche surchtbare Lehre liegt nicht für den Egoismus, für den Pochsmuth und alle Arten der Aprannei in dieser Ungleichheit der Geunsts mittel, die alle auf ein gleiches Leiden und Elend hinaustanfen"!

"Und dann auf jeden Armen, den der Sunger bleich macht, kommt ein Reicher, der vor Furcht erbleicht. — "...Ich weiß nicht"", fagt Miß Wardonr zu dem Bettler, der fie gerettet hat, ",,was mein Vater für unseren Retter zu thun gedenkt, aber gewiß wird er euch für ener Lebtage vor der Noth bewahren. Nehmet unterdessen diese Kleinigz teit. — Damit ich etwa"" erwidert der Bettler, ",...jede Nacht, wenn ich von einem Dorf zum andern gehe, beranbt und angegriffen werde, oder damit ich, was nicht viel besser ist, stets in der Sorge sep, es zu werden! Und wenn man mich eine Banknote answechseln sabe, wer wäre nachber so thöricht, mir ein Almosen zu geben""?

"Bunderbarer Dialog! Walter Scott ift hier nicht mehr bloß Dichter, er ift Philosoph, er ift Publicift. 3wischen dem Blinden, ber in dem Rafichen am Salfe feines Sundes ein Gelbftud tlingen hort, und bem Ronige, der jammert über die feinem Sohne versagte Dotastion, welcher ift wohl der Gludlichere"?

"Bas aber wahr ift im Bereiche ber philosophischen Ibeen, ift es minder mahr im Bereiche ber politischen? Für die Gesellschaft gibt es, Gott Lob, weder theilweisen Fortschritt, noch theilweisen Verfall. Die ganze Gesellschaft erhebt sich, oder die ganze Gesellschaft sintt. Wers ben die Gesehe ber Gerechtigkeit besser begriffen, so gereicht es allen Classen zum Vortheil. Verdunteln sich die Vegriffe des Rechtes, so leiden alle Classen darunter. Gine Nation, bei der eine Classe bedrückt ist, gleicht einem Menschen mit einer Wunde am Beine: das trante Bein verwehrt auch dem gesunden alle Bewegung. Wie parader darum auch der Sap klingen mag, so ist er boch wahr: Bedrücker und Bes

# 318 Gin communifificer Beitrag jur Lehre vom gottlichen Rechte.

bracte; beibe gewinnen gleichmäßig babei, wenn die Bebruckung gerfort wird; beibe verlieren gleichmäßig babei, wenn fie erhaten wird".

Ja es ift fehr mahr, und vor Allem für biejenigen, welche bas Gbelfte und Befte im Menschen und in ber menschlichen Gesellschaft bes bruden, bas Gewissen namlich, die Religion und die Kirche. Denn bier allein liegt bas heilmittel für alle die Leiden, die Louis Blanc mit so beredten Worten schildert, und die so schwer auf allen Theisten ber menschlichen Gesellschaft lasten.

Bas betlagt Louis Btanc? Den Migbranch ber Freiheit in ber Benütung bes Gigenthums. Und mas ichlägt er bagegen fur Mittel vor? Die Abichaffung bes Gigenthums und bie Bernichtung ber Freis beit. Denn bas ift ber Gebante ber Communiften : Soulen, ber im Pintergrunde fledt, und ben bie Borte: "Affociation flatt Concurrenz, Soupanstalt flatt Behenlaffen, Staatscommandite fatt Privateredit", nur fcmach verschleiern. Dan bemerte mohl, bag Louis Blane bamit auf, eine Umgeftaltung bes Staates binweifet; bag er ben Staat in eine Schubanftalt für ben Proletarier gegen bie Ucbermacht ber Reis den verwandelt, und burch bie bochfte Gewalt bie Affociation au Die Stelle ber freien Concurreng gefest wiffen will. Das heißt aber nichts anderes, ale bag an ber Spige ber Befellichaft eine Bewalt fles ben follte, welche über Capital und Arbeit ber Mitglieder und über Die Früchte beiber, nach bem Befege ber Bleichheit, in ber Art verfügte, daß die Ginen feinen Ueberfinf, die Andern feinen Mangel bat: ten. Und um die bourgeoisie fur biefen Plan gu gewinnen, fcbilbert er ihr ben Ueberfluß ale bie Urfache aller ihrer bitterften Leiben, beren fle fic je eher, je lieber entledigen fottee, und ftellt ihr in Uneficht, daß fie ja doch, vermoge ihrer hohern Ginficht, bas Regiment ber Be-Tellicaft führen und in ber Rube, Sicherheit und Frendigfeit bes Da: fenne, die fie bamit erlangte, reichen Erfan fur bie Opfer finden mir: be, die er jest von ihr begehrt. Das ift ber langen Rebe furger Cinn.

Das Recept ift vertehrt; aber die Diagnose ift richtig. Und sie past nicht bloß auf die bourgeoisie des heutigen Frankreichs, sondern auf Alle, welche, im Beside der Macht und des Einsusses, bie Pfliche ten nicht achten, die sich an diesen Besit knupfen, und damit nicht nur das Unglud Anderer verschulden, sondern auch ihr eigenes Glud verscherzen, ihre Macht unterwühlen und sich unter den Trümmern der gesellschaftlichen Ordnung ein trauriges Grab bereiten. Man deute sich an die Stelle des Louis Blanc einen Priefter, und lege ihm, statt

Ein commuiftifder Beitrag jur Lehre vom gottlichen Rechte. 319

bes abfurden Planes einer die Rolle ber göttlichen Borfehung fpielens ben, allgemeinen Staats-Obervormundschaft die Aufforderung zu freis willigen Opfern und zur gewissenhaften Benügung und Anwens bung ber von Gott ben Reichen und Mächtigen ber Erbe auvertranten Mittel für die Beforderung seiner Ehre und des Beils ihrer Mitmensschen in den Mund, so kann man sich nichts Wahreres und Ergreifensderes denken. Bugleich aber kann man sich auch keine schlagendere Bersdammung der revolutionären Grundsäpe wünschen, als diese Standsrede eines der ersten Vormänner der modernen Demokratie.

Er wirft der bourgeoisie vor, daß fie ihre Pflicht gegen bas Wolf verabidumt habe. Er fordert fie auf, biefe Pflicht zu erfüllen, fich zur Schubberrin bes Bolts zu machen. Und der Grund bafür ift? Die lleberlegenheit, die fie burch Ginficht und Vermögen befint.

In Die Ueberlegenheit ber Ginfichten und bes Bermogens find alfo Pflichten und ein gesculschaftlicher Beruf gefnüpft! Benn bem fo ift, fo laftet allerbings ein schwerer Borwurf auf ber herrschenden Claffe ber Belbreichen, welche von bem llebergewichte, tas ihr Berhaltniß jur bentigen Bolle : und Staatewirthichaft ihnen gewährt und fichert, nur Die Bortheile, aber feinerlei Laften übernehmen wollen. Und es ift unftreitig Die erfte und wefentlichfte Aufgabe ber mobernen Politit, fle aus ber parafitifchen Stellung, tie fie einnehmen, heraus = und in bas lebendige, organifde Dechfetverhaltniß von Bortheil und Pflichten ein= gufahren, worauf alles gefellichaftliche Leben, und Recht und Gerechtige teit in bemfelben beruht. Aber es ift bann auch eine ebenfo unabweis: bare Rorberung ber allergemeinften Logit und Confequeng, bag man gefellicaftlichen Ginfluß und politifche Geltung nicht bloß bem Gelbreich= thum jugeftebe, fondern ebenfo bem Grundeigenthum, ber geiftigen Bil= bung, ber hansvaterlichen Bewalt und allen in ber Befellichaft mirten: ben, felbftftandigen Rraften, einer jeten an ihrem Orte. Wie man and gegen bie hierans fich entwickelnbe hierardifche Glieberung ber Sefellichaft fich ftrauben und feindfelig antampien nidge; nach Beg= ranmung aller Unterfchiebe bleibt boch ber bes Bermogens. Er bleibt als bas erfte Refultat und als bas lepte Bollwert ber inbivib netten Freiheit, ungerftotbar wie biefe. Berade bag man ihn allein gelten laft, macht ihn aber fo bructend und furchtbar. Dentt man inde ffen auch ihn hinmeg, fo fteht eben ber geistigen Ueberlegenheit boch noch gez genüber die robe Bewalt, und wenn erftere die lettere gu meiftern ber: mag, fo ift ihr Regiment um fo brudenber und gerftorenber, .falls nicht ble Meifter im Reiche bet Grifter, von Bahrheit und Liebe ge:

# 820 Gin communistifcher Beitrag jur Lehre vom gottlichen Rechte.

trichen, den Beruf und die Pflicht anerkennen, die Gabe, die ihnen zu Abeil geworden, nicht bloß für eigenen Genuß und Bortheil, sondern zur Unterstühung Anderer, zum heile und Bortheile der minder Begabten und Schwächeren zu gebrauchen. Davon also hängt Alles ab. Was von einer Kraft und Gabe gitt, das gilt von allen, und nur ihr eintrüchtiges Busammenwirken kann einen wahrhaft befriedigenden Gesellschaftstaustand herbeiführen.

Bergebens trägt man sich aber mit Planen, bie Reicheren und Stärleren zu zwingen, daß sie ihrem natürlichen Berufe sich fügen. Rur augenblickliche Anfregung ober vielmehr stete Unsicherheit, damit aber immer keigendes Elend und immer hartere Bedrückung des schwäderen Theiles tann der Erfolg solcher Bestrebungen seyn. Je wither die Stürme des Radicalismus einherbrausen, desto fester werden die ausgestacheten egoistischen Triche der Stärlern in den Mantel der Bewalt und des unerbittlichen Rechtes sich hüllen. Rur der milde, wärs mende Strahl der Religion tann sie vermögen, ihn abzulegen.

Man laffe alfo die Religion wenigstens frei gewähren, und fese nicht dem Ginflig, den fie naturgemäß ubt, funftliche und gewaltsame hinderniffe in den Weg.

Das Bolt der Armen und Schwachen tann unr durch fie Schuffinden gegen den natürlichen Egoismus der Mächtigen und Reichen. Mit dem Ginfluß, den fie auf lestere übt, fleigt und fällt feine Freizheit und Wohlfahrt. Die Reichen und Wächtigen tonnen nur durch fie Schuf finden gegen den Reid und Paß, gegen die Auskehnung und Razche des Voltes. Mit dem Ginfluße, den fie auf dieses übt, steigt und fällt ihre Sicherheit und ihr Ausehen.

Bergebens bilben bie Reichen und Machtigen ber Erbe fich ein, ber Religion nur als eines Kappganmes gegen bas arme Bolt fich bez bienen zu konnen, bamit es in bas unabänderliche Seschick seiner Durfztigkeit und Abhängigkeit sich willig füge, während sie nur ihrem eigez nen Willen folgen, b. h. ihren unerfättlichen Gefüsten frohnen. Auf bieses henchlerische System sich selbst heiligender Gewaltthat hat Gott ben Fluch der Revolution gelegt, und wen die Erfahrung unserer Tage nicht betehrt hätte, dem bewiese die beredte Sprache eines Louis Blauc und so vieler seiner Genossen, daß man der Logit des Boltsgeistes nicht willführlich Schranken sest.

Aber and mit ber Rudtehr jur Religiöfitat, ober vielmehr mit bem Streben barnach ift nichts gedient, wenn und fo lange nicht ber Rirche wieber ihre Auerkennung und Galtung zu Theil wirb. Daß

# Sin demmatiffifer Beitres gur Lebre vom giftliden Redes 824

bad: Both vergebend auf die fogenannte Religiofität feiner herrn fich vertaffen und vertreffen wärde, fo lange diefe felbft ihre eigenen Riche ber in Sachen des Gemiffens fünd, und bas natürliche, öffentliche Orzgan bes Gemiffens, die Rirche, als Staatsanstalt in ihrer Gewalt und Botmäßigfeit sieht, das ist endlich einem Zeden klar, und daher kommt es wohl, daß gegenwärtig selbst unter den Protestanten auf die Emanzeipation ber Rirche vom Staate von allen Seiten so eifrig gedrung gen wird.

Daß bie herrn ber Erbe ihrerseits auf das Ausehen ber Rirche fic vergebens zu fluben hoffen, während fie diesem Ausehen teine andere Stabe gomen wollen, als eben ihre eigene weltliche Macht, das ift, wegen bes Circulus vitiosus, der darin liegt, wohl unschwer einem Jes ben bentlich zu machen, der überhaupt nur drei Sabe im logischen Aussammenhauge zu fuffen im Stande ist. Aber damit ift's noch nicht ger ung; and das muß noch erfannt werden, daß selbst die Achtung vor bem Eigenthum und jedem sich daraus entwickeluben Rechte auf die Dauer und gegen die Logist der einmal aufgeregten Leidenschaften nicht bestehen kann, außer durch die Anerseutniß eines personlichen Gottes und einer von die sent gestisteten Rirche.

34 ble Welterbnung nur bas Ergebuiß eines blinden Proceffes, beffen Spipe ber Menfc mit feinem Gelbftbewnftfenn bilbet, fo ift auch bas Berhaltniß bes Denfchen jur Sache fein anderes, als was er felbft aus feiner Billtuhr, nach feinem Gutbefinden bestimmt bat. 3m gefellichaftiiden Leben hangt es bann lediglich ab von bem Berhalt= niffe ber Denfchen unter einander, nud ba ift nicht abguseben, warnus bei fortfcreitenber Andbreitung und Steigerung bes Gelbitbewußtfepus in ben Raffen nicht eben fo bas andfoliefliche Berftigungerecht eines Mens foen ther eine Sache anfhoren follte, wie früher fcon bas gleiche Bers fügungerecht eines Menfchen über ben anderen aufgehort hat; mit ans dern Borten, warum nicht bas Gigenthum eben fo endlich bor der Auf: Marung weichen follte, wie die Sclaverei. Im Gegentheile, ber Schluß von einem Berhattniffe auf bas andere fellt fich als ein gang natürlis der, ja nothwendiger bar; und wenn nur bie Berrichaft bes Beiftes iber bie Materie ber Inhalt bes im Menichen fich realifirenden Belts gefeses ift, fo muß auch unter geiftig gleich Entwickelten ein gleiches Recht ber Berefchaft anertannt merben. Beber ift alfo auch barnach au ringen befugt; und Jebem gehort, was er hat, nur fo lange er es Bu behaupten vermag. Lift und Gewalt tritt alfo an bie Stelle ber rechtlichen Ordnung; enfer es maren bie Menfchen fo einfaltig, fic XIIL

# 329 Gin communififcher Beitrag jur Lehre vom gittiden Redte.

burd Bertrage gebunden ju achten, benen teine andere Bahrheit inner wohnte, als ihre eigene Unficht von dem Bortheile, fie ju foliefen. Diefe mußte bod wohl, jumal nach der Theorie vom Fortschritte, alle Kraft verlieren vor der spateren grundlicheren Ueberzeugung von dem Bortheil, fie zu brechen.

Alfo tann nur auf der Chrfurcht vor bem gottlichen Billen, ber einem Menfchen ben Befit und bie herrichaft einer Sache gegeben, ober geftattet hat, nur auf der Chrfurcht vor Dem, ohne deffen Biffen und Billen nicht ein Daar von bes Menfchen Daupte faut, die Achtung und Anertennung bes Gigenthums unter ben Menfchen befteben. Die Befchichte beweist es fo gut, als Die Erfahrung unferer Tage. alten Boller haben gleich ben Juden, bad Land, bas fie bewohnten, als von ber Gottheit ihnen angewiesen betrachtet, und unter beren Leis tung und Benehmigung ben Befig und Benuf beffelben unter fich ver: theilt "). Darum mar ihnen bad Gigenthum beilig. Und wenn bad Chriftenthum biefe fonberthumliche Grundlage ber alten Staaten und thres Rechtes gertrummert hat, fo geschah es nur, weil, nachdem bas Bort Steifch geworben und allen Menfchen, Die eines guten Billens fint, Frieden vertundet hatte, and Allen ber gleiche Sout Des gottli= den Willens gur Ceite fand in bem Befig= und Freiheitsftanbe, in welchem ber Ruf jum ewigen Leben fie traf, und ber ben Ausgangspuntt ihrer freien Banderung jur beiligen Maiftatt bes gottlichen Gerichtes bilben mußte "\*).

Es war ein freies Geleit, einem Jeben von ber Rirche ausgestellt, bas nur burch die Berlegung ber nuerlästichen Bedingungen biefer aus Beren, irdischen Gemeinschaft verwirkt werden tonnte. So war der Bezlis geheiligt und ber Freiheit ihr Spielraum gesichert für Inden und Peiden, für Reiche und Arme, für Pohe und Niedere. Was Wunder, bag in dem Maaße, als das christithe Bewustsend schwand, auch das Eigenthum schwantte und der Rechtssim sich trübte!

Wenn aber bas Gigenthum nur geachtet und vollends an ben Be:
fit beffelben die 3bee einer gesellschaftlichen Pflicht und Sendung nur
gefnüpft werden tann in Rraft bes Glaubens an eine babei waltende
göttliche Vorsehung; wie tann man bann gleichzeitig annehmen, baß
Gott in Bezug auf ben Besit ber boberen geiftigen Guter, ber Wahrs
beit und ber Mittel zum ewigen Deile, uns bem bliuden Sufalle ober

<sup>&</sup>quot;) Gieb Bullmann, bas Ctaatbrecht bes Alterthums.

<sup>\*\*)</sup> Matth. XIII. 29, 30. Roloff. III. 11, 18 — 25.

unferm eigenen Babue überlaffen; wie tann man glanben, baf er für eine orbentliche Berbindung ber Menfchen nuter einander geforgt, für beren Berbindung mit ihm aber teine Auftalt getroffen habe? Das beift an gleicher Beit ihm die boofte, allumfaffenbfte Liebe und Meisbeit auf ber einen, und bie unbegreiflichfte, graufamfte Thorbeit und Bleichguttigfeit auf ber andern Seite guidreiben. Die eine Annahme bebt bie andere auf; und wer nicht an eine Rirche glaubt; ber taun mur and Gedantenlofigteit noch Glauben au eine Borfebung begen. Wer aber an biefe nicht glanbt, für ben ift auch nichts beilig, nub für ben gibt es feine andere Schrante, als bie feiner Rraft, teis nen anderen Bugel, als ben ber Furcht. Diefen fucht benn auch Louis Blanc bei ber bourgeoisie anzuwenden: aber offenbar vergeblich; benn wenn er fie im Jutereffe ihrer Gelbfterhaltung auffordert, fich gur Soupherrin bes Bolles zu machen, fo fest biefes auf Seite bes Boltes eine Dantbarkeit fur bie Leiftungen ber bourgeoisie voraus, bie nur aus der Anertennung ihrer Freiheit, b. h. ihres Rechtes entfprin= gen fonnte.

Da biefe nur im religiöfen Glauben murgelt, ber ohne Rirche nicht besteht, ja ohne sie eine mahre Thorheit ift; fo stellt sich ale bas tlare, unabweisbare Ergebniß ber gangen Erdrternug Die ergreifenbe Ginfict beraus, baß bas furchtbare Bermurfniß ber Menfcheit in fich felber, welches in unferen Sagen bis gu ben letten Grundlagen ber Gefellichaft im Gigenthum und in ber perfonlichen Freiheit vorgebrungen, nichts als bie nothwendige Folge bes allgemeinen Abfalls von ber Rirche - bag huffer ber Rirche tein Beil ift - felbft für bas angere, irbifche, materielle Leben. Defmegen erbliden wir in bem von Louis Blanc ber bourgeoisie gemachten Borhalt über ihre gefeuschaftlichen Pflichten ein tofbares Bengniß für bas gottliche Recht; nicht als verwechselten wir Die Religion mit bem Rechte, und als wollten wir jene, wie biefes ju einem Gegenstaude bes 3manges und ber Gewalt machen; foubern weil vielmehr umgefehrt baraus fich ergibt, wie bem 3wange bas Recht entfdwindet, fobalb ans bem Rechte ber Glauben gewichen ift, fo baß bie Rirche, welche ten Gtanben bewahrt, jugleich auch als die einzige Schupmehr ber Freiheit, weil als bie mahre Tragerin alles Rechtes unter ben driftlichen Boltern fic barftellt.

Aber noch eine andere Urberzengung entwickelt fich fur uns aus ber ernften Betrachtung ber von Louis Blanc in ihrer gangen Bibfe und Schroffheit geschilberten Zustande: Die nannich, daß es heutzutage nicht mehr gut ware, wenn in den Landern weit vorgeschrittener Eus-

#### 224 Gin communiftifcher Beitrag jur Lehre vom gottlichen Rechte.

tur bie Kirche selbst noch an ben Reichen und Mächtigen ber Erbe gehörte; benn sie ware bann selber Parthei im Streite, und wurde eis
nen schimmen Tausch treffen, wenn sie ftatt ber geistigen Gewalt, womit sie über Regierenden und Regierten fteht, auf die irdischen Beherrschungsmittel ihr Vertrauen setze, um beren willen die Einen sie beneiden, die Andern ihr mißtranen, beide Theile sie hassen wurden. Winschen wir daber für die Kirche in Frankreich etwas, so ist es die Freis
beit und Selbstständigkeit des gemeinen, für Alle geltenden Privatrechtes; an Gewalt im Staate aber nichts, als den Ginfus, welchen der
Bertreter der Wahrheit zuleht immer durch die Ntache der diffentlichen
Meinung auf die öffentlichen Angelegenheiten ansüben muß und ausüben wird.

# XXII.

# Mus einer Lobyede auf Peter bes Großen.

Bor etwas mehr als hundert Jahren ift in Deutschland ein in vieler Beziehung merkwurdiges Buch erschienen, bett= telt: "Das veränderte Rufland, in welchem die jegige Ver= fassung des geift = und weltlichen Regiments, ber Kriegestaat ju Lande und ju Baffer, ber mabre Bustand ber ruffischen Finangen, die geöffneten Bergwerte, die eingeführten Altade= mien, Runfte, Manufacturen, ergangene Berordnungen, Geschäfte mit benen affatischer Rachbarn und Bafallen nebst ber allerneueften Radricht von biefen Bollern; ingleichen bie Begebenheiten bes Czaremigen und mas fich fonft Merkmurdiges in Rufland jugetragen, nebft verschiedenen bieber unbefannten Nachrichten vorgestellt werben. Frankfurt und Leipzig, bei Nicolai Forsters und Cohnes feel. Erben". Die "Reue verbefferte Auftage" trägt bas Datum 1738. Das Buch, brei Theile in einem bichen Quartanten, enthält eine weitlaufige, nach Weise bamaliger Zeiten mit manchen Detailfluden, auch Epifoben variirte und unterhaltend gemachte, mit vielen Rus pferftichen illustrirte Regierungsgeschichte Peters bes Grofen. Der ungenannte Berfaffer beruft fich in ber Borrebe auf ge= naue und grundliche, burch zweimaligen Befuch und im gangen eilfjährigen Aufenthalt erworbene Renntnif bes Landes; er nimmt, wie es icheint, mit Grunde, bas Berbienft fur fich in Unfpruch, ber Erfte ju fenn, ber bie "neubegierige" enropaisthe Welt von ben großen Metamorphosen in Rufland in genugthuenbe Renntniß fege, benn eine frühere Biographie bes Garen, und eine Schrift über bie ruffifchen Sachen vom Capitain Perry hatten nur unvolltommene Rachrichten verbreitet \*). Aus biefen Urfachen habe er anch "bie jum Bus derschreiben hegende Abneigung" auf "Begehren hober Gonner und Freunde" überwunden, und fein Licht ben Lefern leuchten laffen. - Der Autor ift ein großer Lobrebner feines Belben. Bei ber Raivetat und Treubergigkeit aber, bie vor einem Caculo noch in der Welt, in der deutschen befonders, ju begegnen war, bleibt bas Buch bennoch für ben Lefer burchfichtig, und er mag unverwehrt felber urtheilen. mußte eine intereffante Aufgabe fenn, bas Buch mit ben neuesten Aufflarungen über Rugland, eiwa mit jenen bes Grafen Guftine, gufammen gu halten, und in bergleichenber Anschanung beiber Buftanbe schrittmelfe gu brauchen. Wir geben dem Lefer hier nur ein paar bezeichnende Buge, bie Stellung ber ruffischen Rirche zu ihrem Gebieter betreffenb, wie fle von bem Czarismus verftanden, und von bem Popenthum anerkannt murde, und zwar aus bem Munbe biefes lettern.

Am 29. Juni 1725, als am Gebächtnistage des Namenssfestes Peters des Großen, welcher am 28. Janer besselben Jahres Todes versahren war, hielt der Erzbischof von Plesstow und Narwa, auch Viceprasident des heiligen Synods, Theophanes, nach den Worten unsers Autors "eine solenne

<sup>\*)</sup> Das wichtige Diarium bes öfterreichischen Bothichaftssecretärs Rorb hatten die Aussen secretirt. S. oben Bd. 2. S. 597

'und wohlgefaßte Lob = und Gedachtniß: ede" auf ben helden jenes Buches und Landes, die derfelbe Autor auch "wegen ihe res sehr beträchtlichen Inhalts" aus dem Ruffischen übersetzt und seinem Werke einverleibt hat. Im Laufe derselben läßt sich der erzbischössiche Reduer also vernehmen \*).

"Wenn er (Peter) nur einzig und allein unsere Wohls fahrt durch die militärliche und politische Verfassungen beförs bert hätte, so wäre er höchst preiswurdig. Wir sehen solches an den Römern, die ihren Romulum und Numam mit dem höchsten Ruhme verehren, weil der erste durch den Krieg, der andere durch den Frieden ihr Vaterland in Sicherheit gesent, gleich wie der König David mit den Wassen und Salomon mit seiner Beisheit Israels heil und Bohlfart gegrüns det hat".

"Unfer Petrus aber hat allein bieses und jenes zu Stande gebracht. Er allein ift unser David, Salomo, Romulus und Numa gewesen, gleich wie alle Nationen solches mit uns gesstehen und bezeugen muffen, auch noch neulichst der polnische Ambassadeur in seiner vor dem kaiserlichen Throne gehalten nen Rede solches bekräftigt hat."

"Nunmehr wollen wir unserm Petrum quch als einen driftlichen Monarchen betrachten, und und belehren, was er in geistlichen und in beneu das ewige Leben betreffenden Saschen gethan habe".

"Das Predigeramt ift nicht bas bochfie Umt. Gott hat die Oberaufficht besselben benen weltliechen Regenten anvertraut".

"Diese sind nicht verbunden, in eigner Person Rrieg zu führen, wo sie es nicht aus Noth ober Lust thun; jedoch mussen sie für die Ordnung und Anführung der Armen Sorge tragen. Die handelschaft ift eben so wenig ein königliches Geschäft, aber eine königliche Sorge für derselben glücklichen

<sup>\*)</sup> Wir folgen tren bem Wortausbrude bes beutschen Uebersepers, und machen nur bie Rechtschreibung bem Lefer bequemer.

Fortgonge Gleiche Bewandtnig bat es mit ben mechanischen Biffenschaften, mit ber Detonomie und Agricultur".

"Auf eben solche Weise num ift es keine Pflicht ber Rönige und Regenten, daß sie selbsten die wahre Religion pres
digen, allein sie sind in ihrem Gewissen verpflichtet, bahin zu
sorgen, daß die reine christliche Lehre vorgetragen, und das
Regiment der Kirche gut geführt werden möge. Wir lesen
aus dem Buche der Könige, daß einige derselben in Unsehung
des Kirchenregiments gerühmet, und andere getadelt worden
sind; gleich wie denn auch Eusebius dem Constantino Magno
wegen der von ihm beobachteten so königlichen als geistlichen
Pflicht das große Praedicatum eines Bischoses beigelegt hat.
Fraget nun, geliebteste Juhörer, ob unser Petrus denen fröme
mesten Israelizischen und Ehristlichen Königen es gleich, oder
zuvor gethan habe"?

"Unbegreislich scheint es zu sepn, daß er eine so große Sorgsalt auf die Kirche und Religion verwendet, ba er mit Feldzügen, Kriegsoperationen, Erbauung der Schiffe und Bestungen und andern ungabligen Sachen ohnabläßig beschäftigt gewesen. Jedoch hat Gott auch hierin ihn zum Wunder der Welt gesepet; benn die Aufrechthaltung und Verbesserung des Kirchenregiments lag ihm so sehr auf dem Herzen, daß er um ihrentwillen seine wichtigsten Geschäfte unterbrach, und dabei einen Eiser zeigte, den wir nicht mit Stillschweigen übergeben muffen".

"Die Blindheit und seelenverberbliche Thorheit ber abstrunnigen Rostolniken, einer keperischen Secte, betrübte ihn. Er wußte, daß eine große Menge seiner Unterthanen burch ihre falsche Lehre in das ewige Verderbniß gestürzet würde. Deswegen wandte er aus väterlichem Erharmen alle erfinntischen Mittel an, um biese arme Leute aus der Finsterniß in das Licht zu führen. Er ließ zu ihrer Bekehrung schriftliche Predigten und Vermahnungen aussehen, und bemühete sich theils mit Gnadenversprechungen, theils mit Zwange, sie aus ihrem Verderben und Irrthum zu reißen; ließ sie auch beß:

wegen auf ein Concilium citiren. Diese löbliche Bemühung ist auch nicht fruchtlos gewesen, weilen wir in unsern Kirschenbüchern viel tausend Proselpten angeschrieben finden. Die Uebrigen aber, welche in ihrer halbstarrigkeit sich nicht versantworten wollen ober können, haben an jenem Tage ein schweres Urtheil zu erwarten".

"Petrus bestrebte fich nicht weniger ben verberblichen und thorichten Aberglauben auszurotten. Die unglückliche Leute, welche bamit behaftet find, leben in einer ihren Gees Ien bochft gefährlichen Sicherheit, weil fie von Gott abgeführt werden in einer Beit, ba fie meinen, fich ihm ju nabern; denn ber Denfch ertemet und betennet, baf er wegen aller anbern begangenen Diffethaten ein Gunber ift; aber den Alberglauben fiehet er als eine Gott wohlgefällige Sache an, fo bag er mitten in feinem Berberben fich ber Geligteit gewiß balt. Weil nun unfer Monarch foldes reiflich einfabe und beherzigte, fo wedete er bas ruffifche Predigeramt von bem bieberigen Schlafe auf, bamit vorgangig bie Beiftlichen allem aberglaubischen Befen entfagen, die Berehrung torper: licher Dinge fraft ber Erlofung Chrifti abicaffen, die Unbetung ber Bilber verbieten, und bas Bolt lebren mochten, Gott im Geifte und in ber Bahrheit anzurufen, und feine Gebothe zu halten. Der Monarch zeigte uns bas Unwefen, welches die Beuchelei anrichtet. Er bewies, daß diejenigen, welche fich foldem Lafter ergeben, gottlofe Leute find, weil fie die Beiligkeit verkehren, thren Bauch jum Gott machen, anbei das gemeine Bolt ju ihrem ärgerlichen Bandel mit anreigen, bas belle Licht bes Evangelit mit unaufhörlichem Grubeln verdunkeln, und bie Menfchen von ber Liebe Gottes und bes Rächsten abwendig machen".

"Gewiß, solche Geistliche sind als die ärgesten Feinde ber Welt, der Rirche und des Vaterlandes anzusehen; deßwegen war Petrus bestissen, seine Unterthanen vor diesem füßen Gifte auf alle Art und Weise zu bewahren. Bu dem Ende hat er die falschen Bunder, die Trauer-Erscheinungen, bie Cobos-Borbothen, bie teufelische Befeffenheit ganglich vers tilget, bie Erge Betruger, welche unter bom Scheine ber Beis ligfeit mit verworrenen haaren, in zerlumpten Rleibern, ja in Reiten und Banben einhergingen, von ben Frommen gu unterscheiben gewußt, fie gebührend bestrafet, folglich bas breimal verfluchte pharifaifche Befen tobtlich gehaffet, und bas Gegenthell, namlich bie Alufrichtigfeit bes Bergens, jur Uebung gebracht. Bobei wir eines Erempele ju gebenten nicht umbin tonnen. Als einstens in bem Synodo wegen Ers wählung eines Canbibaten jum bifchöflichen Almte berathschlagt murbe, lief er bie meisheitevollen Borte boren: Deil mir gu biefer Warbe einen vollfommen geschickten Mann fcmerlich finden werben, fo muß berjenige, welcher ohne Falfcheit und Benchelei, tren und aufrichtig ift, angenehm feyn. Diefes maren gewiß finnreiche Worte, betin ein mabrer, aufrichtiger Chrift, iber fich: burch ben Beift Gottes leiten laffet, bemis bet fich ohne große Gelehrfamteit jur geiftlichen Biffenschaft 

"Es ist nun weltkundig, was Petrus hierin gethan, und wie er zu Erreichung eines so heilsamen Endzweckes alles was er gehöret, alles was ihm gerathen wurde, und was er aus eigener Bernunft nüplich und bienlich fand, hiezu anges wendet hat".

"Dieher gebort auch die von ihm verfügte Ginrichtung der Schulen, Berfertigung theologischer Bucher, Uebersepung ber alten Kirchenlehrer, und Berbefferung der übersepten heis ligen Schrift sowohl, als die zu einer ganz andern Gestalt gebrachten Klosterordnungen. Damit nun solches alles seste Burzeln schlagen, und gute Früchte tragen möchte, so wurde die Jugend zur Lehre des mahren Glaubens und der heiligen zehn Gebote angehalten, auch in solcher Absicht ein eigener Spnodus angeordnet".

Bis hieher unfer Redner. — Bir miffen nicht, ob nicht vielleicht im Berlaufe biefes Bebeftudes: ber Lefer fich an ein Bort bes erwähnten Gras

fen Cuftine erinnert bat, welches biefer aus bem Munbe eis nes bochgestellten ruflischen Fürsten und Staatsmannes vernommen zu haben versichert; daß namtich in Rugland bie Sprache nur noch ein Fallstrick fen, und barum jede Unterredung in biefem Lande ber Ausbrud einer religiöfen ober politischen Sppocrifie. Co weit in der Ausbildung, wie anno 1840, tounte die ruffijche Sprache im Jahre 1725 noch nicht gebieben fenn, benn ein Jahrhundert, ein virtuofes in Bilbungen aller und diefer Urt, liegt ohne Frage bagmifchen; aber die Bilbsamkeit in biefer Gattung, die beginnenden Er= folge einer umviderfprechlichen Unlage, icheinen in vorliegen= ber Probe ohne besondere Penetration mabrgenommen werben ju fonnen. Die ununterrichtet wir uns ben ruffifden Bijchof immerbin vorftellen wollen ober follen, - und wenn er berjenige felbst mare, beffen Unwissenbeit Beter mit ben von ibm fo febr gerühmten Worten im Cynob entschulbigt, und bergestalt jum Bischofthum beförbert hat - so bliebe es bennoch nicht begreiflich, nicht vorauszusepen und taum bentbar, bag ein in ben Grundlehren bes Chriftenthums untermiefener, burch bie außern Bebingungen feines Stanbes ju einiger Renntniß: nahme von der Bibel und den Rirchenfdriftftellern nothwens big veranlafter Christ fo wenig im Befipe feines Glaubens fen, um mit aufrichtigem Ernft und innerlich unwiberfproches ner Buverficht bie burren, ichamlofen Borte zu prebigen: bag bas priefterliche Umt in Cachen bes Beile und bes Glaubens nicht bas bochfte fen, und bag es Gott ber Oberaufficht ber weltlichen Regenten unterworfen habe. Mit wie wenig ober viel Aufrichtigfeit und Gelbstzustimmung biefelben gefagt find, tann une übrigens gleichgültig fepn; wir nehmen Alct von ber Thatfache, daß fie baftebe, und zwar gleich zu Unfang bes bie Religion betreffenden Paffus in ber Rebe, unummunden, un: eingeleitet, unbevorwortet; ein urfprünglicher Gebante, eine aus Jupiters Saupt hervorspringende Minerva. Wie fcnell und energisch ift ber Gebante bes Ruffen, und wie viel Ums wege und Mittelfinfen hat hingegen ber langfam bentenbe,

fcwerfillige Deutsche burchmachen muffen, um bei bemfelben gladlichen und beruhigenden Resultate angulangen! Da ging es, protestantifcher Seits, erft über ein langes Berebe von evangelischer Freiheit ober begelischen Mufterftagtethum binweg, und tatholifden Theile, über die Boder und Abmege janfenistifder Streitmeinungen von Freiheit und Gnadenmahl und andern nicht jur Cache geborigen Dingen, fo wie burch bie langmeiligen Geminde febronianischer Rirchenrechtemeisbeit, und fie wollen boch noch uicht, wenn auch lange Jahre tudtig gefdult, und in Compendien und Berordnungen bes lebrt, ju: rechtem Begriffe, und vollständigen Glaubenseinmus thigfeit rudfictilch bes Capes gelangen, ben bas gefammte ruffiche Bolf, wie burch einen einzigen Anntenftreich urploge lich belehrt und bis in alle Spipen feiner Nerven überzeugt, mit unüberwindlicher Stirne feither gu betennen feinen fernern Unftand nimmt. Bieles andere haben bie Mostowiter von une Guropaern, burch benfelben großen Beter, langfam und mubevoll gelernt; in biefem Ginem Puntte haben fie uns rafd, in einem gewaltigen Sprung überhohlt, und bie Unferigen fernen wieder von ihnen, fcon ein Jahrhundert lang. Co maicht eine Sand die andere, und fo geht die Wechselwirkung ber Gultur über bie Erde. Aber wie recht ruffifc biefe Beftrebungen ber Unferigen find, bas icheinen viele, Lehrer und Schuler bei une, nicht immer mit ber nothigen und gerechten Unerfennung einzugefteben und felbft ju begreifen. Es ift nicht genug, bag man eine Lehre bat. muß mit bem gangen übrigen Dents und Gefühlsproceffe, mit ben gefammten inneren und außeren Lebenebedingungen in Einklang und Busammenwuche gebracht fepn, wenn auf Urfprünglichfeit ober wenigstens auf vollendete Durchbilbung ber Erfenntnig Unipruch gemacht werden will. Die Metemps fphose befannten viele Bolfer. Nichts besto weniger ift fie wohl nirgends aus ber ursprünglichen Borftellungeweise von ben Berhaltniffen ber gottlichen und menschlichen Dinge, von bem Bestanbe biefer Welt und bem Biele ber barin mandelne

ben Wefen fo ummittelbar bervorgegangen, und mit ben gefammten Ginrichtungen und Uebungen bes Lebens fo in Busammenhang gestellt, wie bei ben Indiern. Eben biese Indicr nehmen daber mit Recht bie Prioritat in biefer Lehre, und bie Unerkennung ber volltommenften Durchschauung (namlich als barin Befangene) und Durchbildung berfelben fur fich in Anspruch. Underemo, und mare es in Alegypten, fieht jene Lehre mehr wie ein Angefestes, einzeln Borhandenes, wenis ger Begriffenes und gratis Behauptetes ans. Eben fo ift bie Lehre, die ber ruffifche Popenfurft, wie die Rebe auf ben Glauben fommt, geschwinde vor allen anbern auszusprechen fich haftet, fo fpezifisch und wefentlich ruffisch, wie jene in= bifch, fann nur unter ruffifchen Lebensbedingungen bluben und Frucht bringen, und wirb, ba ben babei Intereffirten mit einem burren Betenntniffe berfelben nicht gebient fenn tann, jur Erzielung ber gebachten Bluthe und Fruchte eben jene Bebingungen mit Naturnothwendigkeit herzuführen. Wir wol-Ien nun allerdinge nicht fagen, daß ben Ruffen ber große Burf biefes Gebankens zuerft gelungen, und in fo ferne hinkt unfer obiges Gleichnif. Die Identificirung ber geifts lichen und weltlichen Gewalt, bas heißt bie Rnechtung ber erstern unter die lettere, ift in ber Belt fo alt, wie bie Luge und wie die Gunde; teine falsche Religion bat biefes unaus: weichliche Corollar jeder erften Unmahrheit in Anffassung ber gottlichen Dinge abzuhalten gewußt, und ble beibnischen Gemeinwefen ober islamitischen Staatsconcentrationen berus hen ganz und allein auf demselben. Go ist auch auf christlis chem Boben, fobalb man von ber Integritat ber gottlichen Bahrheit und ber tatholifchen Ginbeit fich entfernie, ob man nun auf byzantinischen oder protestantischen Wegen gewandelt hat, immer bas Enbe ber Babn babinaus gegangen, ober barauf gerichtet gewesen. Dennoch aber bat irgend ein bes wahrendes Etwas, fep es die Nahe der Ueberlieferung, cher die tatholifche Nachbarfchaft, ober bie Wiffenschaft, ober ber germanische Freiheitesinn, die gangliche Sinaussubrung und

aufenige Durchtifbung bes Gebantens, jum wenigften bisber, gehindert und bavor gerettet. In Rufland bagegen, bem fpat guin Chriftenthum berufenen, jum Theile aus unreinem. byjantinifden Munde belehrten, nach. Stammebart und erlebter Gefchichte jur grengenlofen Unterwürfigfeit geübten; ferne von Blom, ferne von den Ginrichtungen und Entwickelungen ber driftlich organifirten Gefellschaft, in dem Lande ohne Bijs fenichaft, bas eben fo febr und noch mehr, ale bie übrigen Claven germanifde, feinerfeits mongolifche Gimvirtung erfabren bat - bier mar ber Boben breit und bes Caemanns gewartig, bier lagen bie Elemente in einer nicht leicht wieder ju begegnenben Beije gegeben und verfügbar ju bem antis driftlichen Bau einer Autofratenfirche, Die mittelft einer ein= gigen, immermabrenden Simonie von unenblichen Dimenfio: nen bas Beilige ben 3meden ber herrschaft biefer Welt, im Eintaufche fur beren Guter gu beständigem Gebrauche ftellt, nachdem fie felbst, von eben jener Gewalt, die geiftlichen Menter, fo ihr die Schape bes Beiligthums in die Band legen, um ben Preis ber Mancipation an dieselbe erhandelt ober erschlichen. Ble bie froftallrechte Fluffigfeit bei bem leifeften Unftoge in die Formationen fchieft, und iu denfelben erbays tet, fo figurirte fich bie ruffifche Rirche, bes Bufammenbanges mit bem Mittelpunkte bes Lebens ju Rom Jahrhunderte lang entwöhnt und in innerlicher Schmache aufgelost, bem Dienfte des herrschers, wenn auch bis dabin nicht theoretisch juges fprocen, fo doch praftifch bingegeben, - auf bas Machtwort ihres erften Cafare ju bem Bau und Ctpl, bie er ihr angemuthet, und lernte, jest auch nach Grundfas und Lehrbegriff, im Wiberfpruch mit bem Geboth bes Beilands, dem Raifer Alles ju geben. Nur unter gang gleichen Bebingungen konnte ein folches Experiment, so vollständig, an einem anbern Ort, jum zweitenmal gelingen. Gelange es auch nur jum Theile, so wurde es, was es nicht an Voraussepungen vorgefunden, an Wirfungen und Ergebniffen binter fich bergieben. Wenn daber unter Deutschen, mas wir nicht mit Gewißheit behaupten wollen, Solche fich vorfanden, die ba von jenem Bilde angezogen, den beutschen Nachahmungstrieb auch an diesen Lehren zu üben Luft oder Willen hätten, so ist es an ihnen, sich zu ber Worstellung aufzuklaren und zu ermuthigen, daß sie damit Rußland, das ganze Rußland, nichts als Rußland über uns hereinzuführen, auf den geradesten und sichersten Wege sind.

Mus bem Cape flammen die Folgefage, wie aus bem Baum bie 3meige. Es verlohnt ber Mube, in Rurge ju bemerten, wie viel an folden unfer Redner, aus bem unerschopflichen Thema, in feinen wenigen, aber viel aussprechenben und wiel verbergenden Worten abgeleitet. Er biepenfirt feine Couveraine von ber Berpflichtung, ihren Boltern felbit ju predigen, und übermaltigt die etwalgen 3meifel feiner Buborer burch ben unwiderftehlichen Wergleich bes beiligen Umtes mit ber Sanbelichaft, ber mechanischen Biffenschaften, ber Defonomie und Agrifultur, ober bem Rriegsbanbmert, ba fie ja auch nicht verbunden find, in eigener Perfon Rrieg ju führen, "mo fie es nicht aus Roth ober Luft thun". Da in ben gebrauchten Ausbruden fomobl als Gleichniffen eigentlich nur eine Indulgeng, eine Erlanbnif jur Erleichterung ber Burften, nicht aber ein Berboth enthalten ift, fo mogen fie, im Ginne bee Autore, eben somoht bingeben, und bee Prebigeramtes pflegen, "fo fie es etwa aus Roth ober Luft thun". Den Beruf und die Jahigkeit dazu raumt ihnen ber nachfte Cap bes Redners reichlich ein, ba er fie in ihrem Gemiffen verpflichtet, babin zu forgen, "baß die reine driftliche Lehre vorgetragen und bas Regiment ber Rirche gut geführet merben moge". - Siehe ba "bie reine driftliche Lehre!" - bel: lige Borte ohne 3meifel, bie aber in Deutschland, ein breiviertel Jahrhundert, entweiht und entfraftet, vom Paftorenmunbe ju Paftorenmunde, aus dem Beitungeblatte in bas Beitungeblatt gingen, ale leicht aufagliche, schimmernbe, ge= bulbige Formel, um jeben ober feinen Gebanken bamit ju bes beden, und ben flachen ober vagen Beligionstrieb damit zu

Seffechen! Alfo auch bamit ift ber langfame Deutsche ju spat gekommen, und hat bem schnell schreitenden ruffischen Geiste ohne Zweifel die Priorität lassen mussen! ...

# O magna Carihago probrosis Altior Italias ruinis!

Diefe "rein driftliche Lebre" alfo, und bie gute anb rechte "Gubrung bes Rirchenregimente" muß nun naturlid berjenige am beften verfteben, ber fie einzuscharfen und gu übermachen in feinem Gewiffen verpflichtet ift. Dit fener Colaubeit und Unreblichfeit, Die ben Sectengeiftern eigen ift, bat ber Pope ben Ramen Conftantind, und bie Ronige in Jerael ins Mittel gezogen, bie ba geeifert haben fur ben Dienft bes herrn, und ben Beftand feines haufes auf Erben. Er unterschlägt bie bier alles entscheibenbe Thatsache, baß jene, mas Lehre des herrn, ober fein Bille ift in Rubrung feiner beifigen Bemeine, mit bemutbiger Unterwerfung aus bem Munde feiner Rirche (vordriftlichen ober driftlie den) vernommen, baf fie biefer nur ben Urm gelieben, und fo viel an ihnen war, deren Beschluffe und Ordnungen volls ftredt haben mit ben Gulfemitteln ihrer Dacht und ihres Ginfinges. - Nachdem er feinen Beter fraft ber ausgibigen Folgefruchtbarteit feines erften Capes, von ber Pflicht, bie Rirche ju boren, die ja ibm unterworfen ift, und ibn gu boren bat, vollig freigehalten, tann es bann auch nicht mehr Bunder nehmen, daß er ihm, bem alleinigen Statthafter Sottes auf Erben, mit einer Phrafe nachlobrebet, bie über einem taum gefchloffenen Grabe wirtlich fcauberhaft und abfoeulich klingt. Der mabre driftliche Ginn fieht jebem, auch vor bem menschlichen Urtheil noch fo vollendeten Abgefdiebes nen nur mit gitternber hoffnung "in bas baus feiner Ewigfeit" nach, weil er babin gegangen ift, bas furchtbare, unwiberrufliche Urtheil aus bem Munbe bes allerhochften und hochfts gerechten Dichtere ju empfangen, ber "Jerufalem mit Lenchs ten burchforscht", und "vor bem auch bie Sterne nicht rein finda; und wenn er auch in ben Abgrunden ber Barmhergia: keit und des erlösenden Berbienstes seines Beilandes feine frohe Beruhigung findet, so wird er sich doch huten, in vermeffenem Preise des zu Gerichte berusenen Sunders zugleich die göttliche Gerechtigkeit und Barmherzigkeit zu lästern. Unser Russe aber hat für seinen helden nur die Frage zu stelzlen, ob er esben frommsten israelitischen und driftlichen Konizgen gleich oder zuvor gethan?

Gin anderes, natürliches Corollar zieht ber Rebner aus feiner Thefe; es ift ber Beruf und die Befähigung feines Regenten, eine Lehre zur Regerei zu ftempeln und zu behanbeln. Die gablreichen, in vielfache Spaltungen und Lehrmei= nungen auseinandergebenben Gecten ber Roskolnifen ober ruffifchen Diffibenten, bie, wie verfehrt ober irrthumlich auch ihre Behauptungen fenn mogen, wenigstens in fo ferne nicht Unrecht haben, ale fie bie Autorität ber bort, zwar nicht burch bas Gefen, aber burch ben Willen bes Autocraten etablirten Rirche anzuerkennen verweigern, wurden von Peter, ber ohne Zweifel ihre fubtilen Lebrunterschiebe mit bogmatischer Grundlichkeit, und mit bem ibm nach bem bafigen Spfteme eingebornen ober eingefronten Lichte gu fchapen und zu richten mußte, ber Reperei bezichtigt, und "theile mit 3mange" ju ben Schaaren der ruffifch = orthodoxen Glaubigen jurudge= bracht. Der Protopope applaudirt hiezu. Er verfichert, die Angahl der Bekehrungen, schwarz auf weiß, burch die Rirdenbucher belegen gu fonnen. Auf jeden Fall biefen legten Stempel ber Befehrung, die Gintragung der Ramen in ihre Diptychen, hat der Cgar ben Lehrern feiner Rirche übrig ges laffen.

Aber nicht nur die Reperei, der Autocrator befinirt auch ben Aberglauben. Dieß ift das britte Corollar, welches der Pope aus feinem Cape zieht. Ezar Peter lebte und wirtte in den Tagen der beginnenden Auftlarung. Dieses neu aufgehende Licht vergoldete damals eben nur erst die obersten hohen und Berggipfel; die Niederungen, selbst noch das Mittelgebirg, blieben in Dunkel oder Dammerung verhüllt.

Der Gjar lernte in diefem Lichte ben Aberglauben haffen; ba er aber fein flares Auge mitgebracht, um in bem Lichte bie Begenftanbe, oder auch die Qualitat des Lichtes felbft zu un= terfcheiden, fo feben wir ibn mit biefem Schlagmort blind in feinem Stoff muthen, gleich unbemußt bes eigentlichen Bieles, wie der Wirkung feiner Streiche. Wirksamer obne 3meifel, als aller Unterricht feiner europäischen Deifter, bat ibn eine eigene politifche Bahrnehmung, und ein über ben bloffen Infinct erhabenes, richtiges Gefühl, bag in bem Aberglauben bas eigentliche Reich feiner Popen fen, und beffen Berftorung ober Behinderung im Lande bas Bolf von jenen emancipiren und ibm felbft in die hand liefern wurde, auf biefe Strage gezogen. Bir untersuchen bier nicht, wie oft und weit er bierin, für feine eigenen 3mecke, bas Biel übermorfen, und warum manche feiner Nachfolger mit Rudichritten auf biefem Wege fich beffer berathen glaubten. Der Bemerkung werth aber ift bas Verhalten bes Popen, ber bem Impulse folgfam, ben er von feinem Dachthaber empfangen, und in Demuth geständig, bag es einen folden bedurft habe, "um bas ruffis fche Predigeramt: \*) aus feinem bisherigen Schlafe gu wes den", in gleicher Unflarheit und Unwiffenheit mit feinem Beren, und mit der aufgeklarten Meute, die diefen erzogen, unter bem Titel bes Aberglaubens losichlägt auf Gerabes, und Verkehrtes, auf Gerechtes und Verruchtes, bag allein biefe fcmabliche Blosstellung einer Rirche, die bie Wiffenfchaft bes Beile verachtet bat, und in ihren Gebanten babin geschwunden ift, weil fie von dem Mittelpunkte ber Ginbeit, bem Pfeiler und ber Grundvefte aller Bahrheit fich gefchies ben bat, ju reichlicher Belehrung Stoff und Anfaß gibt. -Die aus bem Schlafe gewedte ruffifche Beiftlichkeit, bebeuret und ber Rebner, ward von ihrem Czaren angewiesen, "vor-

XIII.

<sup>\*)</sup> Diefer ofter gebranchte Ausbruck gehört ohne 3weifel bem proteftantifchen Ueberfeper, und ber Ruffe wird feinen Stand wohl anders bezeichnet haben.

erst alles abergläubische Wesen von sich selber abzuthun, hierauf die Verehrung körperlicher Dinge, Kraft der Erlösung Christi, abzuschaffen, die Unbetung der Bilder zu verbiethen, und das Volk zu lehren, Gott im Geiste und in der Wahr= beit anzubeten, und seine Gebote zu halten.

Die Berehrung forperlicher Gegenstande miffen mir, ba ber Bilber insbefondere gedacht wird, nur auf die Reliquien ber Beiligen zu beziehen. Der verratherifche ruffifche Erzbifchof lagt fich ein wesentliches Dogma und eine beilige Uebung feiner Rirche unterwürfigen Muthes von feinem Imperator jum Aberglauben ftempeln, und ift mit einem einzigen gewaltigen Sprunge aus ber biden, aberglaubifchen Betaubung, bie er felber feinen Stanbesgenoffen zuerkennt, in den Unglauben ober wenigstens in die Glaubensdurftigfeit der protestirenben Gemeinden bineingekommen. Und bamit erfüllet wurde, bag fie "Licht Finfterniß, und Binfterniß Licht", nennen werben, fo muß jene Abichaffung "Rraft der Erlöfung Chrifti" gefcheben, fraft welcher eben jene kostbaren Ueberrefte ber Tempel bes beiligen Geiftes, ber lebendigen Glieder Chrifti felbft, beren Erlofung vollendet ift, und an benen teine Coulb und fein Schaben ber Gunde mehr haftet, heilig geworben find und berufen, ihre gludfeligen Geifter bereinft im himmel wieber ju bekleiden; fraft welcher Dacht in ihnen wohnt, ber Bosheit des Feindes zu wehren, und Kraft von ihnen ausgeht zu Segnung und Beiligung ber noch im Glauben mallenben und unvollendeten Glieder Chrifti auf Erden. Co mahr ift es, baß fich benjenigen bie herrlichkeit und Nothwendigkeit jedes einzelnen Glaubenssapes verdunkeln muß, die nicht ben gangen Willen bes Glaubens in ber aufrichtigen Unterwerfung an diejenige Rirche bewahrt haben, welche Gott "alle Wahr= beit" ju lehren eingesett, und auf ben Felfen Petri gegruns bet bat.

Bas die "Anbetung der Bilber" betrifft, so vermuthen wir eine Freiheit ber Uebersegung aus protestantischer Feber. Denn wir sind zu gerecht, auch gegen die zuffische Kirche, um vorandzusezen, daß eine wirkliche Abgötterei jemals in ihr bestanden, wie gegen den sprechenden hierarchen, daß er ihr eine solche, seinem todten Gebieter zu Liebe, angedichtet haben sollte. Aber etwas muß er doch gesagt haben, was unser Neberseper in jener Weise wieder zu geben Gelegenheit sand. Ohne Zweisel also hat er zugleich mit der Verehrung der Resliquien, auch die Verehrung der Wilder in die Kathegorien des Aberglaubens geordnet, und sich dadurch neuerdings außerhalb des Kreises derjenigen Wahrheiten gestellt, welche die russische Kirche nach ihrem Ausscheiden aus der kathoslischen, wenn auch als unfruchtbare Reste, noch gerettet hatte.

Beiterhin wird uns gesagt, ber Czar habe "die falschen Bunder, die Trauererscheinungen, die Todesvorboten, die teuflische Besessenheit gänzlich vertilgt". — Es steht dem russssischen Bischofe wohl, solch eine Macht dem abgelebten Czasren einzuräumen; seine Kirche scheint sich der ihrigen völlig nicht mehr bewußt zu seyn.

Im Berlaufe bes Kapitels über ben Alberglauben folgt auch ein bamit zusammenhängender Ausfall über die Heuches lei. Die Seuchler befinirt der Szar bei unserem Redner als Leute, welche "ihren Bauch zum Gott machen, das gemeine Volk zu ihrem ärgerlichen Wandel mit anreizen, das Licht bes Evangelii mit unaushörlichem Grübeln verdunkeln, und die Menschen von der Liebe Gottes und des Nächsten abwensig machen". Wir überlassen unsern Lesern die Entscheidung, in wie ferne alle diese Merkmale unter einander, und mit dem sonst gewöhnlichen Begriffe der Heuchelei bestehen können, und gebenken dieser Stelle nur, um eine Probe mehr zu gesben, wie sehr man von aller gewöhnlichen Klarheit und Ordznung der Gedanken abstehen muß, um einen Czar auf solche Weise zu loben.

Enblich, und nach abgethaner Verehrung aller forperlis den Gegenstände, und ber von ihm befinirten heuchelei, bes lehrt ber Cjar noch feine Popen, wie fie bas Voll belehren

follen, Gott "im Geifte und in ber Babrheit" anzubeten. Wiederum eine vernuste Bendung, ein beiliges Bort Gots tes gegen Gott ju gebrauchen, mofur bie Paftoren bem Do= pen in Schuld fieben, und an welcher biefe abermals bas un= bestreitbare Recht bes früheren Befiges und Gebrauches vor ber aufgeklarten Calbung eines gemiffen Gelichtere obne Frage voraus haben. Es erging biefer Wahrheit wie jener Undern, bag bas Reich Gottes nicht von biefer Welt fep. Rach ber richtigen Bemerkung eines großen Deutschen mußte man biefe mit Gefchick babin ju gebrauchen, um biefes Gottesreich ber Bahrheit völlig aus ber Welt binauszufomplimentiren. Cben fo verftand man, "im Beifte anbeten" unfichtbar, unvernehms bar, unbemertbar, am bequemften, ale: gar nicht anbeten; der Wahrheit sich zu rühmen hatte man noch dazu in ben Bon ben Kindern bes geläuterten Chriftenthums ift Rauf. folch eine Weise nicht befremdend, daß aber wiederum ber Ruffe ber erfte babinterkam, und mit ben hochgebilbeten und Diefgelehrten am gleichen Biele gusammentrifft, mag feine angenehme Begegnung fenn. Die Luge ift immer wohlfeiler ju haben, ale fie mancher fich toften lagt.

Als viertes und lestes Corollar aus seinem Sape überweist der Pope seinem Selbstherrscher das Recht zur Einrichtung der theologischen Studien, Besserung der gangbaren
geistlichen Bücher, und Umanderung der Klosterordnungen.
Bei diesem Punkte sahen wir ihn lange ankommen, hier ist
ber Eck- und Schlußstein des Systems. So wie der Despotismus nicht vollendet ist, so lange er noch den innerlichten,
geistigen Menschen, das Gebieth des Glaubens und der
Kirche aus seiner Sphäre gelassen hat, so ist auch die Willkühr über das Geistliche noch nicht vollendet, so lange sie
nicht die Pflanzstätte des künstigen Lehrers und Priesters ergriffen, die Träger des Wortes geschwichtigt, das Salz dumm
gemacht hat, um dann in eben denjenigen, die zu den hüthern des Heiligthums, zu Flammenzungen gegen jeden Cingriff in dasselbe berusen sind, geschmeidige Werkzeuge ihrer

eigenen Attentate, und entwaffnete Bufeber ober Mitvouftres der ber Berheerung ju finden. Auch an andern Orten als in Ruffand hat man in philosophischen Collegien, Primarfoulen, Generalfeminarien zc. zc. bes jungen Leviten fich bes machtigt, ben lautern Bein ber Lehre ihm in vielfaltiger Bers bunnung zugetrunten, und von bem Effig und ber Salle frember Lehre zugemischt; man bat feine Gewalt, wie es genehm war, ihn üben gelehrt, und ihn ichmachlich erzogen ju feinem Berufe, bag viele fruppelhaft umgingen lange Jahr= gebnbe, und bas Unfrant übermucherte im Bolt, das die Tras gen und Gebundenen auszujäten unterlaffen. Auch an anbern Orten als in Rufland hat man die geheimen Berbe ber driftlichen und priefterlichen Bollfommenheit, Die Prophetens foulen bes neuen Bunbes, die Rlofter, mit fchelfuchtigem Muge angefeben, an ihren frommen Institutionen gematelt, gefürzt und gelangert, ihre nothwendigen Freiheiten beeins trachtigt, ihre Regel, bas Wert heiliger Stifter, einer Recensur unterworfen, und an ben, in ben Gemeinzimmern aushangenden Exemplaren, die ber Gewalt des Tages migbelies bigen Stellen mit vermeffener Lacherlichkeit "verpicht". Ruffe ift nur abermale früher gekommen, und ift abermale Ideal, Mufter und Borbild geworden. Er hat verftanden, was feines Zweckes war; es ift an und, ju verfteben, mas bes unferigen ift, wenn wir einen andern, ale ber Ggar haben.

Wir bitten unsere Leser um Vergebung, bag wir sie mit bem Gerebe über eine Albernheit von hundert Jahren her so lange aufgehalten. Aber diese alte Albernheit ward uns ein abermaliger Zeuge für eine neue Pfiffigkeit, ein um so siches rer und zuverläßigerer, da sie in ihrer Unmächtigkeit sich sels ber keine Form gegeben, sondern wie todtes Wachs nur Runde von dem Siegel brachte, das sich in sie gedrückt hat, und selbst in ihrer Arglist den fremden Spigonen klar wie die Unschuld redete. Die Zustände, die sie uns in wenigen, aber schäpbaren Worten enthüllte, sind keine vergangenen, verlebten, mit benen die Geschichte fertig ist. Sie sind auf ihrem Boden ins

men morben : "Wir haben ein Gefet und nach bem muß er fterben". Gleiche Berufungen vernahm die Belt feither und vernimmt fie oft. Die bas Gefet bamale in Unfpruch nabs men, tragen von baber einen achtzehnhundertjährigen Bluch. Bahllofe, bie es ingwischen versucht, find gerftaubt, und es wird ihre Cpur auf Erden gefucht. Giner von ihnen, bem nicht viel an Starte fich vergleichen, verbufte, ein gequalter Prometheus, an ben einsamen Felfen geschmiebet bie Schuld des geraubten beiligen Feuere. Denn niemand barf an bies fes hand legen, wer nicht vom Saufe Narons ift, noch wenis ger profane Gluth substituiren. - Das geringfte, aber auch bas größte, mas Gott an ben Menschen ju forbern bat, ift, baß ibn biefer gemabren laffe. Die reinfte Bandlung Gottes aber ift in bem Wirfen feiner Rirche. Wer biefe gu hemmen fucht, trachtet, fo viel an ibm ift, Gott zu binden. Er begebt au ber Menschheit bas unverantwortliche, bas argfte, bas aus Berfte Berbrechen. Es gibt wirklich ein unveräufterliches Denfchenrecht; freien Weg ju Gott zu haben.

Wie ein hellleuchtender Tag ift biefe Bahrheit über die Bolfer und Gefchlechter biefer Beit hereingebrochen. Gie ftebt beute an der Spipe der Ueberzeugungen, flar, unabweislich, eine unmittelbare Wirkung Gottes in ben Gemuthern. Rach Freiheit ber Rirche durften alle Bergen, foreien alle Gefdlech: ter, feufst mehr ober minder fich bemufit jedwebe Creatur. Die alten, muden Denfchen bes Belttheile, nachdem fie ben Winden aller Lebren gelauscht, und Cifternen gegraben haben aller Orten, begehren wieder in vollem Strome ju trinfen aus bem Quell bes lebenbigen Baffers. Gie liegen auf ben Anieen ihren Bergen vor ben Machthabern diefer Welt, bits tend, bag ihnen nicht gewehret merbe. — Die Beften ber als ten Ordnung manten in ihren Jugen, und mogen nicht Wiberftand leiften ben brandenben Wogen ber Gefchiche; mabnen ihrerseite, indem fie ben Ginfturg broben, bag es bes emigen Felfens bebarf, um bie Gebaube ber Menfchen ba= rauf ju grunden. - Um lauteften brangte und mabnte (mer nur ber Thierstimmen funbig ware!), ein raftlofes Brullen unb Schnauben, Beulen und Pfeifen vieler wilber und unholder' Sattungen, begehrend, baf bie Wehre abgethan und bie Emancipation ber Bestialitat becretirt werbe von ben Batern bes Boltes. - Zwischen allen biefen fpricht bie Rirche ibr rubiges, altes, ernftes Wort. Gie bietet ben Gegen und ben Fluch ber verstreichenden, wie ber ewigen Tage. Gie beischt ibre Freiheit als ihr unvergängliches, beiliges Recht vom Uns beginn bis jum Enbe ber Beiten. Db ihr biefe gemahret werbe, ober vorenthalten, bas ift bie Frage von bem ferneren Beftanbe ober Richtbeftanbe ber gegenwärtigen Gefellichaften und Staaten. - Aber, richtig begriffen: gange, volle, unverfürzte, ungehinderte, unbeschrieene, unbeneidete Freiheit. Beil allen benen, bie ba Ohren haben, die Stimme ber Beit gu boren und barnach thun werden! Aber mebe ben Andern, bie ibre Ohren und Bergen verharten! Denn fcon geht über bie Erbe bin ein großes Beraufch, wie von ben Suffen berjenie gen, ble ihre Borganger in gleichem Beginnen binausgetras gen haben, und auch fie binaustragen werben.

#### XXIII.

## Portugal.

In dem Augenblicke, wo die öffentlichen Blatter die Reise unfere hoffnungevollen Konigesohnes nach Portugal melbeten, haben wir die bekannten Erinnerungen des Fürsten Felix Lichnowsky aus dem Jahre 1842 wieder zur hand ges, nommen, und wir muffen jest um so mehr die Ausmerksams keit unserer Lefer auf dieselben leiten, als sie in Betracht der neuesten Greignisse in jenem schönen, unglücklichen Lande eis nen hocht willtommenen Beitrag zur nahern Kenntnis der bort handelnden Personen und Partheien und zur unbefanges

nen Burdigung ber bortigen Zustande liefern. Dem Minister Costa Cabral, der jest die eigentliche Zielscheibe der Emspörung ist, hat der Fürst mehrere Seiten gewidmet, und wir entlehnen demselhen zunächst das, was zur Bürdigung seinner, in diesem Augenblick so bedeutenden Personlichkeit diesnen kann.

"Antonio Bernardo ba Cofta Cabral wurde im Jahre 1803 gu Fornas be Algostra, Proving Oberbeira, geboren und gehort einer zwar nicht altabelichen, aber begüterten Familie an. Gein Bater gab allen feinen Gohnen eine beffere Erziehung, als es gewöhnlich in Portugal ber fall ift; brei von ihnen waren fcou in ihrer Jugend Mitglieder ber Cortes und belleideten die bedeutendften Memter in ber Dagiftratur und beim Tribunal bes offentlichen Schapes. Antonio Bernardo begann in feinem fünfzehnten Jahre bie hohern Studien an der Universität gu Crimbra und erhielt nach funf Jahren bie juribifde Doctorewurde. Dann mahlte er den Abvotatenftand, ben er jeboch bald auf Bunfch feiner Familie aufgab, um fic ber Dagiftratur ju widmen. Buerft jum Richter in Fora de Perella ernannt, ward er barauf eines ber Mitglieber bes in Terceira errichteten Gerichtehofes und mabrend ber Regentichaft bafelbft als Beifiger bes oberften Rriegerathes bestellt. Dom Pedro, ber ibu fpater in Oporto als Secretar bes Generalauditors ber Armee fand, gab ihm die tonigliche Procuratur bei bem Obertribunal Diefer Gradt. Dierauf ward er Richter bes erften Gerichtshofes ber Agoren und bann bes Obertribunale von Liffabon. 216 am 7. Mary 1838 Soares Balbeira in Folge ftete gunehmenber Unarchie feiner Stelle entfest marb, tam Cofta Cabral an die Spipe ber Bermaltung. Dier erbffnete fich ihm eine glangende Belegenheit, jene Energie ju entwideln, von ber er fpater fo viele Beweife gegeben. Die Dauptftadt, ben Erceffen ei: ues auarchifchen Buftaudes Preis gegeben, befand fich in völligfter Unordnung; alle gefestichen Berhaltniffe maren ber Auflofung nabe; ben Ministern, die biesem Buftande abzuhelfen suchten, fehlte es an Muth und Salent; die Borfe und alle Raufmanneladen maren gefchloffen, feine Gefchafte wurden mehr gemacht, die gange Bevollerung fand un: ter ben Baffen und verftartte bie Avangig Bataillone ber Nationalgarbe, bie größtentheils aus ben eraltirteften Revolutionars bestanden und nur von ihres gleichen angeführt murden; felbft dem Throne brobte Befahr. Da ergriff Cofta Cabral mit fraftiger Dand bie Bugel ber Bermaltung, fünf Tage barauf maren alle Menterer entdedt, entwaffnet und Liffabon fab ben Zagen ber Unordnung und Gefehlofigfeit bie vollfommenfte Rube und Siderheit folgen. Cofta Cabral war feit 1836 beständig Mitglieb bes Parlaments gewesen, seine Stellung in bemfelben war bald bedeutend, nnb 1839 hatten feine Berbienfte vom lehten Jahre ihm einen folden Ruf gegeben, bag, obwohl er noch jung war, ble Ronigin ihn in ben Minifterrath berief und mit bem Portefenille ber Inftig und geiftlichen Angelegenheiten beauftragte. Durch tonigliches Decret vom 28. 36 nuar 1842 feiner Stelle wegen ber Bewegung bes Borabenbs biefes Zages (Die durch telegraphische Depesche eben in Liffabon befaunt geworden) verlustig erklart, trat er im nachftfolgenden Mary wieder in bas Cabinet als Minister bes Innern. Ihm verdanten die Portugies fen mehrete ber wichtigften Befebe, bie von ihm entworfen und einges führt wurden: eine Reform des Gerichtswesens, ein Gefet über bas Bermaltungewefen und eine neue Organisation ber Nationalgarbe. Bahrend bes Beftehens ber Minifterien, beren Mitglied er mar, mnrs ben bie politifden Berbindungen mit ben norbifden Dadoten erbiftiet und wieder bergeftellt, Unterhandlungen mit ber romifchen Gurie anges tunpft, Tractate über ben Pandel im Allgemeinen und ben Stiavenbanbel mit England und ein Santels : und Navigationevertrag mit ben nordameritanifchen Freiftaaten abgefchloffen. Auf feine große Dajoris tat geftant, fahrt Cofta Cabral noch bente fort, ben Rammern Borfchlage ju maden, bie ein geregeltes Erfparungefpftem einführen und allerfei Migbrande abichaffen follen; eine Richtichnur ber innern 200 ministration und Dagregeln für die offentliche Sicherheit beschäftigen ihn gleichfalls. In lepter Beit hat er eine Commiffion aus ben unterrichtetften Deputirten und intelligenteften Mannern gufammengefest, ben offentlichen Unterricht zu organifiren; ihre Arbeiten find bereits bedeus tend vorgeschritten und mahrend ber nachften Sipungen (1843) foll ein hierauf bezügliches Gefet ben Rammern vorgelegt werben. Die Bege nnd Berbiudungen im Junern des Landes, diefe wichtige, in Portugal fo vernachläffigte Branche, ift ein Begenstand ber befondern Sorgfalt Diefes thatigen Ministere, ungeachtet ber vielen Schwierigkeiten, Die eine mehr ale halbhundertjährige Degradation, geruttete Finangen und ein gebirgiges, felfiges Land nothwendig barbieten muffen. Alles, mit Ginem Worte, berechtigt gur Doffnung, bag unter einer fo traftigen Berwaltung, die im innigsten Gintlange gur Rrone fteht, biefes fone, von Gott fo reich begabte Land aus feinem lethargifchen Buffande fic erheben wird, wenn nur die Intriguen und die widerfinnige Opposition jener Leute und Fractionen, die für monarchifch und ordnunglichend gels

# XXIV.

# Radtrag ju bem Artitel über ben Comanenorben im borigen hefte Nro. XVII. Geite 241 u. f.

Der von bem Churfurften Friedrich II. gegrundete Schwanenorben batte ju feinem Mittelpuntte die Marienfirche auf dem Berge bei Branden: burg, an welcher von bem erften Martgrafen aus dem hobenzollerifchen Saufe, Friedrich I., im Jahre 1435 gu bem früheren noch ein neues Capitel von Pramonftratenfern gestiftet worben war. Die Schidfale jener Kirche, folwie jenes Ordens konnten daher auch nicht unberührt bleiben in einem Werke des Prorectors M. W. Deffter, welches im Jahre 1840 gu Potsbam erschien und bie Geschichte ber Rur: und Sauptstadt Bran: benburg zu feinem Gegenstande hat. Es ließen fic aus diefem Buche noch manche intereffante Rotigen über ben Schwanenorden hervorhe= ben; boch indem wir fur bie frubere Beit nur barauf aufmertfam ma= den, wie icon im Jahre 1459 bie St. Georgen : Capelle gu Anebach Die fogenannte Ritter : Cavelle) unter Albrecht Achilles jum Mittel: puntte für die Ordensritter in Franken gemacht und von Papft Pius II. mit bedeutenden Indulgengen verfehen murde, wollen wir hauptfachlich pur darauf hinweisen, was mit ber Marientirche und bem Orden un= ter Joachim II. gefchah. Nachdem diefer nebft feinen Rathen im Jahre 1539 gu Spandau ans ben Sanben bes Bifcofs von Brandenburg, Matthias von Jagow, das Abendmahl unter beiderlei Geftalt empfan: gen und fich von ber fatholifden Rirche entichieben loegelagt hatte, tourbe in ber Stadt Brandenburg feibst ber fatholische Eultus abge: Der Berfaffer bes oben ermahnten Wertes lagt fich baraber fibafft. (S. 306) vernehmen, wie folgt: "Was nun von unevangelischen Dins gen noch nicht abgeschafft mar, wurde jest abgeschafft und aller Got= tesbienft nach bem Billen ber Rurfürften eingerichtet. Brandenburg horte fomit auf, bem Papfte und der tatholifden Kirche anzugehoren: nicht mehr nach Rom branchte es hinzubliden, von da

ben Baunfluch gu fürchten ober für fcweres Gelb fich Ablag und In: bulgengen gn erbitten. Das funfhundertjährige Band mar gerriffen. Der Landesherr betam jur weltlichen Dacht auch die firchliche und toufte unn mit verftartter und ungetheilter Rraft in bie Angelegenheis ten unferer Stadt eingreifen. Und bas haben unfere Fürften feitbem mader gethan: -- an bem Rirchlichen lernten fie die ftrengere Sandbabung bes Regiments in allem Uebrigen"! - Ueber bie Marienfirche aber theilt berfelbe Autor (S. 513) Folgendes mit: "Ueber bas Rlofter auf bem Marienberge fehlt es uns zwar aus biefer Beit au Rachrichten; bod ift es wahricheinlich, bağ es fich ebenfalls nach und nach auflodte. Joadim I. hatte ihm noch 1536 feine Privilegien und Befinungen befte tigt, und es hatte fich felbft nach bem Unsbruche ber Reformation ber Glaube an eine besondere Beiligfeit ber Marientirche erhalten, bermaßen, daß aus beiden Stadten, befonders wenn der papftliche Ablaß ertheilt wurde, ein madtiger Bufammenfluß von Menfchen jegtichen Altere und Gefchlechte gn ihr hinauf gelchah. Dann ergoffen fich ichon bes Morgens vor Connenaufgang Die Ginwohner Brandenburgs in fo reidem Maage babin, bag bie Rirche bie Anbachtigen nicht faffen konnte. Allerdings mußte auch die herrliche, freie, bobe Lage bes Tempele bie Meufchen angieben und gur Undacht locten. Jest marb inbeffen jebe tatholifche Ceremonie, Die fich nicht mit ber achteriftlichen Lehre vers trug, aufgehoben, auch tein nener Domherr mehr gewählt, ber Orben der Rettentrager bald nachher aufgelot (1554), ob burch eine befondere Urfunde, ift zweifelhaft. Der Glang bes Stiftes auf bem Berge war also dahin: noch hatte er tein Jahrhundert gedauert. Er vers waiste allmablig. Die legten Pramonftrateufer follen nach Italien ge wandert fepn. - Die Rloftergebande fammt ber Marientirche blieben Ben ben Ginfünften bes Rlofters nahmen leer und unbenügt fteben. Die Biftatoren ein vollständiges Bergeichniß auf". Der Berfaffer fahrt hierauf unmittelbar fort: "Go athmeten bie Brandenburger endlich in einer neuen Armosphare, nach ber fie vierungwanzig Jahre geschmachtet hatten". Dann heißt es Seite 523: "bie Marienfirche feibft aber nebft dem Riofter überreignete ber Churfurft 1551 bem Dom: capitel mit dem Beding, einen Rlausner dafelbft gu unterhalten gur Be= wachung ber Bebaube und ber barin befindlichen Cachen. - Diefe Bor: sichtsmaagregel tam jedoch für viele Alterthumer in der Rirche bereits Bu fpat; benn 1551 fdrieb ber Churfürft ben Domherrn: ",, Rachdem bie Kirche des Rlofters aufm Berge vor unferer Altftadt Brandenburg nuns mehr gang ledig ift, und burch muthwillig, lofes Befindel, mas bas

rinnen an Gemalben, Safeln und andern Dingen gewesen ift, Bieles barans geftoblen worden und wir folches burch unfere ernften Berbote bieber nicht ganglich beben tonnen, fondern ba, wo wir gleich die Thuren haben laffen mit verhauten Steinen, Brettern und Dolg gumachen nud verwehren, boch baffelbige inegeheim, ba man nicht allewege Bufe: ben tann, wieder aufgeriffen worden ift, und die Rirche befhalb offen fteben bleibt und, mo langer fo jugefeben wird, weiter beformirte (man wollte ja reformiren ! - ) ,.und beraubt werden mochte, fo haben wir bemnach bedacht, euch biefelbige ju überlaffen. Ihr moget fie als fobalb einnehmen und für Guer Gigentbum - haben und halten, und wollet ihr nur barauf bedacht fenn, bag tie Thuren und Lochet, wos burd man bisher oft aus: und eingebrochen ift und Schaben gethan hat, alsbalb jugemacht - werben und fo weiter. Diese Borte find ein flaglicher Beweis, wie man bamale mit ber Marientirche. (bem reinen Evangelium gu Liebe) "und bem, mas fie in fic barg, verfahren ift, und man weis nicht, ob man mehr die Rob: beit bes Pobele, ben felbft bie Beiligfeit bes Ortes nicht von ber Plunderung und Bernichtung ber Alterthumer gurudidredte, oder Die Sorgtofigleit ber bamaligen Behörben und ihre Gleichgultigleit gegen bie hiftorifchen Dentmaler ber Borgeit antlagen foll. Bas ift burch folde Barbarei unferer Beit, mas unferer Stadt verloren gegangen! Bon ben gabllofen Schildern ber Ritter bes Schwanenorbens, g. B. wo: mit die Rirche geschmudt mar, ift auch nicht ein einziges bis auf die Begenwart gefommen".

Diefe Stellen aus bem angeführten Autor find felbftrebenb, fie beburfen feines Commentare.

## XXV.

#### Literatur.

rifchen Zwischenregierung im eroberten Fürsts biethume Bürzburg i. b. J. 1631 — 1634. Bon Dr. C. S. Scharold, f. b. Legationsrath, Mitglied mehrerer gelehrten Gesellschaften. Würzburg bei Boigt und Mocker. I. und II. heft. 1842 und 1843. 8.

Johannes von Müller fagt irgendwo, es wurde feine liebste Beschäftigung seyn, Usurpatoren des Ruhmes ihre Kranze zu rauben, und dieselben mahrhaft großen Mannern aufzusepen. Die neuesten geschichtlichen Untersuchungen und Erörterungen haben bereits viel in diesem Sinne geleistet, und wenn früher die Entstellungen der Geschichte hauptsächlich von protestantischer Seite ausgegangen waren, so muffen wir doch bankend anerkennen, was in unseren Tagen namentlich von Protestanten für eine allmählige Restauration der Geschichte gewirft worden ist.

Bu denjenigen Charakteren ber neueren Geschichte, über welche bisher absichtlich und unabsichtlich bie größten Jrrthüsmer verbreitet wurden, gehört unstreitig Gustav Abolph. Man war so sehr gewöhnt, die hundertmal wiederholten Darstellungen, welche nur Lichtseiten an ihm erblicken ließen, unbedingt als baare Wahrheit hinzunehmen, daß — als vor sechs und breifig Jahren unser alter, gründlicher Westenrieder es wagte, eine andere Auffassungsweise geltend zu machen, sein Urtheil als eine Stimme in der Wüste verhallte. Welche Genug: XIII.

thuung murbe es bem madern Beteran gemabrt baben, batte er es erlebt, wie in neuerer Beit bie phantaftifche Darftellung ber nüchternen weichen mußte, und wie bie befferen, felbft unter ben protestantischen Geschichtschreibern, j. B. Leo, R. Al. Mengel, von der Deden, Gfrorer, Barthold u. f. m. burch tieferes und unpartheiisches historisches Studium auf benfelben Weg gelangt find, fo baf nunmehr bas Urtheil über den gepriefenen Belben fo ziemlich fest ftebt. 3mar mirb fich Miemand beigeben laffen, die großen Gigenschaften bestreis ten ju mollen, welche ibn ale Felbherrn und Staatsmann auszeichnen, und welche ihm jedenfalls einen hervorragenben Play in ber neuern Geschichte fichern. Befonders aber wirb man es feinem Comeben verübeln, wenn er mit Stoly auf diefen Ronig blickt, ber halb Europa vor dem ichwebischen Namen ergittern machte. Dag aber wir Deutsche uns nun fcon feit langer ale zweihundert Jahren einreben laffen, ben Eroberer Gustav Abolph als einen Glaubenshelben, als Retter ber beutschen Unabhangigfeit, ale Martorer fur bie Gemifs fensfreiheit zu verehren, bas ift ein ftarter Beweis unferer -Gutmuthigfeit und unfere Mangele an nationaler Gefinnung. Indef ift es leider eine bekannte Cache, daß die Daffen von jeher zur abgöttischen Berehrung für bespotische Charactere geneigt waren, wie wir bieß auch in unferer Beit in Bezug auf Napoleon feben, - und es mag baber noch eine gute Beile bergeben, bie in Betreff Guftav Adolphe bine feit zwei Sahrhunderten jur Gewohnheit gewordene Unficht, welche ben Partheizweden fo bienlich gewesen, verbrangt werden fann.

Deshalb begrüßen wir mit Freude jeden neuen Beitrag, welcher bazu bient, ber geschichtlichen Wahrhelt ihr Recht wis berfahren zu lassen, und wollen es baber auch nicht versausmen, über die vorliegende interessante Monographie des herrn Legationsrathes Scharold unsern Lesern Bericht zu erstatten. Das Urchiv zu Würzburg bewahrt eine Reihe wichstiger Uctenstücke, den Aufenthalt Gustav Abolphs und der Schweden in jener bischössichen Stadt und in dem dazu ge-

borigen Fürstenthume betreffend, und ber genannte Verfasser bat sich einer sehr verdienstlichen Arbeit unterzogen, indem er unternommen, aus jenen archivalischen Quellen, in Verbindung mit den schon bekannten Nachrichten, eine zusammenhängende Darstellung zu liefern.

"Durch die machiavellistische Politit bes Carbinale Riche= lieu jum Berbundeten fur Frantreiche erbfeindliche Plane gegen Defterreich : Epanien verlocht und mit frangofischen Gulfegelbern unterftunt, landete ber junge, eroberungefüchtige Schwedenkonig Guftav Adolph im Juni 1030 mit einem maßis gen Deere von 15,000 Mann auf deutschem Boben". Borte, mit welchen bas une vorliegende I. Beft beginnt, fceinen uns die Gefammtheit ber Berhaltniffe, burch welche bie Theilnahme Buftav Abolphe am beutschen Rriege bervorgefen warb, nicht genau barjustellen. Man konnte baraus folieffen, G. Al. habe feine fonderliche Luft gehabt, fich in bie beutschen Sandel ju mifchen, und erft burch Richelieus Anfforderungen und Versprechungen fep er baju angereigt worben. Die Thatfachen fprechen jeboch anders. Man barf nur ben III. Band ber Gefchichte Comebens von Geijer burchfeben, um fich ju überzeugen, baß G. Al. von feinem Regierungsantritte an fein Augenmert hauptfachlich auf Deutschland gerichtet hatte. Auch die beutschen Protestanten hatten icon vor Ausbruch des breißigjabrigen Rrieges boffnungevolle Blide auf ben jungen tampfluftigen Berricher im Norden geworfen. Die "Union" trat als Bermittlerin zwis fchen Comeben und Danemart auf, und je naber ber große Rampf ructe, besto häufiger wurde der Vertehr zwischen dies fen beiben Reichen und dem protestautischen Deutschland. Die gebeimnifvolle Reife, welche G. A. im Fruhjahr 1620 - ges rabe da die Liga sowohl als die Union ihre Aruppen zu sam= meln begann - nach Deutschland und an ben Rhein unternahm, ftand ohne Zweifel in Berbindung mit den von ben beutschen Fürsten erhaltenen Aufforderungen. Den Ufurpator von Bohmen, Friedrich V., unterftupte G. A. mit Gefchus und Munition; es finden fich Spuren, daß er felbft mit ben aufrührerischen Standen von Obers und Niederöfterreich Bers haltniffe angeknupft hatte. Eben so trat er mit Bethlen Gas bor, dem Bafallen ber Turken, der bem Raifer den Besit von Ungarn streitig machte, schon fruhzeitig in Verbindung.

Den 23. October 1623 fchrieb er an Friedrich V .: "Hoc enim S. V. de Nobis sibi persuadeat, voluntatem Nobis neutiquam defuturam juvandi et Serenitatem Vestram et causam communem, modo se detulerit occasio". minder lebhaft maren die Berficherungen, welche - in einem Briefe von 24. August 1624 - ber Reichscanzler Orenstjerna bem pfalgifchen geh. Rath Camerarine machte. Gein Ronig, fdrieb er, bente "Tag und Racht", wie ben "Evangelifchen" in Deutschland geholfen werben tonne. Es war nabe baran, baf Guftav Abolph ichon bamale thatigen Antheil am beutschen Rries ge genommen batte. Die lebhafteften Unterhandlungen maren barüber mit England, Franfreich und Solland im Gange; nur die Gifersucht Christians IV. von Danemark verhinderte bas Gelingen berfelben. Mit großem Berbrufe fab fich ber Chwedentonig burch biefen Rebenbuhler auf die Geite ges brangt, und er verhehlte feine bittere Stimmung barüber fo wenig, bag er burch einen eigenen Gefandten, Gabriel Oxenftjerna, mehrere beutsche Fürsten von ber Theilnahme an Chriftians Unternehmen abmahnen ließ. Auch gab er bie Soffnung teineswegs auf, bag auch fur ihn einmal bie Beit jum Einschreiten fommen werde. "Hoc assecurare possum" fchrieb ber Rangler Oxenftjerna ben 5. August 1625 an Camerarius, net tu Regi tuo persuade, non rejectas esse a S. R. M. Domino meo cogitationes consiliaque restituendse rei communis', sed repositas ad tempus, dum exspirantibus hisce procellis meliores se offerant rei gerendae occasiones".

In gleicher Beife lag bem gegen Polen unternommenen Rriege nebenbei bie Abficht zu Grunde, Beranlaffung gur Einmischung in bie beutschen Angelegenheiten zu bekommen.

Darum fuchte auch Guftav Abolph ben Rriegeschauplas von Liefland aus immer naber gegen Deutschlands Grangen bers anzugiehen. Allein trop der lauen Bertheibigung ber Polen, und trop bes Umftandes, baf bie polnischen Protestanten, ibr Baterland verratbend, ben fremden Groberer begunftigten, Fonnte er es boch gu feinen entscheidenben Resultaten in biefem mehrere Jahre andauernben Rriege bringen. Der Untrag ber frangofischen Bermittlung tam ihm baher um fo ermunfch: ter, als er burch bas Bulfgesuch ber Stadt Stralfund bereits Belegenheit zu entschiebener Theilnahme am beutschen Rriege Allerdings murbe bie schwedische Invasion erhalten hatte. Deutschlands baburch erleichtert, bag Richelieu ben Waffenftillftand mit Polen vermittelte; aber einerfeits maren die Berhandlungen über ein zwischen Frankreich und Schmeben abzufdliegenbes Bundnig fcon eine geraume Beit vorber im Gange gemefen, - andrerfeite unternahm Guftav Albolph ben Ginfall in Deutschland selbstftandig und ohne ber frangos fifchen Gubfibien volltommen verfichert zu fepn, indem ber Alliangvertrag erft ein gutes halbes Sahr nach ber Landung (mithin nichts fo "eilenbe", wie ber Berfaffer G. 2 melbet) jum Abschluffe tam. Wir wollen hiedurch feineswegs ble monftrofe Politik Richelieus vertheibigen, nur meinen wir, bas ber Vorwurf bes fogenannten Machiavellismus nicht ben Carbinal allein, fondern jum guten Theil auch feinen Berbunbeten trifft.

"Die Zerstörung der von Tilly nach langer Belagerung eroberten Stadt Magdeburg und die von dessen Soldatesca verübten schreienden Gewalthätigkeiten in Sachsen bewogen den Churfürsten zum Abfalle vom Raiser und zum Anschluß an Gustav Adolph". Auch hier können wir dem Verfasser nicht völlig beistimmen. Tilly war zu gleicher Zeit Oberselds berr des Kaisers wie der Liga und des Shurfürsten von Bapern. Von letzterem hatte er durchaus keinen Auftrag, Sachsen seindlich zu behandeln; wohl aber hatte er vom Kaisser ben bestimmten Befehl erhalten, den sächsischen Churfürs

ften jur Rieberlegung ber Baffen ju gwingen. Ob babei mallensteinische Intriguen im Spiele maren, wie Gfrorer (Gefch. G. Abolphe C. 856) vermuthet, muß in Grmang-Jung ficherer archivalischer Rachrichten babin geftellt bleiben. Man tann allerdinge annehmen, baf ber unentschloffene Churfurft Johann Georg, wenn er von Tilly nicht bebrangt worben mare, mohl noch langer gezögert haben murbe, fich in Guftav Abolphe Arme gu merfen; ficher aber ift, bag ber Ginfluß feines Generallieutenante Urnim biebei machtig auf ibn mirtte. Derfelbe hatte ichon fruber Berbindungen mit S. A. unterhalten, und auch jest ließ es letterer nicht an Berfprechungen fehlen, wie unter anbern ein bei Forfter (Ballenfteins Briefe, B. III. Unb. C. 120) abgebructtes Schreiben zeigt. Richt nur Marimilian von Bapern, fonbern auch der Churfurft von Daing misbilligte den Angriff gegen Sachsen; auf jeden Fall mar bie Berftorung Magdes burge nur von geringer Ginwirkung auf ben Entschluß bee fächfischen Berrichers.

Tillys Invasion in Sachsen wurde die nachste Veranlass fung zu seiner Niederlage bei Leipzig. Unmittelbar nach dem entscheidenden Siege wandte Gustav Abolph sich mit seinem heere gegen Franken. hier beginnen die intereffanten Mits theilungen des Verfassers aus den ihm zu Gebote stehenden archivalischen Quellen.

Die Granzseste Königshofen leistete nur geringen Biberftand. Schon hier fielen bem Schweben viele aus ben benachbarten Rlöstern und Schlößern geflüchtete Rostbarkeiten in die Hande. Um 11. October verließ ber Fürstbischof seine Restbenz Würzburg, am 14. Morgens erschien der schwedische Bortrab vor dieser Stadt. Auf dem Zuge bahin wurden die Heineren Städte um bedeutende Summen gebrandschapt: "zu Neustadt a. b. S. mußten die Bürger 11,000, zu Munnerstadt 8000 Thaler baares Geld erlegen, und nebstdem all ihr Silbergerathe, Becher, Gürtel u. s. w. übergeben; auf ben Dörfern wurde geplündert und gemordet, gesengt und ges

.2.2

Nach einigen Unterhandlungen öffnete bie Stadt am 15. ihre Thore; ber Commandant, Rittmeifter Reller von Schleitheim, jog fich in die Fefte Marienberg gurud, wo er alle Aufforderungen jur Uebergabe ftandhaft abwies. Alber nach breitägiger Beschiefung gelang es ben Schweben, ben 18. in ber Frube um vier Uhr die Bergfefte ju erfturmen. "In ber erften Buth tobtete ber flegende Feind Alles, mas ibm in bie Banbe fiel, felbft bie mehrlofen Coldatenweiber, einige Rathe und Geiftliche". Unter letteren mar ber Prior ber Rarthaufer, ber Kapuziner = Quardian P. Leopold, von Geburt ein Freiherr von Gumpenberg, und fein Orbensbruber P. Simeon. Beide murten jur Rapelle hinausgeschleppt und mit einer Streitaxt erschlagen. Gie ftarben ben iconen Martyrertod für ihren Glauben. Gelbft die Rapelle mard mit Erfclagenen angefüllt. (Man wollte in der Folge diefe Grauelthat bamit entschuldigen, bag man vorgab, bie Monche hatten aus "Fanatismus" mitgefochten.) "Deutlich hörte man unten in ber Stadt bas schauerliche Jammergeschrei." Die Zahl der Ermorbeten belief fich auf fiebenhundert, barunter maren quch zwei fürftliche Rathe, Joachim Truchfeg und ber Lic. Bprer. "Das entfepliche Gemegel bauerte bis nach fieben Uhr bes Morgens, wo ber Ronig felbst aufe Colos tam. einem ftarken Gefolge, worunter ber Berjog Bernhard von Weimar, die Grafen Thurn und Solms 2c. 2c., ritt er über die in ihrem Blute noch röchelnden Leichname weg, und beim Anblide ber ermordeten Priefter foll er felbst gefagt haben, bag man ihrer hatte ichonen follen. Dem Morden gefchah nun Ginhalt. — Der Ronig begab fich fogleich in bas Beughaus und freute sich beim Anblicke bes schönen Vorrathes von Gefdüp und Waffen aller Art. . . Eben fo mohl gefielen ihm die vielen und schönen Wagen und Pferde im bortigen fürstlichen Marstalle, die er fich alle zueignete. fürstlichen Gilberkammer mablte er fich, mas ihm von bem Gold: und Gilbergerathe, den Ebelsteinen und Perlen behagte. Das Uebrige überließ er feinen Offigieren und Colbaten jur Beute. Alle Kostbarkeiten und Gelber ber Lanbees obereinnahmen und ber Gerichtsstellen, so wie ber Stifter, Aloster und einzelner reicher Bewohner waren bort aufgeshäuft. Gin Schap von unermestlichem Werthe, von ber Stadt und vom Lande, befand sich also in den Sanden des so fehr gefürchteten Feindes".

Unersetlicher mar ber Berluft an Schapen ber Runft und Literatur. Die Bibliothet "mar eine der berühmteften in Deutschland; fie enthielt febr ichanbare Bandichriften und die Berte ber vorzüglichften Schriftfteller, mitunter in toftbarem Einbande mit filbernen Befchlagen, und mar befonbere unter ber vierzigjährigen Regierung bes gelehrten Fürftbifchofe Ju-Tius Echter von Mefpelbrunn ansehnlich vermehrt worben. Diefe Bucher : und Sanbichriften : Cammlung wurde nachher fammt ben ebenfalls febr reichhaltigen und werthvollen Bibliothefen ber Universität und bee Jesuitencollegiume größtentheile nach Schweden abgeführt und der Universität ju Upfala einverleibt". Noch jest foll zu Upfala eine große Angahl un= ansgepadter Bucherfiften aus ber Beit bes breifigjabrigen Rrieges fteben. Wen erinnert bieg nicht an bie befannten Berfe unfere unfterblichen Dichters? Befondere ba burch ben Titel ber schwedischen Könige (Succorum, Gothorum Vandalorumque R.) ber Vergleich fo nahe liegt.

Indessen mar dieß nur der Anfang des großen Raubund Plünderungszuges durch ganz Suddeutschland. Im Jahre 1035 sah der französische Reisende Ogier (Ephemerides p. 250 — 52) in der Schapkammer zu Stockholm, die früher wohl nicht sehr reichlich ausgestattet mar ("prosecto ante Gustavum tonues erant ac modestae illac divitiae"), eine große Anzahl silberner und goldener Gefäße, zum Theil mit kostdaren Sdelsteinen besetzt; darunter waren sechs silberne und vergoldete Pocale von vier bis fünf Fuß höhe, schwere goldene Kreuze und Monstranzen von unnachahmlicher Arbeit, dann Kelche und andere firchliche Gefäße von allen Gestalten. Was die Frömmigkeit von acht Jahrhunderten den Tems

1. 运动机压器

peln Gottes geschenft, ward jest bie Beute ber firchenraubes rifden Grauel bes Bandalenjuges.

"Noch Bormittage fehrte ber Ronig in die Stadt jus Um folgenden Sonntage, ben 9/19. October, feierte er mit feinem ansehnlichen Generalftabe ein Dankfest ob ber ras fchen und gludlichen Erfolge feiner Unternehmungen. Reierlichkeit fand in feinem gewöhnlichen Speifezimmer Statt, wo fein hofprediger, Johann Fabricius, eine mit Gebeten und Gefängen untermischte Rebe hielt. Gie fcbloß mit einem Bantet, mobei alle Gafte ben credengten Steinwein fich treffe lich fcmeden liegen, und in ihrer Frohlichkeit ein Lieb ans ftimmten, bas ber Ronig felbft luftig mitfang".

"Die auf allen Wegen, Gangen und Bimmern bes erflurmten Schloffes zerftreut liegenden Leichname ber Ermore beten gaben einen fchenslichen Unblid. Der Stadtrath traf baber gleich in den erften Tagen Unftalt ju ihrer Beerbigung, ehe fie in Bermefung übergingen und burch ihre Ausbunftung bie Luft verpesteten; bundert und funfzig Burger mußten frohnweise bas etelhafte Gefchaft übernehmen".

Mun murbe bas gange Filrstenthum von ben Schweben in Befit genommen. "Zwar hatte ber König überall ben Einwohnern verfichert, daß fle bei ihrer Religionenbung nicht nur ungestört gelaffen, fondern von ihm fogar gefchupt werben follten; es zeigte fich aber boch balb, bag mindeftens feine Unterbefehlshaber der lutherifden Religion - jum Rachtheil ber tatholifchen - ibre Gunft und Unterftugung gus wandten. Ja er felbst verschenkte gleich anfangs bas Gebiet bes Dentsch = Ordens, die Grafichaft Schwarzenberg und die leuchtenbergifche Berrichaft Grunsfeld an andere Berren, welche bann aus allen Dörfern bie tatholischen Pfarrer vertries ben, und bafür lutherische Prediger einsetten". Der Verfaffer beschreibt hierauf bas Schidfal ber Rlöfter und Pfarreien auf bem Lande. Die Rlofter nwurden ohne Ausnahme rein ansgeplundert und vom Konig an feine vornehmften Offiziere verschenft". Cogar die ginnernen Orgelpfeifen und die tupfernen Dadrinnen bot man jum Vertaufe aus. Gingelne Monche murben bas Opfer "ber erften feinblichen Mordmuth"; bie übrigen mußten ihre ftillen Bellen raumen, und ben neuen Befigern Plat machen. "Alle Rirchen und Pfarrbofe murben ausgeplundert. Rein tatholifcher Geelforger burfte fich offentlich in feiner Umtetracht feben laffen; er murbe verfpots tet, mit Schlägen ober auf andere Urt mißhandelt, nicht felten fogar ermorbet". Befonders grauenvoll ift bas Schicffal bes Pfarrers Wagner von Altenmunfter. "Ein geborener Thuringer hatte fich berfelbe ju Burgburg von ber reformirten Religion gur tatholifchen gewendet, und eine Unftellung als Pfarrer im ermahnten Orte erhalten. Als folder ermarb Die schwedischen Solbaten wollten er sich allgemeine Liebe. ibn jum Widerrufe bereben, und ba ihre Drohungen nichts vermochten, führten fie ihn nach Mainberg, und suchten ibn burch bie grausamsten Qualen ju zwingen", - wir verscho= nen unsere Leser mit ber Erzählung derselben, - bis sie ibn endlich erschoffen und in ben Dain marfen. Auf folche Beife ward bes Ronigs feierliches Berfprechen gehalten, bie Giuwohner in Ausübung ihrer Religion gu fcupen.

Alm 25. October brach bas fdwebifde Sauptheer von Burzburg auf; aber erft am 19. November verließ ber Konig Die großen Berbeerungen, bie er im gangen diese Stadt. Lande bulbete, fo wie bie jahlreichen Dotationen, bie er machte, beuten barauf bin, bag er bamals wohl noch nicht ernstlich baran bachte, bas icone Fürftenthum fur fich felbft ju behalten; erft im Berlaufe feiner ferneren Erfolge scheint er ju biefem Entschluffe getommen ju fen. In ben Unter= redungen, die er im Junius bes folgenden Jahres (1632) mit den Nurnberger Ratheberren hatte (f. Breperd Beis trage, G. 215 ff.), gab er beutlich ju erkennen, bag er biejenigen Orte, die er "von den Papisten burch die Waffen mit Gott erlangt, ale Burgburg, Maing u. a. in feiner Gewalt behalten wolle", mobei er fich auf hugo Grotius de jure belli et pacis berief.

In Burgburg marb nach feiner Abreife eine fcmebis fde "Landebregierung bes Bergogthums Franken" eingefest. Un ihrer Spipe ftanden Beit Ulrich Truchfes von Beghans fen und Abam Berrmann von Rotenban gu Rentweinsborf ale Statthalter, bann ber Abvocat 3. Fr. Schmibt, genaunt Sabricine aus Schweinfurt ale Cangler. Indeffen borten bie Erceffe ber fcwebischen Colbaten nicht auf; fogar bas Plum bern und Brennen bauerte fort. Bas die neue Landedregie rung vorzugeweife befchäftigte, mar 1) bie Befchlagnahme ber Guter des entflohenen fatholifchen Clerus, 2) bie Ents fcheibung ber Reclamationen protestantischer Gemeinden und ihrer vorbem vertriebenen Prediger. Daß biebei allenthalben ju Gunften ber Protestanten gefprochen murbe, verftebt fic von felbft; eine große Angahl von Rirchen, welche burch bie Gegenreformation bes Bifchofe Julius (f. Rante, Fürften und Bolter, Bb. III, G. 120 ff.) dem alten Glauben wieber gewonnen worden maren, fiel nun abermale ber neuen Lebre anheim.

Da Burgburg erft unter Bifchof Julius eine febr bebeus tende Rolle als fatholifder Staat gespielt hatte, und naments lich Urfache gemefen mar, bag ber Ausbreitung ber Reformes tion in ben frantischen Landen Schranten gefest murben, fo war bie Eroberung biefes Bisthums ein Ereiguiß, an weldes fich bie bebeutenbften Folgen frupfen mußten. Daf es nie wieder eine geiftliche Berrichaft erhalten follte, geht ans ben von dem Berfaffer angeführten Daagregeln, bag es pros teftantisch werden follte, insbesondere aus bem Seite 38 bei merkten Beuehmen gegen die Grafen von Bertheim bervor. Intereffant ift auch zu feben, wie bie Rurnberger von ber Noth ber Burgburger Bortheil jogen, und von bem fcwe bifchen Raube, mas fie konnten, an fich brachten. Bie wenig übrigens bie fo gepriefene Rriegszucht ber ichwebischen Aruppen wirklich bestand, erhellt aus ben jahllosen Uebertretuns gen ber vom Ronig erlaffenen foubenben Berordnungen. 216 Gustav Abolph seine Dand auch nach den Gutern bes Juliusspitas les ansstreckte, rief er, als er von der — ihrer Drohungen wegen — furchtbaren Stiftungsbulle Renntniß genommen, aus: "Ich will mit diesem Pfaffen in jener Welt nichts zu schaffen haben: last ihm das Seine"! Er hatte, meint der Berfaffer, damals die Ubsicht, das Jürstenthum recht plansmäßig auszuleeren und ihm alle Lebenstraft zu entziehen. Bald aber anderte sich dieß. Noch im Spätherbste 1031 ließ er sich von allen Umtsleuten "Treue und Pflicht schwören"; auch ward ein Obercommandant des franklichen Kreises ers nannt.

Ausführlich schilbert ber Verfasser hierauf in ben nachs sten Abschnitten die Theilnahme ber wieder auftauchenden prostestantischen Gemeinden an der nenen Ordnung der Dinge, und wie mit einem Male Jahre lang geheim gehaltene Antispathien und Ansprüche wieder erwachten. Es gränzt, an das Komische, zu sehen, wie alle die kleinen Interessen wach wurben, und sich an den "Löwen aus Mitternacht" wands ten, der endlich "nach so vielen sehnlichen Wünschen und schmerzlichem Verlangen" in Franken angekommen.

Schon aus Thuringen hatte Gustav Abolph Emissäre an ben protestantischen Abel Frankens gesandt, um mit demselben Berbindungen anzuknupsen. Gin höchst merkwurdiges Beisspiel dieser Urt theilt der Verfasser in einem Briefe mit, welscher vom König aus Schleusingen (9. September 1631) an A. D. von Rotenhan, "Director der reichsfreien Ritterschaft in Franken", geschrieben wurde. Er erhielt dieses Actenstückans dem Fr. von Rotenhan'schen Familien Archive, so bas an der Antenticität besselben nicht zu zweiseln ist.

"Unfere Gnad und geneigten Willen zuvor, Ebler, Des fter und Mannhafter, befondere lieber, Als Und Emer für gemeine Wohlfahrt und sonderlich Erhaltung des löbl. Abels Freis und Gerechtigkeiten tragende Sorg und Gifer vielfaltig gerühmt werden, baben Wir nicht umgehen wollen, dem Eblen, Besten und Mannhaften, Unserm besonders lieben Derrn Bernwolf von Kreisheim gnädigst anzubefehlen, en

245

passant Unfere dießfalls gnädigste Meinung Euch zu erklären, und mit Euch aus einem und andern bes frantischen freien Reichsadels Wohlstand bestreffend zu communiciren; versichern Euch gnädigst, daß wie Wir eure rühmliche Dienste jederzeit hoch estimiret, also tapferweiters dieselben zu besagten löblichen Abels Aufnahme employiren, und Uns, die Wir zu gleichem Zweck arbeiten, an die hand gehen wurden. Wir es in Gnaden bergesstalt erkennen wollten, daß somohl Ihr in Partisculier als der ganze Abel Unfer sonderbare Affect tion und Lieb zu ihrer Freiheit abnehmen mögen, und Wir verbleiben Euch mit Gnaden gewogen" u. s. r.

Das Baubermort Freiheit, welches alle Eroberer fo gut ju gebrauchen mußten, that auch hier feine volle Birtung. Alle bie Ontten, Bibra, Gedendorff, Truchfeg, Chaumberg. Lichtenftein u. f. w. eilten ins fcmedische Sauptquartier, buls Digten bem fremben Ginbringling, und erhielten Anftellungen im fcmebifchen heere ober fcmebifche Werbpatente mit Uns weisungen auf Mufterplate in Franken. Man könnte viels leicht meinen, fie batten fich vorher in firchlicher ober politie fcher Begiebung in einem Buftande unleiblichen Dructes iber funden, und beghalb die erfte Gelegenheit benütt, fich in eine freiere Lage ju verfepen. Allein im Wegentheil, ber gange Druct, ber auf ihnen laftete, bestand barin, bag man fie fo viel als möglich binberte, ihre immer wiebertehrenden Gelufte nach ben umliegenden geiftlichen Gutern ju befriedigen. Alle unmittelbare Glieber bee Reiches waren fie nicht nur felbit in Ausübung ihrer Religion nicht gestört worben, fonbern fie durften auch ihre Unterthanen ju gleicher Aussbung anhalten. Allerdings hatten fie auch burch die Rriegebrangfale ge litten, aber bieß Schicffal mit all ihren fatholischen Rachbarn

Um alle diese nenen Verbundeten zufrieden zu ftellen, erfolgte eine formliche Berftudelung bes Fürstenthums Burgburg. Die ausehnlichste Schenkung erhielten die Grafen nop Wertheim (die protestantische Linie), welche bafür dem Könige Gustav Adolph und der Krone Schweden Dasallentreue schwos ren. Gleiches geschah von den Grafen von Erdach, hos benlohe, Solms u. s. w., nachdem für sie ebensalls reiche Dotationen von dem hochstifte abgerissen worden waren. Eis nen beträchtlichen Antheil an dem Raube erhielt die Reichstadt Schweinfurt, welche gleich Anfangs schwedische Besas zung eingenommen und dem Könige gehuldigt hatte.

Unterbeffen bauerten die Gewaltthätigfeiten ber Colbas tesca fort, und alle Berfuche des Ronigs, eine beffere Disdolin berguftellen, zeigten fich mirtungelos. Diejenigen, mels che die Schweben mit fo großer Cehnfucht erwartet batten, fielen nun auch bem allgemeinen Geschicke anbeim, und es gab nur ein Mittel, biefen Drangfalen wenigstens für feine Perfon ju entgeben, nämlich ber Gintritt in ichwebifche Rrieges bienfte, indem man aus ben Reihen ber Bebrangten in bie ber Bebranger übertrat. Gin großer Theil bes nordbeutschen Abels biente bereits unter Guftav Adolphs Sahnen; bie proteftantifchen Gbelleute aus Franken, Schwaben und Rheinland fchloffen fich ihnen an. Alle jufammen mutheten aber mit folder Unmenschlichkeit im eigenen Baterlande, baß felbft ben Schweden bas Ding ju arg murbe, und Guftav Abolph im Lager vor Murnberg jene berühmte Strafrebe an feine beutschen Golblinge und Bunbesgenoffen bielt: "Ihr Fürften, Grafen, herren und Cbelleute, ihr fept biejenigen, welche an ihrem eigenen Baterlande Untreue begeben, indem ihr felbft es ruinirt und verheeret. Ihr Oberften und Offigiere, vom bochften bis jum niedrigsten, ihr fepd blejenigen, die ba flehlen und rauben, ohne Unterschied, feinen ausgenommen; ihr ftehlt fogar euren Glaubenegenoffen und gebt mir Urfache, baf ich einen Edel an euch habe .... Satte ich euch gekannt, ihr Deutschen, bag ihr fo wenig Liebe und Treue ju euerem eigenen Baterlande truget, ich batte tein Pferd euretwegen gefattelt, gefchweige meine Rrone und mein Leben fur euch eingefeste. - Dief leste war nun freilich nicht buchftablich

ju nehmen, noch weniger aber die folgenden Cape, in welschen G. A. versicherte, er habe vom beutschen Reiche nicht so viel bekommen, baf er sich bavon ein Paar hofen konne machen laffen, und von allem Eroberten habe er nicht einen Schweinstall für sich behalten.

Bei dem allgemeinen Glende, das die schwedische Invafion in Franken verbreitete, war nur eine Classe von Mensichen, welche davon Nupen zu ziehen wußte, nämlich die Justen. Sie waren es, sagt ber Verfasser S. 132. "welche ben Soldaten das geplunderte Gut, wie es immer Namen hatte, um ein Spottgeld versilberten, und den bedrängten driftlichen Gemeinden und Einzelnen durch allerlei falsche Verträge und geringe Darleben Leib und Seele, Gegenwart und Zukunft abwucherten, und somit des Krieges Drangsale zu ihrem größe ten Vortheil ausbenteten".

Bereits gegen Ende bes Jahres 1631 hatte ber schwebts sche hofprediger Fabricius "die Versicherung gegeben, in einem halben Jahre werbe bas Stift Würzburg zur evangelisschen Religion gebracht werben". Im folgenden Frühjahr ward auch wirklich mit "Anstellung einer evangelischen Resformation der Kirchen im herzogthum Franken" und mit "Einrichtung des Predigtamtes nach der ungeänderten Angesburgischen Confession" begonnen. (Doch ward bei einer ans dern Gelegenheit empfohlen, "den Gegentheil nicht gleich mit Feuer, Schwerdt und Verfolgung zu bekehren, sondern das Untraut mit dem Walten aufwachsen zu lassen".)

Enblich am 17. Mai erließ die königlich schwedische Resgierung ein gebrucktes, überall angeschlagenes "Patent, die Einführung ber evangelischen Religionsübung im Sochstst Würzburg betreffend". Man versprach sich, fahrt der Versfaffer fort, daß die Katholiken, wenn üe einige Zeit die prostestantischen Predigten besucht, dann zu vermeintlich besserer Einsicht und Ueberzeugung kommen und mit hellen Sausen zum Protestantismus übergehen würden. Um sochen Ersfolg zu befördern, wurden die erledigten katholischen Seels

forgerstellen vor der hand nicht mehr beseit. Best fiel allerbings dem katholischen Volke die Binde von den Augen; man
sah nun deutlich, wie viel auf das seierlich geleistete Berspreschen wegen Aufrechthaltung des katholischen Glaubens zu gesben sey. Dr. Schleupner aus hof wurde als Generalsupersintendent nach Burzburg berufen, und bald darauf mard ans
gefangen, die Pfarreien mit Predigern der "allein seeligmaschenden Augeburgischen Confession" zu besehen. Dabei wachte
ber neue Generalsuperintendent mit besonderer Sorgsalt, daß
sich nicht solche Candidaten einschlichen, "die entweder unrichstig in der Lehre, oder an Ceremonien gewöhnt sepen, welche
sie sich nicht leicht abgewöhnen ließen".

Während G. Al. im Lager bei Nürnberg ftand, mußte bas Würzburger Land trop seiner Erschöpfung fortwährend zum Unterhalte bes schwedischen Seeres beitragen. Die Könisgin von Schweben weilte während dieser Zeit eilf Wochen lang in der Stadt Würzburg. Unter dem Gefolge, das mit ihr einzog, befand sich auch ein als Rapuziner gekleideter Uffe zu Pferd. Solche zarte Spöttereien waren damals an der Tagesordnung. Den gesammten höchst zahlreichen Sosstaat mußte die Stadt die ganze Zeit über auf das Reichlichste verspsiegen. Von der Königin selbst wird nichts Anderes besmerkt, als daß sie große Freude am Fischen gehabt, und sich von der in der Stadt herrschenden Pest nicht gefürchtet habe.

Das vorliegende II. heft schließt mit dem Tode Gustav Abolphs. Dieses wichtige Ereigniß ward dem Rathe zu Würzsburg erst am 26. November "von dem Canzler Fabricius, im Beiseyn des k. Statthalters und der Ranzler, auf der Ranzlei mit leichenrednerischen breiten Phrasen eröffnet", und "damit man sich darob ja nicht erfreue, zngleich beigefügt, daß in dem blutigen Treffen, darin der König von Schweden gefalslen, dagegen die kaiserliche Armee aus dem Felde geschlagen und nach Böhmen zurückgetrieben worden sep, und daß, da die Stadt Würzburg nicht allein dem Könige, sondern auch seines Krone und Rachkommenschaft den Sie der Treue geleis

÷

ftet habe, fie hieran blos erinnert und von einer neuerlichen hulbigung bis auf weiteres befreit merbe".

Wir wollen hoffen, daß ber Verfaffer uns recht bald burch die Fortfegung feines intereffanten und verdienftvollen Unternehmens erfreue. Daffelbe ift uns befonders in dem ge genwärtigen Augenblice boppelt millfommen; benn gerade jest - ba ber name bes Schwebentonigs taglich ale Aushangeschild gebraucht wirb, fur eine anscheinend auf gemeinnupige, in ber Wirklichkeit aber auf rein polemische Zwecke gerichtete fich immer mehr ausbreitende Gefellichaft - muß es zeitges maß erscheinen, alles herporzuheben, mas zur naberen Chas ratteriftit des fo vielfach uber Gebuhr gepriefenen Berrichers beitragen tann. Diefe Uffectation, ben Namen eines aus-·martigen Ronige an der Stirne ju tragen, eines Groberere, ber unferm beutichen Baterlande tiefblutende Bunden geschlagen, moge fie allen Unbefangenen über die mahre Zens : beng jenes Bereins bie Augen öffnen!

## XXVII.

### Briefe aus Paris.

#### Cecheter Brief.

Alle bisher geaußerten Ansftellungen gegen bie Universität erfolge ten jum Theil in Flugschriften, jum Theil in Tagsblattern; alle Befowerben murben blog privatim auf bem Gebiete ber freien Deinungs: außerung laut, alle Angriffe trugen im Grunbe nur einen Privatchas ratter an fic. Aber nicht bloß auf offentlichem, auch anf offiziellem Bege follte Etwas gefchehen; - Petitionen mit bem Begehren um Freiheit des Unterrichts wurden den Kammern eingereicht, hundert Einwohner von Dijon forderten diefe, durch die Charte versprochene Freiheit, und verlangten: 1) daß jedem Bürger von erprobter Rennt-XIII.

nig und Sittlichleit geftattet werbe, unter unmittelbarer Aufficht bes Staats Schulen ju eröffnen, an welche bie Universität tein (Beften: runge =) Recht ju üben habe; 2) daß die Prufunge : Juri fur das Bac= calaureat aus unpartheilichen, vom Universitätseinfluß freien Dannern bestehe. - Dunbert und fechtzig Ginwohner bes Departements ber Maine und Loire forberten in einer gebruckten Gingabe Mehnliches. -3meihundert breißig Ginmohner von St. Brien an ber Nordfufte ver: langten nicht bloß Berwirklichung ber Charte, ertlarten fich nicht als lein gegen bas Universitäts: Monopol, fonbern auch gegen einen vor amei Jahren burch ben Minifter bes öffentlichen Unterrichts geftellten Antrag über Freiheit des Unterrichts, weil derfelbe unr jum neuen Ball für bas Monopol geworden fen. Fünfzig Bahler der Stadt Bolbet im Departement ber Nieder : Seine erflarten fich blog mit eis nem folden Befet befriedigt, welches die Freiheit bes Unterrichts in Birtlichfeit gemahre, und zwar in ber Art, bag ihre Sohne als Bacchelieurs - en - lettres angenommen murben, ahne in ben Universitates collegien ihre Stutien gemacht ju haben. Bierundvierzig Ginwohner von Dieppe, zweihundert von Rancy, hundert und bennnnbbreifig von Duntirden fprachen auf gleiche Weife fich and. Durch ben Gefened: vorschlag von 1841, fagten fie, werde blog bas Denopol burch einen Schein von Freiheit übertuncht. Gie verlangen als Recht: freie Concurreng aller Ergiehungehaufer, welche gut, wenigstene nicht ale ichlecht betannt find, Anefchliegung fur berjenigen, in welchen man Unfittliche teit und Unordnung butten murbe. Die Bittsteller von Duntirchen wollen die Ergichung ihrer Rinder nach Belieben religiöfen Corporatio: nen überlaffen, ohne daß die Univerfltat jum Richter berjenigen Pros fefforen fich aufwerfe, die bom Staat weder ergannt noch bezahlt feven. Achuliches fprach fich noch in manchen Gingaben aus, unter benen voranglich biejenige von Rantes ben Mannern bes 3wangs unter bem Aushangeschild ber Freiheit in ber Deputirtentammer hochlich miffiel, benn es ift barin gefagt: "Seit achtzehn Jahrhunderten war in Frantreich ber öffentliche Unterricht frei, mit Ansnahme ber turgen Regie= rung Inlians bes Abtrunnigen, ber Beit ber Schreckenstage von 1793, und ber feit ber ungefestichen Grundung ber Universität verfloffenen Beit. Jahre ber Unterbrudung und ber Sclaverei tonnen gegen Jahr: hunderte ber Kreiheit und der Ehre nichts beweisen".

Uebrigens ift dieß nicht bas Erftemal, bag bergleichen Petitionen eingeben. Schon im Jahre 1839 waren folde eingelaufen und bamals

bem Bureau ber Rachweisungen (Bureau de ronseignemens) überges ben worden. In ber Sigung bes Jahres 1840 murben von neun Des titionen gleichen Inhalts ficben ber Gegenstand zweier Berichte bes Grafen Tacher an bie Pairetammer (23. Dai und 3. Juli). 3m Jahre 1841 lagen acht vor; es wurde aber nicht barüber berichtet, weil ba= male vor ber erften Rammer ber Gefegenewnrf ber Deputirtentammer über ben Secundarunterricht ichwebte. Diegmal hatten fich bie Detis tionen fowohl an die Pairstammer, ale an die Deputirtentammer ges mehrt. . Co war unn ber Angriff von allen Ceiten, burch alle Mittel erhoben. Universitäteherr ju fenn ift aber eine lohnenbe, lodenbe, ges winnreiche Cache. Diefe Berren fecten nicht fur eine burre, arms felige Ibee, fondern für eine recht greifbare Realität; und wenn fie and nicht wiffen, an wen fie glanben, fo miffen fie boch genau, mas fie haben. Die oberfte Lehranftalt ift bas College be France, an bles fes foliegen fic die Sorboune, Die Normalfonle, andere Colleges. Gine Anstellung an bem College be France bringt 5000 Franten ein, wofur hochftens zwei wochentliche Borlefungen zu halten find. Reiner ift auf biefe Auftelling befchrantt, fondern jeder hat noch feinen wohl: bezahlten Plas an einem andern, oft an mehr als einem Colleg. ber Sorbonne machen fie fiche gar bequem; ba mabit fich jeder Pro: feffor (ber Abbe Glaire, Profesfor ber Moral, macht einzig eine Muss nahme) feinen Stellvertreter, bem er die Balfte bes Behalte überlagt, Die andere Balfte bafur begieht, bag er feinen Ramen auf bas Lections: verzeichniß zu bruden gestattet. Dag ber Stellvertreter über basjenige fac Borlefungen halte, für welches ber figurirende Profeffer anges Rellt ift, ift gar nicht nothwendig. ' Jeber liebt, mas ihm beliebt, fo baß oft bas eigentliche Sach gar nicht befest ift. Dit biefen Anftelluns gen find bann haufig noch andere, nicht minder einträgliche verbunden, wie g. B. Dr. Michelet bei ber Direction bes Reichbardivs einen weis tern einträglichen Doften befleibet. Da fernet die Lehrbucher fur alle Unterrichtsanstalten von bem Universitäterath bestimmt werben, fo find Diefe Berren meiftentheils Berfaffer berfelben, weil bas Mittel, gabireis den Abfan, vermehrte Auflagen, fich felbft aber anfehuliches Donorar gu verfcaffen, andschließlich in ihren Banben liegt, fo bag von einer Jahredeinnahme von 20,000 Franten und barüber bei mehr als Ginem gesprochen wirb. 3m hintergrunde winten noch Minifterftellen (Sals vandi, Buigot, Billemain), Die Pairemurbe (Confin), andere Locun: gen. Sollte man ein fo wohlgefügtes, ein fo wohnliches Bebande ber Chimare ber Freiheit und eines gufagenben, ber Menfchen ebelfte Mus 25

lagen und höchfies Bedurfniß berudfichtigenden Unterrichts, foute man es hiedurch ber Gefahr ber Erfcutterung, vielleicht gar gutunftiger Berödung preis geben ?

So ward nun von ihnen der Rampf aufgenommen, benn ausgu: meiden mar ihm nicht mehr. Die radicalen Blatter eröffneten benfelbu ale Leichtbewaffnete, voran ber alte Jefuitenriecher Constitutionel, unermudet in nichtsfagenden Erwiederungen auf bie fatholifcherfeits beigebrachten Thatfachen. Um fich ben Anftrich gemiffenhafter Beforg: niß far Frantreiche Sittlichteit ju geben, denuncirte er zwei Berte, ble in ben rein geiftlichen Anftalten bei bem Unterricht fur die tunfti= gen Priefter ju Grunde gelegt werben; bas eine: Compendium theologiac moralis, quod ad usum theologiae candidatorum ex variis auctoribus, praesertim ex B. Liguorio, excerpsit J. V. Moullet; bann: J. Gasp. Saettler in sextum decalogi praeceptum, in conjugum obligationes et quaedam matrimonium spectantia praelectiones, ex ejusdem theologia morali-universa excerpsit, notis et novis quaesitis amplificavit etc. P. J. Rousselot. Aus biefen Schriften will er ben Beweis führen, bag bie jum geiftlichen Stante befimmten Junglinge mit allen bentbaren, felbft mit tanm bentbaren Unfittlichteiten vertraut gemacht wurden. Um feinen Lefern bicfes beflebt gu machen, werden Stellen nicht allein aus ihrem Infammenhange herausgeriffen, fondern darüberbin noch verftummelt und gum Debrbebarf irrig überfest. Dafür ift er erft burd ben hodw. Bifcof von Chartres in einem befonders erfcienenen "Brief über eine neuerdings gegen ben Moralunterricht ber Geiftlichteit erhobene Antlage", hierauf burch ben bodw. Bifchof von Strafburg in eine an ben Univers ges tichteten Bufdrift nach Gebuhr gurudgewiefen worben.

Als Sauptorgan wahlten fic bie Universitäteberren bas Blatt Siecle, eines ber verbreitetsten in Frankreich, und gang in ben antirez ligiösen Grundfapen, in bem allermobernsten Liberatismus und in ber Apotheose ber materiellen Bestrebungen wirbeind und schumend. In bieses ließen sie ihre Philippiten gegen bas, was sie unter ber allgez meinen Benennung Zesuiten begriffen, abbrucken, und für Alles, was in Frankreich wider ben christlichen Glauben, wider die Kirche und wiz ber eine gesestigtere Ordnung ber Dinge sich verbindet, Allarm schlagen.

Behutsamer, wenn nicht foleichender, gemäßigter, wenn nicht per: fiber, trat bas miniferielle Journal bes Debats auf. Dier wimmerte



es mit bem Conflitutionel über bie ermahnten, Sittlichfeit untergrabenben Werte, bort lachelte es mit bem Siecle ju ber Berbreitung ber pantheistischen Lehre. In Beziehung auf bas Erftere bezeichnet ber Bifcof von Chartres biefes Blatt mit folgenden Borten. "Gin Jonr: nal, welches ber gefährlichfte Teind ber Rirche ift, welches bie trento. feften und bosbafteften Angriffe mit einem Schein ber Soflichfeit abertundt, babei fic jum officiellen Rathgeber und Leiter ber Bifcbie aufwerfen mochte, obgleich gewiffe, ihm fehr geläufige Berbffentlichungen, beren emporende Frechheit Jedermann tennt, fic mit einer folden Sen: bung ichlecht vertragen". In Bezug auf bas aubere erftattete baffetbe in einer ber erften Rummern bes Monats Juni Bericht über eine ofs fentliche Sipung ber Atabemie ber moralifden nnb politifden Biffenfcaften und über bas Programm berfeiben: Bon ben befondern Dert. malen ber Gewißheit. Da gab es folgende Theorie eines inbifden Philosophen von der Gottheit jum Beften : "Seit Anfang ber burch ihn erschaffenen Belt ift Gott in ben Schlaf verfunten. Gott ichlaft mib Die Belt ift fein Traum. Gott folaft, und alle phyfifchen Revolutio: nen, alle Entwicklung ber Spharen, alle fuceffiven ober gleichzeitigen Soopfungen, Die fein Erdumen ergopen, haben blos Schein, teine Birtlichteit. Die Belt ift ber Tranm Gottes. Wenn Gott ermachet und in feiner allmachtigen Ginheit einzig fenn wird, wird aller Schein in gin mefrangliches Richts gurudfallen. Die Scheinbilder von Schopfnngen und Wefen, von Erbfreifen und Planeten , von Spftemen und Anfichten werben auf immer gerrinnen. Gottes Traum wird gu Enbe geben". Der Lefer follte wohl glanben, bas minifterielle Journal be Debats werde biefe Stelle heransgehoben haben, um berfelben ibr Recht anguthun.' Reineswegs; es tnupft folgende Bemertung an fle an: "Ich febe uicht ein, was man folgerichtig gegen biefe tuhne und voll= tommen logifde Popothefe einwenden tonnte".

Wer follte es glauben? selbst die unter Mitwirkung ber Dubevant (G. Saud) gegründete Revus independante hielt sich für berufen, im Namen ber Reuschheit und Buchtigkeit mit bem Unterricht in den geiste lichen Seminarien eine Lange brechen zu muffen. Wer hatte von dem Busenfreund der Berfasserin einer Lesta, Balentin u. a. Werte dieser Art solches erwarten mögen? Dennoch geschaft es in einem Aussah wit der Ueberschrift: les Jesuites et leurs livres.

Die Revue des deux mondes natürlich burfte and nicht gurud: bleiben. Da war es Dru. Libri, ber ebenfalls bie Jesuiten aufmarfci: ren, und bie Dahrden von ihren Reichthumern, bie Cage von ihrer Gewandtheit fic Bergabungen ju verfchaffen, ihre immer von Renem bettatiote Relle fpielen ließ. Ceinem Borgeben nach mußten Die Frauen du sacré Coeur ben Bettelfact fur fie anlegen, was immer mit bem beften Erfolg gefchehen. Run war es aber um tiefe Beit in Paris Radtfuntig - und fr. Libri hatte Solches noch leichter erfahren ton: nen, ale Schreiber biefes es erfahren hat - baf bie Freres de la foi in ber Rue des postes feit langerer Beit wegen bes Antanis eines Danfes in ber großten Gelbverlegenheit fic befanden, baß fie mabrend ber lesten Saften bittere Roth, felbft hunger litten, oft nicht einmal genng Brod hatten; daß mitleidige Frauen gufammen traten, um eis nige Cade Bobnen fur fie ju taufen und ber Ruchenbruber, ale biefe ine Saus getragen murben, por Freude Thranen vergoß, bag er ent: lich wieder einmal im Stande fen, ben Tifc beden gu tonnen. Gine Befelichait, welche Geldmittel befist, mag fich wohl arm ftellen, baß fie aber bei jenem hunger leide, wird wohl fdwerlich Jemand gn glauben geneigt fenn. Aber ber Altvater fcon hatte gelehrt: "Lu: get, Luget, immer wird etwas haften. Rur bann, wenn bie Luge Uebets fliftet, ift fie ein Lafter, eine febr große Angend, wenn fie Gn: tes (t. h. Uebel und Ontes nach feinem Sinne) fliftet. Erhebet ench taber jur mahren Ingend! Dan muß lugen, wie ein Tenfel, nicht jaghaft, nicht bloß zeitweilig, fondern ted, unausgefest".

Das große Bort, welches ale Palloh burd bas gefammte Felbla: ger bes Religionshaffes, ber Rirdenfeindschaft, ber Revolutionespmpa: thien nud bes verfeinerten Jacobiaertonms von Seite ber bedraugten -Univernitat erfchallen follte, mar gefunden, es lautete: Jefniten. Diefe Bogelichende mart aufgestellt als Bielpuntt, gegen welchen fammente Philippiten loegedonnert wurden. Gie fochten gegen beufelben mit grimmigen Sieben in ben Beitungen, in ben Monatefdriften, in ben Blagblattern, in ber Deputirtentammer; fie fahen ein Ungetham mit gannendem Rachen, bereit, Frankreich alebald zu verschlingen, fo= bald an ber Universität nur bas mindeste gerüttelt, die verheis fene und fo ernflich verlangte Freihrit gemahrt murbe. Und boch hats ten fic bie wenigen eigentlichen Jefuiten (Freres de la foi), welche bie und ba in Frantreich fich befinden, in den Streit gar nicht gemischt, mar niemand unter ihnen in bemfelben aufgetreten; ift ihre Bahl, ibre Crellung, ibr Ginfluß teineswege fo, bag ein allgemeiner Hanibal ante Portas besmegen erhoben werben mußte. Das Bort Jefuit murbe



jest zum allgemeinen Stichwort. Je forgfamer man sich vor einer Dez knition hatete, was benn in solcher Ausbehnung unter Jesuit zu verstezhen sep, besto mannhafter, gewaltiger, tropesfreudiger und unermüblizcher warf man mit dieser Beneunung um sich; beun es entging nicht, wie hiedurch die Ausmertsamtelt von dem Wesentlichen, was latholischer Seits gegen die Universität vorgebracht würde, abgelenkt und auf ein ganz anderes Feld verpflanzt werde; man wußte mit Gewandtheit eine Botte zu schlagen. So viel ließ sich aus den losgerissenen Declamationen entnehmen, daß das Wort Jesuite zur gemeinsamen Benennung für alle diezeingen ausgeprägt werden wollte, welche aus den augeführzten Gründen mit dem Universitätsunterricht sich nicht befriedigt erkläzren konnten, welche diese Gründe offen, nnumwunden und klar anseinzander sesten, welche mit dem Verlangen nach Freiheit des Unterrichts demselben wieder eine religiöse Unterlage zu geben, und hiemit Frankzeichs Ankunst besser zu sichern beabsichtigten.

Mis Saftati in bem begonnenen Rampf aufgutreten, hatten bie Derren Michelet und Quinet fic geruftet. Die bffeutliden Blatter mußten Die Stelle ber Erompeter abernehmen und laut es verfanden, bag ber erge am 4. ber andere am 10. Dai feinen Sturmlauf begin: nen werbe. Die Anditorien waren an biefen Tagen vollgepropft. Die Dorberften Reihen nahmen Blauftrumpfe ein, welche fich wohl berufener und geneigter glanben mußte, ben Quirfloffel in einem Detolt bee Anftlarichte herumgutreiben, ale in einer ehrlichen und mundenden Chotolade. Dann folgten etwelche Manner, bie ihren Athem jum Fortfchie: ben des Jahrhnuderte ruhmvoll ju gebrauchen gebenten; bieranf bie Reprafentanten ber hoffnungevallen, burch bie Universitäteweisheit bickgefangten Jugend; im. hintergrund, als Bergparthei ber entgegengefehten Befinnung, felten fich Junglinge auf, welche die Seiltauzersprunge ber fich Producirenden icharf beobachteten, die Finten, der um fich Sanen: ben lieber parirt, zwifchen ben Appland ber Bewundernben gerne einen foneibenden Difton gepfiffen hatten, in Ermagung ber Localitat und bes Terrains aber es für flüger erachten mußten, an fich zu halten; benu ber Applaus, ber bie noblen Rampfer begleitete, mar immer, um fo lanter und anhaltender, je flangvoller ihr Salmigondi, je angemef: fener einem folden Anditorium berfelbe mar.

Rein WBunder, bag in ben Borfalen beider großen Geifter fortan bon nichte anderem gesprochen murbe, ale von ber Rotte Lopolas. Phis

lofophie ber Befdichte, Entwicklungegefdichte ber Gutvoller, mas jes ber ber Lectioneverzeichniffe ale Lehrgegenstante mochte angefundigt ha= ben. - Alles wurde über jenem ansichliegliben Thema binangefest, Alles mar rein vergeffen. Wagte Jemand einen Zweifel, ob bergleichen in Ordnung fen, so wurde ihm erwiedert: Reineswegs find wir außer bem Tert, bas eben ift ber mahre. Um 17. Dai murbe (mas jede weitere Bemertnug überfluffig macht) Edgar Quinets Borlefung mit Abfingung ber Marfeillaife eröffnet - mahrlich die glaugenbite Recht: fertigung ber miber die Univerfitat erhobenen Antlage; mahrlich bie fraftigfte Unterftugung ber bei ben Rammern eingereichten Petionen, fo fern die Rammern nicht die flangvollften Stimmen gum Bortrag jenes Befauges in fich foldffen. Lamartine foll bei biefer Beranlaffung fic geaußert haben : "Dhue fur eine ber beiben Partheien mich ju erffaren, muß ich wenigstens ein Unterrichtsfpftem tabeln, welches bie Ingend, anstatt in der Liebe ju Gott und feiner Gefepe, in der Art nud Beife unterrichtet, wie Berfcworungen angezettelt werden muffen".

Unter ben Tagesblattern mar bas Siocle basjenige, welches feit dem Beginne bes Krieges die Bortrage der beiden genannten Profefforen entweder brnchftudweise ober vollständig dem großeren Publifum mittheilte. Dan barf nur diefelben lefen, um fich zu überzeugen, welch ein wurres Chaos ber verschiedenften Bedantenelemente in ben Ropfen jener Borjechter bes Universitatsmonopols fich frente. Stibel und Brabs maninus, Fourrieristische und St. Simonianistische Ideen, Schellingsche Naturphilosophie und Degelfche Logit, alles muß feinen Tribut liefern; aber die gelieferten Bruchftude fliegen nicht in einander, fondern berüh: ren fich unverschmolzen. In Quinets Rebe von 10. Mai fpielt befous bere bie Religion ber Butuuft (womit folgerichtig fur bie bieberige ber Scheidebrief ausgestellt ift) eine große Rolle. Ginzelne geiftreiche Ges banten, etwelche Barme ber Ueberzengung, eine reiche Phantafie, eine begeisterte Sprache ift darin nicht ju verlennen. Doch ließe fich and mit bem Dochm. Bifchof von Chartres fagen: "man bemertt in ber Rede einen orafulirenden Styl, nebliche Musdrude, gefdraubte Phrafen. Diefe fleinen, übrigens immer febr burdfichtigen Duutelheiten, Diefe leichten Bemühungen, ben Gedanten ein wenig zu verwirren, hindern jedoch nicht, die eingeflochtenen Ausschten und Lehren, fo flar gu durch. fcauen, daß nur die größte Berftodtheit, ober ber vollftandigfte Stumpf: finn fie mißtennen tonnte". Beldem Urtheil barüber man beipflich: ten wolle, bas ift gewiß, bag in frn. Quinets Gedante und Bort al-

len Peficive - driftliche in nipftifden Dunft und Rebel gerrinnt. Diefe Religion ber Bulunft, beren Morgeurothe bereits am Sehefreis mabre genommen werden foll, heißt: "das ernenerte Evangelium, ber widerges borne Gott, ber erweiterte Chriftus". Die Evangeliften , Apoftel und Miffionare biefer neuen weltbegludenden Botfchaft find: bie Denter, Die Schriftsteller, die Dichter, die Philosophen. Lefe man vollenbe fols gende, ins Deutsche nur fcmer übergutragende Stelle, und mundere man fic noch, wenn Diener ber tatholifden Religion über folde Dinge fic entfepen, wenn gut tatholifden Eltern für ihre, in folde Lehre ges gebene Sohne bangen wird! "Der vergroßerte, erneuerte, gleichfan jum zweitenmale aus dem Grabe erftandene Chriftus lagt fic nicht fo leicht dienftbar machen; er wird in teinen Raum, b. b. in telue befonbere Religion eingegrangt, er gertheilt fich, er bietet fic bar, er verbindet fic allen. Gin machtig religibfes Leben tritt hervor nicht allein in bem Ratholicismus, auch in bem Protestantismus; nicht allein in bem positiven Glauben, and in der Philosophie. Die Bewegung beforantt fic nicht allein auf ben Gaben Europas; ich febe fie gleichmas Big gahren in ber germanifden, wie in ber flavifchen Rage, bei benjes nigen welche man baretiter nennt, wie unter ben Rechtglanbigen".

Lagt fic bie Schinffolgerung abweisen, daß, wenn ein Lehrer ber Universität bergleichen Ausichten auf offenem Lehrstuhl aussprechen und in Blättern abbructen burfe, biefelben auch von ben Sanptern der Universität gebiligt werden, daß sie ahntiche Ausichten begen und ihren Schulern mittheilen; wie feierliche Bersicherungen des Gegentheils ein Minister der öffeutlichen Unterrichts oder ein Mitvorstand der Univergität über deren ftrenge Aussicht auf die Orthodoxie ihres Universitätsunterrichts immerhin geben moge?

Daß sie biezu sich genothigt fahen, — wie fehr auch ber vorhanz bene Wolfe von Bengen gegenüber biese Versicherungen in Nichts zerrinzuen — bleibt immerhin ein gunstiges Beugniß für Frantreichs Gestusung, für das in ihm sich regende Bedürfniß bessen, was ihm noth thue. In selber Erkenutniß, daß man dem Rind seinen wahren Rasmen nicht geben, das Biel auf welches man losstenere, vor Jedermanns Augen nicht enthällen durfe, folgten von Seite der Universitätsmänner Versicherungen auf Bersicherungen, wie gut sie es mit der positio dristlichen Religion, mit der katholischen Kirche meinen, wie weit mehr sie dieselbe zu füngen, als zu untergraben beabsichtigten, wie sehr es ihs nen um beren Flor und Bestand vor Allem zu thun sepe — aber has

ben nicht hegel und seine Schule bieses alles' seiner Beit ebenfalls gefagt? Daben biese nicht im Ansang das Panier der christlichen Orthopoxie ebenfalls geschwungen? Wer erinnert sich nicht der Versicherunz gen, unter denen die Jahrbücher ber wissenschaftlichen Kritit von Berzlin in die Welt traten? — Gut. — Jüngere, aufrichtigere Schüler des Meisters haben dagegen wenige Jahre nacher erklärt: sie schamten sich der sallen Maste; haben dieselbe von sich geworsen und sich als diesenigen gezeigt, die sie sind. Die Schale ist zerbrochen und der Kern liegt nur zu sehr am Tage. Stranß, Bruno Bauer, Fenerbach, Danner, Frauenstädt, Richter, Ange, Sallet, Scheser und Andere haz ben der Welt und der Ehristenheit offen gesagt, welches der wahre Sinn der Degelschen Philosophie, der Grundgedause und Entzweck alz les Pantheismus sey, heiße er Spinozismus oder Degelsanismus, — die Berstörung uämtlich des Christenthums.

Es ift wahrhaft mertwürdig, wie ber Minifter bes öffentlichen Unterrichts in beiben Rammern, Dr. Confin aber in ber Pairstammer fic windet, um bie erhobenen Aufchuldigungen von ber Universität ab: jumalgen, um berjenigen einer pantheiftifden Lehre gn entichlupfen, um Diefe in ben Mantel einer acht tatholifden, driftlichen, Lehre gu hullen. Rachdem Erfterer auf bas Studium feines im Marg ertheilten Berichtes über den Secundarunterricht verwiesen hatte, vertheidigte er bie Religiofitat bes Universitateunterrichts mit folgenben Borten : "Dein, meine Berren! es ift nicht mahr, baß begwegen, weil die Charte teine Staatereligion mehr anfdringt, Die Religion im Unterrichtswefen ber Staatsschnlen weniger Plat einnehme. Gleichheit in ber burgerlichen Ordnung ift nicht Gleichgultigleit in ber fittlichen; bem Recht, welches bas Befen aufftellt, ficht bie wefentliche Pflicht gur Seite, Die Reinbeit bes offentlichen Unterrichts zu mahren. Die werden wir gngeben, baß bie Soulen barum weniger religos fenn barfen, weil ber Staat mehrere Enlte befdust. Eben barum mare es meber religios noch politifc, wenn man fagen wollte, es gebe teine andern Christen als bie Priefter, und in jedes Lapen Sand ware ber Uncefricht in Gefahr. Rein! ber heilfame Ginfing bes Priefterthums, fo lange baffelbe in feinem gefestlichen Bebiete bleibt, tann fich gang gut mit allen Arbeiten bes Lapenunterrichts verbunden und einen. Diefer Unterricht von pflichtgetrenen Dannern ertheilt, macht bie Beifter für alle fittlichen und religibfen Befühle empfänglich, und ift beffen weit entfernt, fic davon abanziehen. 3d glaube, daß die Lavenerziehung, die in vergangenen Beiten baufig fich religibs und rein erzeigt bat, Diefes noch bent: Butage fo fenn tann; bag bie Sohne, auch ben Schulen bee Staats anvertraut, nichts bestoweniger gewissenhaft in dem Entrus und in dem Glauben ihrer Bater erzogen werden".

Berr Coufin feiner Seits ließ fich vernehmen: "Der allgemeine Unterricht ber Universität hat die tatholische Religion jur Grundlage, fo will es ber 32. Artitel bes Decrets vom Jahre 1808. Woher aber will man beweifen, daß diefelbe auch die Grundlage jener befondern Biffenfchaft fepn muffe, bie man Philosophie neunt? Die Philosophie lehrt jene großen natürlichen Bahrheiten, welche, Gott fen Dant, nur burch bie Bernunft enthalt merden, und auf benen überall die Familie, Die Sittlichfeit, Die Burbe bes Menfchenlebens, Die Sicherheit ber Staaten beruht. Diefe Bahrheiten bilben ein folibes, feftes Lehr= ganges, welches nicht ber religiofe Unterricht felbft ift, uicht fent taun, aber volltommen gut an benfelben fic aufchließt. Roch einmal, meine herren! Gie find Staatsmanner, Die fich in Die Gingeluheiten ber Soule nicht eingulaffen haben; mein Bewiffen aber legt mir die Berpflichtung auf, diefer Berfammlung Genuge gu thun, indem ich Ihnen bier mit ber genaneften Sachtenntnig ertfare, bag in Diefer Stunde, in ber wir fprechen, in teinem Colleg bes Ronigreichs auch nur ein einziger Sap gelehrt wirb, ber birecte ober inbirecte ben tatholifden Glauben verlette. 36 fege hingn (und ich muniche, bag meine Borte auch außerhalb diefes Raumes vernommen werben), daß, wenn ein einziger Lehrer der Philosophie au der Universität von der tiefen und aufrichtigen Chrerbietigleit fich entfernte, die er ber tatholifchen Relis gion fonlbig ift, er aufs traftigfte baran erinnert murbe. Aber, Gott fen Daut! meber ber Dr. Minifter, noch ich, ber ich in bem toniglis den Rathe mit ber Uebermachung des philosophischen Unterrichts beauf. tragt bin, bedürfen folder Energie, benn überall finden wir verftan= dige Mitwirkung. Die Universität ift gewohnt, die Philosophie, wels de fle lehrt, aus ben reinften Quellen gu ichopfen, ans benjenigen, aus welchen die Religion oft felbit icopft. Descartes, Leibnip, Das lebranche, Fenelon, Boffnet, das find die verehrten Meifter, die ber Lehre unferer Soulen vorstehen. Durch bergleichen Reifter inspirirt, tren dem Beifte des fiebengehnten Jahrhunderts, ohne defhalb hinter ben Fortfdritten unferer Beit jurudgubleiben, hatte die Philosophie ber Universität Anspruch auf einige Anerkennung; sie mar weit ent= fernt, Berlaumbung zu erwarten".

Derr Coufin rieth alfo ber Rammer, fich nur getroft auf bes Dis nifers und feine Bachfamteit ju verlaffen; gewiß werbe alebann ber katholischen Religion kein Leid geschehen. "Richt ein Wortchen solle in einem philosophischen Eurs ausgesprochen werben, welches Familien: vätern oder Staatsmännern den mindesten Grund zu Besorgniß geben konnte. Fordere man aber Unterrichtsfreiheit, so könnten die bisherizgen Bedingungen durch neue unbedenklich erseht werden, so fern das Recht des Staats, in die Erziehung der heranwachsenden Generation sich hineinzumischen, unversehrt bleibe. (D. b. uubedenklich lasse stichtet des Unterrichts ertheilen, sobald nur keine Freiheit damit verztnüpft werde.) Dieses Recht des Staates sen eben das Recht der Unisversität, denn in Sachen des Unterrichts heiße der Staat Universität. Die Sorge der Regierung um den dissertlichen Unterricht nach dem bisherigen System sen auch bisher immer von den glänzendsten Ersolzgen gekrönt worden.

Es muffen an biefe Oratio pro domo einige Bemerkungen ange: fnupft werden. Als Dann von gach fprechend, follte Confin wiffen, baß "jene großen natürlichen Bahrheiten, welche, Gott fen Dant! (wie fromm in dem Munde eines Philosophen!) nur burch die bloße Bernunft euthüllt werden", nichts weniger als "ein festes und folides Lehrganges" bilben. Ale Mann von Sach hatte er wiffen follen, bag gerade auf philosophischem Boden von dem Ginen gelängnet wird, mas ber Andere behauptet, ber Gine morgen nieberreißt, mas ber Andere gestern aufgebaut hat. Am wenigsten aber barf bie moderne Specu= lation, womit fich bie Berren Coufin, Billemain, Lermiujer, Quinet n. A. jenfeits bes Rheins bie: Tafchen gefüllt haben, "ein festes und folides Lehrganges" genannt werben. Der hatte vielleicht Dr. Coufin, indem er von dem festen und foliden Lehrgangen ber natürlichen Ber= nnnftwahrheiten fprach, feine eigenen, in bie Belt hinausgejagten phis lofophifden Schriften im Ange? Da mochte wohl biefer eflectifde Phi= lofoph es gerathen finden, juvorderft eine Definition von folid und feft an geben. - Durch die Berficherung energifder Mahnung gegen ben: jenigen Philosophen, ber nur einen einzigen Augenblick von aufrichtiger Chrerbietung gegen die tatholifche Religion fic entfernte, hat Dr. Confin ben Dant weber ber philosophischen (berjenigen nämlich, bie von positiver Religion überhaupt nichts mehr wiffen will), noch bet protestautifchen, noch ber tatholifden Preffe gearndtet. Bon ben beis ben erftern verfteht es fic von felbft; man lefegnur bas Feuilleton ber Revue independante vom 25. Mai, bann ben Semenr; aber and bie leptere fah nur ju gut ein, bag es weber brn. Billemain, noch brn. Confin mit ihrem tatholifden Glaubensbetenntniffe Ernft fen.

etwelche confervative Anwandlung hat beiben, im Angenblict bes Bebrauguiffes, Die frommen Berficherungen abgelocht, wo nicht ausgepreft. Bie tief and ber Wolf in ben Chafepels fich hullen mochte, er blidte boch berand. Datte nicht fr. Coufin unmittelbar juvor ges fagt: "Die großen Bahrheiten, auf benen bas Familienleben, die Sitt= lichfeit, die Sicherheit des Claates beruhe, wurden durch bie Vernunft ans fich felbft berausgefunden"? Bogu bann noch bie Brude ber drifts lichen, und bann volleude noch ber tatholifchen Religion? Bare aber Dr. Confin von einem Mitgliede ber Berfammlung barum angegangen worben, er mochte boch einen gall nennen, in welchem eine Erinnerung, und gar noch eine "energische" Erinuerung eingetreten fen, fo batte er wohl in etwelche Berlegenheit tommen mogen, wenn er anders nicht mit ber Entgegnung fich geholfen hatte: Diefer Fall fer nech nie vorgetommen, mas für die Wahrheit feiner Berficherungen am angenfdeinlichften fpreche; wonad man einfach anzunehmen hatte, Diefe Derren fprachen audere auf ihren Lehrftublen, ale fie in ihren Buchern fdrieben.

Pere Cousin hat eine Reihe hochverehrter Ramen genannt, welche als Meister der Lehre ihrer Schulen vorstünden; Namen, gegen wels de wohl wenig wird eingewendet werden. Es hieße aber eine große Unwissenhelt oder eine unbegreisliche Leichtigkeit, sich täuschen zu lassen, vorauszusehen, weun der Eklettiker dem Wahn sich hingeben tonnte, seine Schlaubeit, in der er über die andern Quellen seiner compilatorischen Abätigkeit, einen Pume, Kant, Fichte, Schelling, Degel herumschleiche, um den Vorwurf des Skepticismus und Pantheismus von sich abzuwälzen, werde nicht durchschaut. Sollten wohl die deutschen Philosophen, die er entweder geplündert oder verunstaltet hat, für eine solche Verlängung ihm Dank wissen?

Wenn übrigens Or. Cousin auf die anfrichtige Ehrerbietung ber Universitätsphitosophen gegen die tathotische Rirche, ja, seinem Stands puntte gemäß hatte er sethst hinzufügen tonnen, gegen das Ehristensthum, so ungemein viel sich zu gut that, so erinnern wir uns wohl, daß in ähulicher Weise auch in Dentschland von den Rationalisten, die aus dem Glauben alles Göttliche rein abgezogen haben, wie von den Philosophen, die es in ihre Träumereien transvasiren, stets gesprochen worden ift. Beide, und die Lepteren selbst noch mehr als die Ersteren, bedienen sich gewisser christicher Formeln, hinter welche sie ihr Richts, oder ihr wildfremdes Etwas versteden, und dann ted sagen: was wollt ihr, kellen wir nicht dieselben Lehren voran, deren Vernichtung ihr

und beschnibigt? Die Munge hat so ziemtich außerers Anschen und Geprage ber mahren, aber ber Metallgehalt ift ein burchaus anderer. Deswegen mochte auch or. Coufin auf jene Chrerbictung, auf "trafztige Erinnerung" hinweisen, wenn es anders ware.

herr Abbo Bantain hat fpater nachgewiefen, bag die ellettifche Philosophie allerdings gewiffer driftliden Formeln fic bediene, bag es aber blog Formeln fegen, die antidriftlichen Lehren ale Bulle angebangt werden. Sie fpricht wohl von Gott, aber mit Degel fest fie Die Ibee als Diefen Gott. Gie bedient fich ber Anebrude der driftti: den Dogmen, Diefe aber find nichts weiter, als Symbole ber Bahr: beit an fic, und die biblifchen Ergahlungen Allegorien oder Dothen. Die Trinicat ift die Thefis, die Idee an fich, ber Bater, ber fich noch nicht ertennt; ber Sohn, in dem der Bater fich offenbart und beobach: tet, ift die Antithesis, Die Idee für fich; ber beilige Geift ift Die Sputhefe, bas logische Band, welches Urfache und Folge, Ideales und Reales, Unenbliches und Endliches, Unerschaffenes und Erschaffenes einigt. Die Erbfunde ift die nothwendige Befdrantung, die narurliche Dhnmacht ber Greatur, getrenut von ihrer 3bec angefcant. Die Menichwerdung ift ber Angenblid, in welchem bie Identitat ber Menfch: beit und ber Gottheit in bas menfolice Bewußtseyn eintritt. Opfertod ift ber Uct, mittelft beffen bie 3bee, nachdem fie in bem Endlichen fich geoffenbart bat, ju fich felbft gurudtommt, und ben Dienfchen, ber in bas große All gurudtehrt, fagen laft: nun bin ich nicht mehr 3d. Co wird bas Chriftenthum vollommen parebirt, aber Die Parodie behalt etwelchen Anftrich besjenigen, mas fie von Grund and umgestalten will.

"Das nun", sagt Pr. Abbo Bantain, "ift die Philosophie, welche man unter der Benennung Etlekticismus, und vielleicht selbst ohne zu ahnen, wohin man mit ihr gelangen musse, in Frankreich einzusühren versucht. Seitbem schaudert man vor den Folgen, vor dem Unwillen der acht driftlichen Gesinnung und des katholischen Glandens darüber zuräck. Aber auch hat der französische Etlekticismus, ein schäckerner Jünger Pegels, den er nicht genugsam versteht, nud welchem zu solgen ihm es au Kraft gebricht, mit seinem Versuch, Religion und Philosophie in Einklang zu bringen, ganzlich gescheitert. Er besitzt weder den Muth seiner Stellung, noch seine Sympathien; er wollte ein Pegeliamer sepn, und war hiezu nicht leck genug; er wollte zum Christenthum sich bekennen, und der Glande mangelte ihm; er ist Pantheist, ohne zu wollen; er ist nicht Ehrlit, und möchte dafür gelten. Er ist alles,

was er nicht senn will, und ift nichts von bem, was er senn mochte". — Prn. Confin wird kein anderes, als das freilich bereits sehr abgegriss sene Mittel übrig bleiben, zu erklaren: man verftebe ibn nicht. Dies mit aber ist das Berhältnis jeder Philosophie zum Christenthum am bundigsten ausgesprochen; dieses wird von jedermann — sethst von den alten Beibern — vollommen verstanden, jene wird von Riemand verskanden, höchstens möchte jedes Individuum sich das Privilegium vinz dieiren, sie der Einzige zu sehn, der sie verstehe.

## XXVII.

# Die Rirche und die Rirchen.

Bierter Artifel.

## England.

Die Englische Staatstirche hat sich sonst wohl gerne ges rühmt, daß sie im vortheilhaften Contrast gegen die übrigen protestantischen Partheien, eine außerlich und innerlich durch aufrichtige Einheit der Lehre und der Verfassung verbundene Rirche darstelle. Es ist früher in diesen Blättern nachgewies sen worden, daß sie diese Einheit in Wahrheit nie besessen habe; gegenwärtig aber kann sie, selbst in ihren eignen Ausgen, weniger als je auf eine solche Einheit Anspruch machen, ja es gab Zeiten, in benen jene dissentirenden Secten, mit benen sie einen Kampf auf Tod und Leben kämpste, ihr ins nerlich näher standen, und leichter noch eine Versöhnung mit ihnen erwartet werden konnte, als sich jest eine Versöhnung der Fractionen, in welche die Staatskirche zerfällt, deus ken läßt.

Drei Partheien find es, welche fich gegenwärtig um bie herrschaft in diefer Rirche ftreiten, und jede von ihnen hat ihre Burgeln in ber Vergangenheit. Die hochtirchliche,

welche mo nicht unter ben Geiftlichen, boch jebenfalls unter ben Laien bie gablreichfte ift, auch die meiften Bifchofe und Dignitare ber Rapitel auf ihrer Geite hat, ftellt uns bas alte auf ber breiten Unterlage reicher Pfrunden, ariftocratifcher Connexionen und politischen Ginfluffes rubende, in ber Lebre großentheile Urminianifch : gefinnte Rirchenmefen bar. Manner diefer Parthei pflegen gegen die Diffenter aller Gats tungen, auch die Methodiften mit inbegriffen, einerseite und gegen die Ratholiken andererseits eine ziemlich gleich gewo= gene Abneigung ju begen; und die Abneigung pflegt naturlich jedesmal am heftigsten gegen biejenige Ceite fich zu au= Bern, von welcher gerade großere Gefahr brobt. Diefe Parthei war feit der Revolution von 1688 bis gegen 1770 bie alleinherrschende, ihre Ginnesmeife und theologische Unficht ftand unter dem Ginfluffe folcher Pralaten, wie der Ergbis fcof Tillotfon, die Bijchofe Barburton, Balguy, Boably, Tomline. Ihr Arminianismus hatte wie ber fpa= tere Urminianismus überhaupt eine balb fcmachere, balb ftartere rationalistische, vorzüglich pelagianische Farbung \*). Man hat zwar schon feit 1088 eine hochtirchliche Fraktion in ber Englischen Rirche von einer low-church-party (einer niebrig= firchlichen, b. b. die von ber Burbe, Gelbfiftanbigfeit und ben Rechten ber Kirche niedrige Begriffe bat) unterschieden; aber als gesonderte Partheien find beibe nie gegen einander aufgetreten. Die Manner ber low-church beforberten bie völlige Unterordnung der Kirche unter die Staatsgewalt, sie wirkten bagu mit, bag bie Rirche in bem großen politischen Rampfe ber Bhige und Tories um die herrschaft ju einem

D') Arminianism may be said to be predominant among the members of the church of England — außerte icon in der Mitte bes vorigen Jahrhunderts Maclaine, ber Ueberseter von Mosheim's Kirchengeschichte. S. Blackburne's Works T. V. p. 119. Damit war also ansgesprochen, daß schon das mals die Grundlehren der Reformation ausgegeben und mit gang entgegengeseten vertauscht seven.

minifteriellen Bertzeug, einer Ctaatemafchine, beren reiche Pfrunden theils als Belohnung für geleistete, theils als Locks fpeife fur tunftig ju leiftende politifche Dienfte bienen follten, erniedrigt murde; auch zeigte fich unter ihnen eine ftarte Sinneigung gur focinianifchen Berflachung und Ausleerung ber Que ihren Reihen nahm bie Regierung feit Rirdenlebre. 1714 vorzugeweife die Bischofe. Dagegen wollten die Sochfirchlis den, freilich unter meift febr ungunftigen Umftanben von ber Selbstftandigfeit ber Rirche fo viel bemahren ober wieder ge= winnen ale möglich war, und widerfepten fich, jum Theil mit gutem Erfolge ben allgu offenen Musbruchen der Beteroborie. Doch verfiel auch bei ihnen die theologische Wissenschaft im: mer mehr, und feit hundert zwanzig Jahren haben fie, wenn man von ben burftigen bogmatischen Borlefungen Beb's abfieht, nicht ein einziges umfaffenderes Wert über positive Theologie, bas bes Rennens werth mare, hervorgebracht. Ihre Predigten, meift trockene moralifche Abhandlungen ober Unpreisungen ber Staatelirche und ihrer Ginrichtungen, pflegten fle abzulefen. Geit ber Entstehung ber Evangelicale ift inbef ber Unterfchied zwifden ben Sochfirchlichen und ben Mans nern von ber Com-Church großentheils bedeutungelos gewore ben; benn die Unfichten ber Lettern von ber Rirche ale einer blos menfchlichen von dem Staate völlig abhängigen Inftitus tion begegnen fich mit benen ber Evangelicale, und die Reacs tion gegen ben Sociniantem und Rationalism, welche in England eintrat, als im benachbarten Frankreich ber milbefte Unglaube feine efelhaften und abschreckenden Saturnalien · feierte, bat auch die bogmatischen Unfichten eines Balgup, Mibbleton, Blachburne und andrer bei ber Maffe ber Geiftlichfeit vollig in Verruf gebracht. Daß gleichwohl bei ben Sochfirchlichen die Lehre überhaupt und ihre miffenschaft= lice Bearbeitung fowohl ale ihre populare Geltendmachung fo febr jurudtritt, tann fcon barum nicht Bunder nehmen, weil die Bekenntniffe und Lehrnormen der Englischen Rirche

fo vielfach schwankend, unbestimmt und reich an Biderfprus den find.

Im Gangen find bie Sochfirchlichen (the High-and-dry, wie fie bie Times mit einer unüberfegbaren Bezeichnung nennt) jest die Gegner jeglicher Neuerung, die Unwalde bes Beftebenden; ichon ber Berfuch, gefeglich vorgefchriebene, aber in der allgemeinen Erschlaffung des vorigen Jahrhunderts abgefommene Gebrauche wieder ju beleben, ermedt ihnen Urg: wohn und Digbehagen; die einzige Beranderung, die fie ernftlich und laut begehren, ift: Bermehrung ber Bischöfe (fie bas ben nämlich berechnet, bag in England burchschnittlich etwa 600060 Seelen auf Ginen Bifchof tommen), und reichlichere Detation ber Kirchenstellen. Das Gintommen eines Bifchofs beträgt burchschnittlich 75000 fl., bas eines Pfarrgeiftlichen, beren in England 10500 find, nebft ber freien Wohnung et-Dieg wird aber bort für fummers wa 3000 bis 3600 fl. liche Urmuth gehalten \*), man versichert mehr ale bie Balfte der Pfarrgeiftlichen fepen Bettler, und Diele von ib= nen trügen bie von Andern abgelegten Roce \*\*). Armuth ift freilich ein fehr relativer Begriff; in England herrscht die Borftellung, ber Geiftliche muffe burchaus ein Gentleman feyn, b. h. ein Mann von guter Familie und nicht sowohl wiffenschaftlicher als eleganter Bildung, ber fich mit Unftand und Leichtigkeit in ber vornehmen Gefellschaft zu bewegen verftehe, und durch fein Gintommen fich auf gleichen Guß mit ihr sepen könne. Der Besit von Wagen und Pferden und einer geschmactvoll eingerichteten Wohnung wird bort als ein fast unentbehrliches Requisit fur einen Pfarrer angefeben.

<sup>&</sup>quot;) Wretched poverty, sagt ber British Critic, XVI, p. 589.

<sup>\*\*)</sup> Riland on church Reform. London 1830. p. 79. In ages past the work of retrenchment has been already carried on in a spirit of havoe, which has positively beggared more than one half of our parochial clergy — ist die starte Behaups tung des British Critic, XVI. p. 355.

In ber Englischen Rirche ift bas Patronat ber Benefizien unb Pfarreien zwifchen ben Bifchofen, ben Capiteln, bem Abel und ben beiben Universitäten getheilt, und ber Repotiemus baber allgemein berrichend; die firchlichen Stellen werben theils an die Cobne. Schwiegerfobne und Verwandte ber Bifchofe, theile an bie jungeren Cohne bes Landabele, theile endlich an bie Mitglies ber (Fellows) ber Universitatocollegien vergeben, ju benen wiederum nur die Sprofflinge ber Ariftocratie Butritt bas ben \*); und fo ift allerdinge bafür geforgt, bag bie Beift= lichkeit nur and Gentlemen beftehe; aber eifrige Danner haben auch ben Schaben, ber baburch ber Rirche ermachfen, bie Rluft, bie fich dadurch zwischen bem Beiftlichen und ben 21r= men und Riedriggeborenen gebildet bat, bitter beflagt. Man pflegt großes Bewicht barauf zu legen, bag ber Beiftliche in England fcon wegen feiner Geburt und Familienverbindun= gen jur Ariftocratie gebore, baf er burch feinen fleten Berfebr und vertraulichen Umgang mit ber machtigften und eine flugreichsten Claffe, bem Landadel (ber fogenannten Squirearchy) fich in ber gunfligften focialen Stellung befinde, und daß feine Gegenwart in ben hohern Birteln einen gewissen religiofen Zon ober boch wenigstens eine anftanbige Saltung ber Conversation bewirke. Aber andererfeits ift auch ber Englifche Beiftliche bem eigentlichen Bolfe, feiner Ginnesweise und feinen Bedurfniffen bis ju einem Grade entfremdet, ber in fatholifden Canbern faum Glauben finden murbe. ba febr viele Benefizien und Pfarreien fein bem Maafftabe eines Gentlemen entsprechendes Gintommen abwerfen, fo ift freilich die Unhäufung mehrerer Stellen in Giner Sand, die Richtresideng und ahnliches Unwesen unvermeiblich gewesen. Daber hat icon ber bekannte Prediger Scott gegen diefes

<sup>\*)</sup> Siehe barüber die Bemerfungen bes Edinburgh Review Vol. LII, p. 441. Es wird hier hervorgehoben, baß gerade Personen biefer Claffen jur Ausübung ber Seetforge am wenigsten tanglich und geneigt fepen.

t

Ueberwiegen ber Gentlemen unter bem Clerus geeifert \*) und ber verstorbene Frou be, einer ber Stifter ber Orforber ober Anglokatholischen Parthei, außerte sich in den Briefen an seine Freunde mit bem vollen Bewußtseyn des dadurch über seine Kirche gekommenen Unheils über die Gentlemenkeperei (the gentlemen-horesy) und klagte: daß die Geistlichen nicht Gentlemen zu seyn brauchten, klinge englischen Ohren noch immer unerträglich \*\*). Dieß erklart den Zustand der hochskirchlichen Parthei, die wir am besten mit den Worten eines Artikels schilbern, der vor Kurzem in den Times mit der Unterschrift Ribley stand.

"Die ganze Corge des hochfirchlichen erschöpft sich in Eifer für die Erhaltung, die weltliche Pracht und Würde der Stratofirche (the Establishment); das höchste Verdienst eines Geistlichen ist nach seiner Unsicht dieß, daß alles an ihm gentslemannisch seh \*\*\*), Pomp und Ceremonie in firchlichen Dinsgen gestattet er, aber es ist der Pomp und das Ceremoniell bes Calons, nicht der Kirche. Die Einfünste der Kirche sind, wie er wähnt, nicht dazu bestimmt, zum Besten der Pfarrgemeine verwendet zu werden, und den Pfarrer in den Stand zu sehen, reichliches Ulmosen zu geben, sondern nur ihm grös

<sup>&</sup>quot;) Siehe Riland p. 271. Es fen wohl, fagt er, ber größte-Triumph, ben Satan jemals innerhalb ber fichtbaren Rirche ertungen, als er bie Meinung herrschend gemacht, daß ber Beiftliche ein Gentleman fenn muffe.

<sup>\*\*)</sup> Remains I, 348. 404. — Auch bas Quarterly Review (IV, 488) schilbert diesen Bustand und besten Folgen. "Det Geistlisliche ist entweder in Zwistigkeiten und Processe über Zehnten mit seinen Pfarrfindern verwickelt, oder er wird doch gewöhnlich nur als der angenehme Nachbar betrachtet, der seinen Plat an dem Whistische einnimmt. In den Dorfern ist der Pfarrer (the Rector) in den Augen seiner Gemeinde weit mehr der Gentles man als der Priester; der Eurate aber (der gemiethete Stells vertreter des Rectors) ist so arm, daß er nicht der gehörigen Achtung genießt, um nüplich sepn zu können".

<sup>\*\*\*)</sup> Consists in his being a gentlemanlike person.

Beres Ansehen zu verleihen und ihn zu befähigen, daß er sich in guter Gesellschaft bewege. Was Fasten und andere Entehaltungen betrifft, stimmen beibe Partheien, die Evangelicals und die Hochtichen, darin überein, daß es Papismus sep, sich an einer reichlichen Mahlzeit Abbruch zu thun, wenn man sie haben könne, daß die Güter dieser Welt geschaffen sepen, um von uns genossen zu werden, und daß es daher auch die Pflicht des Geistlichen sep, so gut wie seine Nachbarn nach solchen Genüssen zu haschen".

Co ber pseudonyme Ribley. Der gegenwärtige Buftanb und Charafter diefer Parthei ift aber nur bie Fortfepung und bas Ergebnif des gangen bisherigen Entwicklungeganges ber Englischen Rirche. Wie bie Bischöfe schon im vorigen Sabr= hundert gefinnt maren, mag man baraus feben, daß felbst ein Mann wie ber berühmte Warburton meinte, es feb gang recht und naturlich, wenn die große Maffe ber Englischen Beiftlichen fich vor Allem mit ihrer Beforderung zu reicheren Pfrunden und boberen Burben beschäftige, und ale Jemand über biefes unverholene Geständniß, daß ber Englische Glerus gang verweltlicht fep, feine Bermunberung bezeugte, außerte der Bifchof, bas konne nur ein Methodift fepn, dem dief auffalle \*). Der Bischof Batfon schrieb einem Freunde: 3ch bin so gang und gar burch die Sorge, meine Familie unterjubringen, in Unfpruch genommen, bag ich teine Beit habe, gelehrt ju werden \*\*). Und ber Theologe Bhifton bemerkt es in den Denkmurdigkeiten feines Lebens als etwas Befonberes, bag Bifchof Gibfon feine Diocefe nur Ginmal ge= wechselt und nur Ginmal geheirathet habe, mahrend Bischof poably, ber berüchtigte Socinianer, nach einander zu vier Biethumern, von benen eines immer reicher als bas anbere, beförbert wurbe \*\*\*). Bu diefer Demoralisation ber Kirche

<sup>)</sup> British Critic, April 1841, p. 415.

<sup>\*\*)</sup> Anecdotes of the life of Bp. Watson, Vol. II, p. 94.

<sup>(</sup>p 273), die Bischofe seiner Beit seinen little better than tools of the court. Und wie es bis in bie neueste Beit herab mit

durch die Bischöfe, trug die Regierung das Ihrige bei, und es ift allgemein anerkannte Thatsache, daß bis auf die Zelt Lord Liverpools kein Minister bei der Besehung der Listhumer und der Verwaltung des Kronpatronats überhaupt einen ans dern Zweck hatte, als den, seinen parlamentarischen Ginfluß zu verstärken \*).

Doch wurde man fich irren, wenn man fur bie Stellung und firdliche Autoritat eines Pralaten ber Englischen Ctaatefirche die Gewalt eines fatholiften Bifchofe gum Maafftabe nehmen wollte. Die Bauptftarte eines Englischen Bifchofs liegt in seiner politischen Stellung als Mitglied des Oberhau= fes und in bem Rirchenpatronate, welches die Bergebung vieler Pfrunden in feine Sand legt. Aber um fo fcmacher und ohnmachtiger ift er in Bezug auf firchliche Disciplin und Juriebiction. Gine Pflicht bes canonigchen Geborfams gegen ben Bifchof ift ber Englischen Geiftlichkeit praktifch nicht bekannt. Die Beschränfung seiner Authorität rührt aber nicht einen von ben Domkapiteln ber, welche bort in firchlicher Begiehung bebeutungelos geworben find, und mit ber Berwaltung ber Diecefe nichte ju ichaffen haben, fondern von den burgerlichen Gerichtshöfen; benn ber Befit einer firchlichen Ctelle wird nach bem Englischen Rechte jebem anderen Befige gleich geachtet, und fteht baber unter bem Schupe ber weltlichen Berichte\*\*). Wollte bemnach ber Bifchof einen Gelftlichen wegen schlechter Aufführung ober megen Irrlehre absehen, fo murbe

> ber Befetung ber Biethumer gehalten murbe, zeigt unter anbern die Aengerung bes Edinburgh Roview (Vol. LII, p. 436): Ein und Ereter seven Dinge, die seit undenktichen Beiten als hertommliche Belohnung bienten für ben hofmeister eines boroughmonger (d. h. eines ministeriellen Partheigängere, ber bei Parlamentswahlen für Bertretung ber Wahlsteden im Sinne tes Ministeriums sorgt), oder für bas knecktische Wertzeug bes ersten Ministere.

<sup>5)</sup> British Critic XIII, 46%

<sup>\*&</sup>quot;) Det Courts of common law.

bie Cache in letter Inftang von einer Jury von zwölf Laien (Raufleuten ober Sandwerfern) entschieden werben, vor welder ber Bifchof ale Beflagter erscheinen mußte \*). Reiner wird fich naturlich ber Gefahr aussepen wollen, von Rramern, Schneibern und Sandichuhmachern, die noch bagu Diffentere fepn konnten, abgewiesen und verurtheilt zu werben, und bie Folge ift, bag in ber Englischen Rirche vollige Billfuhr ber Lehre berricht, benn bie Unterzeichnung ber 39 Artitel gemahrt bort fo gut, wie im protestantischen Deutsch= lande die Befchwörung der symbolischen Bucher, eine nur fceinbare Burgichaft. Aber auch in anderer Beziehung ift bie Gemalt bes Bifchofe über bie Geiftlichen feiner Diocefe angerft gering und illusorisch. Ift es boch vorgefommen, bag sin Bifchof von einem Geiftlichen verklagt murde, ben er, weil er in feiner Diocefe eine Pfarrei erhalten, aufgefordert batte, feine Ordinations : und Befähigungezeugniffe vorzulegen. Das Gericht entschied zu Gunften des Klagers, auf den Grund, bag ein Cleriter nicht verbunden fep, feine Beugniffe bem Bifchofe vorzulegen \*\*).

Noch schlimmer als die Lage der einzelnen Bischofe, ift die der ganzen Kirche; sie hat keine Vertretung, keine anerskannten Organe, sie ist als Kirche schlechterdings unfähig zu handeln, zu richten, zu lehren und zu entscheiden. Früher sand eine Art kirchlicher Repräsentation statt durch die sogenannte Convocation der Provinz Canterbury, die aus zwei häusern, dem bischöslichen und dem des niedern Clerus bestand; aber auch sie war mit wenigen Ausnahmen völlig

<sup>2)</sup> Man sehe darüber das Monthly Review, 1840, Vel. III, p. 155, wo dieß gut auseinandergesett, und der Schluß gezos gen wird, daß — no legitimate means exist for the ejection of a heterodox minister. Auch der British Critic Vol. XIII, p. 460 bemerkt, daß die Courts of common law hove, in every possible way, circumscribed the exercise of all spiritual jurisdictions.

<sup>63)</sup> British Critic Vol. XIII, p. 461.

machtlos, da die Regierung allein sie berief und nach Willstühr wieder entließ. Zwar machte das Unterhaus der Convopation im Jahre 1717 einen Versuch, die heterodoxien des Vischoss hoadly von Bangor zu rügen, aber die Regierung schritt sogleich zu Gunsten ihres Lieblings ein, die Verssammlung ward entlassen, und ist seitdem nie wieder berusen worden \*). Wir werden bald sehen, welcher anarchische Zusstand sich demzusolge dort ausgebildet hat, wollen aber noch einen Blick auf den Zustand der Theologie und der öffentlischen Lehre im vorigen Jahrhundert wersen.

Aus bem Arminianismus in Berbindung mit ber leiben= fcaftlichen protestantischen Reaction gegen ben brobenben Ginbruch fatholischer Lehren und Principien unter Jafob II. hatte fich gang naturgemäß jene Richtung, welche man in England Latitubinarianismus nennt, entwickelt. Die Theologen und Pralaten biefer Glaffe, bie einflugreichften unter Jakob und Wilhelm III., waren von ben Grundfagen eines Laub, Montague, Bull, Thorndpte welt entfernt; fie gaben bereitwillig jeden Unspruch auf firchliche Authorität in Glaus bensfachen preis, ließen bas Princip des Protestantismus, bag jeber gemäß feiner inbividuellen Bibelbentung in letter Inftang feine eigene Glaubensauthorität fep, in vollem Umfange gelten, begten vom Abendmable bie Zwinglische Borftellung, und legten ben aus der tatholifden Rirde beibehaltenen fombolischen Sandlungen und Ceremonien bochftens nur ben Berth und die Bebeutung einer an fich gleichgultigen Gtis quette bei. Das haupt diefer Schule mar ber Erzbischof Tillotfon; ihre Principien batte Chillingworth zuerft im Rampf gegen bas katholische Authoritätsprincip entwickelt; unter ben Laien übte ber Philosoph Lode großen Ginfluß in biefem Ginne. Bon ber Regierung begunftigt, und getragen burch ben Beift bes Protestantismus, ber eben burch die Rämpfe von 1688 und vorher zu klarerem Selbstbewußt=

<sup>\*)</sup> Hallam's Constitutional History of England, III, 329.

sepn gelangt mar, ward die Tillotsonische ober Latitudinarissche Schule schnell die vorherrschende in der Staatskirche, während die theologischen und kirchlichen Grundsähe eines Laud, Montague, Bull und Thorndyke nur noch durch die Nonjurors \*), durch Manner wie Dodwell, Leslie, hides vertreten, und mit ihnen aus der Kirche ausgestoffen wurden.

Bis ju melder flaglichen Durftigfeit und Sobibeit bie Englische Theologie und öffentliche Lehre von da an herabfant, bavon geben Freunde und Feinde reichliches Bengnif. Die jegige Oxforber Schule betrachtet die Periode feit 1088 als diejenige, in welcher bas protestantische Princip jum erflenmale in England vollständig entfettet worden fep. biefe Zeit mar" - fagen fie - "felbst nach bem Urtheile uns ferer Gegner" (ber Evangelicals) "bie ichlechtefte, felbstfuch= tigfte und verborbenfte, welche bie gange Geschichte unferer Rirche feit ben Tagen bes heil. Augustin, bes Apostels ber Angelfachfen, aufzuweisen hat" \*\*). Gelbft bie alte verfchols lene Barefie bes Arianismus murbe von gelehrten Theos logen, von einem Whifton und Clarte, wieber in's Leben gerufen, und fand nicht wenig Unhanger; ber Bifchof Boably tonnte ungescheut bas Dofterium ber Dreieis nigfeit und ble gottliche Stiftung ber Rirche in Frage ftellen, und die burch ihn angeregte Bangor : Controverfe (er war namlich Bischof von Bangor) verrieth augenfällig bie Ohnmacht ber Rirche. Der Verfall bes geiftlichen Stanbes mar furchtbar. Der Bifchof Burnet erflarte, er habe ben firchlis den Buftand ber meiften europäischen Lander fennen gelernt,

<sup>\*)</sup> D. h. jene Vischofe und Geiftlichen, welche nach ber Revoluztion von 1688 ber neuen Regierung die Anerkennung und Els besleiftung verfagten, und beschalb abgeset wurden. An ber Spipe ftand ber E. B. Sancroft von Canterbury mit sieben Bischofen, unter ihnen ber berühmte Ren, B. von Bath und Wells.

eo) British Critic, July 1842, p. 76.

und mit Schmerzen muffe er es fagen, ber Englische Glerus feb unter allen ber nachläffigfte in feinen Functionen, und ber larefte in feiner Lebensweise \*). Der populärste unter ben neueren Eng= lifchen Theologen, Paley, beffen Schriften noch gegenwärtig in Cambridge ale flaffifche Lehrbucher gebraucht werden, befchrantte felbft die Inspiration ber beil. Schrift, indem er in ben Briefen Pauli inspirirte und nicht inspirirte Bestandtheile unterschied. Derfelbe Mann gablte in einer Bifitationerebe b. 3. 1777 viele Stellen ber beil. Schrift von der Wiedergeburt und bem neuen Leben bes Chriften auf, und ichob fie bann alle burch Die Behauptung auf die Ceite, biefe Ausbrude batten für und und im gegenwärtigen Buftande bes Chriftenthums gar teine Bedeutung ober praftische Unwendung \*\*). Gelbft bie Entwicklung einer fo gefährlichen Parthei, wie die der "Freidenker und Deisten", der Tindal, Toland, Chubb, Morgan 4. A., vermochte bie gangliche Berflachung und Ausartung ber protestantischen Theologie nicht aufzuhalten. Die Wort= führer ber protestantischen Staatsfirche faben mobl, wie gefdict bie neue Schule jede Bloge, die ihnen bas herrschende Spftem barbot, ju benügen mußte, wie Alles, mas fie und ihre Vorganger gegen bie katholische Kirche geschrieben und behauptet, in den Sanden ber Deiften gur vergifteten Baffe wurde, mit ber biefe nach bem Bergen bes Chriftenthums gielten. Co eignete fich j. B. hume Tillotson's philosophische Argumente gegen die Transsubstantiation an, und benütte fie zu einem Beweife, bag Bunber überhaupt unmöglich fepen. Alles, mas ferner in protestantischem Ginne über die

<sup>\*)</sup> Lord Mah on in seiner History of England from the peace of Utrecht, London 1850, II, 368, hat dieses Bengniß des Bischofs von Salisbury zur Charafteristif des damaligen firchlichen Busstandes angeführt.

Der gegenwärtige Minister Gladstone hat in seinem burchbachten und gehaltreichen Buche: Church Principles considered in their results (London 1840), p. 358 ff. Dieses und noch manches Aehnliche angeführt.

fruhe Ausartung und ben Berfall ber driftlichen Rirche, über bie Ginführung falfcher Lehren gefagt worden, die Bermerfung ber tirchlichen Tradition, die Berbachtigung ber alten Rirche - bieß alles wußten die Deiften trefflich ju gebrauchen, indem fie bie Folgerungen baraus in Bezug auf ben biblifchen Ranon und die gange historische Unterlage bes Diefe beiftischen Schluge aus prote-Chriftenthums jogen. ftantischen Pramiffen waren fo ichlagend, und felbft manche Theologen, wie Middleton, Bladburne und Undere famen ben Beinden fo offen auf halbem Wege entgegen, bag Unalaube und hobnische Ateligionsverachtung in furger Beit in England allgemein wurden. Der Bijchof Butler von Durbam fcrieb 1756: Gine Menge von Perfonen nehme es nun als entfchieden an, bag bie Richtigfeit ber driftlichen Religion endlich an ben Tag gefommen fen, und bag es fich gar nicht mehr der Dube verlohne, darüber nur eine Unterfudung anguftellen \*). - Der Erzbijchof Geder außerte 1738: Offene und eingestandene Geringschapung ber Religion feb ber unterscheibende Charafter bes Zeitalters, und wenn biefer Etrom von Unglaube und Gottlofigfeit nicht gebammt werbe, fo fen volliges Berberben unausbleiblich \*\*).

Als Reaction gegen dieses Uebel entstand zuerst die große methobistische Bewegung Wesley's und Whitfields, die jedoch bald zu einer Trennung von der Kirche führte; dann aber bildete fich im Schoose der Rirche selbst die Schule der Evans gellcals \*\*\*), in denen wir die zweite hanppparthei, welche ge-

<sup>&</sup>quot;) In der Borrebe ju feiner Analogn.

e") Works, Vol. V, p. 500. Aehntiche Beugniffe f. bei Glabs ftone, Church Principles p. 455.

or) Eines ber belehrenbsten Bücher über ben Beift und bie Ansfchanungsweise ber Evangelicals ift bas bes Amerikaners J. Brifteb: Thoughts on the Anglican and Anglo-American churches. Newyork 1825. Der Beriaffer ist ein eifriger Anshänger bieser Parthei, und mit ber Lage ber Dinge in England,

genwartig innerhalb ber Staatefirche besteht, ertennen. Grundgebanke biefer Schule war eine Opposition gegen ben Arminianismus ober eigentlich Pelagianismus ber Englischen Geiftlichkeit, gegen ihr halb beibnisches Moralifiren und ihre Ignorirung ber göttlichen Gnabe. Diese Opposition erwachte um bie Mitte bes vorigen Jahrhunderts und reifte gegen 1770; die Calvinische Fraction bes Methodismus, an beren Spipe Georg Whitfield, ber eindringlichfte Bolferedner Englands ftand, hatte an ihrer Entwicklung nicht geringen Untheil. Man manbte fich jurud zu ber altprotestantischen Lebre von ber Rechtfertigung burch bie bloffe glaubige Ergreifung bes Verbienstes Christi, und ben Corollarien biefer hauptlehre. Dabei tonnte man fich mit weit befferem Rechte, als bie Soch-Birchlichen, auf die Englischen Reformatoren, auf Eranmer, Ribley, Latimer, hooper, Jewel berufen, und jenen entgegen= halten, baf ihr Urminianisches Spftem ein fpateres frembes, erft im fiebzehnten Jahrhundert in die Landestirche eingeführ= tes Erzeugniß fen.

(Fortfepung folgt.)

so weit seine Voruntheile sie ihn erbliden lassen, genau bekannt. Er geht bavon aus, daß es die Dissenter allein gewesen, die, bis zur Erhebung der Evangelicals, das "Evangelium" in England nuch gerettet hätten. The apostacy of the English nation from the sentiments and spirit of the Gospel, had been nearly total, but for the dissenters; by their means, almost exclusively, a vital spark of pure evangelism was preserved etc. p. 65.



## Şrland.

Die große Debatte bes englischen Parlaments über Ire land ift gefchloffen und es haben bei berfelben bie Tories mit einer Majoritat von 99 Stimmen obgesiegt. Wer hiernach urthellen wollte, murbe glauben, es hatte fich burch biefes Ecrutinium bie Meinung bes englischen Bolfes fund gegeben. Mlein bie Reben, welche ju Gunften Irlands in bem Parlamente gehalten wurden, haben zwar nicht die Unbanger bes gegenwartig berrichenben Spfteme überzeugt ober allenfalls ju einem Votum für den Untrag Lord Ruffell's wegen Uns terfuchung ber irifchen Buftanbe bewegt, allein befto größer ift ber moralifche Ginfluß berfelben außerhalb bes Parlamentes baufes gewefen. Es haben fich aber bei biefen Berhandluns gen mehrere gang unleugbare wohl zu beachtenbe Refultate berausgeftellt, von benen wir nabere Renntnif ju nehmen, und um fo mehr veranlagt fühlen, als in den bieber in den beutschen Zeitungen gelieferten Berichten und Betrachtungen nber bie letten Begebenheiten in Irland und England fic boch noch fo manche Lucke findet. Auch wir glauben nicht, biefe Luden ausfullen ju tonnen, beabsichtigen auch nur uns fern Lefern einige Anhaltspunkte für die Beurtheilung der in Rebe ftebenden Verhaltniffe zu geben, nachdem wir ichon frus her durch Beitrage gur Geschichte Irlands, namentlich feiner Union mit England, wenigstens in allgemeinen Bugen bie bis ftorifde Grundlage dazu gelegt haben. Das fcon oft von uns fo rühmend erwähnte katholische Blatt: the Tablet ents halt, fowohl in feinen Berichten, als auch in verschiebenen

einzelnen Artikeln ein fehr reichhaltiges Material, von melschem mir in den nachfolgenden Bemerkungen vielfachen Gestrauch machen wollen.

Bon jenen unleugbaren Resultaten ift nun das Gine: bag ber gegen D'Connell und Conforten angestellte Proces burch ben von ber Regierung auf die Busammenfenung ber Bury und anderweitig geubten Ginflug nicht mehr ben nothwendigen Charafter ber Unpartheilichkeit an fich getragen bat, baß D'Connell, wie die Englander fich ausbruden, wegen ber packed jury tein fair play gehabt hat. Gerade biefer Um= Rand ift beghalb fo bedenklich, weil nach biefem Vorgange jeber ber fieben Millionen Ratholiten Irlands beffen gemars tig fenn muß, bei allen benjenigen Processen, in welchen die Regierung betheiligt ift, von einer aus feinen argffen Fein= ben jusammengesepten Jury gerichtet ju werden. Aluf biesem Wege ift ein Institut, welches in Großbritanien für ein Palladium ber Freiheit gilt, burch bie Regierung - und gerabe dieß ift das Schlimmfte - in einen großen Migcredit ge= bracht worden, ja es hat nicht fehlen konnen, daß fo ernft Die Cache auch ift, bas Verfahren, welches bei jenem Prozesse in Betreff der Ausschließung ber Ratholiten beobachtet murde, auch schon ine Lächerliche gezogen worden ift. Go trug fich por Rurgem in bem Nisi prius Gerichtehofe gu Dublin folgende Scenen ju. Gin herr Patrif Moran wurde zu einer Jury berufen; ale er eben ben Gib ablegen follte, fprach er ju bem vorfipenden Richter: Mplord! Richter: Bas munfchen Cie? Moran: Mylord, ich bin ein eifriger Repealer. (Allgemeines Gelächter). Richter: Run, mas thut bas gur Cache? Moran: 3ch munichte nur zu miffen, ob Gie bei Behandlung bes vorliegenden Rechtsfalles teine Ginmendung gegen mich zu erheben haben. (Albermaliges Gelächter, fo baß nur mit Dube bie Rube wieder bergestellt murbe.) Endlich kam ber Richter wieder jum Worte und fprach: 3ch habe nicht die geringfte Ginwendung zu machen. Moran: 3ch glaubte fo, weil ich boch ein eifriger Unbanger bes Repeal

bin (Wieberholtes Gelächter). Richter: 3ch habe nicht bie geringfte Ginmendung und ich glaube, Die Partheien eben fo wenig. Moran: 3ch dante Ihnen, Mylord! hierauf murbe Moran eingeschworen und fette fich unter einem mahren Sturm freudigen Gelachtere, woran ber Richter felbft auf bas Berglichfte Untheil nahm, nieder. - Die große, den Ras tholiten burch jenes Jury packing jugefügten Berlepung bat fich aber auf bas Deutlichste in ber befannten Abreffe ber englischen Ratholiten ausgesprochen, und unaufhörlich bauern in den verschiedenen Theilen Englands die Berfammlungen ber Ratholiten fort, um fich in befonderen Petitionen an die Ronigin ju menben, und biefelbe um Abbulfe folder, ben Ratholifen feindfeligen Maagregeln ju erfuchen; eine ber jahlreichsten Diefer Berfammlungen fand am 26. Februar gu Rewcaftle ftatt. Das Bedeutenofte aber ift bie Theilnahme ber Englander überhaupt; die Ration fieht in dem von ber Regierung beobachteten Verfahren eine große Rrantung nationaler Rechte; fo tonnte es geschehen, baf ber "überführte Berfcworer" in bem Parlamente felbft bei feinem Gintritte mit bem raufdenoften Beifall empfangen murbe und fein Cobn es ebenfalls unter lautem freudigen Burufe bes Saufes erflaren tonnte: "ich habe die Chre \*), bei diefem Processe verurtheilt ju fen". Die Darftellung Diefes Processes felbft bote in ber That den reichhaltigsten Stoff zu einer juristischen Abhands lung, bie freilich in die größten Ginzelheiten bes englischen gerichtlichen . Werfahrens eingeben mußte. Um belehrendften ift in biefer Beziehung die Parlamenterede des Gir Thomas Wylde, boch auch fie muß ohne nabere Runde bes englischen Berfahrens in mancher Beziehung unverständlich bleiben. Der hauptpunkt, um welchen fich Alles breht ift aber in Rurge

<sup>&</sup>quot;) Ein Beifpiel, wie verschieden diefer Ausdruck gebraucht wird, biez tet eine der jungften Sigungen einer beutschen Rammer, wo ein Minister sagte: "Da ich feinen Theil mehr an den Debatten haben tann, so muß ich die Ghre haben, den Saal zu verlaffen".

Irland.

ber : ber Proces D'Connells fonnte entweber von einer Common jury ober einer special jury entschieben merben. erftere wird aus ber Bahl von mindeftens 48 und bochftens 72. Die im Allgemeinen ju Gefcwornen bestimmt find, fur ben gerabe porliegenden Proces burch bas Loos berausgemablt, bie lete tere wird eigens für ben einzelnen Rechoftreit zusammengefent. Den Grund, warum die Regierung die Special-Jury vorgejogen habe, murbe von Gir Billiam Follett babin angeges ben. "Batten wir ben Proces vor einer Common jury ans gestellt, fo batte ber Beflagte fein Diecht gehabt ohne Angabe ber Grunde gegen einen Geschwornen zu ercipiren. Das Erceptionerecht ift bier febr beschranft, boch tann es unter Ungabe von Grunden ausgeubt werden, wenn ber Gefcmorne in die Loge tommt, aber der Beflagte muß beweisen, bag er gerechte Urfache habe; bie Bahl biefer Grunde ift gering und felten bringt man bamit burch. Dagegen findet fich bie Krone in einer gang andern Lage; fie fann nicht blog aus Grunben excipiren, fondern fie tann ohne alle Befchrantung die Ge fowornen ausschließen. Belden Weg folug nun bie Regies rung ein? fie ergriff ihren Weg mit gong bestimmter Absicht und gab ausbrudlichen Befehl, baß der Procef nicht vor einer Common jury geführt werden follte, vor welcher bie Partheien fich nicht gleichgestanden haben murben; und so murbe eine Spezial=Jury aus bem ausbrucklichen Grunbe angeordnet, Damit die Partheien fich gleichstehen und die Beflagten bas Recht haben follten, Gefchmorne ausstreichen zu fonnen .. Alls lein, wenn es der Regierung fo fehr darauf ankam, fich mit ben Beflagten ale Parthei gleichzustellen, fo fragt man, marum ließ fie nicht die Common jury ju, und ftellte fich jenen barin gleich, daß auch fie nur mit Angabe von Grunden gegen die Gefchwornen ercipirte? fie hatte ja nur auf bas Recht, obne Angabe bee Grundes und ohne Befdrantung ju excipiren, verzichten durfen, um fo mehr, ba fie feit langerer Beit von diefem Rechte feinen Gebrauch gemacht hat. Comit wird also D'Connell vor eine Special = Jury gestellt um ihn

vor einer Prarogative ber Rrone in Chup gu nehmen, welche biefe gar nicht auszuüben pflegt; es mare ja boch viel einfa= der gemefen, auch bier von biefer Prarogative abzusteben. Es fann alfo teinem 3meifel unterliegen, daß man bei ber Specials Jury feine besondern Abfichten batte. Dieg bebt Gir Thomas Wylde in feiner Rede fehr gut hervor, indem er fagt: "Man hat behauptet, daß wenn die Beflagten vor eine Common jury gestellt worben maren, bie Untlager gang nach Belieben Gefchworne batten befeitigen tonnen, mabrend bie Beklagten baju nur unter Angabe von Grunden befugt ge= mefen maren. 3ch fage aber, jene fonnten bas nicht nach Belieben thun. Wenn etwa aus bem Verzeichnif ber 72 Gefcmornen John ober Thomas aufgerufen worden mare und fie bann gefagt hatten: ber foll jurud bleiben, wie lange hatten fie boch mobl biefen Beg verfolgen tounen? dief murben fie (auf die Lange) nicht zu thun gewagt haben, und weil fie bieg nicht gu thun magten, barum mablten fie eine Special-Jury, wo fie in abgeschloffenem Bimmer ihre 3wolf ausstrei: den konnten, mabrend fie gegen die Common jury in offener Gerichtefigung exceptioniren mußten. Gine Common jury tonnten fie außerdem auch nicht brauchen, weil fie entschlossen maren, feine Rathollken zu haben, diese aber founten fe bei einer Common jury nicht vermeiben. Co aber ift man geschickter und abfichtlicher Beife verfahren, um ein Berdict gegen D'Connell ju erhalten". Da bierauf ber Rronanwalb für Grland ermiberte: er murde bei einer Common jury bie Gefchwornen nur unter Angabe ber Grunde verworfen haben, fo ergibt fich baraus ein Biberfpruch mit ber Neugerung bes Ministers Follet, ber gerabe bie ben Beklagten nachtheilige Prarogative ber Krone als die Urfache bezeichnete, warum man die Common jury bei biefem Processe vermieden habe. Diefer unheilbare Bi= berfpruch lagt beutlich ertennen, bag man gang befondere Urfache batte, ben Proces vor eine Special=Jury ju gieben. Der Krouanwald für Irland befindet fich in jedem Falle in einem Dilemma: entweder ift es unrecht, bag jene Prarogas XIII. 27

tive ber Rrone jur unbeschränkten Erception feit lange nicht ausgeübt mirb, ober es ift recht; im letteren Salle mare für D'Connell von biefer Prarogative nichts zu befürchten gemes Chebem fam es allerdings oft vor, bag eine nicht un= beträchtliche Bahl von Gefdmornen bei ber Common jury burch bie Krone gurudgestellt murbe, fo namentlich im Jahre 1834 auf einmal breiundvierzig; allein feit der Beit gingen vom Attornep:General Instructionen aus, wornach ein folches Berfahren eingestellt merben folle, und berfelbe Mr. Remnis, ber jest bei dem Processe D'Connells so vielfach seine Sand im Spiel gehabt, berichtet ichen im Jahre 1839: "Ich glaube, ich habe im Gangen nicht gehn gurudgeftellt; hatte ich nicht jene Instruction erhalten, fo murbe ich fcon eine gute Menge befeitigt haben". Diefer Bergicht ber Krone auf bie gebachte Prarogative ift berfelben aber feinesmege nachtheilig geworben, benn Mr. Emith felbst gesteht: Geit ich die Ehre babe, Attorney: General fur Irland ju fenn, habe ich viele Perfonen von bekannten politischen Meinungen vor eine Jury gestellt, die aus Leuten bestand, bie zu den nämlichen Uffos ciationen, beren Mitglieber jene maten, geborten, und in ben meiften Fallen habe ich bas beantragte Berbict erhalten. 3ch verfette mehrere Perfonen in Antlageftand megen ber nach den Borfdriften der Proceffione : Acte verbotenen Proceffionen vor eine aus Orangiften bestehende Jury, und ich erhielt die Entscheibung fur mich, ja faum mußte ich einen Fall anzusubren, mo ich Urfache gehabt hatte, mich fiber ein Verdict zu beklagen. Go habe ich auch mehrere Leute wegen Unruhftiftung aus Beranlaffung ber Behntverweigerung vor Weschworne gestellt, die selbst notorisch gegen die Zahlung der Behnten maren, und bennoch habe ich bas Schulbig erhalten". Demnach batte es auch febr wohl gefchen tonnen, bag bei bem vorliegenden Processe ein Manu, ber fein Pfund gur Repealrente jahlt, Mitglied einer Jury hatte fenn burfen, mithin erklart jener Attorney: General in bemfelben Aus genblick feine Unbanglichkeit an ein Spftem, wo er es ver-

A Tarra

lest. Comit fallt benn aber auch ber gange Bormand in Betreff ber Common jury über ben Saufen, und ber mabre Grund lag barin, daß bie Lifte ber Special : Gefchmornen eine weit größere Ungahl von Protestancen, wie man fie ges rabe branchte, und viel meniger Ratholifen enthielt, ale die Lifte ber Common-jurors; in biefer mare, nach allem Wege ftreichen von Repealern, boch noch immer ein Ratholit in die Jury Loge bineingefommen, bort aber mar ber Regierung die Möglichfeit gegeben, Jeden baraus gn verbannen. Das man aber bieß gewollt habe, icheut fich berfelbe Dr. Smith gar nicht einzugestehen, und zwar in folgender, bie Ras tholifen ber Meineidigfeit beschuldigenden Weife: man behauptet, mir bezeichneten die Ratholifen ale Deineis bige, fo antworten wir hierauf, bag mir diefes nicht thun. Bir behanpten blog, mas niemand ableugnen tann, daß jes ber Ratholit gelehrt werbe, bie Intereffen feiner Rirche fepen über jedmede andern erhaben. Davon ift aber bas prats tifche Refultat: baf, wenn auch nur ber Rame eines eingis gen Katholiten in der fur den Procest geordneten Jurylifte vorgetommen, menige Stunden verftoffen maren, bis baf nicht diefes Individuum einen fehr verftandlichen Wint von feinen geiftlichen Obern erhalten batte, baß bas emige Bobt feiner Ceele von feiner Ergebenheit gegen die Rirche in bies fer wichtigen Erifie abhangig fep". - Die Fuhrung biefes Processes ift bekannt; wie ber Unfang, fo ber Schlug. Kounte D'Connell feinen Geschwornen gegenüber mit Ludwig XVI. sagenc 3ch sebe keine Richter, sondern nur Anklager, fo tounte dief noch mehr Unwendung finden auf den Oberrichs ter, ber ben Proces refumirte und dabei eine vollftanbig: Antlage formulirte. Daher bemertt Gir Ihomas Wylde febr richtig: Dit welchem Preise bat man biefen Proces bes zablt? damit, daß man bas gange Berfahren verbach= tigt hat.

'Unfere Lefer wollen und entschuldigen, daß mir fie fo lange bei ber juriftischen Seite bes D'Connellischen Proceffes'

aufgehalten haben, wir wollen fie bafur gur Entichabigung aufeinen Augenblid in bas große Londoner Theater von Coventgarben führen. Um 28. Februar hielt hier die Unti-Corn-Lam-League ibre wöchentliche Berfammlung. Der Prafident hatte eben berfelben ein neues Mitglied vorgestellt und biefer feine Un= rede begonnen, ale ein gewaltiger Larm von draufen ber bie Aufmertfamteit der Versammlung so in Unspruch nahm, bag ber Rebner aufhören mußte. Alles ftand auf und richtete bie Blide nach der Thur, burch welche D'Connell eintreten follte; endlich ericbien er, und ein folches Beifallrufen ericboll, wie es noch nie zuvor in dem großen Theater, wo jest nicht me= niger ale fechetaufend Menfchen versammelt maren, gebort worben mar. Dief bauerte gebn Minuten; jede Stimme ftrengte fich bis auf bas Meußerfte an; jeder Urm mar in bie Bobe gehoben; Bute, Saschentucher, Schawle, selbst aufgemachte Regenschirme murben in ber Luft herumgeschwenft, um D'Connell ju begrußen. Der Larm murbe julest fo groß, bag ber Coventgarten in feinem Fundamente erfcuttert fchien; und sobald inwendig ein neuer Jubelruf erscholl, antwortete braufen die begeisterte Menge. - Auf folche Urt ift der "überführte. Berfcworer" in England - abnlich icon auf feiner Reife nach Loudon - aufgenommen worden, und er felbft brudt feine Frende über diefen Empfang in einem Schreiben an die Repeal-Affociation in Dublin aus. Alber in eben diefem Schreiben verhehlt er es nicht, baf man fich von ber Regierung nicht viel jur Erleichterung bes Buftanbes Irlande versprechen durfe. Die Erfahrung und Lehre des lepten Proceffes, welche mit D'Connell bas gange Land gemacht bat, fo wie bie burch biefen Gegenstand veranlagten Parlamenteverhandlungen, fo wie fo manches andere Unzeichen, fceinen blefe Beforgniß allerdinge ju bestätigen.

Eben diese Parlamentsdebatten haben auch ein zwe'ltes Resultat geliefert, nämlich das Bekenntnis des Premierminisfters Sir Robert Peel, daß Irland gegenwärzig nur mit mislitärischer Gewalt regiert werben könne. Er schiebt bavon

•

freilich alle Schulb anf die Repealagitation, allein es entfieht bie weitere Frage, wer ift an ber Repealagitation foulb? Die Union murbe mit Bulfe ber Bajonette ju Stanbe gebracht, und nach vierundvierzig Jahren befindet man fich auf bem Puntte erklaren ju muffen, Irland tonne nur mit Basjonetten regiert werben, mabrent die gange Bevolkerung ben Frieden auf eine mahrhaft beispiellose Beife, trop ber großten Rrantungen, bie fie erfahren muß, aufrecht erhalt. bem unglucklichen Buftande Irlands in ber Bergangenhelt tragt nur England bie Schuld, an bem ungludlichen Buftanbe Brlands in ber Gegenwart tragt nur England die Schulb, und wenn England auch für bie Bufunft bie Schulb auf fich ladt, bag biefer Buftand in Irland fortbauert, fo ift bieß nicht bloß eine Berantwortlichkeit, die es gegen fich felbft, fonbern gegen Guropa auf fich nimmt. Das übrige Europa fann eine Comadung Englande, eine Lahmung feiner Rrafte nicht wunschen, es fann leicht ber Augenblid fommen und er ift vielleicht nicht ferne, wo in anbern europalichen Canbern allein auf England die hoffnung gerichtet febn wird. Allein wenn bief auch um bie fremden Intereffen fich wenig, fonbern nur um bie eigenen kummert, so muß es fich gerade baburch zu traftigen suchen, baf es Irland fich verfohnt; ift diese Bunde gebeilt, bann tann England fühn aller Belt bie Stirne bieten, fonft aber bleibt Irland ber ftete verwundbare, ja tobtlich verwundbare Fled.

Wer nur etwas die Geschichte kennt, wird sich mit Recht über die naive Aeußerung Sir Robert Peels wundern, ber in der Bewegung der Irlander und in ihrem Bestreben für den Repeal, da alle andern Mittel, alle noch so flehenden Bitten und Vorstellungen nichts gefruchtet haben, die Ursache findet, weßhalb das Land nur mit Bajonetten zu regieren sep. Keine noch so thätige Agitation hätte aber die Repealfrage den Iren so nahe an das herz legen konnen, als die lepten Maastregeln der Regierung und der von ihr eingeleis

tete Proceff. Bas aber hat überhaupt die Repealbewegung fo febr gefordert, ale bie Erklarung des Ctaatefecretars, die Concessionen für Irland hatten nunmehr ein Ende erreicht, eine Ertlarung, Die mobl ein Reicher einem zudringlichen Betts ler, aber nicht ein Bolt bem andern machen fann, bem es bei ber Union versprochen bat, es in feinen Rechten mit ihm vollig gleichzustellen, aber nur wenig jur Erfüllung biefes Verfprechens gethan bat. Wogn murben aber bie Repealversammlungen gehalten? nicht um die Regierung einzuschüchtern burch die Menschenmenge, sondern diese vereinigte fic, wie D'Brien fich ausdrückte, um ihr Nationalgefühl an den Tag zu legen, und fie konnte triumphirend auf ihr Betragen appelliren, namentlich bei ber Beranlaffung ber Regierungsproclamation megen der Berfammlung von Clontarf. Die Regierung, melde lange Beit die Repealmeetinge, wie alle andern Verfammlungen ber Art in England und Irland gebuldet hatte, erließ bekanntlich jene Proclamation fo tury vor bem Bufam= meutritt ermabnter Berfammlung, bag Manchem ber Gebante nabe lag, es fep auf ben Ausbruch eines Boltounmillens und auf eine Maffacre abgesehen gemefen. Peels Behauptungen in Betreff Bajonetteregie= feiner rung erscheinen um so fuhner ben unwiderleglichen Borhaltungen gegenüber, welche die Tories fich in Parlamente baben machen laffen muffen. Gine ber glangenoften Reben, die bei biefer Gelegenheit gehalten worden find, ift aber die von Macauley, welche in den beutschen Beitungen, die noch nicht bie Monftergestalt ber englischen erhalten haben, freilich nur febr turg berudfichtigt worden Mag es vielleicht auch noch zu voreilig feyn, wenn ift. die Whigpreffe biefen ausgezeichneten Redner, ber durch bie Bahl der Ctadt Edinburgh im Parlamente fist, für eine verbefferte Auflage von Comund Burfe erflart, fo ift es doch nicht in Abrede ju ftellen, baft feine Rebe in vielfacher Besiehung eine ganz außerordentliche Bedeutung hat. Er begann damit, auf ben großen Werth aufmertfam gu machen,

welchen Frland für England habe, und wie fehr seine Bes wohner in jeder Rudficht auf eine Gleichftellung mit denen ber Schwesterinfel Unspruch hatten.

"Diefes Land, Gir!", redete er in üblicher Beife ben Sprecher bes Danfes an, ..feiner Ausbehnung nach fast ber vierte Theil bes vereinigs ten Ronigreiches, nach Berhaltniß feiner Bevolterung aber ficherlic mehr als ber vierte Theil, welches an Fruchtbarteit gewiß je: ben gleichen glachenraum in Europa übertrifft, mit einer für ben Dandel gunftigften Lage, wenigstens einer fo gunftigen ale nur irgend ein Land gleichen Umfanges, in ber gangen Welt fie bat, eine unerfcopfliche Pflangichule ber beften Golbaten, ein Land welches ohne allen Bweifel von weit großerer Bedeutung fur die Wohlfahrt und Große Diefes Rei: des ift, als alle feine weit entferntliegenden Befinnigen, felbft wenn beren vier ober fünfmal mehr maren, mehr Berth als Canada fammt Beftinbien, mehr Berth ale biefe beiben in Berbindung mit unfern Befinungen am Cap und in Auftralien, und mit allen ben weitumfaffenden Perridaften ber Doguid, ju welchem Buftanbe habt 3hr es herabges bracht? Bie regirt 3hr es? Dicht mit Liebe, fondern burch Furcht; nicht, wie 3hr Grofbritanien, fondern wie 3hr Gind regiert; nicht burd bas Butranen, welches bas Bolt ju ben Befegen hegt, nicht burch feine Aubanglichteit an die Berfaffung, fondern vermittetft Armeen und Deerlager". Der Redner berührt bann furg bie Befdichte ber Gra oberung Irlands und das weitere Berfahren Englands im fechesehnten und flebzehuten Jahrhundert. "Go tam es", fahrt er bann fort, "daß mahrend diefes gangen Jahrhunderts, das mas bei und Eflaverei genannt wurde, bort noch fur Freiheit galt, daß alle Ereigniffe, alle Data, alle Ramen, welche in ber Meinung eines Englanbere fich an alles basjenige anschloßen, was Ruhm und Glud feines Landes auber eraf, in der des Iren fich mit allem dem verband, was gum Ruin und gur Erniedrigung feines Baterlaudes biente". Im weitern Berfolg ber wichtigften hiftorifchen Thatfachen fommt ber Redner auch auf Pitt gu fprechen und bemertt von ihm: "Es darf nicht vergeffen werben, daß fein Plan (der Union) viel weiter ging, als auszuführen ihm gewährt wurde. Er wunfchte nicht bloß die Ronigreiche, foudern auch bie Bers gen und bie Reigungen ber Bolfer gu vereinigen. Bu biefem 3med folten bie gefentich eingeführten Schmalerungen ber Rechtsfähigfeit ber Ratholiten entferut, es folte ber tatholifche Elerus in eine wurdige behagtiche und unabhangige Lage verfest und bie tatholifche Er= giehnng völlig frei gegeben werben. - Gatte man biefes Epftem

Brlant.

burchgeführt, fo bin ich überzengt, mare jest biel Union mit Irland eben fo ficer und eben fo weit außerhalb bee Bereiches ber Agitation, wie die Union mit Schottland. Der Rame ber Union murbe bann von ber großen Maffe bes irifchen Bolles in ber Beife aufgefaßt worben fenn, bag fle die Entferung ber meiften graufamen Ungerechtigfeiten und ber Rechtsunfähigfeit bebeutet hatte. Unglücklicher Beife warb aber von all ben von Pitt beabsichtigten Maagregeln nur bie Union allein ansgeführt, und die irifden Katholiten murben inne, bag ihnen nur und ber Name ber fruberen Unabhangigteit geblieben mar, bie fo gering auch ihr innerer Werth war, fir fie einen Werth hatte, und baß fie bafür teinen Erfan an burgerlicher und religiofer Freiheit erhalten. Der Begriff Union murbe bei ben Iren nicht ibentifch gewesen fenn mit Ponalgefes ben und religiofen Buructfenungen, fonbern mit Emancipation und Berechtigleit. Deffen ungeachtet war es felbft bamals noch nicht ju fpat; es war nicht ju fpat im Jahr 1813, es war nicht ju fpat im Jahr 1821, ja es war fogar nicht ju fpat 1825. Wenn einige ber Danner, bamale mie jest im Dienfte ber Krone bochgeftellt, fich bagu erhoben hatten, bas gu fagen, mas fie vier Jahre fpater genothigt waren gu fa= gen, bann murben auch bamale bie Bohlthaten und bie Abfichten ber Berfahrungeweife Pitte bentlich hervorgetreten fenu. Der gange Mgis tationd: Apparat mar bamale nicht organifirt, Die Regierung unterlag teinem Zwange und es hatte mit Chreu und Bortheil gegeben werden ton: uen, mas nachmals 1829 gegeben murbe, und man batte fich bie Dauf: barteit bes tatholifchen, trifchen Boltes erworben. Aber im Jahre 1829 machte man Concessionen in einem greßen Umfange, man machte fie ohne Bedingungen, die Pitt unftreitig auferlegt batte, aber bennoch machte man fle mit Biberftreben, mit gang fichtbarem Unwillen, man machte fie eingestandener Daagen aus gurcht vor einem Burger: Briege. War diefe Verfdhunngsmaafregel wohl dazu geeignet, die Gemuther ber irifchen Ratholiten mit Dantbarteit und Bufriedenheit zu erfule ten? mußte bieß nicht vielmehr gerabe bagu bienen um ben Bemuthern eine Befinnung und ein Befühl eingnhauchen, bas nicht aubers als aufs Rieffte beflagt werben tann. Werben fie vergeffen, daß fie 27 Jahre lang fich ale Bittende an bas englifche Parlament gewendet, bag fie ihre Sache vorgestellt und beren Berechtigteit vertheibigt haben, bag fle bie Rechte ber Bewiffens : und burgerlicher Freiheit in Aufpruch genommen haben, und zwar mit Dinweis auf fruhere feierliche Burg-Schaften, auf bas Berfprechen Pitt's, ja auf bas Berfprechen welches Georg IV. ale er Pring bon Bales war, gegeben hatte? werden fie ce vergeffen, daß biefes Alles vergeblich war? Konnen fie es vergeffen,

wie bie tiefften Denter, wie bie ansgezeichnetften Rebner, in bem enge lifden Parlamente gewacht und gearbeitet haben für ihre Cache, aber Alles vergeblid? Pitt verfucte fein Berfprechen erfallen gu wollen, bafür wurde er von feinem Umte vertrichen. Nachmale verfuchten es Lord Grenville und Lord Gren, freilich brachten fle weniger in Borfdlag als Pitt, aber boch wenigstens einen Theil bavon, allein fie tonnten es nicht gur Ausführung bringen. Dann tam Canning; er nahm fic ber Ratholiten an, taber murbe er aber geheht und gejagt bis jum Tobe. Als aber er, eine ber größten Bierben bes Parlamente und ber tatbos lifden Gade, in fein Grab gelegt worden war, ale bie Ratholiten ans fingen fich felbit nach Butfe umanfeben und jene furchtbare Macht ents falteten, welche, ba fie fich gerade und genau innerhalb der gefehlichen Grengen hielten, nachmale gu fo merfwurdigen und gu folchen Refultaten führte, die ihre edelften Anmalbe nicht im Stande gewesen maren voranegufeben, ba - zwei Jahre nachdem jener große Mann nach feiner Anbestätte in ber Befimunfter=Abtel gebracht worden war, murbe als les dasjenige, mas er hatte ansführen tonnen, ja mehr als bich, ins Bert gefest. War es mobl aubere moglich, ale bag nicht von biefem . Augenblide an in ben Gemuthern ber gangen tatholifden Bevolterung Irlands bie Meinung eine tlefe Wurzel foling, bag von England ober wenigftens von ber machtigen Parthei, welche England regiert, Dichts auf bem Bege vernünftiger Borftellung ober aus Gerechtigfeit, Mis les aber burd furcht zu erlangen fen. Go murbe bie Conceffion ges macht, Dauf verdiente fie aber feinen und erhielt ihn auch nicht. Die Organifation ber Agitation war fertig. Die Leiter bes Bolles hatten bie Enft ber Macht und ber Andzeichnung getoftet, bas Bott felbft batte an Anfregung fich gewöhnt; es blieben Bofdwerben genug übrig, um als Beranlaffung jur Anfregung ju bienen, und bas Bolt fog bie Deis nung ein, baß auf bem Bege ber Borftellung nichts gu erlaugen fen, und baf Gerechtigfeit nur ber Gewalt ju Theil werbe. Wenn ich ben Buftand Irlands recht verftebe, fo ift er franthaft, aber er neigt nicht zu Parorismus. Irland ift ftete entzundbar, aber es fteht nicht in Flammen. Die Medigin der einen Berwaltung war ungeniegbar, die ber andern hielt die Rrantheit auf. Wahrend ber Whigverwaltung drofte ber Rrieg und hatte im Jahre 1810 ein Feind in Munfter ges landet, fo mare er nicht minder beiß empfangen worben, ale an ber Rufte von Rent; ber Grund lag barin, daß die Whigs guten Billen für Irland gezeigt hatten, und ich tann mich bee Bebantens nicht erwehren, daß, wenn jene Berwaltung fich einer eben fo großen Unters ftupung im Parlamente zu erfreuen gehabt hatte, wie die gegenwärtige,

und im Ctanbe gewesen mare, Die Maagregeln in Andführung gu brin: gen, welche Die Bobtthaten ber britifchen Berfaffung auf Irland ausandehnen bezwedten, Die Union in Beit eines Menfchenalters auf bem Bege folder Bermaltnug und Gefengebung eben fo ficher gewefen mare, als bas Gefdwornengericht. Aber bieß follte nicht fenu, beun fechs Jahre hindnrch mabite fich eine an Bahl machtige, burd Bewandtheit furchtbare Opposition gerade die irische Verwaltung als die Biels fceibe ihrer tubuften und tobtlichften Augriffe beraus. Gben biejenigen Lords : Lientenants, welche in Irland bie popularften waren, wurden angegriffen, wie noch teine andere vor ihnen und wofür wurden fie ans gegriffen? gerabe für biejenigen ihrer Bemuhungen, welche vorzüglich bagu bienten, um bas irifche Boll gu verfohnen. Jeber Befegespor= folag ohne Unenahme, ben jene Regierung vorbrachte und welcher in Arland popular mar, murbe entweber gang verworfen ober perftummelt. Einige Ratholiten, Manner von hervorragender gabigteit und fedenlo: fem Charafter wurden gu Stellen berufen, von benen ich nur fagen tann, bas fie weit unter ihrem Talente und Berbienfte ftauden. Diefe Un: fellungen wurden mit großer Bufriedenheit von ihren Landeleuten begruft. Rein Bunber! benn feit bunbert und fünfzig Jahren ber Pro: feription batten bie Rrafte, manche Beredfamfeit fo groß wie bie meines ehrenwerthen Freundes, bes Mitgliedes für Dungarvon (Shiel) und auberer Bierben bes Parlamente, fic aufgezehrt in außerfter Dunkelheit unter ber Berrichaft von Ponal und Rechtsichmalerungegefegen. -Endlich wurde ein Ratholit aufgenommen in den Geheimenrath 3. M. ber Ronigin, ein Anderer erhielt einen Gip in ber Schanlammer und ein Dritter trat bei ber Abmiralität auf. Angenblidlich folugen alle bie "Unterlinge" (underlinge) ber großen Torpparthei ein Buthgefchrei anf, arger als je eins gehort wnrbe, felbft nicht feit Lord Gordons No - Popery - Anflauf. Die Führer ber Parthei haben freilich, felbit an jener Beit, felten an bem Schreien Theil genommen, obicon ich and einige illuftre Beifpiele bom Gegentheil anführen tonnte, inteffen man beschnibigte fie, bag fie ihm zuhorchten und fich barau erfreuten, baf fie bagn aufmunterten und bag fie ihren Bortheil bavon zogen. Dehr branchten fie nicht gu thun. Auch fehlte es nicht an bffentlichen Bezeichnungen, welche jenes Gefchrei gleichsam beiligten. .. Fremde"! bich war eine betiebte Phrafe. "Schooftinder bes Papftehums! (Minions of Popery) wurde von Aubern gehort. Auch barf man nicht vergeffen, mit welchen abgefdmadten Benennungen Die tatholifche Price Rerfchaft, Die von ihren Gemeinden in größter Chrinrcht und Liebe und

A ....

nach Allem, mas ich bore, mit Recht geachtet wird, bezeichnete aub auf weld niedrige und boswillige Beije fie angegriffen murbe. Dan nannte fie eine: "Damond:Priefterfchaft", "die Spipbuben im Chorrod", fie murben gebrandmartt als bie "Baalspriefter" und als "bie falfchen Propheten, welche Jegabel an ihrer Tafel halt". Aber nicht gufrieden Damit, alle bieje Binterniffe der Regierung in ben Weg gelegt und jebe Maagregel, welche jum Bortheile Irlands in Borfchlag gebracht worben war, verftummelt zu haben, nahm die Opposition bamale eine ofe feufive Stellung ein und beichloß felbft einen Gefenesvorfchlag, aber jum Rachtbeile Irlands ju machen. Gie brachten ihre fogenaunte Regiftrationsbill ein, von ber fie jest felbft eingeftehen, bag bieß ein Ges fes jur Echmalerung ber Bahlfahigleit gewefen fen. 3ch bin nicht ges fonnen, meine Beidreibung biefer Daagregel von andern, als unr von ihren eignen Lippen gu entnehmen, und mas fie bamale nicht gugeben wollten, bas geben fie jest vollständig ju. Wir behanpteten, baf wenn -3hr eine noch frengere Registration einführtet, 3hr die großen Dafe fen der frifchen Babler ihres Bahlrechtes beranbtet. Damais langnes tet 3hr bat, jest gesteht 3hr es gu. Coll ich etwa glauben, 3hr battet bieß Alles im Jahre 1840 nicht eben fo gut gewußt, wie jent? Ift jest irgend ein Factum mitgetheilt worden, mas nicht bamals betannt gewesen mare? 3ft auch nur ein einziges Argument jest vorgebracht worden, welches bamale nicht angeregt worden mare und gwar zwanzig, dreißig und vierzig Dal in biefem nämlichen Baufe. Aber ihre Erflarung ift, daß jest die Berantwortlichteit des Amtes auf ibneu lafte, b. h. Ihr bedient Ench bes Privilegiums bas Baterland gu Brunde ju richten nur daun, wenn Ihr End in der Opposition befins bet. Die Stellen haben fie und ein folder Dieuft mußte auch feinen Lohn haben. Diefen Lohn hat er auch gehabt; mehrere Urfachen ha= ben mit einander gewirtt, um fie in bie Lage gu verfegen, in welcher fe fich jest befinden, aber ich glaube die Saupenrfache ift bas Difveranugen, welches fie in England gegen bie Berfahrungeweife ber vorigen Regiernug in Betreff ber irifden Angelegenheiten erregt baben. 34 glanbe, daß diefes die Banpenrfache fen, bag es eine Banpenrfache ift, fann nicht in Abrede gestellt werden. Aber in dem Gifer des Streites haben fie einen Beift hervorgernfen, einen Beift, ber leichter eitirt als beschworen wirt, ben Beift ber religioien Intoterang. Diefer Beift hat ihnen gu der Gewalt verholfen. Und es war in der That unterhaltend Die Predigten bes Dochm. Dugo Di'Reil gu boren, wie fie ihre Gache von Dochfirchlichen, von Riederfirchlichen und Diffentern als bie Cache

bes Evangeliums barftellen ließen , Die fich im Rampfe gegen einen ra: fenden Liberalismus, ber teinen Unterfchieb gwifchen religibfer 2Babrs beit und religiofem Irrthum teune, befande. Es war unterhaltent, Alles bieß gu boren; als fie aber gu ben Memtern gelangt maren, mirben fie inne, bag fie auf biefer Infel und in Irland an acht Millionen Ratholiten gu regieren batten, welche von ihnen und ihren Unbangern unaufhörlich beleidigt und vernnglimpft worben waren. (Laute Beifall: rufe.) Bas war die nothwendige Folge? Ich will ihnen vollen Glauben fdenten, baß fie bem Baterlande nicht ben geringften Schaben gn: fügen wollten - bich war nicht nothwendig um ihre politifchen Gegner zu überwältigen - auch will ich all ihren Erflärungen über ihren Bunfd, Ratholiten anzustellen, vertrauen. 3d glaube an ihre Unfrichtigfeit, wenn fie fagen, fie munichten einen confervativen tatholifden Inriften in Irland gu finden, um ihn ale Richter anzufielten. Gewiß warbe fie nichts mehr erfreuen, als einen folden Confervativen, ber mit hinlanglichen Salenten für Gefchafte und jum Reben ausgeruftet, fie in den Regierungegefcaften unterftupen tonnte, an finden. 34 glaube bieß alles, aber was ich bennoch wiffen mochte, ift bieß: 20 a= rum find benn im gangen Reiche alle Ratholiten ihre Feinde? (Donnernder Beifallernf.) Bat man bavon je etwas zuvor gehort? ba find acht Millionen Menfchen von allen verfchiedenen Berufdarten, von allen Arten von Charafteren, allen Claffen ber Gefell: fcaft, herab von dem Erbmarfchall, bem Erben ber Dowards, ber Mowbrand und ber Aigalland bis jum armften Banern - und hat man wohl je fo etwas gehort, daß biefe alle gegen die Regierung vereint bafteben. Findet fich etwa in ber tatholifden Dogmatif irgenb eine Tendeng gur Bereinigung mit ben Principien ber Bhige ober ber Democratie! 3m Gegentheil, Die tatholifden Grundfate merben oft gerade ale einer entgegengefesten Richtung angehörend ermahnt und ohne mich auf theologische Fragen einzulaffen, fo hat man boch immer gebort, bağ von allen Formen bes Chriftenthums ber Ratholicismus bas meifte Gewicht auf Alterthum und unvordentliche Uebung legt; es mbotte baher doch wohlden Unicein haben, bag bei ben romifc ta: tholischen eine Reigung zum Conservativen anzntreffen ware. Bas aber bie Bohlgeneigtheit ber Krone fanbetrifft, fo ift von biefem Standpuntte aus die große Maagregel ber Emancipation vollig gu; Nichte gemacht. Bon all ben Sefchenten, von benen man glaubte, baf fie durch bas Befet von 1829 verlieben worden fepen, haben die Ratho: Ulen Irlande, fo viel ich mahrnehme, nur ein einziges erlangt, nämlich

i.

die Bulaffung jum Parlament nud felbft biefes murben fie nicht bens nen, wenn die Regierung im Stande gewesen mare, Die irifche Regis Arationsbill burdgufenen. Alles was bieber gefchehen ift, mar bain gemacht, um bas nationale und religible Befühl tee Bolfes gu verwun; Der Redner befpricht taun mehrere ber Regierungemagregein und tommt banu auch auf tie Proclamation wegen bes Meeting an Cloutari ju fpreden. "Der erfte Lord Staatsfecretar fur Die Colonien hat behanptet, es laffe fich beweifen, bie Regierung habe Alles, mas in ihren Kraften fand, gethau, um die Berfammlung von Clontarf ju verhindern; bas laugne ich. Die Regierung felbft hat augegeben, bag erft am Freitag Morgeus der Gutichluß gefaßt wurte, eine Proclamas tion ergeben gu laffen, und bag tiefe Gutidliegung in Dublin wegen ber nothwendigen Berathungen nicht vor Connabend befannt werben tounte. Bedurite es bier noch ber Berathungen? Bas! 3hr mogt Borte und Phrafen ab, mahrend ihr tas Liben ber Unterthanen ber Konigin abmagen folltet! Rein vernunftiger Menfc wird magen gu behaupten, bas wenn bie Leiter ber irifchen Angelegenheiten eine binlangliche Ginfict in die Dringlichteit ter Umftante gehabt hatten, fie erft am Coungs bent Morgens eine Proclamation hatten ergeben laffen, burch welche ber Unfall bes Berluftes von Menfchenliben hatte vermieben merben tonnen. Aber burd weffen thatige Bermittlung murbe biefes Unglad verhutet? durd die Dagwijchentunft jeues Fuhrere, ben 3hr verfolgtet. Glud fand Gud jur Seite und Er Rand ba ale Guer Freund, und burch feine Bemühung geschah es vorzuglich, daß mahricheinlich eine Scene fo furchtbar, als bie welche fich ju Manchefter gugetragen bat, verbindert murde". Dierauf tabelt Macaulen Die gange Procefiuftrnes tion gegen D'Connell. In Betreff Diefes Mannes fpricht er eine Wei: nung aus, ber gewiß Beter ohne Unterfchied beiftimmen wird: .. In Bahrheit muß ich fagen, bag bie Stellung, welche D'Connell in ben Augen feiner Laudeleute einnimmt, von ber Art ift, wie noch nie ein Führer bes Bolls in ber Geschichte bes Meuschengeschlechts fie eingenommen bat". Bir werben biefen Puntt nochmals aufnehmen, foren wir einstweilen ben Reduer weiter: "Aber Ihr irret Euch, weun Ihr glaubt, daß bas Intereffe, mit welchem man auf ihn fchant, fic allein auf diefe Infel befdrantt. Gehet wohin 3hr wollet auf bem Conti: nent, fpeift an einer Table d'hote, besteigt ein Dampiboot ober irgend ein guhrmert, fobalb Gure Sprache Guch ale einen Englander verrath, Die erfte Frage , bie an Euch gerichtet wird, ift bie: Wie geht es mit D'Connek? - Es ift eine tranrige - ja eine unsetige, nicht gu beftreis

tende Bahrheit, baf über ben gangen Continent in Betreff bes Berhalt: niffes Englands ju Irland eine abuliche Empfindung verbreitet ift, wie in Betreff des Berhaltniffes Ruglands gn Polen. 3d billige biefe Empfindung nicht, aber fle ift natürlich. Dhne die große Giferfucht in Anfolag zu bringen, welche Englande Macht erregt, will ich bas Saus nur baran erinnern, bag bie irifde Agitation auf bem Continent zwei Befichtepuntte bietet, welche fowohl ben Eympathien ber Royaliften, als ber Democraten gufagt. - 3ch branche nicht ju fagen, bag ich biefes nicht erwähne, um bie Regierung einzuschüchtern, aber bas behaupte ich, bağ bie Maagregeln, welche bie Regierung bei biefer Belegenheit ergriffen hat, anger allem Tabel hatten fenn follen, und baß fie auf folche Beife batte einen Gieg erringen muffen, fo aber, daß der Gieg für fie nicht uoch ein größeres Ungluct geworben mare, als eine Nieberlage. War aber bieß wohl ber Ausgang ber Cache!" Rachdem ber Rebner bann ben Pro: ceft, bie Bufammenfegung ber Jury und bann nochmals bie politifche Seite der Sache berührt hatte, folog er feine Rede mit folgenden Borten: "Wahrlich unfer Land ift ein großes und glangenbes, ein mach: tiges Reich, wohl verfeben mit ben Mitteln bes Angriffes, wie mit Den Baffen zur Bertheidigung. England vermag viele Dinge, welche weit angerhalb ber Dacht irgend eines Bolles ber Belt liegen, es hat China ben Frieden bictirt, regiert Auftralaffen und beherricht bae Raf: fernland. Sollte fic bie Beranlaffung bieten, es tounte binmeg von ber Oberfläche bes Oceans ben Banbel ber Welt jegen und wie ehebem Die Bafen blodiren und fein trinmphirendes Banner ausbreiten von bem baltifchen bis jum adriatifchen Deere. Es ift im Stand fein in: Difches Reich gegen alle brobente Feintfeligfeit, ju Land wie gur Cee, gn behanpten; aber bei all bicfer ungehenern Bewalt hat es einen verwundbaren Puntt, einen unbewachten Bled und biefer gled ift gang nahe an feinem Bergen, ein flect auf welchen vor fünfundvierzig Jahren ein tottlicher, wenn gleich nicht tottenber Stoß verfucht warb. rung und Parlament, beibe find fie in ihrer Ephare veranewortlich; in Betreff meines Antheile an diefer Berantwortlichkeit, will ich mich bard mein Botum ju Sunften bes Antrages meines eblen Freuntes entledigen, und ich bin gewiß, baß mit mir eine fo große und imponis rende Angahl von Mitgliedern biefes Saufes ftimmen wirt, bag fie bagn binreicht, um die irifchen Ratholiten gu überzeugen, baß fie noch Freunde in England haben, und daß fie noch nicht genothigt fenen, alle Doffnung auf die Beisheit und die Berechtigteit bee Reicheparlamente aufs знасвен". —

Es laft fich nicht lengnen, biefe glangenbe Rebe tragt eine bebeutenbe Barbung whiggiftifder Tenbengen an fic, ine beffen gang abgefeben von biefen bat fie ber Regierung folche Babrheiten gefagt, baß fie nothwendig im gangen Cante ben größten Ginbrud machen mußte. Ob fur Irlant von ben Bhige mehr Beil ju boffen ift, fteht babin; fie find eben auch eine Parthei, beren Bermaltung im Allgemeinen gerabe nicht, und in mancher Beziehung noch meniger als bie ber Tories gebilligt werben fann; wir wollen auch einraumen, bag Manchen von ben Leitern ber Whige es bei ben Reben weniger um Irland ju thun ift, ale vielmehr fich ber irifchen Frage als eines Bebels zu bedienen, um burch fie wieberum gut Regierung ju gelangen. Inbeffen bie Tories gebrauchten bies fe Mittel, indem fie bie ihnen gu weit gebenden Conceffios nen ber Bhige angriffen, bie Bhige, incem fie unftreitig mit großem Rechte bie gange, burch religiofe und burgerliche Intolerang bictirte Politif ber Tories befeinden. Und murbe man febr Unrecht thun, wenn man glaubte, baf es nicht eine große Bahl von Bbige gebe, bie nicht von bem aufrichtigent und ernftlichen Bunfche, Irland ju belfen, befeelt maren. Die Tories haben jest bie specielle Untersuchung bes Buftans bes Irlands abgelebnt, und wollen alfo einzelne Gefepe eins bringen jur Ordnung und Berbefferung ber irifchen Buftanbe. Bas in biefer Begiehung gefchehen wirb, ift freilich noch nicht entschieden, indeffen die allgemeine Meinung ber Rathos liten Irlands und Englands fpricht fich babin aus, bag man eben nicht gar ju viel bavon erwarten burfe, und die Regies rung muß es fich menigstens zuschreiben, wenn man nicht großes Bertrauen in fie fest. Etwas gang Enticheibenbes und bochft Bichtiges, ja eines ber bebeutenbften Refultate diefer letten Greigniffe ift aber gerabe bas, baf die Ratho. lifen Irlands und Englands - Lord Beaumont bat bie tramrige Chre, bavon ausgenommen gu fepn - jest eines Gins nes geworden find; mabrend gerade bie englischen Ratholiten bis babin die Tories unterftupt haben, find fle jest ihre 286

berfacher geworben, und ein febr beutliches Beugnif fur bie veranderte Gefinnung in biefer Beziehung bat ber befaunte Renelm Digby abgelegt, ber einen gang vortrefflichen Brief über die diese Angelegenheit an D'Connell geschrieben bat, ben wir leider aus Mangel an Raum nicht mehr mittheilen konnen. Wir haben in einem frühern Urtikel (Bb. 12, 6. 51 u. f.) barauf aufmerkfam gemacht, wie bedauerlich die Cheibewand mar, die zwischen ben englischen und irifchen Ratholiten bestand, und wie wenig hoffnung wir hegten, daß fie leicht zu befeitigen fen. Dieß fcwierige Wert haben die Tories mit ihrem Proces vermocht, diefer hat die Scheibemand piedergeriffen, und muß bie Grlander in ber, einerlei ob richtigen ober unrichtigen Idee befestigen, fur fie fen nur aus ber Aufbebung ber Union noch Etwas ju hoffen. Der mabre, aufrichtige Bille ift es, den fie in ber Bandlungemeife ber Regierung vermiffen, man will nicht, theils aus religiofer Intoleraug, aus politischer Eugherzigkeit Irland aus bem Buftande der Erniedrigung berauchelfen. Daber eine Reibefolge halber Maagregeln, die das freilich beinabe unbeilbar gemorbene Uebel nicht von Grund aus beilen. .

Schon sonst haben wir barauf hingewiesen, wie die wichtige Frage in Betreff ber anglicanischeirischen Kirche verhältnismäßig pon untergeordnetem Interesse zu der andern in Betress der Stellung der Gutsberren zu den Pächtern ist. Wir wollen und bei jener auch nicht weiter aufhalten, sondern nur im Vorübergeben eine nicht uninteressante statistische Notig bervorhesben, welche the Tablet aus dem Tyne Mercury entlehnt. Es haben nämlich in lepterer Zeit eilf protestantische Vischose in Irland zusammen eine Summe von 1,800,000 Pfund Stersling, also mehr als zwanzig Millionen Gulben, so weit es zur Kenntnis der Gerichte gekommen ist, hinterlassen. Die Gesammtheit aller Episcopalen in Irland beläuft sich nicht auf mehr als etwa 400,000, so daß jeder Prälat für seine hischössliche Gorge um jedes seiner Schästein, sep es Mann, Weit oder Kind, mit nicht weniger als etwa 55 fl. belohnt



wird, wobei bann angerbem bie Gintunfte bes niebern Clerus gar nicht in Betracht tommen. Diefe gewaltigen Gummen, welche von Ratholiten bezahlt und den Ratholiten gang entgogen werben, wurden in ben Banben ber tatholifchen Bifchofe naturlich jum allergrößten Theile jum Bau von Rirchen und Schulen, jur Unterftugung der Urmen verwendet worden febn, mahrend jest bas Land Richts, gar Richts bavon bat; bas Gelb geht an die Bermandten ber Bifchofe, bie es ohnehin außerhalb Landes in England verzehren. Ja, folche Dinge find benn boch arg, besonders wenn man bebenft, wie bas irlide Bolt noch obenbrein ben Clerus feiner Rirche ernabren muß, wie bieß febr naiv ein junges irifches Dabden bezeichnete, welches bei ben letten Debatten Gir Cb. Rapier im Parlamente rebenb einführte. Er hatte fie ges fragt: ob fie jest nach Entscheibung ber Behnufrage nicht Alle weit gufriebener fepen? "herr", mar ihre Unfwort, "feben fie mobl ben Mann bort, ber auf jener Geite bes Weges are beitet? er bat einen eigenen Garten, und für biefen Garten muß er einen Bebenten an ben protestantifchen Geiftlichen jabe Ten, von bem er benft, baf. er feine Geele jur Bolle fenbet, und einen andern an ben fatholischen Priefter, bamit er von ber Solle errettet werbe". - Bang vortrefflich maren auch bie oratorifden Bergleiche, welche Chiel am achten Tage ber Parlamenteverhandlungen zwischen ber tatholischen und anglicanifchen Rirche in Irland jog, wenn er fagte: "bie tatholifche Religion ber Sinnesweise Irlands eingeboren, bat ihre Burgele tief und weit in bem Glauben und ben Gefühlen bes Bolfe; unter ber Uxt ift fie gewachsen und im Sturmwind bat fie. fich entfaltet, mabrend ber protestantische Glaube, obwohl aufbewahrt in einem prachtigen mit ungeheueren Roften bergerichteten Treibhaufe, babin welft, wie eine frankelnde exotische Pflanze, ber teine naturliche Lebenotraft beigebracht werben fann".

Die schlimmste Seite ber ganzen irischen Sache ist aber bie schon angebeutete Landlord and tenant question. Bur XIII. 28

Untersuchung ber in biefer Beziehung obwaltenden Uebelftanbe bat die Regierung allerdinge eine Commiffion angeordnet, allein wie ber julest ermabnte Rebner hervorhebt, fie besteht wiederum nur aus den Grundeigenthumern; tein katholischer Bifchof ober fonft ein Geiftlicher, ber eine genaue Renntniß von bem Buftande ber Armen bat, ift jum Mitgliede berfelben gemacht, und fo burfte jener mit Recht glauben, bag biefe Commiffion auch nichts weiter als brei ober vier Foliobande mit Dingen aufullen wirb, die Jebermann ichon weiß. 2Bas aber diese michtige Frage auf fich bat, bafur tann als Beweis eine fleine, fo eben ju London erfchienene Schrift, die ben Die tel führt: "Gin Schrei aus Irland" (A Cry from Ireland) bienen, welche einen Schotten jum Berfaffer bat, ber burch feinen langern Aufenthalt in Irland fich eine genaue Rennt= nif diefer Berhaltniffe zu verschaffen gewußt und speciell über bas Berfahren eines in ber Graffchaft Rillenny anfäffigen Guteberrn Richard Chee mit Ramen, gegen feine Dachter Austunft gibt. Allerdinge lagt fich nicht vertennen, bag gebachter Esquire bie Cache fehr grob getrieben bat, aber es foll nach der Meußerung eines ebenfalls dort angefeffenen Man= nes barauf hinaustommen, baß herr Chee feine Pachter mit einem hanfenen Strid, fo mancher andere Guteberr aber mit einem feibenen Saben, aber mit gleichem Erfolge erwürgt. Wir theilen unferen Lefern Giniges aus biefer Schrift mit, bie eben nur in bem Falle bes Mr. Chee einen ftatt vieler vor Augen ftellt.

Diefer Mr. Shee hatte eine Menge folder Pachter, mit benen Contrafte auf langere, aber bestimmte Beit (losseholders) abgeschloffen waren, benen er nicht wie andern (ben sogenannten tenants at will, etwa den Besupern nach "herrengunst" in Bapern entsprechend) willstührlich fundigen fonnte. An eine Austreibung dieser Pachter konnte er nur benken in dem Falle, wo sie ihren Bind nicht zahlten; hieran

<sup>\*)</sup> Der Contract, welcher ben namen lease führt, wird oft auf 90 Jahre abgefchlisten.



Um fich aber uberhaupt einen Begriff ju machen, in meld einen fürchterlichen Buftand bie Landleute burd bie Gutsherren und ihre Birthichaften verfest worden, muß man den Umftand erma: gen, baß allein im Jahre 1843 in ber tleinen Stadt Thomastown in ber Graffdaft Rittenny bei ben verfdiebenen Biertetjahrefanungen ber Richter nicht weniger als: 4318 Proceffe verhaubelt worden find, bief ift fürchterlich! Wie viel Schweine, Rartoffeln, Korn, Rube und foufti: gen Erträgniffen ber Pachtwirthichaften find bei diefen viertaufend breis hundert Proceffe die gegen eine aderbauende Bebolterung angefiellt worden fint, gerichtlich verlauft, baun nach Baterford gefcafft und nachher nach England, ale ein Beiden bee blubenden Boblftaubes Irs lands binübergebracht worden. Bas aber noch mehr bofes Bint ma= den muß, ift bas, bag bie Rlager bei biefen Proceffen meiftens Protes fanten find, die Betlagten aber Ratholiten. Diefe feben fich fortmab. rend por Gericht gezogen, ihre gange Aufmertfamteit richtet fic auf Diefes bin, ihr Gelb muffen fie theils fur fich, theils in Burgfcaften für ihre Freunde bei Bericht verwenden. - Gitirt werden fie burd einen protestantifchen Gerichtebiener, bei Gericht empfängt fie ein protestau= tifcher Thurfteher, ein protestantifcher Ausrufer (crier) fundigt beu Proces an, eine protestantifcher Magiftrat gibt ben Ausschlag, protefantifche Beamte nehmen bie Pfandung oder die Arrestation par. Auf bem Bege jum Befängniffe begleitet fte eine protestantifche Escorte, bort empfängt fie ein protestantifcher Gefangenwärter. Bei einem Eris minalproceffe merben fie von einer protestantischen Jury beurtheilt und wenn foulbig befunden, von einem protestantifchen Benter geheutt. -Ja biefe Buftanbe Irlands find fo fdeuslich, bag man, wenn man langft bas Menferfte in Diefer Begiebung gehort oder gelefen gu haben glaubt, wahrhaft erschrickt, bag die Granel noch immer weiter geben und die superlativefte Redeweise noch bei Beitem nicht genügt, um die Babrbeit auszudrüden. -

Wir können ben Gegenstand bieses Artikels nicht verlafsen, ohne nicht zuvor noch einen Punkt berührt zu haben, ber uns, von Wichtigkeit zu sehn scheint. Wir haben nämlich wohl die Frage auswersen gehört: "ob ein loyaler Unterthan bas Versahren D'Eonnells billigen könne" — ein Versahren, welches nach unserer Ueberzeugung durch legale Führung, nicht durch Empörung des Volkes die Regierung moralisch nöthigt, den Gräueln in Irland ein Ende zu machen.



religiöfer Freiheit, in Amerita ift fie es, bie bie Glemente ber

Ordnung in die ungeregelte Freiheit hineinbringt", bei uns nahrt und belebt sie freudig die Unhanglichkeit an die Fürsften unseres Glaubens, auch in den protestantischen Landern lehrt sie die Unterthanen die Obrigkeit ehren und in Gehorssam folgen, in Irland und Polen ist sie die Trösterin in als len Leiden. Ja, wer kann es verkennen, nur die katholische Rirche allein hat es den Iren möglich gemacht, die Schrecken der Verfolgung, die Noth und den Jammer, womit man sie heims gesucht, zu ertragen. Und wer dieser Religion eifrig anhängt, der sollte O'Connell nicht in seinen großen Verdiensten anerkens nen dürsen, ohne sich gegen die der eigenen Obrigkeit schulz dige Ehrfurcht und Liebe zu vergehen?!

## XXIX.

## Der Guftav Abolphs-Berein und die Frifche Sache.

Das neueste Produtt des deutschen Genius, das Drama: "Der Doppelabler, oder die uneinigen Brüder", ist nun, bis nahe zum Schluße des zweiten Actes, über unfere Nationalbühne hins gegangen. Weder an die Einheit von Zeit noch Ort gebunden, wurde es schon vor Jahren, nicht 1835, sondern ao. 1817 angekundigt. Nachdem der Wienercongreß, vor der Menge dringendster Geschäfte, der religiösen Verhältnisse nur in einem flüchtigen Augenblicke flüchtig gedacht, hatte man, protestantischer Seits, als jeder in seine Erbschaft eingetreten, umgeschaut, und auf dem Schlachtseld waren nur noch zwei katholische Mächte, so zu sagen aufrecht stehend, gefunden worden, und man hat daraus geschlossen: der Ratholisism seh nun endlich nach langer Ugonie am Verscheiden. Das hatten alle Slocken nun zugleich mit dem: "eine seste Burg ist unser Gotte", ansgeläutet, und man hatte die Erequien angeordnet. Die Ratholischen aber, die die

Cache nicht alfo verftanden, waren fofort unter bas Gemehr getreten. Der Prolog war barauf gesprochen worben, ale eine Furftin ans bem hobenzoller'ichen Saufe gur alten Rirche übergetreten; Die Ueberrafchung batte Worte ansgerebet, bie bie Beifter noch aufmertfamer gemacht. man barauf bie 3wifchenzeit mit milber 3wangspaarung zweier Confessionen jugebracht, begann ber erfte Act ja fpielen. Die einfache Intrigne biefes Uctes war ohngefahr: ber Staat macht ber Rirche Bumuthungen, bie biefe abweifen muß; er fucht bie Diener ber Abmeifenden in fein Intereffe gu gieben, was völlig miflingt, und die Widerspenstigen werden nun jur haft abgeführt. Run aber mischt das heilige Officium fich in ben Sandel, bas Bolt nimmt Parthei; wie eine elaflische Rugel an ble Wand geworfen, in einer Dolle eingebeugt wird, aber rafch gurudichnellt, fo folgte bie Reaction auf die Action: ber Ctaat erkannte endlich, dag nicht burchjubringen auf biefem Bege, die Theilnehmenden au ber hands lung traten nach einander ab, und ber erfte Act mar ausge fpielt. — Gine Heine Paufe, ber Borhang bob fich wieber, und ber zweite Act begann. Diegmal mar es ber Chor, ber bie Sandlung weiter führte, ber Ctaat ftand im Bintergrunde. Die Buhne stellte eine unabsehliche, baumlofe Saibe vor, ohne fonderliche Beläftigung der Caffe, in malerifcher Perfpektive bargeftellt. Im hintergrunde fab man bie Bundeslade ohne Borhang, und geöffnet, daß man ihr Innerftes burchschaute. Da war ftatt bes Mannas eine Probe ber fcmebischen Suppe im Topfe aufgestellt. Statt ber Aaroneruthe waren einige ber Branbfacteln, mit benen bie Schweben ben Bauern unter bie Betten geleuchtet, bis fie ihr Leptes bergegegeben, aufbewahrt. Statt ber Steintafeln mit bem Decalog, mar ein Auszug der Landesgesete bort beschloffen, nach bes nen fo eben das Evea hofgericht den Convertiten, Mas ler Milfon, Landes verwiefen, und ihn erblos und burgers lich tobt erklart. Oben auf ber Labe faß bie bekannte Gots. tin mit ber phrygischen Dupe, mit bem Rruglein ber Frau

#### 424 Der Buftan Abolphe: Berein und die Brifde Cache,

Solla, und bem Becher, worin fie jebem gratis einfchenfte; Deth, Bier, Wein, alles wie es fein berg verlangte. Fahnen umwehten fie: es lebe Guftav Abolph, ber Retter und Befreier Deutschlands, ber Tapfere und Rriegserfahrene, Gereigte, Beleibigte, voll Gis fer für bie evangelische Lebre, und gegen die Jefuiten, und mit Bertrauen auf fich ausgeruftet! Es leben Orenstjerna, Torftenfohn und Banner, die unter Feuer und Schwert immer milben Bergens geblieben, die evangelische Union foll leben! Die Nachricht von bem neuen Rruge und ber fconen, bebergten Wirthin verbreitet fich balb allumber in ber Runde, und es entfteht ein Rennen und ein Laufen, und ein groß Getum= mel von allen Seiten; benn bie Judenfchaft, bas Chriftenthum, bas Beidenthum und Alles was unter und über ibm flebt, brangte in hellen haufen fich herzu. Bas gibre, mas folls benn merben? ift in Aller Munde. Gin Bolferedner fpricht: tonnen nicht ferner mehr ben Spott ber Papiften ertragen, bie auf ihre Ginheit pochen, und wollen une auch jest einis gen, nicht in idealer Beife über Dogmen ober bergleichen, wie bie Thoren gethan; auch nicht, wie es im Bollverein gefchieht, in gemeinsamer Schapung; fonbern nach unserer Urt, im Albichen gegen die verhafte Lehre, ben Aberglauben ber Jahrs bunderte. Den Guftav Abolpheverein wollen wir une nennen. - Das möchte boch bedenklich feyn, und die von der andern Seite aufregen; hatten die Ratholifchen mit einem Tillyverein juerft angefangen, bas ware ein Landfpektakel: sebt da die Landfriedensbrecher, fie fcheuen fich nicht, bas taum wieder ermachte Volkegefühl fo fcmablich zu höhnen, bag fie ben Morbbrenner von Magbeburg, - benn bas bleibt er immer, wenn auch langft bas Gegentheil erwiesen, - auf ihre Fahnen fegen: fort mit ben blutgierigen Barbaren! Darum folltet ihr Euch lieber boch den Berein bes Bifchofe von Mpra beißen; bas murbe einerfeits fcarfer bas Wohin bezeichnen, und doch wieder beffer es verhullen, bag fie teinen Bormand auf Guch haben. Aber, womit wollt ihr bann jum Biele toms men? Wir bauen ihnen Rirchen in ihren Sanbern. -Rirchen? vermiethet ihnen lieber bie Guern, die ja Jahr aus und Sabr ein leer fteben, fle tonnen ihren Gottesbienft bann burd Procuration in ihnen feiern. - Es ift nicht alfo gu vers fteben, wir meinen Logen; Dreied und Richtmaaf und Gente blei, und Conne, Mond und Sterne auf dem Altare, und mablen ben Ralenderpracticus jum Sacriftan. Aber mer ift benn bas Beibebild oben auf diefem Altare, bie ben Dunds fcent macht? Man bort die Menge von ferne rufen: Beil, o Mutter ber Barmbergigfeit! unfere Bater baben Buffer getrunten, bu baft une mit beinem Trante erquidet; fo gib uns auch von beinem Manna, bas bu ba unten bewahrft, damit wir auch gefättigt werben. Gie giest die Suppe mit bem Schaumlöffel unter die Flehenden, die, balb in volltommener Genuge, ihre Bufriedenheit bezeugen. - D febt, o febt! es ift bie Charitas, Concordia foll ihr Rame fepn. Gine Stimme: Concordia? ich weiß nicht ob meine Hugen trube werben; aber ich febe etwas von einem Schweife aus ihrem Rleibe hervorguden, wenn ihr nur niemand im Gebrange barauf tritt. - Da haben wir bie Befcheerung, ein Dollbatfc ift wirklich barüber gestolpert. Seht nur die Furie, jest fpeit fie Feuer, bas Bolt fliebt, Gnade rufend! aber jest fest sie sich allmählig wieder um, und wird wieder flar und glangend. — Giner aus dem Saufen: ich meinerfeits bente, es ift ber Vernunftglaube, barum hat fie bie zwei Geftalten. Gin Unberer: ich will nichts wiffen von den Gisschnitten am Schmiebfeuer hart geschmort. Giner aus ber Jubenschaft: ach jest erkenne ich fie, es ift die Efther Levi, bie wird ben Abasverus in gemischter Che beirathen; der ift ein allmächtiger Mann in fernem Lande, und fie bringt ibm eis nen iconen Brautschat ju. Sat fie fich erft bei ihm einges schmeichelt, bann wird ber haman an einem fünfzigfüßigen Galgen aufgehängt; auch bat ber Reformverein Abrebe mit ihr getroffen, daß fie bei ihm burchsepe bie Befreiung ber Jubenschaft von ber grausamen Beschneidung, bamit fie ben

### 426 Der Gufav Abolphe:Berein und bie Frifde Sade.

Christen anfgehängt werbe, was auch jetzt viel paklicher ist. — Pah, Jubenmaben! ich meine nicht anders, als die Dame set bas wohlbekannte Wurzelweibchen. Was, die Kräuterfrau in unserm Dorfe sollte da oben sihen? die ist alt und mager und herensartig, diese aber jung und wohlbeleibt, das ist sie ewig nicht.

So weit war die Discussion vorgeructt, da borte man klingeln, und ein herold verkundete: vermoge allerhochfter Entschliefung vom 10. Februar haben Ce. Daj. ber Konig jede Theilnahme und jeden Berkehr mit der Gustav Abolph-Stiftung von Seite baperifcher Unterthanen, fomie jede Unnahme einer Gabe von biefem Berein, unter mas immer für einer Form fie geschehen moge, bei Bermeibung ber auf bie Theilnahme an den, von Allerhochft denfelben nicht gebilligten Bereinen, gefesten Strafen ju verbieten geruht. — - Diefe Proclamation fchien Ginigen ber Anwesenben zu gefallen, ber ernfte, wortkarge, berbe und ftrenge Ion, brevi mann ausges brudt, ichneibe glatt ab; was unansführbar icheine, werbe ber Patriotism ber protestantischen Bevolferung erreichbar machen, und ber confervative Inftinct fep bier auf turgeftem Bege ju feinem Biele vorgebrochen, bie, befonbere gegen Bapern infolente Bumus thung abzuweisen. Den Meiften fiel die Sache unangenehm auf; ber beste 3med bes Vereines fey nun verfehlt. Denn ba er ges glaubt, Defterreich mit Gicherheit bem naturlichen Laufe ber Dinge überlaffen zu konnen, fo habe er fein Augenmerk haupts fächlich auf Bapern hingerichtet; ba bies aber nun von der Concordienformel fich losgesagt, so sey bas patriotische vaters lanbifche Biel verrudt. Inbeffen, man fcopfte balb wieder Muth, und es erhub fich die Frage: wo folagen wir die Stiftebutte auf, und mo foll bie Bunbeslabe mit ber gefundenen großen Frau einkehren? Darüber entstand nun bald ein lautes Streis ten. Die Ginen folugen Badereleben vor, nach Ausfage der Geographie ein großes Dorf im Magdeburgischen, wo bie Bauern ihren Strauß lefen, und nach bem Tobe ihres febr alten Pfarrers feine Stelle nicht wieder zu befegen, mit einander übereingetommen; nud beswegen, als er wirklich geftors



Der Suffad Abolphe-Berein und die Frifde Sache.

ben, einen Bakangprediger in ber Rirche formlich ausgepfifs fen. Wo ift bie Arche beffer aufgehoben, ale bei biefer Baus ernschaft? gebt ihr nur einen Bint, und fie tommen ihr ents gegen, und tangen wie Ronig David vor ihr ber. Ach mit euern Banern! wirb ber Schulpe abspenftig gemacht, bann figt ihr auf bem Trodenen; geht baber noch einige Schritte weis ter, wo ber pure pute Corpem Fuß gefaßt, ber vor Jahren icon fein confessionelles Bekenntnig, Gold auf Burpur, abs gelegt, und Euch Connerionen ichafft. Unter bie Birnichale ber Riefin vom Beißenftein wollen Ginige mit ihr fich fteblen, ober fie in bie Berfammlung ber Babifchen Stanbeverfammlung fcafs fen; Tollfühnere aber haben ju den Schwaben gerathen, von wo aus, ber Junghegelianism die Jahre feiner Bebichra ber batiren wird, und wo man die katholische Secte mit Erfolg, allers warts außer bem Bubget, ignorirt. Ginige haben fur abwechselnbe Aufnahme bei ben Banfeftabten gestimmt; wieber Unbere gebeten, Reuß, Greip, Schleip und Lobenftein boch ja nicht zu vergeffen. Biele haben auf Berlin angetragen, wo ohnehin icon fo lange bie ewige Umpel vergebens brenne, wo der Paraclet am bellen Mittag Bielen fichtbar umgebe, und bie fubns ften Denter unerfchrockene Berehrer fanben. - Rimmer foll bie bobe Braut in diefen Pietistendunft hineingeriffen asphyriren, riefen wieder die andern! Dun tennt ihr nicht bas Land, mo bie Schmerlen fich in ber Pleiffe mit geschmeibigem Rus den winden; bas geiftreichfte Land ber Erbe, von ben ents schlossensten, energievollsten Menschen bewohnt, und bie bas bei boch wie bie Golbfische beinahe nur vom reinen Waffer leben. Dabin, dabin, o Berehrtefte! laft uns gieben. In ber fachfischen Schweiz hat bie bobe Frau fich ihren Gip bereis tet; bie Rabe ihrer Allpen, die erfrischenden Lufte, die uns von bort anwehen, werben une Stahlhartung geben, daß wir bei keiner Borfallenheit verzagen; die große Loge von Uls tenburg wird am Gingange machen, und une Schut und Schirm, gemahren. Gefagt, gethan, die Bandveften pactten eben bie Labe auf, ba klingelt es jum Andernmale. Die Stene

veranbert fich in etwas, ein anberer Berold erscheint verfundenb : Seine Majeftat ber König von Prenfen haben in Bejug auf bie Guftav Abolph : Vereine am 14. Februar bas Protectorat biefer Stiftung innerhalb ber Preußischen Monardie ju übernehmen geruht, in der zuverfichtlichen hoffnung, baf bie Evangelischen bes Inlanbes nicht binter benen bes übrigen Deutschlands jurudbleiben, und bem bochbergigen Bebanten ber Stiftung burch reiche Beitrage ein größeres Leben und eine fegensreichere Wirkfamfeit geben werden. Bur Erhaltung ber Ginheit muß bie Berbindung mit ber Stifs tungebirection ju Leipzig festgehalten werben; jeboch fo, baß für die gesammten preußischen Bereine eine volltommene Gelbs ftanbigfeit bewahrt wirb. Es ift baber auf bie unverzügliche Bilbung eines eigenen Centralvereins für bas Inland, fo wie verschiedener Provinzialvereine hinzuwirken. Ge. Daj. geben Sich ber iconen hoffnung bin, daß über biefem guten Berte fich Alle freudig jur Gintracht bes handelns verbinden werben, welche jur Ginigkeit in ber Auffaffung und Lehrart ber Glaubenswahrheiten vertnupfen zu wollen, ein vergebliches Bemühen mare; und baf feine ber vielen Partheien, welche in biefem Angenblide innerhalb ber beutsch evangelischen Rire che um ben Ruhm, "bie Chriftlichfte ju fepn", tampfen, es wollen wirb, bie Comach auf fich ju laben, 3wietracht in ein Unternehmen ju bringen, welches bas evangelische Befenntnif ehren wirb, und ben 3med verfolgt, mittellofen Ge meinben, jumal in fremben und fernen Landen, die spendenbe Bruberhand ber Glaubenegenoffen unferes Baterlandes fühle bar ju machen. - Sprach's, und es erfolgte bie Stille eis ner halben Stunde burch alle himmeleraume. — Die Worte waren auch in einem confervativen Instinct gesprochen, ber weiß, woher die bofen Winde tommen, und feine Stellung nimmt; mahrend ber Andere, der vier Tage fruber gefprochen, bie Abmehr geruftet. Dag fie fich einigen bort, und fich in fich jufammennehment, ben Glaubenegenoffen hilfs reich unterftugen, wer mag bas tabeln, man muß es loben,

und als einen Schritt nach vormarts aus ber babylonischen Bermirrung es betrachten. Wird die fittliche Ginigung im Sandeln nicht anerkannt, dann tann auch nimmer eine polis tifche bestehen; die Rirche unterscheidet, freilich bas sittliche Sandeln vom religiöfen, dem fie confequent teleologisch erft bie mahre und rechte Burbigfeit jugesteht; aber fie rechtet barüber nicht mit ben sittlich Sandelnben, und noch weniger richtet fie über fie; und fo tann auf diefem Wege die einzige Strafe angebahnt werden, die jur Ginigung im Glauben Co mar es aber von den Treibern in biefer wilden fübrt. Jagb feineswege gemeint; fie bachten unter bem Schute ber Regierungen ein Heines Feuer ju junden, bas binnen Sabresfrift alle Sprigen ber Polizei zu lofchen nicht vermögend fepen. Babrend fie bebend, wie fie glaubten, den Ratholis fchen die Ligue jugeschoben, bachten fie hinter bem Winde felber eine folche queguführen; unter fteten Fanfaren gegen ben blutgierigen Feind, ber auf Bluthochzeit und Pulververfcmorung finne, wollten fie, bie supertluge Parthei, die fluge Secte ber Politifer überliftenb, ihre Bunbestage auf offenen Plagen in der Rabe ihrer Cicherheitsorte abhalten, und in Chambres mi-parties mit ber Doppeljunge bie weiteren Plane berathen. Der Cache ift nun burch bie negas tive baperifche und die positiv preußische Unordnung vorerft ber Stachel abgebrochen; Position und Negation haben fich centrirt und ausgesprochen, und die Ungebuhr ift baburch abgehalsten. Der fliegende Gollander, unfer Staatsschiff, bas ftets bas Borgeburg ber guten hoffnung umfreugt, ohne es je ju umfegeln, bat die Lotfen jest gewechfelt; ba die, melche fußen Beines voll, Rlippen und Scheeren ignorirend, fed auf fie bingesegelt, unter bem freudigen Buruf beren, die auf ben Bergen und boben bes festen Landes ihres Strandrechtes fich erfreuten, nun abgetreten, wollen wir feben, ob von nun an Auge und Sand in befferer Suhrung fich bemahren. Die auf folde Gingriffe unvorbeiteten Gemuther find gufammens gefahren, und haben ihre Ueberrafchung ausgedrudt. Es mar

bas erfte fcone Morgenroth fur unfere Rirche, Hagt die Leips giger allgemeine Zeitung beweglich; die Guftav Abolph:Stiftung ließ eine fcone Butunft hoffen fur bie evangelische Rire de, und wurde auch auf bie politisch mit ihr eng verknurften Berhaltniffe einen wohlthuenben Ginfluß geubt haben; bas Band ber Ginbeit ift nun gerriffen burch ben preugischen Cabinetsbefehl. Coll bas Morgenroth auf Sturm beuten? fo Run, bie Sturmvögel werben feufat fie in Wehmuth auf. fich wieber verlieren, nachdem man bie Rnoten, in benen bie Schwarztunft bie Sturme eingeschloffen, aufgelöst, und Winb= fille wird eintreten auf eine turge Beit; ein Theil ber interefs firten Barmberzigkeit aber wird fich ablofen von bem profaifchen Bunde. Die Prablhanse, die gang und gar feine Lust ha= ben, ihr icones Gelb im Rirchenbaue zu verplempern, merben fich gang ftill bavonschleichen; nur ein Theil bes Bolts wird bleiben, ber es aufrichtig und treu gemeint, und ber noch allein gibt, mabrent die Unbern, gegen jebe Urt von Begeisterung feuerfest, und nur jum Rehmen prabestinirt, nichts zu leiften pflegen, wie wir folches jungft beim Dombane bochft unerfreulich erlebt. Leipzig ift freilich eines bebeutenden Industriezweiges beraubt, und wird nicht bie Bant in feinen Mauern begen, aus ber, nach Abzug billiger Spefen, Licht und Gold burch Stein und Mauern auf die harrenbe Danae ftromt, bamit fie ben erfehnten Belben mit ben Flügelschuhen und bem Goldschwerd gebahre; aber bie Pietis ften, fie werben es entgelten muffen, man wird es ihnen einzutranten wiffen. Die Bunbeslade wird alfo jest nach Paris gur Librairie progressiste, rue Vanneau Nro. 22 Faubourg St. Germain hingeflüchtet, wo Ruge feine ehemaligen Freunde, bobe Gönner und Abonnenten mit Safenbraten, Schnepfendred und bem nothigen Bubehor, fammt Maulichellen, Rafenftus bern, Rippenftößen und Fußtritten, als quatre voleurs belicat abspeist, bag fie fich bie Lippen lecten. Der zweite Act ift nun ausgespielt, und wir ftehen in ber Erwartung, daß ber britte sofort eintreten werbe. Wie es um biefen be-



schaffen seyn wird, in dem die handlung ihre entscheidende Mitte erreichen muß, steht noch hinter dem Vorhange vershült. Auf welche Seite hin diese Entscheidung fällt, das ist noch eine zeitlang der Besonnenheit, Rlugheit und dem Versständniß der Letter hingegeben; ist diese Frist verstrichen, dann sepen die Steine sich von selber in Bewegung, und das Spiel spielt sich bis zum Ende aus.

Bom Rheine ift unterbeffen burch bie Zeitungen die Kunde ausgegangen, bag man fich bort mit einer Abreffe an D'Connell ges tragen, um biefem einen Beweis perfonlicher Sochachtung an ben Tag ju legen. D'Connell hatte im Gefolge bes Umfturges ber Rirche von England, nicht blos feine Landesfirche, fondern noch überhin ben Staat, bis zu ben unterften Privatverhaltniffen binunter von England helotifirt vorgefunden; und bie lette Union mit ibm batte biefer idreienbften aller Iniquitaten ber neuern Beit bas lepte Siegel aufgebruckt. Die Rirche lag bier uns ter ben Berichutteten in unterfter Schichte, barüber bie burgerliche Ordnung, und bann ber gerruttete Sausstand fammte licher tatholifchen Ginwohner, ber eine unerhörte Plunderung von Ceiten ihrer protestantischen Stiefbruder erfahren. mußte baber zuerft von oben ber abraumen, feine Aufgabe war eine politische, im Biberrufe ber unnaturlichen Bereis nigung fant er eine hilfe; war ber 3med erreicht, bann war die kirchliche Emancipation eine fich von selbst ergebende Folge. Das Bolt war ihm beigetreten, und die Clerisei, mit bem Bolte in Freud und Leid verbunden, hatte fich auch jest nicht von feiner Cache getrennt. D'Connell hatte bort ben Drans giftenverien bis zur ganglichen Unthatigfeit gelahmt; am Rheine aber, wo man die Freimaurerei funftlich fcon angepflanzt, und nun die neue Botschaft von dem Schwedentonigeverein erschol len war, mochte wohl bie Furcht vor biefer gefegneten Gefells fchaft, mit all ihrem Apparat und Bubehor ben Gedanten jenet Abreffentwurfs beforbert baben, fo wenig fonft auch Unalogie in den Buftanden fich bot. Die, welche an der Abfaffung Theil

# 483 Der Gufter Abalphe: Berein und Die Irifde Cate.

genommen, haben fie baber mit allen ben Cautelen umgeben, bie biefe Meinung gegen die Auslegung ber Boewilligen, die man ermarten mußte, fougen tonnten. Co ber Difbeutung von Ceis ten biefer boswilligen Berbachtiger gemiß, glaubten fie eben eingebent jener gang verschiebenen Lage fich nicht vorsichtig genug und rudfichtevoll ausbeuden ju fonnen. Daber hat man nun, in übergroßer Beforgnif von Diefer Ceite, bem Detall allgu viel von diefem Elemente beigefügt, und bamit bas Rlanggebenbe ju ftart gedampft; und fo ift bie Glodenfpeife in ihrer Mifchung nicht wohl gerathen, und hat boch, wie es icheint, bem gefürchteten Nachtheile nicht vorgebeugt. Conft, wenn eine Glode im Gufe ftand, ift bas Bolt bergugeeilt, und hat Ringe und Ohrgehange und anderes eble Metall in . ben Tiegel jugeworfen; und fo hat ber Rlang ber Maffe fich ges bobt, und bie Glode, war fie erft ans Licht getommen, tounte nun jubelnd ben Gefühlen ber Menge eine Bunge geben; um bie gepreften Gefühle in ihrer Bruft, ihre Rlage und ihre Comergen auszusprechen, aber mar die Trauer = und Tobtens glode bestellt. Ingwifden bem Diggreifen in ber form, find bie Begebenheiten einigermaaßen bilfreich entgegengetommen, fie lafe fen nun jur Befinnung und Berftanbigung binreichen Raum. Die beabsichtigte Manifestation wird, wie nicht gu zweifeln, von Seite ber Regierungen auf hinderniffe ftofen. Die Res gierungen find Alle folibarifch miteinander , jur Erhaltung bes gegenmartigen Bestanbes ber Dinge, verbunden. hier mo religiofe und politifche. Glemente in ber Ungelegenbeilein: verbangnifvoller Beife gufammen fich gefunden, werben jene ben Protestantischen nicht gefallen; mabrend bie Ratholischen Die politischen vorzugeweise von vorn berein nicht geken laffen tonnen, und fo werden Alle fich in der Berneinung geeinigt finden.

Die augenblidlich brobende Gefahr ift nun beseitigt, aber es broht freilich eine andere. Der König von Prens fen hat nun biesen Berein mit seinem Apparate auf bie Schultern genommen, und alle Berantwortlichkeit in ber Sas che fich aufgelaben. Man barf nicht zweiseln, bag bie Ges

- 5 V - 1 T - 5 M

finnungen, Die er in ber Cabinetsorbre ausgesprochen, aufrichtig fep, und baf die Grundfage, die er bort proclas mirt, ihn in all feinem Sandeln bei biefer Cache leiten, er für feine Perfon, unter ber Laft biefer Berantwortung nicht wanten wird. Aber Biele von benen, Die berbeieilen, fie ibm tragen an belfen, von ihnen ber brobt die Gefahr. Die plum= ven Gefellen, die wie die horniffe an der Fensterscheibe tas gelang fich brummend abmuben, burch bas Glas ju Licht und Luft vorzubringen, die fie ftete vor Augen feben; Jene bie mit Bagenbeichseln fich aufgemacht, um Rirche, Chriftenthum und Ratholicism in ben Abgrund hineinzuschlagen, fie find nun für einstweilen wieder abgewiesen und quiescirt. Run tommen aber die Chleicher und die Beuchler in ihren Schwadronen berangezogen; fie haben vernommen, baß eine Witterungeans berung vorgegangen; gleich ift auch in ihnen bas Welter um= gefclagen, und fle betennen freudig: bas fep gerade bie erwunschte Zemperatur, in der fie fich wohl befanden; und breifen Gott, bag er nach verbrieflichen Regenschauern und taltem Rebelwetter folde erquidliche Frühlingsmilbe berbeis geführt. Ju ber vergangenen Saifon ging man in langhaas rigten Barenfellen, mit einem fcmalen Caume von Bolfes pelge ausgeschlagen; jest hat man einstweilen gum Uebergange. um Bertaltungen juvorzutommen, ungeborne Lammerfelle mit Seibenhasen verbramt, und mit etwas Fucheschweif geflammt, gewählt, und wird balb, beim Unhalten guter Bitterung, vollende zur Heibsamen Commertracht übergeben. Da weder Babrbeit noch-Charatter in biefem Gefchlecht geblieben, noch and ein Reft von Aufrichtigfeit ober Treue, und es mit gleicher \* Leichtigteit topfunten auf ben Borberfußen, wie in altgewohn= ter aber irrthumlicher Weise auf ben hinterfußen geht; fo ift bie Umtleibung icon vollbracht, ebe die Ronigemeile angefangen. Die tommen bann, und erbieten fich jur Bollgiehung bes Proclamirten, weil ble Cache ohnehin gang ihres Faches fep. Ull ihre Borte kleben von bem honig, den fie in der Blafe bei fich tragen; nicht von bem, wie bie emfigen Bienen ihn be-XIII. 29

### 434 Der Guffav Abolph: Berein und die Irifche Sache.

reiten, sondern von bem grunen, eteln Cafte, wie die Blattlaufe ibn von fich geben. Leicht ift bie Rluft, die zwischen bem beften Willen und ber ichlechteften Ausführung liegt, mit ber Pommade gottseliger Redensarten und Bibelterte ausgefüllt; in gang gemachlichem Abhang gleitet auf ben glattges falbten Schienen ber Bagen bann babin; man lauft im Babnbof gludlich und wohlbehalten ein, ohne baf man auch nur gemerft, bag man auf der entgegengefesten Geite angelangt, ale mobin man anfänglich ausgefahren. Das gange Babnpersonal, alle Maschiniften und die gange Dampfparthie ift ohnehin mit im Ginverftandniß; ba fie bas Dreben der Binbs fabne bemertt, haben fie bebend ben Dampf in entgegengefens ter Richtung losgelaffen, und das Refultat bleibt num baf-Dag die Cache teiner Menschenseele auffallt, bafur felbe. baben unfere Gelehrten langft ben Pfab geebnet. inbem fie in aller Strenge ben Beweis gemacht: bag feine Cache fich felbft gleich, fondern vielmehr nur mit ihrem vollen Gegen= gentheil übereinstimmenb fenn fonne. Darum bis Matur und Wahrheit in alle biefe Berhaltniffe allmählich rudgefehrt, ift auf nichts mit Gicherheit gu gehten in bie= fer prattifchen Alleinelebre; Gines vermanbelt fich immer ine Undere; habt ein Bort ihr bejabent ausgesprochen, es fehrt in der Praxis umgekehrt, als eine Berneinung gu Euch jurud; und habt ihr eine gute Gefinnung in biefe Welt ausgesendet, sie wird Guch in ihr, in einem Chelms ftud ausgeführt, und der Wechfelbalg tritt vor Euch bin, unb gruft Euch noch überhin als feinen Bater, und nimmt Rins beerecht in Unspruch. Bie baber die Erife in biefer Eftbemie ber Beit eingetreten, mabne feiner, baf ihm bas Gute im Echlafe gutomme, und Recht und Gerechtigfeit octropirt an ibn gelange; Alles will vielmehr mit Unftrengung verbient unb erworben fenn. Alle Beffergefinnten mußen baber ohne Unterlag aufichauen, und die ausgesprochenen Grundfage ehren, aber die Alusführung berfelben durch die Bertzeuge, fest im Auge halten und bewachen. Jenen Grund ber Gemeinfams

:

1999年**宣**徽范



feit im driftlichen Sandeln konnen fie fich unbedenklich fegen, und ibn als Ginheit fich unterlegen; benn ohne ihn wurde, mie gefagt, alle politifche Ginigung, ohne die wir einmal nicht bestehen tonnen, vollig unmöglich fenn. Bas aber bie Gegenfate innerbalb biefer Einheit betrifft, die ber Minifter ber geiftlichen, Unterrichte= und Dedicinalangelegenheiten in feinem Referipte an die fatholischen Bischofe in aller Beije gu mafigen an= rath; fo wird biefe Magigung am ficherften von feiner Geite auf bem pratifchen Wege gefcheben, frenn er und alle feine Untergebenen barüber machen, daß nicht tagliche und ftunb: liche Berausforderungen, wie fie etwa in Schleffen vorgefallen, und noch jur Ctunde fich begeben, die nachlaffende Rudwirkung immer wieder aufe neue fpannen und in harnisch jagen. Welche Gebanten follen die tatholischen Bischofe von der Aufforderung bes Minifters begen, ber ihnen ben Frieden anfinnt, auf ben Grund bin: bas Sandeln habe mit ben Principien nichts ge= mein; wenn fie acht Tage fpater in einem Blatte (Bit. Beit.), beffen Dafenn er, bem öffentlichen Bufe nach, allein noch friftet, ben Beweis durchgeführt feben: auch die Ginheit felbft in außer= lichen Sandlungen beim Beerdienft ift nicht zu erlangen, wenn nicht Uebereinstimmung in ben Grundpringipien vorausgeht. Alfo fen man wenigstens folgerecht im Thun und Laffen, und wolle nicht die Bortheile entgegengesehter Spfteme fur fich in Anfpruch nehmen, und barum talt und warm aus einem Munde rebend, fich ber Gefahr aussegen, nichte ale bie Nachtheile Beider einzuärndten. Ueber bas Factische hinaus wird übris gens ber Minifter, bem ftrengen Abichlufe ber Confessionen auf ibie Grunbe, weber mehren wollen noch auch fonnen; und es wird ihm nicht einfallen zu hindern, daß der Allerweltes vieltopf wieder eine Physionomie erlange, und nicht wie ein Fer aus flieren Augen langer bie Welt anftarre. balb ber Ginheit mogen immerbin biefe Begenfage fich fpan: nen, ba fie einmal vorhanden find, weiß man nur diefer Gin= beit aufrichtige Berfreter zu gewinnen; bas hat eben auch ber Gang ber irifchen Angelegenheiten bewiefen, bie auf baffetbe Refultat hingeführt.

Was nun, um auf biefe und D'Connell juructjufommen, die Gefinnung ber fatholifchen Bolter in Bezug auf biefe bentwurdigen Greigniffe neuerer Beit betrifft; fo tann barüber nicht ber mindeste Zweifel eintreten. Ge wirb nies manb beitommen, ihnen weiß zu machen, bag bier nicht auch un= ter Underem ihre religiofe Cache geführt werde; fie haben nur allgu flar die Band jener alles lentenben Dacht gefeben, bie, mabrend bie Gunder alljumal unten bie Richter fpielen einer über ben andern, oben felbft über fie ju Gerichte fist, und jedem fein Loos gutheilt, nicht nach Convenieng und Uebereinfunft, wie die Menfchen ju urtheilen pflegen, fonbern nach Berdienft und innerer Burbigfeit. Bie fie baber bier nur bie Uernote früherer Gunbenfaat erblicen; fo feben fie auch wieder das Wort ernfter Warnung ausgesprochen für die Caeleute, die andermarte umgeben, und für funftige Menfcenalter in verwegenem Muthe abnliche Aussaat ber Erde anvertrauen; die einft benen, die Bind ausgestreut, mit Cturmen ihre Mühen ablohnen wird. D'Connell war nur gefens bet, in Irland bie Garben ju binden, und er hat nun mit Ehren biefes Geschäft vollbracht. Bas bier gefchehen, Unglaubliches, ja icheinbar Unmögliches, es konnte nicht moglich werben, hatte nicht eine Reihe emporenber Ungerechtige feiten und Frevel ihm den Weg gebahnt. Diefe Frevel hat nicht bas gegenmartig lebende Geschlecht allein verschuldet, alle vorhergebenden haben dieß Rapital ber Gunde angehäuft; bas Gegenwartige hat vielmehr auf Minberung zuerft gebacht, ba= mit aber mußte nun auch die zu leiftenbe Rechenschaft beginnen. Die gegenwärtige Regierung hat fich an ber Iniquitat betheis ligt, indem fie, wie im Laufe bes Sandels fich bunbig ausgewiesen, weder die Berfprechungen bei der Union, noch auch selbst die der Emancipationsacte ausgeführt; sie ist baber aus ber Mitte, wo ihre Stellung ift, auf ben Rampfplay binabe geftiegen, und hat nun Parthei gegen Parthei, fich gegen bie er=



boben, bie auf ben Bolljug gebrungen. Da hat D'Connell fonell ben Plan biefes Rampfes ent vorfen, und in größter Besonnenheit und meifterhaftem Geschick ihn ausgeführt. wollte zeigen, was burch den Gebrauch gefetlich eingeraumter Freiheit fich erreichen laffe; und fo hat er bas Bolt ftufene weise auf diesem Boben bis fcharf ju dem Puntte bingeführt, wo bas Gefehliche ablaft, und Berwirrung und Unarchie beginnen. Das ift nun allerbings ein bedrohliches Beichen in biefer Beit, ju leiften, mas bisher fabelhaft erschienen ift; bie unbisciplis nirte Maffe ted bis ju ber Spipe binaufzuleiten, wo rechts und links ber Abgrund brobt, und babei im Steigen fich felbft, und fle vor bem Schwindel ju bewahren. Aber es ift noch bebroblicher, ein Bolt bis an ben Rand ber Bergweiffung binjutreiben. und nun prangend und pochend auf feine Schmas che und bie Ueberlegenheit ber eigenen Rrafte, es Jahrhuns berte lang in biefem Buftand ju erhalten; aber an folch überverwegenem Unterfangen bat, fo viele Menschenalter binburch, niemand ben minbeften Anftoß genommen. Mehr noch, das Bolt hatte im Uebermaafe feines Elendes bem Trunte fic ergeben; bie Erniebrigung, in ber es fo lange Beit gelebt, mußte, fo fdien es, wie bei andern Boltern in abnlicher Lage, jebe eblere, fittliche Triebfeber in ihm gebrochen haben; und es tounte als Wahnsinn erscheinen, mit einer folchen Maffe ben Berfuch anzustellen, wie D'Connell jest ihn ausgeführt. Da hatte die Borfehung beschlossen, die Lehre von der Widervergeltung einmal wieder im Gebachtniß der vergeflichen Bolfer aufzufrifden, und barum einen Monch vorausgefendet, und feinem einfachen Worte die munderfame Rraft verlieben, daß es alle Bos rer zur Mäßigkeit überredete, und nun das Bolk mit einemmale ernüchtert, ber nun ausführbar gewordenen Probe fich bot. Ehre baber vor Allem diesem Bolte, bas gnerft über fich felbft herr geworden, und der abrutirenbften und gefährlichften aller Leidenschaften entfagend, und wie durch Bauber ber Ums fridang fich entreißenb, feine gange Natur umgewandelt, jur Befchamung Aller, die auf die Unbeflegbarteit bes thies

rifden Triebes gehofft, gerechnet und gefündiget batten, und nun der Gieges murdig fich gemacht. Die zweite Chre gebuhrt dem Manne, ber jum Wertzeng in ber Führung boberer Fugungen erforen, diefes Berufes durch Thatigfeit, Gifer und verftanbige Mäßigung fich wurdig zeigte, bem P. Mathew. Run tritt D'Connell in die Schranten, ben britten Preis fur fich in Unspruch nehmenb. Ge mar immer noch ein gewagtes Werk, benn für bie Beharrlichkeit bes Bolkes auf bem guten Bege, tonnte noch feine Erfahrung fprechen; ber alfo ber Cache fic untermand, mußte feinen Ropf riefiren, und im Falle bes Miglingens konnte nichts ben Gingefesten retten; bas ichon muß ibm in ber Beit bes Maulhelbenthums boch angerechnet mer-Die Regierung nahm, dem anhebenben Acte gegens über, verftandige Maftregeln; fie wollte lieber ihrer Rraft, als ber calamitofen Tugend ihrer Gegner vertrauen, und fandte Truppen hinüber, so viel als nothig maren, nem ploplicen Ausbruche ju begegnen; bamit aber mußte fie ben Sugungen felber wieder bienftbar, werden; indem fie bie Abmege und bie Abgrunde jur Geite bes rechten Weges befeste, forberte fie felbft D'Connell'n baburch, daß fie bie Maffen auf die rechte Strafe brangte, und in ihr jufammenbielt. Indem nun D'Connell alle feine bemundernemerthe Thatigfeit entwickelte, indem er antrieb, und wieber gur rechten Beit ben Bugel faffend anhielt und mäßigte; indem er nun die Laffigen begeifterte, und bie Sturmifden mit ftarter Sand bandigte; gelang es ihm wirflich bas für unmöglich Gebaltene ju leiften: ein ganzes Bolk batte fich um den Gegenftand feines vollen Bertrauene gefchart, ber Lome-ichmiegte fich zu seinen Fugen; er konnte gebieten und er beharrte an feiner Stelle, oder er raffte fich auf, felbft um tollfühn ben Wegner angufpringen. Co hatte er bie Cache, fur bie er eingestanden burch eine munderbare Bereinigung von Fus gungen, Gifer, Talent und gutem Billen auf feine Beife jum Biel geführt; er hatte fein Saupt. das er einges fest jum Spiele, geloot, und mas das Cchwerfte gemefen,

mit bem Bolte fich felber vor bem Uebermuth bemahrt. Die Regierung, die nun im Rachtheil ftand, und boch in ihrer gangen ungefchwächten Rraft fich fühlte, mußte ber Gache nun ein bunftliches Ende machen, und ftellte den Urhaber vor ein Schwurgericht. Aber mer batte im Wetteifer Diefen Streit geftritten? Irland hafte England gegenüber geftanden. Ber foll richten, in einem folden Streite, in einem Lande, mo gottliches Recht nicht gilt? England fteht auf ber einen Geite, fein Parlament ift die Macht, die bort gebietet, die Minifter find feine Diener, die Rrone vollzieht. Diefe parlamentarifche Macht, freilich jest verjährt, ift aus einer Revolution bervorgegangen; fle ftust fich alfo auf bas weltliche Recht, nachdem fie bas göttliche au einer Rrondomane gemacht, und es nur in ben Brauchen und Ungewöhnungen von Altere ber noch bat bestehen laffen. Das meltliche Recht, ausschließlich und consequent verfolgt, führt aber unausbleiblich, wie in Griechenland, gur vollen Couve: ranitat bes Bolfes bin, und es bat auch in England babin Bier aber mar es ber Ariftocratie gelungen, es in geführt. biefem feinem confequenten Gange aufzuhalten; und nachdem fie ben Compromis mit ber Revolution befestigt hatt:, war fie mit einem deutschen Saufe übereingekommen, daß ce, : auf diefe Bedingung bin, die Krone übernommen. Don 211: lem bem batte bas ftolze Bolf Grland nichts gegonnt; eine neue Plunderung, arger ale alle, die juvor fcon über daffelbe gegangen, mar vielmehr die einzige Frucht, die ibm der burch Sectenhaß geschärfte Stammesbaß gegonnt. Die Rirche bes Bolfes murbe als Magd ber, in feine Mitte gepflangten reichen Prafferin, ber Unglicanischen verdingt; Die fatholische Gemeinde aber dem protostantisch-orangistischen Parlamente eben fo rechtlos unter die Buge gelegt. Alle die Schlechtigfeit und Feilheit biefes Parlamente, die ber Minifter Pecl eben, als Bertheidis gung ber Regierung, ber Welt ausgelegt, bas Bolf gur Vers ameiffung brachte, und der Ripel ber Beit es gum Aufftande trieb, da benupte England feine gezwungene Unterwers fung, und erwirkte bie Union; nicht um feine Lage ju befo

#### 440 Der Onfin Abolphe-Berein und Die Brifche Sache.

fern, fonbern um es tunftig leichter im Baume gu balten. Das Bolt hatte fich nun erhoben, Angefichts aller Bolter batte es, in einheimisch legaler Form, England ber Rechtes verletung angeklagt, und ber Treulofigkeit, mit ber es von je an ihm gehandelt. Satte bamale, ale in ben erften Jahr= bunderten unfere Landeleute, bie Caffen, England übergo: gen, und nach und nach mit Ausrottung ber legitimen Befiger ber Infel, fich in ihren Befit getheilt, eine abnliche Rlage fic angestellt, tonnte biefe von einem fachfifchen Dinggerichte mit Billigfeit gerichtet werben? Ale viele Menfchenalter fpater bie fechzig Taufend Normannen hinübergekommen, und ben Saffen gethan, wie diefe an ben Bretonen gehandelt; mar es ber Feubalhof bes Eroberers, vor dem biefe Rlage Gebor ju finden hoffen burfte? Ale nun jest eine Uhnung in ben Gemuthern aufgestiegen, die Remefts nabe nach Berlauf anderer Jahrbunderte jum brittenmal, um auch jene ftolgen Rormannen für die Ungebuhr, die fie im Torpem geubt, jur Rechenschaft gu zichen; ba hat die Regierung, indem fle die katholische Bevollerung von ber Lifte ber Geschwornen ausgestrichen, bie protestantifche Bevolkerung, alfo eben ben Torpem und Drangiem jur Richterin über bie tatholische gemacht; und fo, indem fie bie Frage, über die gestritten wurde, zum voraus entschieden, ift fie in einen falfchen Girkel gebannt und verwickelt worden. Die Gefchwornen fprachen, wie es ihre Stellung mit fic brachte; hatte D'Conn: A bas Gericht mit Repealern bes fest, ber Spruch mare ebenfo gegen England ausgefallen; hatte man etwa ju einem Schiedsgerichte fich geeinigt, und bieß nun von beiben Seiten in gleicher Babl befest; tein Urtheil mare gefunden worden. Konnte ein folches Urtheil nnn entscheiben in biefer Sache? Ronnte bas Berbiet ber gwolfe, in aller jurifitifchen Rechtegultigfeit gefällt, gegen fieben Millionen ihrer Landesgenoffen vor einem unpartheilschen hös hern Bolfergericht bestehen? Co wenig die von der französischen Rammer über bie Legitimiften ausgesprochene Fletriffure, weil diese bem alten Rechte ohne factische Realitat, neben bem

factifchen Befitftanb, ber fich feine biftorifche Berechtigung erft ermerben muß, obne Beeintrachtigung, bulbigen zu burfen geglaubt, - gefcanbet, und von ber Meinung Beftatigung erhalten; fowenig findet fich Brland durch jenes Urtheil beeintrachtigt in bem, mas als fein boberes Recht, über biefem Privatrecht fcwebend, betrachtet werben muß. Das moralifche Urtheil ber tatholifden Bolfer lagt alfo burch biefe gerichtliche Senteng nimmer fich leiten noch bestechen; fie ertennen nur allgu gut, baf in biefem Gerichte auch über Polen gerichtet worben, und jugleich über alle Falle, in benen kunftiger Sectenhaß ihnen Achnliches bereiten konnte. Darum hat auch barin bie practifche Tuchtigkeit ber Englander in erfreulicher Beife fic bewährt; fie haben bas gange Berfahren nicht als ein fair trial für D'Connell angesehen, und find nun, nach ihrer Beife immer bie Parthei beffen nehmenb, ber Unrecht bulbet, in Maffen auf feine Seite getreten. Die Minifter haben auch biefen Enticheib bes Bolfegemiffene anerkannt, und bie Cache ift nun babin gebieben: England gefteht ben Repeal nicht gu, benn es fürchtet barin ben Unfang feines Enbes; aber baf es Irland bie volle Rechtsgleichheit mit fich gestattet, bas ift es bei all feiner Dacht nicht langer vermögend abzuwenden. Der übrigen Belt aber hat ber Borgang mit allen ben Berwirrungen, Biberfpruchen und Absurditaten, in die man fich verwickelt gefunden, bas Labyrinth nun aufgebect, in bas man eingetreten, als man bas gottliche Recht ganglich aus ber Praris ber Staaten ausgewiesen. Dieß Recht, nicht bas ertraumte, blos gur Befchonigung ber Gewalt erbachte, in ben Doctrinen ber Bucher eingekerkerte, die Fabel ber neuen Belt; fonbern bas in ben Gemuthern von oben ju unten lebendig einwohnende, alfo von beiben Seiten auch nur durch ftete Opfer fich bemabren muß, hat den Regierungen allein eine positife, gleichfalls lebendige Rraft bes Bufammenhaltes gegeben, bermoge beffen alle Glieder des Leibes im bauernden Verbande fich felbst bewahrs ten. Seit fie gebrochen mit diefem Rechte, ift ihnen auch nur bie negative Rraft geblieben; fle find mehr ober weniger nur ein

#### 442 Der Suffan Abolphe: Berein und bie Brifde Cade.

Schwerpunkt ber Maffen; baber, weil von ihnen abhängig, in fteter Berichiebung in ihnen umberirrenb; mit um fo großerer Bemeglichfeit, je naber ber Unterftupungepunkt bem Schwerpunkt gerudt ericheint, und barum in ftetem Auf= und Dieberfchman= ten leicht überkippenb. Der beffere Theil ber beutschen Gefchichte bat um die Lofung bes Problemes fich bemubt: wie bies Pringip mit bem gleich nothwendigen irbifdweltlichen auszus gleichen; weil man aber beibe anfange für fich ausschließenbe Gegenfape gehalten, ift bas Ringen ju einem Rampfe gmifchen Deutschen und Stalienern ausgeschlagen, ber julest in ein wirres muftes Thun, jum Berberben beider übergegangen. Als nun aber der gewaltthatige Philipp IV. von Frankreich durch feinen Cendboten, den Wilhelm von Nogaret aus dem Ctamme ber Albigenfer, in Anagni ben Papft Bouifag VIII. von feinem Ctuble rif und verhaftete; ba hatte irdifches Recht fich auf biefen Ctuhl gefest, und die Papite in Avignon mußten ihm großtentbeils Diensthar merben. Seither find aus dem Bechfel des Principes alle Zerruttungen ber neuern Zeit hervorgegangen. Das Biffen hat fich zuerft über den Glauben, auf dem die gange driftliche Ordnung fich erbaut, erhoben; ihn .im Beginn theils weis negirt, bann nach abwarts in bie Megion bes Gemuths ihn verwiesen, zulest ihn gang verneint, und baraus haben die religiösen Umfturze, und zulest alle negativen philosophis fchen Doctrinen fich entwickelt. Stark geworden durch ben Beistand, ben es von baber erhalten, hat barauf bas fiegreiche Princip fich zuerft ber Reibe nach gegen alle Confequengen, bie aus bem fruber Berrichenden noch in ber europäischen Ordnung gurudgeblieben, erhoben; gleichzeitig aber fich felbft fol= gerecht bis zu feinen außersten Confequenzen burchzubilden versucht; und so entstand die gange Reihe der Revolutionen, Die bis ju biefem Tage die Welt erschüttert haben. Jest fin= bet sich diese Welt überall auf mankende und weichende Trummer gestellt, und mag nirgend einen festen Bus fassen. Gie hat, um sich einige Gicherheit zu geben, mit einer Maschine fich umbaut, und gang folgerecht wieder ber

---

Dechanit des himmele, die ihre Aftronomen aufgerichtet, eine Gefcafte : und fonftige Dechanif ber Erbe entgegenges fest, bie in ftetem Schwanken bes Bobens ihr eine Stupe werden foll. Aber der Golem, den fie aus rother Erde bers ausgestaltet, und bem fie ein Scheinleben eingeathmet, ift in ihm gewachfen, bober und immer bober, und fie fann fich nicht auf das Bort besinnen, das diefem bedrohlichen Baches thum Grangen fest: aber D'Connell bat freilich jest bief Bort gefunden. Gifenwege haben wir mohl gebaut, um fonell von Ort ju Ort ju fommen; aber moralisch find wir feft gefahren, und in unfern Biderfpruchen gehalten und gefeftet, wie bort ber Teufel im Geffel bes Schmiebs von Aps-Darum haben alle diefe grellen Begebenheiten fich er= eignet, vor den Augen ber gangen europaifchen Wefellschaft, bamit biefe in fich ichlage, und mit Sanden es greifen moge: daß der fanatische Bogenbienft des Berftandes, dem fie fic bingegeben, bie flaglichfte Urt des Aberglaubens ift, dem fie verfallen mochte, und daß, welches Bolf und welche Regierung fich losfagt von allem Boberen, verlaffen wird von diesem Soberen; worauf dann fogleich die Umtehr folgt, in ber bas Sobe geniedert wird, das Riedrige fich aber erhobt; Beis des, bamit ber menschliche Sochmuth feine Dampfung finde. Das ift ber wefentliche Puntt in biefer bebentlichen Cache, wo wir gleich an gleich eine Regierung einem Bolte gegens über finden, und alle Wege vertreten find, aus biefer unnas turlichen Lage, burch eben fo unnatürliche Barte und Barbas ret berbeigeführt, andere ale auf bem Wege burchgangiger Gerechtigfeit langfam und allmählig fich herauszuziehen. babei bie Leidenschaften und Gitelfeiten ber Menfchen von beiben Seiten gethan, um bas Spiel noch mehr zu verwirren; wie viel ober wie wenig von Radicalism fich eingemischt; bas find Alles verhaltnigmäßig Debenfachen, wichtig für die ftreis tenden Partheien; für den unpartheilichen Betrachter nach außen bin aber, nur von untergeordneter Wichtigfelt, und barum nicht geeignet, fein unbefangenes Urtheil ju beftechen.

### 444 Der Guffav Abolyhá-Berein und die Jrifche Sache.

Die wichtigfte politische Begebenheit, seit bem Sturze Rapoleons, die Pariser Emente keineswegs ausgenommen, mit Stillschweigen in diesen Blättern zu übergeben, ware eine Schmach für sie gewesen, und ein Verrath an der Politik wie an der historie und der Kirche, und darum haben sie sich hier, ohne das mindeste Bedenken klar und unzweidentig das rüber ausgelassen. Sie wollen nicht der Revolution verfals len, aber eben so wenig ihrem Zwillingsbruder, der anderwärts, zum Scandale der Welt, seine Exercitien macht.

### XXX.

### Benediftbenerns Cacularifation.

Bevor ber Reisenbe, welcher auf gebahntem Bege moge lichft nabe ber Ifar nach Tyrol ziehen will, zum erftenmal bie Alpen betritt, trifft er ju beren Sugen ein Thal nach Morgen von ben Bergen, nach Abend vom Rochelfee und ber Loifach begrangt, und nach Mitternacht in bie Ebne fich off-Bas biefes Thal einschließt, vom Reffelberg an, über welchen die Straffe nach Mittag gieht, bis zum nordlichften Vorsprung ber Berge eine Glache von beilaufig zwei Quabratmeilen, die Balbungen und Beidplate der Berge g. B. ber Benediktenwand und Jocheralpe miteingerechnet, fand ehebem unter ber Gerichtsbarkeit und größtentheils im Befis bes Rloftere Benedittbeuern. Dagu batte es bie Seelforge ber eignen Gemeinden, sowie der Gemeinden Beilbronn, Jadenau, Walchenfee und Grofweil, ferner bas Fischrecht auf bem halben Rochelfee und auf bem Balchenfee; in Gubtprol batte es bubiche Beinguter und in Schwaben bezog es fo viel Bebenten an Getreibe, bag immermabrend zwei Bagen, mit vier ftarten Roffen befpannt, auf bem Wege waren, um

es zu bolen und es zu verwerthen. Solches, und was fonft noch bamit verbunden mar, lebt heut zu Tag nur mehr in ber Erinnerung; ein schlimmer Rachtfroft, ben ein gerechter Simmel über Bapern fandte, hat alles ertobtet, bie alte Berrs lichkeit ift ansgezogen, die segensvollen Früchte, die aus dies fem Rlofter fur bas Land hervorgingen, find erftorben, und balb werben auch bie letten Beugen berfelben ins Grab ges funten febn, und jur Belehrung und Warnung nicht mehr bavon berichten konnen. Wir munichten recht febr, bag von möglichft vielen Rlöftern, ba wie gefagt nur noch auf turge Beile, die Beugen ju vernehmen Gelegenheit, vorhanden ift, beren Gefdichte junachft vor, in und nach ber Gatularifas tionezeit balb jusammengestellt wurde, um sowohl bie guten Lebren aus ihrer unpartheilschen Burbigung gieben, als auch ju ber leiber ju gewiffen Uebergengung gelangen ju tonnen, bas, wie in einem berühmten Rlofter, an beffen Pforte ben Gintretenden die Borte Pax intrantibus, ben Scheibenden jene: salus, euntibus begrüßten, beren Ginn fich jest fo gestaltet bat, baß fie ihm munichen mit beiler baut und unverlegten Ginnen berauszukommen - bag, fagen wir, Aehnliches von den meiften andern verwaisten Rloftern gilt. Um von unferer Seite ets was für diefen 3med ju thun, nehmen wir die Gatularifas tionegeschichte bee Rloftere Benebittbenern vor, unb hoffen gern, bag man unferm guten Willen und unferer Aufrichtige teit, was an Rraften mangelt, nachsehen werbe. -

Die Fügungen der gottlichen Weltregierung find flets gerecht, und es wird uns selten eine Unbild widersahren, die nicht von uns einmal irgendwo verschuldet worden ware. Der fie uns zufügt, ist darum nicht minder straswürdig, seine Abssicht bleibt nicht minder schlecht, und er ift, sofern er nicht in strengster richterlicher Befugniß, welche schon den Namen Unbild ausschließt, gehandelt hat, nur Wertzeug, nicht Stells vertreter der göttlichen Gerechtigkeit gewesen. Daß ersteres von vielen Klöstern, und das andere von ihren Verfolgern behauptet werden kann, leuchtet bei naherm Zusehen Jedem

von felbft ein, und wir wollen une nur fo weit auf ben Bemeis einlaffen, ale er im Berfolg ber Gefdichte ofter von felbft hervorleuchten wird. Wir geben auch bier nicht auf bie Rechtsprinzipien ein, welche bem unverletten Beftand ber Rlofter ju Grund liegen; find fie boch felbft von Protestan= ten, ja von einer ihrer juriftifchen Facultaten begutachtet morworden, und hat ihre Berlepung erweislich nur Roth und Elend fur bie, von welcher biefe ausgieng, nach fich gezogen. Wir muffen übrigens von unferm vorliegenden Beifpiel bes tennen, baf die Aufhebung bes Kloftere nicht gerade auffallender 3wietracht und grimmiger Jeinbicaft, ber Schwelgerei und dem Muffiggang, ber habsucht und Bedruckung juges fcbrieben werben fann, wie folches in anbern feiner Leidens-Wir konnten bier ein Rlofter genoffen der Fall mar. pennen, in welchem bie Monche mit Deffern auf einander losgingen, ein anderes, wo fie in ber Racht fich an Geilen jum Genfter herabliegen, um bie hutten bes Dorfes ju bes fuchen, ein brittes, wo eigne Anftalt gur Pflegung ber Betrunfnen getroffen war. Doch bas mar zeitweilige Ausars tung, wie ja auch von Domfapiteln aus ber Reige bes less ten Jahrhunderte bekannt ift, die Mitglieder unter fich jahls ten, welche, meift abeliche Pfrundner, bie Gefcafte ihren Caplanen überließen, felbft aber ber Jagd und bem Spiel frohnten, und Landhäuser für Maitreffen und uppige Darftels Alles bas batte burch eine fraftige Reformis lungen bauten. rung entfernt werben tonnen und muffen, weil es unenblichen Schaben brachte. Wie bemerft, Benediftbeuern fcheint nur einer Prüfung verfallen ju fenn, wie folche auch ben Gereche teften ju feinem Beften treffen fann; aber Gottes Urtheile find unerforschlich, und hatten wir auch für felbes eine anbere Strafe ausgesonnen, so bleibt boch auch une von ben ber Gatularifation nachftvorangegangenen Beiten manches Unerfreuliche ju berichten, mas jedoch, wir bekennen es, theilmeife auch von biffigen Saucbebienten und undantbaren Baften erfonnen fepn mag.

Obwohl Benediftbeuern mit Donden befest mar, welche bamale im Gangen ftrenger an ber Regel bee beiligen Benes bict bielten, ale g. B. die Norbertiner an ber ihrigen, fo mar ber Ernft biefer Regel boch im außern Glang jum Theil untergegangen, und murben zeitweife bie Bugel ftraffer anges jogen, fo ward es nun ale natürliche Barte angefeben. hier einige Beifpiele. - Richt gufrieben mit ben vielen und guten Rifden, welche ihnen ihre eignen Sifdereien boten, mußten die Monche auch von jenen haben, welche aus dem Starnbergerfee nur gur Ruche bes durfurfiliden Sofes geliefert mers ben burften. Der Pfleger von Starnberg, ber oft im Rlofter jur Tafel geladen mar, icharfte einmal ben Gifchern bas Berbot ein, für die durfürstliche Tafel bestimmte Bifche nicht gu vertaufen. Bon ba an erhielt er feine Ginlabung mehr gur Rloftertafel, und mochte ju Saufe jene Bifche ohne ledere Bugabe fpeifen. - Gin Frangistaner mar an einem boben Felertag, als Gaft ju predigen, eingelaben worden; ba fchilderte er bie Pract ber Kloftergeiftlichen und ihren Uebermuth, als er aber geenbet, gieng er gleich von ber Rangel aus bem Thore ju, ohne auf die Tafel ju marten, damit ihm nicht, wie er ernstlich beforgte, sobald die Betroffenen fich vom Ctaunen erholt hatten, Uebels wiederführe. Colche und abnliche Dinge, 3. B. von ben Jagben ic. ic. ließen fich noch manche er= gablen, die uns eben nur ben Beweis liefern murben, bag auch bie beften Unftalten nicht für immer vor Gebrechlichfeit geschupt find, und baber zeitweilig einer Bereinigung bedurs Bir geben diefe Gingelheiten nur, um nicht ben Chein ber Partheilichkeit auf uns zu laben, muffen aber wiederholen, bag Manches bavon mit Grund miderfprochen werben mag, wie felbft aus nachflehender Tagesorbnung bes Rlofters hervorgeben tann. Das Leben eines Religiofen gu Benediftbeuern bestand von brei Diertel auf vier Uhr, ba ibn die Glode medte, bis jum Schluß bes Tages abmechfelnd im Befuch bes Chores, im Beten und Betrachten, Lefen und Ctubiren, in feelforglichen Geschäften ober im Unterricht ber

Jugend, je nachdem er verwendet wurde; nebfibei in vielen Entbehrungen und Ginfdrantungen, und von jener gangen Beit murbe bem Dittag = und Abenbeffen in allem taum eine und eine halbe Stunde gewidmet, Frühftuct zc. zc. mar gang unbefannt. Ber bieg ein muffiges Boblleben nennen fann, follte es felbst eine Zeitlang probiren. 3mar gab es bismeis len große Tafel, aber man muß ben Gaftifch und regularen Tifc ber Rlofter mohl von einander unterscheiben; jener mag fplendid gewesen fepn, auf diefem aber ging es ftete Eury und einfach ber, man af, was vorgesest war, und geiftliche Lesung ging ftete voran und folgte. Die Cage von einem Monche, ber preußischer Cavallerift gewesen, und zwanzigjabrige Saft gebulbet haben foll, ift barum weniger ftichhaltig, weil es im Alofter Benediftbeuern teinen wirklichen Rerfer gab. Bubem fonnte feit Errichtung ber baperifchen Benediftinercongregas tion vom Jahr 1684 nie mehr eine eigentliche Ginterterung und fandeswidrige Behandlung vorfallen, weil vorschriftsmäßig alle vier Jahre der Prafes ber Congregation mit zwei andern Mebten alle achtzehn Rlofter visitirte, und von jebem Mitglied einzeln Aufschluß über alle Berbaltniffe und Beschwerden erholte.

(Soluß folgt.)

٠,٠

## Die Rirche und die Rirchen.

Bierter Urtifel.

England.

(Fortfegung.)

Die Grunder und Lehrer ber neu = evangelischen Coule maren vorzüglich: Will. Romaine, ben feine Bewunderer ben zweiten Paulus nannten, und beffen Saupte fchrift: ber Weg bes Glaubene (the walk of faith) auch in Deutschland unter ben Pietiften verbreitet ift; John News ton, fruber ein Sclavenhandler, und den abicheulichsten Las ftern ergeben, der in feiner Cajute die beilige Schrift ftudierte, mabrend aus dem Schifferaume die Rlagetone ber gefeffelten Cclaven zu seinem Ohre brangen; ploplich befehrt, murbe er fpater ein eifriger Prediger und fruchtbarer Schriftsteller. Dann Joseph Milner, bem Luther's Commentar über ben Galaterbrief bie Alugen öffnete, ber Verfaffer einer nach "evangelischen" Principien geschriebenen Rirchengeschichte, aus ber alle Evangelicals, Diffenters und Schottische Presbytes rianer ihre Renntniffe biefes Saches ju fcopfen pflegen, und bie burch die herrnhuter auch ein beutsches Publikum gefunden hat. Ferner Beinrich Benn, Thomas Scott, Robinson. Bu biefen tommen unter ben Reueren, jum Theil noch lebens ben vorzüglich Bibbulph, Biderfteth, G. C. Faber, ber gegenwärtige Bifchof von Calcutta Wilfon, bie beiben XIII. 30

Sumner, ber eine Bischof von Winchester, ber andere von Chester, und als einer ber einflußreichsten Simeon in Camsbridge, ber an dieser Universität eine eigne "evangelische" Secte von Simeoniten stiftete \*)

Unter den Evangelicals selbst entwickelte sich seit ihrem Beginne eine doppelte Richtung, eine streng Calvinische und eine laxere. Die erste, vorzüglich durch Toplady und Berzidge repräsentirt, pflegt die Calvinische Prädestinations- und Reprodationslehre in den Vordergrund zu stellen und practisch zu handhaben; aber die Mehrzahl meint, diese Lehre, wenn auch in abstracto wahr, seh doch practisch bedenklich und nicht für die Kanzel geeignet, und zieht daher vor, das ganze Thema von den göttlichen Rathschlüßen bei Seite zu sehen. Uebrigens war der berühmte Wilberforce als Laie für die evangelische Parthei, was Locke für die Latitudinazier war, sein viel gelesens Buch (practical view etc.) mirkte für ihre Sache sehr günstig, und bemirkte zugleich eine Ansnäherung zwischen den Evangelischen und den Dissenters.

Aber zwischen ben Sochfirchlichen und ben Evangelischen entspann sich balb ein leibenschaftlich bitterer Rampf. Die Letteren ließen keine Gelegenheit vorbeigehen, die Geistlichen ber altern Schule als kalte, lebenslose Formalisten, die von ben Grundlehren des Protestantismus abgefallen, zu verrusfen. Die Rirchlichen aber ober, wie sie sich nannten, die Ors

<sup>•)</sup> So Beverley's letter to the Duke of Gloucester on the present corrupt State of the University of Combridge. 3 edit. Lond. 1833. Dieser, ein Dissenter, obwohl in Cambridge gebildet, spricht mit großer Berehrung von Simeon, der in einer stustern Beit das einzige Licht gewesen u. s. w. aber mit Geringschähung von den Simeoniten, die schon wieder versallen, voll Pochmuths und Gisers für die Borrechte der Staatstirche sepen. p. 30. Er wirst dann den Evangelicals überhaupt vor: To find an evangelical clergyman with any sparkling of liberality in him is as rare as to find a diamond of first water. Nine-tenths of them are black bigots etc.

thoboxen, wiesen barauf bin, bag bie Evangelicals in viel ens gerer Bermandtichaft mit ben Diffentere ale mit ber Staates firche ftunben, bag wenn bie Diffentere Baretiter und Schies matter, fie, bie Evangelischen jebenfalls Baretiter, ein halb abgelostes Glied ber Rirche fepen \*), daß fie die Wirksamkeit ber Sacramente laugneten, die hierarchifde Verfaffung ber Rirche nur noch ale eine vorübergebend brauchbare gelten ließen; baf fie nur innerhalb ber Rirche blieben, um besto mirtfamer an ihrer Untergrabung ju arbeiten. Die Spannung murbe fo fart, bag bie erfte Frage, bie ein Geiftlicher an ben an= bern richtete, gewöhnlich bie mar: "Gind Gie Arminianer ober Coangelical" \*\*). Und ber Bischof Beber urtheilte, noch nie fen eine Rirche von zwei leibenschaftlicheren und thörichteren Partheien gerriffen worben \*\*\*). Der Saß gegen bie Rathofiten foien noch ber einzige Berührungspuntt ju fenn, ber beiben Theilen übriggeblieben, und hierin thaten es begreifs lich bie Evangelicals ben Sochfirchlichen noch zuvor.

Allerdings brachten die Evangelicals ein auflösendes und zerrüttendes Element in die Staatsfirche. Da ihnen fast alle Bischöfe entgegen waren, schlugen sie Wege ein, welche mit benen der Diffenter in naher Berührung standen; sie errichsteten zuerst in den besuchtesten Badeorten, wie Cheltenham, Tunbridge, Brighton Privatkapellen (proprietary chapels); in diesen Orten mit dichtgebrängter Bevölkerung, wo die an Rirchenbesuch gewöhnten höheren Classen zusammenströmten,

<sup>\*)</sup> Grant's Summary of the History of the English church, IV, 97, This half-severed limb, this all but sect nennt er fie p. 39.

<sup>\*\*)</sup> Barker's Parriana Vol. I, p. 268.

<sup>\*\*\*)</sup> A theological war was carried on between what Bp. Heber designates as the two fiercest and foolishest parties that ever divided a Church — heißt es in bem oben ermähnten Artisel ber Times.

und ber Pfarrfirchen ju wenige waren, schien bieß zuerft ein erwunfchter Burache, aber balb entwidelten fich bie folims men Folgen biefer Rirchlein in den Rirchen, die Pfarrer fas ben fich in ihren Rechten fowohl, ale in ihren Ginkunften geschmalert; baber band ein neues Gefes \*) die Errichtung folder Rapellen an bie Bustimmung bes Bijchofs, bes Das trons und bes Pfarrers. Diefe Befdrankungen mußte man indef balb, wie gewöhnlich in England, ju umgeben, und gegenwärtig find bie zevangelischen Kapellen fowohl in Lous bon als in andern Stadten fehr gablreich; ba bas "evanges lifche" Spftem vorzüglich bei ben Reichen beliebt, und feiner Bequemlichkeit wegen unter ben Beibern namentlich jur Mobereligion geworden ift, fo rentiren fich biefe Rapellen, mit ber geborigen Glegang und Rudficht auf ben Comfort ber Besuchenben eingerichtet, fehr gut, und bas gewöhnliche Berfabren babei ift bieß, bag entweder ber Spekulant, ber fein Capital in einer folchen Rapelle aulegen will, fich nach einem gerne gehörten "evangelischen" Prediger umficht, und ibn fur seine Rapelle anwirbt, ober daß ber Prediger fich eine Rapelle verschafft. Saufig hat er fich namlich als Curate (Stellvertreter) bes Pfarrere einen Rreis reicher und ergebner Bubos rer gebilbet, die ihrem Lieblingoprediger, um ibn ju erhalten, burch Bufammenichiefung ber jum Bau einer Rapelle nothigen Summe eine unabhangige Stellung bereiten; ober er ift burd eine reiche Beirath im Stande, felber eine Rapelle ju faufen ober ju bauen - benn auch in England ift bas Glud, wels des die "evangelischen" Prediger im heirathen reicher Frauen

<sup>\*) 43</sup> George III. cap. 108. S. Grant's Summary IV, 87. Gin anderes Mittel gur Unterbringung "Evangelischer" Prediger bestand barin, baß einige reiche Individuen eine Angahl kleiner Benefizien (man naunte sie die Thornton livings) gusammenstauften, um sie an junge Afpiranten ber nenen Secte zu verleis hen. Grant p. 86,

baben, fprüchwörtlich geworben \*). Daber find bie Blatter Diefer Parthei flets mit Ankundigungen, Rachfragen und Uns erbietungen gefüllt; ein Geiftlicher "von evangelischen Grundfasen" (of gospel principles) "sucht eine Rapelle im süblichen England". - "Man fucht für eine Rirche in der Rabe von Lonbon einen eifrigen Beiftlichen, ber bas Evangelium in feiner Bollständigkeit und Freiheit predigt" \*\*). - "Für eine Ras pelle im Beft-Ende von Condon wird ein Geiftlicher von entichiebener Frommigfeit und Geschicklichkeit gefucht; bie Congregation besteht hauptfachlich aus ben hobern Claffen ber Sefellichaft, es befinden fich viele hingebungevolle Diener Gottes barunter; man erwartet baher einen Prediger, ber Chriftum in ber gangen Fulle und Freiheit feiner Geligmas dung verfundet" \*\*\*). - Unbere bieten fich aus mit ber Berficherung, bag fie "ftanbhafte Prediger bes gefreuzigten Chris

ftus fepen", "baf fie eine machtige Stimme und einen ein=

<sup>\*)</sup> The evangelical clergy, whose success in marrying fortunes has become a proverb — sagt bas Edinburgh Review Vol. LII, p. 448 in bem Art.: the Evangelical School. Thomas Scott, bem es mit seinem Amt und seiner Lehre ernst war, flagte bitter über diese Specusationsheirathen der Prediger seiner Farbe; es sep der Paudelsgeist, der die Besenner des Evanges siums schon seit langer Beit vergiftet, und nun auch unter den Predigern Berwüstung anrichte — was wurde der Apostel Paulus zu diesen berechneten Peirathen mit reichen Weibern gesagt haben ze. l. c. p. 447.

<sup>\*\*)</sup> Who preaches the Gospel fully and freely. Bugleich wird ihm Autheil an der Ruhnichung einer Ruh (part of the profits of a cow) jugefagt.

ove) No ministrations will be acceptable but those in which Christ is preached in all the fulness and freeness of his salvation. — Die angeführten Proben find and den neueren Rums mern bes Record, des Pauptorgans der Evangelicals, ensuons men.

bringlichen Vortrag (a powerful voice and an impremivel manner) besiten". Auch wird neuerlich nicht selten das Bestenntniß beigefügt, daß sie sich von der Oxsorder Irrsehre völlig frei wüßten (free from the Tractarian heresy). Wiesderum liest man Anerdietungen von Predigern, welche im Stande sepen, jede Congregation beisammen zu erhalten "). Und zum Verständnisse für manche mit dem Evangelismus dießseits und jenseits des Kanals nicht gerade vertraute Leser wollen wir nur die Ersäuterung beisügen, daß unter dem "Evangelium in seiner Vollständigkeit und Freiheit" die beliebte Lehre von der zugerechneten Gerechtigkeit, die durch den blossen Glauben ergriffen werde, und die Ausschließung der gusten Werke von der Rechtsertigung und Seligkeit nebst der durch den blosen Glaubensakt erlangten unmittelbaren und untrüglichen Gewißheit künstiger Seligkeit verstanden werde.

Ingwischen schilbert bie Beitschrift, bie fich furglich mit ber Frage von ben Privatkapellen \*\*) ausführlicher beschäftigt hat, in grellen Farben diefes fectirerifche Treiben im Schoofe der Rirche, die Lockerung und theilweise Auflösung des Pa= rochialverbandes, und ber firchlichen Disciplin, und bie uns abweisliche Gefahr fur einen Prediger, beffen Erifteng von bem Beifalle seiner kleinen Gemeinde abhangt, daß er auf ber Ranzel zum Schmeichler und Schonrebner werbe, unb Bahrheit und Pflicht ber Beforgnif, Diffallen ju erregen, jum Opfer bringe. Gin großer Theil bes mobernen Englis schen Religionswesens fteht jedoch mit biesem anarchischen Buftande im engsten Zusammenhange; es wird als ein unveraußerliches protestantisches Borrecht betrachtet, daß jeder, der bie Geldmittel dazu befist, fich in religiöfer Beziehung bloß burch feinen Geschmack und seine Reigung ober Abneigung leiten laffe; von einer firchlichen Berpflichtung ober Unterwerfung

<sup>\*)</sup> Who would be likely to keep together any congregation.

<sup>\*\*)</sup> Siehe The Christian Remembrancer Vol. IV. 1842, p. 514 ff.

umter eine höhere Autorität ist keine Rebe; wem die Lehre in seiner Pfarrkirche nicht behagt, der miethet sich eine Loge\*) in einer Kapelle, wo ihm das ganze Jahr durch nur das gepredigt wird, was er gerne hört. So mächtig ist das Dissenter-Wesen in England, daß das Princip besselben selbst in die Staatskirche tief eingebrungen ist, und dem Zerfall der Lehre eine entsprechende Zerrüttung kirchlicher Ordnung und Disciplin zur Seite geht.

Doch bie feltfame unnatürliche Stellung ber Evangelicals ju ber Rirche, in beren Schoofe fie fich behaupten wollen, außert fich noch in mannigfacher Beziehung. Bunachft binfictlich' ber firchlichen Glaubenenormen ober ber fymbolischen Bucher. Die Englische Rirche befitt brei folder Betenntnig= fcriften: bie 39 Artitel, bas Ritual (Prayer-book) und bie Somilien. Die Artitel find furz, bie und da mit absichtlicher Unbestimmtheit verfaßt, und follten ohne 3weifel im Ginne ber Urheber bie protestantische Lehre, wie fie im Zeitalter ber Reformation gegolten, ausbruden; man wollte aber bamals auch ben Underegläubigen vorläufig noch bie Unnahme ober Duldung berfelben erleichtern, und jugleich fur die verschies benen bereits gebilbeten Protestantischen Partheien und Gp= fteme die Formel weit genug machen; baber bas Schwankenbe und Bielbeutige mancher Artitel, baber ber lange feit zwei Jahrhunderten fortgesette Streit, ob fie Arminianisch ober Calvinisch sepen; baber endlich fogar in neuester Zeit ber Berfuch fie in tatholischem Ginne ju beuten.

Defto greller und entschiedner trägt das homilien buch bie Farbe des alten Protestantismus junachst des Calvinismus; es ist von den Reformatoren Eranmer und Ridley verfaßt, athmet durchweg den Geift des leidenschaftlichsten

<sup>\*)</sup> Die Rirchftuhle in England gleichen befanntlich gang ben Logen unferer Theater.

haffes und Abicheues gegen bie alte Rirche "), und fcarft binfichtlich ber absoluten Ronigegewalt und ber Unterwerfung unter biefelbe Grundfage ein, welche mit ber Englischen Bers faffung und ber politifchen Dentweise ber Ration im fcbroff= ften Widerfpruch fteben. Bon diefen Somilien beißt es nun im 35ften Artitel: Diefes Buch enthalte eine fromme und beils fame Lebre, nothwendig fur diefe Beiten; es folle baber von ben Beiftlichen fleifig und beutlich vorgelefen werben; fo baß also jeder Beiftliche, ber bei feiner Ordination die 39 Artifel unterschreiben muß, implicite auch ben Inhalt ber homilien gutheißt und ale Norm annimmt. Diefes Buch ift baber ftets das Rreuz ber hochfirchlichen gewesen, sein Inhalt ift nicht nur mit Urminianischen sondern auch mit allen firchlichen Grundfagen ichlechthin unvereinbar. Es beift barin, baf bie gange Rirche feit achthundert ober taufend Jahren vollig gu Grunde gegangen, und in ben Abgrund bes Gogenbienftes versunten, alfo ber Ranal, burch welchen die Englische Rirche ihre Weihen und Gewalten empfangen, gar teine Rirche gewefen fep, fo daß bemnach die Lehre von einer apostolifchen Succession und alles barauf Rubenbe in bas Reich ber Chatten verwiesen werden mußte \*\*). In diefer Berlegen= beit bat icon ber Erzbischof Laud fich burch die Ausrede gu

<sup>\*)</sup> Die fatholifche Rirche wird 3. B. (in bem 3ten Ih. ber homilie gegen bie Gefahr bee Gobenbienftee, ,,a foul, filthy, old withered harlot" genannt. Achuliche Stellen tommen in Menge por.

<sup>\*\*)</sup> Einer ber Evangetical's hat bieß nachbrüdtlich hervorgehoben:

-If they (the Homilies) do not unchurch our own Protestant
Hierarchy, by declaring that the channel through which our
orders were conveyed was no church at all, it is difficult
to say what words mean. — From a non-entity, a harlot,
of, now, upwards of a thousand years duration, does the
Anglican hierarchy derive the whole of its authority. Riland Extension, Security and moral influence of the united church of England and Ireland. London 1850, p. 206.

belsen gesucht: man erkenne zwar durch die Unterzeichnung der Artikel die Lehre der Homilien im Allgemeinen als gut an, aber man wolle damit nicht für jeden einzelnen darin enthalztenen Ausspruch einstehen; und in ähnlicher Weise erklärte der Bischof Burnet, jene Anerkennung der Homilien bezziehe sich mehr auf ihre vorherrschende Tendenz (to the main importance and design of them), als auf jede Stelle dazen. Peplin aber meinte, jeder Geistliche könne wohl unsterschreiben, daß die Lehre der Homilien gut und heilsam für diese Zeiten sey, b. h. nicht für die gegenwärtigen, sondern für die damaligen, die der Reformation \*).

Das britte Normalbuch ber Englischen Rirche ift bie Liturgie, bae Common-Prayer-book, auf welche fich jeber Geiftliche bei ber Uebernahme einer firchlichen Stelle ober Pfrunde mit der Ertlarung verpflichten muß, daß er zu als Iem barin Enthaltenen und Borgefchriebenen feine aufrichtige Bustimmung und Ginwilligung gebe. Diefes Ritual nun betrachten alle Sochfirchlichen als ben toftbarften Schap ihrer Rirche, und fle haben infofern Recht, ale beinahe ber gange Inhalt beffelben aus ber fatholischen Rirche, aus dem Romis fchen Miffale, bem Sakramentarium Papft Gregore bee Grofen und andern alten Liturgien entlehnt oder beibehalten ift. Die wenigen hinzugekommenen Formeln und Gebete find ben alten nicht ungludlich nachgebilbet. Und fo ift bas Ritual, bas in England zugleich auch bas Sand = und Gebetbuch jes bes Laien ift, ohngeachtet feiner Auslaffungen und Berftums melungen, boch bei feinem überwiegend altfirchlichen und baber Tatholifden Beifte in ber Englischen Rirche gleichsam bie brennende Lampe, beren Licht nie gang ausgelofcht werden founte, welche auch in ben Zeiten ber heftigften Untipathie gegen alles Ratholische wie ein warnender Genius bedeutungsvoll dastand, und milbernd und belehrend auf die Bemuther wirkte. Ihrer

<sup>\*)</sup> S. Blackwood's Confessional, Works, Vol. V, p. 305 - 7.

Liturgie vorzüglich hat es die Englische Rirche zu verdanken, bag die gewaltigste und giftigste Irrlehre der neuern Beit, die protestantische Rechtfertigungslehre mit ihren Folgen, dort seit der Restauration ihrer Oberherrschaft verloren hat, und nur von der Mincrität der Evangelicals theoretisch und praktisch bekannt wird.

So steht also die Liturgie auf der einen, das Somiliens buch mit den Artikeln auf der andern Seite, und man kann sich denken, wie viel vergebliche Mühe, wie viel Sophistit und kunstliche Exegese seit dreihundert Jahren aufgewendet worden, um entweder des Prayer-book den Artikeln und Homilien conform zu machen, oder diese jenem unterzuordnen. Das ganze Verhältniß ist in dem kurzlich erschienenen gedanskenreichen Buche eines Englischen Geistlichen so treffend gesschildert, daß die Stelle hier mitgetheilt zu werden verdient.

"Die neuere Structur unfrer Rirche (feit ber Reformas tion) ift revolutionar. Gie ift in eilfertiger haft wieber erbaut worden, gleichwie bei ber langen Mauer von Althen wurden Bruchftude von Grabfteinen, Statuen, Tempeln unb Gebentfaulen mit hineingebaut, oft in vertebrter Stellung, und ale bas Werk gethan war, zeigte fich, baf bie Borpoften bes Belagerers, ben man hatte völlig ausschließen follen, mit in die Stadt aufgenommen waren. 3mei entgegengefeste reli= giofe Tenbengen waren nun in ber Rirche vereinigt, bie eine in diesem Formular vorherrschend, die andere in jenem, beibe Bufammengekettet burch bie gleichen Berpflichtungen, und benfelben Bedingungen theologischer Entwicklung und Spftematistrung unterworfen, ohne bag bie eine bie Rraft und Fabigs feit gehabt hatte, die andre ju exorcifiren. Und die gange Weschichte ber Englischen Rirche, ja bes Landes seit biefer Beit ift nichts anders als bie Geschichte ber beiben feindlichen um bie herrschaft ringenden Tendenzen. - - Gine diefer Tens bengen muß die andre verschlingen, ebe die Englische Rirche in fich felber geeinigt, auch eine Bereinigung nach Aufen erstreben tann" \*).

Naturlich ift es bie Parthei ber Evangelicals, welche ges gen bie Liturgie eine entschiedene Abneigung begt, und biefelbe als ein brudenbes Joch betrachtet, bas man ihnen aufgeburbet, und bas fie nur widerwillig tragt. Inebefonbre ift die Lehre, bag bie Wiebergeburt bes Menfchen burch bas Caframent ber Taufe bewirft werbe, biefes Schibboleth ami: ichen ben Sochfirchlichen und Evangelicale, ben lettern in ber Liturgie ein Stein bes Unftofes. Thomas Scott, bas Dratel ber Evangelischen, meinte, bas Praper=boot fep boch nur fur biejenigen verbindlich, welche eine Pfrunde überneb= men, und fo konne man fein ganges Leben als Curate jus bringen, ohne ein folches Bekenntnig ber Buftimmung ables gen ju muffen; er felbst beruhige fich nur bamit, bag boch uns möglich bas Praper : boot mit ber Bibel auf gleichen Buf gefest werben folle, und bag es überall viele verkehrte und ans ftofige Dinge gebe \*\*). Gine andere Authoritat ber Evanges licale, John Remton, troftete fich bamit, bag er burch bie Buftimmung zu ber Liturgie boch immer um bes Friedens wils len weniger von ber Freiheit feines Privaturtheils aufgebe, als er aufopfern mußte, wenn er fich ben Regeln und Bes brauchen einer Diffenter=Gefte unterwürfe \*\*\*).

Als nun vor einigen Jahrzehnten bie Bibelgesellschaft in England großen Aufschwung nahm, und eine Art von Ginigungspunkt für Diffenter und Rirchliche zu werden schien, machte herbert Marsh, später Bischof von Peterborough, in einer Abresse an die Universität Cambridge im Jahr 1811 ausmerksam, daß die Rirche nur eine folche Bibelvertheilung

<sup>\*)</sup> F W. Faber's Sights and thoughts in foreign churches. Lond. 1842, p. 175, 76.

<sup>&</sup>quot;) Scott's Letters and Papers. Lond. 1824. p. 275 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Works Vol. V. p. 44.

villigen könne, bei welcher bas Prayersbook siets mit vertheilt werbe, denn nur badurch könne, ba das kirchliche Buch eine seste nud bestimmte und aus ber heiligen Schrift abgeleitete Lehre enthalte, Gleichheit des Glaubens und Bekenntnisses erreicht und bewahrt werden. Dies leuchtete ein, die Deche kirchlichen wollten nur von einer Gesellschaft wissen, welche Bibel und Prayersbook ungertrennlich mache. Darauf bes schlossen die Evangelicals, eine neue Societät, eine Prayerbook and Homily Society, zu gründen; wollen die Hoche kirchlichen, sagten sie, der Bibel die Liturgie als Schuswehr gegen die schrankenlose Willtühr der Privataussegung, als Zeugnis der kirchlichen Lehre an die Seite stellen, so geben wir der Liturgie das ächt protestantische Homilienbuch als Correctiv und Gegengist mit \*). Die Gesellschaft besteht noch jest mit etwa 30000 fl. jährlicher Einnahme.

Doch wir wollen bie beiben unversöhnlichen Partheien fich felber aussprechen laffen. Die Evangelicals - beißt es von ber einen Geite - treten une, ben Rirchlichen, bie wir bie Rirche ju ber ihr gebuhrenben Stellung erheben mochten, überall als heftige Gegner in ben Weg. Falfche, baretische Lehre bekennen fie Alle; Alle irren fie in zwei hauptpunkten; fie laugnen die Wiedergeburt in der Taufe, und fie verkennen die Gine fichtbare tatholische Rirche, indem fie ftatt ihrer nur die unsichtbare Gemeinschaft der Beiligen gelten laffen. Alle behaupten fie die Rechtfertigung burch den Glauben als lein auf Roften anderer wichtiger Dogmen, und Alle find fie einig in ber Berachtung und Bernachläffigung firchlicher Unordnungen, Fasten und Jeste. Der Evangelicalismus bat nun funfgig Jahre hindurch ben freiesten Spielraum gehabt, und nun feht, welche Fruchte er getragen. Die schismatische Absonderung von ber Kirche ift bis zu einem fruber nie gefannten Uebermaafe emporgemachfen, ber Unglaube zeigt fic

<sup>\*)</sup> Grant's Summary IV, 305.

fast eben so furchibar, bas Bolt ift völlig unbekannt mit ber Kraft und Bebeutung seiner Taufe und ben baran geknüpfs ten Pflichten; die große Masse ist ganz und gar versunken in Irreligiösität und Sinnlichkeit — das ist ber Zustand, in bem wir uns jeht befinden, und bas evangelische Spstem ift, falls es auch diesen Zustand nicht allein zu verantworten haben sollte, boch jedenfalls völlig unfähig, Hulfe zu schaffen \*).

Und ein so milder und gemäßigter Mann, wie der Bis schof Jebb, außerte, als er dem Gottesdienste in einer evans gelischen Rapelle zu London beigewohnt hatte: "Ich hatte ein Gefühl, als sey ich ein Fremdling, der aus einer andern Welt plötlich in eine Versammlung von Bekennern einer fremden Religion gerathen, mit deren Gottesdienst ich so wes nig mich zu einigen vermochte, als ich an dem Dienste Jags gernauts Antheil nehmen könnte" \*\*).

Die Evangelischen erwiedern ihrerseits diese Abneigung und diese Vorwürfe in reichem Maaße. Ihr habt, rufen sie den hochtichlichen zu, entweder gar keine feste Lehre, oder eure Lehren sind den Grundartikeln des christlichen Glaubens direct entgegengesett \*\*\*); ihr verunstaltet oder verneinet den "Artikel der stehenden und fallenden Kirche"; so deutlich die altprotestantischen Lehren von der freien Gnade, von der abs

<sup>\*)</sup> Bernard Leslie; or, a tale of the last ten years, by the Rev. W. Gresley. London 1842, p. 348. Gine Art historis schen Romans, welcher die lesten Bewegungen und die gegens wärtige Lage ber Englischen Kirche auschaulich schilbert.

<sup>\*\*)</sup> Correspondence between J. Jebb Bp. of Limerick and Al. Knox. Lond. 1834, Vol. II, p. 215.

<sup>\*\*\*\*)</sup> High church sentiments and feelings, with scarcely any doctrine at all, or, what is more lamentable, with doctrines directly opposed to the fundamental articles of the christian faith, although they call themselves, or are unrigh teously called, orthodox. — The present position of Church and State described. By a Clergyman of the Church of Eugland. London, Nisbet, 1855, p. 29.

foluten Ohnmacht bes menfchlichen Billens, von ber Befebrung ohne alle Mitwirtung in unfern Befenntniffen enthalten find, ihr wift fie fophistifch megguerflaren, und mabrend bie Bifcofe euch, die Formalisten und Arminianer, in jeder Beife begunftigen, werden wir, bie Evangelischen, die achten Junger und Erben ber Reformatoren, gurudgefest und mit Urgmobn und Widerwillen taum gur Roth noch in ber Rirche gebulbet. Co ließ fich felbft in Oxford, wenige Jahre vor ber Entstehung ber Anglotatholischen Bewegung, ein evangelifcher Giferer, Bulteel, in Gegenwart ber Professoren und Rellows vernehmen \*). Wir haben bereits erinnert, baf es immer die Frage von der Wirkung der Taufe fen, welche in biesem Rampfe vorangestellt wirb. Dieg bat feinen guten Grund. Die Anhanger ber protestantischen Rechtfertigunges lebre, welche ben gangen Procef ber Rechtfertigung und Befeligung bes Menfchen auf den blogen Act der glaubigen Un= eignung bes Berbienftes Chrifti reduciren, tonnen ber Taufe teine Gnadenwirkung beilegen, und machen fie baber, fo wie bann confequenter Beife auch die Guchariftie, gur blogen Ces remonie. Die Lutheraner haben diefem Uebelftande badurch gu entgeben gemabnt, baf fie ichon ben neugebornen Rindern einen wirklichen Glauben vor und bei ber Taufe zugefchrieben haben. Aber alle Calvinisten und reformirten Genoffenschaften verwerfen biefes freilich febr bebentliche Austunftsmittel. Auf ber andern Seite behaupten alle Arminianisch Gefinnten (mit Aluenahme ber in Rationalismus Berfallenen), fo wie die neue Schule ber Anglokatholischen, bag ber Mensch bereits in ber Taufe wiedergeboren merbe, und aus biesem einen Princip ergeben fich weitere Lehrpunkte, beren folgerichtige Ents widelung zu einem völlig verschiedenen Spfteme über bas

<sup>\*)</sup> A Sermon on 1 Corinth. 11, 12. Prenched before the University of Oxford, by the Rev. H. B. Bulteel, Oxford 1831, 3. edition. Gine Menge Flugschriften erschien sogleich für und wiber,

gange Berhaltnif bes Denfchen ju Gott, über bie Cacramente and bie Rirche fuhrt. Jungft hat nun ber Bifchof von London in einem Paftoralfchreiben, mabrend er über bie Theologen \*) ber Orforber Schule eine Ruge verhangt, boch augleich auch bie Deinungen und Gigenthumlichkeiten ber Evangelifchen Parthei migbilligt, und ben Grundfan aufge ftellt, baf bie bogmatische Auslegung ber 39 Artitel fich nach ber Liturgie richten folle. Die Authoritat ber Bifchofe ift in England fo fdmad, bie Borfiellung, bag jeber Geiftliche mit feinem Bifchof Ginen Glauben und Gine Lehre haben muffe, fo fremb und verschollen, bag ber Bifchof von Conbon fich über jene Puntte ausbrudte, als ob er nur feine Unficht aus Bere, nur guten Rath gebe, Borfdlage mache. Gleichwohl bat die Evangelifche Parthei taufenbstimmig in jeber Form, in ihren Organen bem Record und Christian Observer, in ben Beitungen, befonbere bem Stanbarb und Morning Berald, in einer Fluth von Cenbichreiben und Brochuren ben armen Bifchof mit Borwurfen, mit hohn und mit uns zweibeutiger Auffundigung alles Gehorfams überschüttet. Gin B. Sutcliffe, Pfarrer ju Anocholt hat ein Schreiben an ibn gerichtet, in welchem bie Lehre bes Bifchofe icon auf dem Titel als absurd, schriftwidrig, pusepistisch und papistisch bezeichnet wirb. Dr. Golloway, Prediger zu London, er-Klart: wenn die Lehre, die der Bischof als die der Rirche von England aufftelle, mahr fep, bann konne bie, welche er, Dr.

<sup>\*)</sup> A Charge delivered to the Clergy of the Diocese of London at the Visitation in October 1842, by Charles James, Lord Bishop of London.

<sup>\*\*)</sup> A Letter to the Bishop of London: in which bis Lordship's views on Justification and baptismal Regeneration are proved to be absurd, unscriptural, tractarian and popish. London, Nisbet, 1843. Tractarian ift ber Spottname, ben man ber Orforber Schule und ihrem Spstem wegen ber von ih: nen herausgegebenen Tracts for the times beigelegt haf.

holloman, seit breifig Jahren vorgetragen, nichts anders als ein einziges Gewebe von Arug und Luge seyn \*). Und ber Dechant von York, Dr. Cockburn versichert, er muffe nach Durchlesung bes bischöflichen Pastoralschreibens zweifeln, ob er je in seinem Leben die Lehre ber Kirche von England verzstanden habe \*\*).

Ein Geistlicher der Londoner Diöcese, Dibbin, machte dem Bischose seine Einwendungen durch das Organ des Morning = Chronicle bekannt; selbst das Quarterly Merview die angesehenste und gelesenste Zeitschrift des Landes, trug kein Bedenken, die gotteodienstlichen Formen, deren Wiedereinsührung oder sorgfältigere Beobachtung das Pastoralsschreiben empsohlen, für Spielereien und Thorheiten zu ersklären. Auch die Lapen wurden mit in den Zwist gezogen; sie sollten den Widerstand der Geistlichen gegen ihren Bischof verstärken; der Gebrauch des Chorrocks, das tägliche Gebet in den Kirchen, die sonntägliche Ausspendung des Abendmahls, und ähnliche Dinge wurden theils als knerzträgliche Bürden, theils als verdächtige Spmptome einer kastholicisirenden Richtung bitter angegriffen \*\*\*).

Der Rampf wendet fich natürlich auf die Principien gus rud, und ift gegenwärtig bestiger als er feit langer Zeit ges wesen. Die Bischöfe selbst find getheilt, und Niemand in England weiß irgend einen Ausweg zu bezeichnen, ein Mittel bes Friedens und ber Berfohnung anzugeben. Die jepige

<sup>•)</sup> The Reply. Baptismal Regeneration and Sacramental Justification not the Doctrine of the English Church, in a letter addressed to the Lord Bp. of London etc. by the Rev. J. Th. Halloway, D. D. Minister of Fitzroy Chapel, London, Hatchard, 1843.

<sup>\*\*)</sup> Some Remarks addressed to the Lord Bishop of London etc.

London 1842.

er') So hieß es in ber Beitschrift "Britannia", es fen baarer Pus fenismus, auf sonntagliche Berwaltung bes Altar : Satraments ju bringen.

Generation arntet, mas ihre Borfahren gefaet haben, und mit jebem Tage tritt augenscheinlicher bervor bie bulflose, die verzweiffungevolle Lage einer Rirche, welche weber ein gemeinfcaftliches, ftets gleiches Bewußtfenn ihrer Lehre, noch irgend eine lebendige, mabrhaft anerkannte Authoritat bat, einer Rirche, bie fich nur auf tobte, einander miderfprechende, vor breihundert Jahren im Sturme und bem leibenfchaftlichen Drange ber Beit verfaste Urtunden berufen tann, jufammengetragen burch Manner, die felbft von jedem Winde ber Lebre umbergetrieben murben. Und jest brangt fich ihr bet jedem neuen Bwifchenfalle, bei jeber aufgeworfenen Frage bas Gefubl ibrer felbstverschuldeten Ohnmacht auf, sie vermag nicht einmal mehr eine authentische Interpretation ihrer Befeuntniffdriften zu geben, weil es ihr an ben nothwendigen Organen gebricht, weil die Bifcofe felbft feine Unthoritat befigen, und weil der Rampf ber in ihrem Schoofe bestehenden Dartheien fich nicht bloß auf fecundare Puntte von untergeordnes ter Bebeutung, fondern gerabe auch auf die Principien, auf bie Motive und Ertenntniffquellen des Glaubens und ber Lehre geworfen bat.

Laut ber 39 Artitel hat die Rirche Authoritat in Glaubeneftreitigkeiten; aber mas hat biefer Umpruch für praktiche Bebentung, wenn eine machtige Parthei in ber Kirche, die Evangelifche, benfelben nicht weiter gelten laffen will und ib= ren Grundfapen gemäß ibn auch nicht weiter gulaffen tann, ale: daß man bis ju einem gemiffen . Grade, fo weit man namlich feiner Cache nicht gewiß zu fenn glaube, bem Gutachten ber Rirche folgen, ihre Meinung beachten folle? -Und was bas Episcopat betrifft, fann diefelbe Darthei bem: felben nicht ben Berth, die Rraft und Rothwendigkeit einer wefentlichen und gottlichen Stiftung beilegen; eines Inftitute, beffen Mangel eine religiofe Genoffenschaft aller Unspruche eine Rirche ju fenn beraubt; fondern fie fieht barin nur eine zwedmafige Ginrichtung, bequem, um ale verbinbences und vermittelndes Glied zwischen Rirche und Staat zu bies XIII. 31

nen \*). Und barum wird den Evangelicals allerdings mit vollem Rechte entgegengehalten: "Ihr seyd im Grunde die ächten Nachfolger und Erben der alten Puritaner; eure Parsthei war es, welche vor zweihundert Jahren, als sie zur Uebermacht gelangt, die Englische Kirche gestürzt hat; und wenn ihr auch gegenwärtig nicht gerade offene Feinde des Episcopats seyd, wenn einige eurer Wortsührer auch selbst auf der Bank der Bischöse sipen, wurden, wenn ihr und eure Grundsähe wieder in der Kirche zur Oberherrschaft kämen, diese nicht in der Hauptsache zu denselben Resultaten, wenn auch durch minder gewaltsame Mittel, sühren? würde das Episcopat eine Wahrscheinlichkeit der Fortdauer für sich has ben in einer Kirche, welche alle kirchliche Anthorität und die Gnade der Sakramente läugnete\*\*)?

Wirklich beginnen die Evangelicals sich so fremd und unheimisch in der Englischen bischöslichen Kirche, namentlich seit dem gewaltigen Umsichgreisen der Oxforder Bewegung, zu fühlen, daß wenigstens Einige unter ihnen sich ernstlich mit dem Gedanken einer Arennung beschäftigen. So berichtet in diesen letzen Tagen ihr Hauptorgan, das Record (27. Febr. 1844): es kündigt an, daß man damit umgehe, eine vom Staate getrennte blichösliche Kirche mit revidirter Liturgie zu bilden \*\*\*), und der John Bull spricht gleichzeitig von einem Gerüchte, daß ein ansehnlicher Theil des Evangelischen Elerus im Begriff stehe, sich abzusondern (to seconde from the established church, and to set up a distinct communion on the principles of Episcopacy.

<sup>\*)</sup> Ober wie es ber Christian Homembrancer Vol. V, p. 137 (Jahrg. 1843) furz und treffend, aber unüberfesbar ausbrückt: By authority he means the mere figment of establishmentism.

<sup>••)</sup> S. British Critic, July 1842, p. 239.

<sup>\*\*\*)</sup> It being in contemplation to form an episcopal Church Separate from the State, with a revised Liturgy, those who are favorable to this object are earnestly requested to communicate by letter.

(gorffcaung folgf.)

-, -

### XXXII.

# Blide auf ben gegenwärtigen Standpuntt ber Kaatswiffenschaftlichen Sheprie.

### Champagny.

Wahrend fo viele mittelmäßige und schlechte Erzeugniffe ber neueften frangofifchen Literatur in Deutschland unverbiens ten Ruhm und große Popularitat erworben, ift eine ber bes beutenoften Leistungen auf bem Felbe ber biftorifchen Runft in Frantreich fast unbemerkt an uns vorüber gegangen. -Dies ift Frang v. Champagny's mabrhaft claffische Geschichte ber Cafaren bis Rero. - Wir behalten uns eine nabere Charafteriftit biefes ausgezeichneten Bertes vor, welches fich ben bedeutenbsten Erscheinungen in ber historischen Literatur aller Beiten fuhn an die Seite ftellen tann, und munfchen fur bies fes Dal bie Aufmertfamteit unferer Lefer auf bie großartis gen, im diefften Ginne bes Worts zeitgemaffen 3been gur Philosophie der Geschichte zu lenken, welche ber Berfaffer in ber Vorrebe ausspricht. Im Verlaufe biefer Bemerkungen werben wir Belegenheit haben, baraus einige Folgerungen für bie Philosophie ber Politit und bes Ctaatsrechts zu ziehen, anf welche an diefem Orte naber einzugeben, zu unferm Bebauern nicht in bes Werfaffere Plane gelegen bat.

"Die Runft ber Seschichtschreibung", sagt Champagny, "hat unläugbare Fortschritte gemacht. Unser Jahrhundert hat die besondere Gabe, sich vergessen und von sich abstrahiren zu können, um sich mit einem andern zu identisiziren. Bon als len Zeiten, die ihm vorausgingen, ist es ergriffen, es hat ihre

Runft nachgeabmt, ihre Monumente aufgerichtet, es bat alle Grinnerungen in feine Sprache überfest, alle großen Werte ber Vorfahren nen herausgegeben. Co ift bie Geschichte ans bere verftanden worben, ale bieber. Fruber faste man nur bie Berkettung einiger Thatsachen auf, bie burch ihre Begie bung auf unfere Gegenwart ber Aufbewahrung werth fcbies nen. - Statt beffen feiert beute, burch die hiftorifche Runft großer Schriftsteller, bie Bergangenheit ihr Unferftehungefeft". Deutschland und Frankreich reichen fich ju biefem großen Werte die Banb. Das lettere ift gegenwartig beschäftigt, gleichzeitig feine gefelligen Berhaltniffe und feine Gefchichte wieber berzustellen. "England hat bagu burch ben gefchichts lichen Roman mitgewirkt, ber eine heitere Ginlabung ju erns ften geschichtlichen Studien werden taun, in ber That aber ein verführerisches, leicht nachzuahmenbes Beispiel gibt. Bare nicht alebald Ueberfättigung eingetreten, fo murben bie bans. nalen Copien großer Originale in Rurgem den biftorifden Sinn ber lefenden ABelt völlig, ju Grunde gerichtet haben. Mit einem Worte: das eigenthümliche Leben aller Zeiten und aller Lander ift noch niemals mehr ftubiert und begriffen morbeu".

"Wenne", wie Fenelon fagt, "wir im Fache ber Gefchichte bie Wahrheit nur burch ihre Bruchstude tennen tonnen, so haben wir wenigstens noch niemals mehr Bruchstude
ber Wahrheit gehabt als heute". —

"Allein in unserer Ratur liegt ein Drang nach Einheit, ein Streben nach bem Absoluten, welches es uns immer uns möglich machen wirb, mit bergleichen Resultaten zufrieden zu seyn. Wir wollen das lette Wort des Rathfels haben, wir wollen die Philosophie der ganzen Wissenschaft, und die Versbindung aller Bruchstude tennen. In dieser Beziehung hat seit langer Zeit eine doppelte Frage die menschliche Ausmerks samteit beschäftigt. — Auf der einen Seite hat Boffuet das Biel und den Zweck der Ereignisse gesucht. Er zeigt wie als les von der Vorsehung nach ihren ewigen Absichten geleitet

wird. Er bezeichnet ben großen 3wed bes Dafepus ber Belt, web er zeigt, wie fie biefem 3mede burch einen Gebanten ent= gegen geführt wirb, ber es verfteht, alles auf einen Dunft gufammen wirken gn laffen. Unbererfeits bat, wie ich glaube, anerft Bico mit Geift und Ruhnheit unterfucht, ob nicht ein beständiges, nothwendiges, mathematisches Gefes ben Gang ber Dinge regele, ob bie Biebertehr gewiffer Wenbepuntte gu verschiebenen Beiten und in verschiebenen Lanbern, nicht noth--wendig und ebenfo ju berechnen fep, wie die Ummaljung ber Geftirne. Er wollte bie Regel entbeden, welche bas Leben ber Boller beberricht. Er fuchte bas Gefes ber Gefchichte, Boffuet beren 3med. Der eine betrachtet bie Nationen in fic felbft, und bie Greignisse wie die Phasen ihres Lebens; ber andere fab in ihnen blog Werfzeuge, und befummerte fich wemig um ihren Charafter und ihr Schidfal, wenn er ben "Duntt, auf ben es ihm antam, hervorgehoben und gezeigt batte, wie und worin fie ben Abfichten Gottes bienten. -Diese Berichiebenheit bes Gefichtspunktes ift übrigens feineswegs gleichbebeutend mit einem Gegenfage in ber Lehre felbft. Diefelbe Sache wird mur von zwei verfchiebenen Standpunts ten angefeben, zwei Fragen werden über benfelben Begens . fand aufgeworfen, zweierlei Studien angestellt, bie fich füg--lich mit einander vertragen".

"Aber hat Dico dieß Geses entbedt, welches er suchte? Im Alterthume bestand es unläugbar; das Leben der Bolker ift dort durch die Zeit begränzt, sast regelmäßig in seinem Werlause, beinahe einsormig in seinen Wendepunkten. Es hat seinen Berlaus, seine Phanomene, seine Perioden, fast möchte ich sagen seine Physiologie, wie das Leben des Menschen. Und dieser Bergleich zwischen den Lebensaltern des Menschen, und denen eines Volkes, die Kindheit, die Reise, das Greisenalter des einen und des andern, ist den Weisen des Alterthums geläusig. Aber ist es eben so bei den christlichen Völkern? Schon zählen sie mehr Jahrhunderte einer beglandigten Geschichte, als das Alterthum gählte (und es ist

su bemerten, baf ihre Gefchichte beglanbigt ift, won dem Aus genblicte an, wo fie driftlich murben.) hat fich mabrent bies fer Jahrhunderte bas Gefes ihres Dafepus uns offenbart? Ronnen wir ihre verschiedenen Lebensalter bezeichnen? Sat ihre Große immer ihren Berfall, ber Berfall ben Iob nach fich gezogen? haben fie nicht alle mehr als einmal ein Greis fenalter erlebt, und find fie trop beffen nicht wieber jur Mannes fraft jurudgefehrt? - In Begiebung auf bie politis fden Formen, die Berfaffungen, bie Reibe, in Beziehung auf Alles, was ber Denfc gefdaf: fen bat, beftebt bas alte Gefen bes Fortforittes und Berfalls, der Rindheit und des Greifenal tere fort. Dur bie Bolfer entgeben ibm; bie Gewaltigen fallen, aber bie Bolter bleiben; ber Staat fturgt gufammen, aber er reift die Ration nicht mit fich. Ernlebrigte und fcheinbar gealterte Bolfer erheben fich wieder; gefallene Rationen verzweifeln nicht und rechnen auf ihre Butunft: ,,,,3hre 3ugend wird fich erneuern, wie bie bes Ablere ! - Es fcheint, bag bie driftlichen Bolter unfterblich find. Denn wie viel driftliche Bolter gablen wir, bie aus ber Gefchichte verfcwunben maren"? -

"Bahrliche", ", bie Wahrheit hat uns befreitees, und bie verhängnißvollen Gesetze des Alterthums lasten nicht mehr auf uns. Bielleicht hat das Menschengeschlecht seinen freien Willen wiedergewonnen; ber freie Wille des Menschen aber, der zwar nach jeder Richtung bin seinen Weg geht, immer aber die Absichten Gottes erfüllen helsen muß, ist den mathes matischen Gesehen nicht unterworfen, welche die materielle Welt regieren. hat auch in dieser Beziehung der Tod seinen Stachel verloren, so darf es auch bier kein unabwendbares Verhängniß mehr geben. Richts ist der Vernichtung verfallen. Und weil endlich alle Nationen sich in der großen christlichen Einheit verschmelzen, gibt es keine Nation mehr in den Augen der Vorsehung; es gibt keine Volker mehr, die spätern volker zu belohnen oder zu bestrafen swären. Die spätern

Geschlechter find nicht mehr für die frühern verantwortlich. Es gibt in Wahrheit nur ein einziges, unsterbliches Volk, — das driftliche". —

"Beil Vico biesen Unterschied vernachläßigt bat, so ist bas zwar, was er über die Nationen bes Alterthums sagt, voll Geist und Wahrheit, aber er tappt im Dunklen herum, wenn er von den modernen Volkern spricht. Bossnet dages zen flütt sich unerschütterlich auf den Schlußstein seines Ges dandes. Seine Zeit war in der eigentlichen Kenntniß der Geschichte lange nicht so weit vorgeschritten, wie die unfrige. Bossuet aber stellte sich auf einen so allgemeinen Standpunkt, daß die Unwissendeit in Vetreff mancher Einzelheiten von letz nem Belang war". —

"Unfer Jahrhundert ift bagegen bei weitem reifer an Renntniffen, aber auch lange nicht fo rubig und gesammelt. Es ift ju eilfertig, um philosophisch senn zu konnen. Gerabe ber philosophische Standpunkt, auf ben wir die meiften Unfpruche machen, mangelt uns am meiften. Gin unruhiger Drang fertig ju werben, binbert ben Beift bis auf ben Grunb ju forfchen. Dan nimmt fich nicht bie Beit ju ergrunden, man errath. Man bentt halb. - Raum ift bas Wort auf ben Lippen geboren, und schon gilt es ale Idee. - Einen Gebanken faffen, ihn aussprechen, ihn begrängen, Alles bas forbert Beit. Aber auf ben, ber fich heute noch bamit bes schäftigt, zeigt man mit Fingern, wie auf einen Ibeologen. Unter diefem Ginfluffe ift Die Philosophie ber Geschichte, wie bie Philosophie überhaupt, beredt aber nicht Kar und bestimmt geworben, fle ift emphatisch aber nicht ernsthaft. Wir haben uns nicht einmal die Zeit genommen jene doppelte Frage, welche Geifter, wie Boffuet und Dico beschäftigte, auch nur aufzustellen, und ichon glauben wir fie mit einem Schlage gelost zu haben". -

"Das Gefen und jugleich ber 3wed ber Geschichte ift, fagt man, ber Fortschritt. Der Fortschritt ift ber unenbliche, immer aufsteigenbe Weg ber Menfcheit jum Guten. Die

Menschheit ift bas menschliche Geschlecht in seinem einheltste den Leben. Es bilbet ein einziges Wesen, und faßt in fich bas Geschick aller Meuschen". —

"Aber wie viel ließe sich über bas Ales sagen, wie mans che Frage baran knüpsen! Was ist ber Fortschritt? Wer ber wirkt ihn? Gott ober ber Mensch? Das Schickfal ober ber freie Wille? — Ach, bavon weiß man wenig, bas sind Absstractionen, mit benen man sich nicht beschäftigt. — Ist ber Fortschritt das Gesetz der Welt, so hat diese also mit dem Bosen angefangen? Die Welt geht also ohne Aushveren auf tas Gute zu? Es gibt mithin kein Alter, keine Abnahme? Aber was ist dann bas Gute und das Böse? Und ist ber Fortschritt nicht das, was Andere Abnahme und Ruckschritt nennen? Und nennen wiederum nicht andere die Abnahme Fortschritt"? —

"Die Menschheit! mas ift fie? Coll man einraumen, baß bas Individuum nichts ift, und bag ber Menfch nur wie ein Connenstaubchen in bem großen All ber Menfcheit lebt? -3a! ohne 3meifel! antworten bierauf manche ohne Baubern, bie Menschheit lebt, fühlt, leibet in allen Menschen. Gie leis bet jeden Tag meniger, weil fle fortschreitet. Gie mird, mit Bulfe biefes Fortschrittes ju einem fast leidensfreien Buftande gelangen, ju einem Buftande, ben wir volltommen nennen murben, wenn nicht ein noch volltommenerer Buftanb folgen mußte, und fo fort ine Unendliche. Und in bem Maage, in bem fie fortidreitet, wird fie immer vollständiger für ihre verganges nen Leiden entschädigt werden. Co erflart fich bie Geschichte, die Philosophie ift zufrieden gestellt. Der Mensch hat nichts mehr von ber Vorsehung ju forbern. Es ift nicht nothig, baß man zu ihm von einem überfinnlichen Leben, von einem Jenfeite fpreche. — Laftiges Borurtheil! Dief finnliche Leben und biefe Welt genugen der Menschheit allein ju ihrer 3n= friedenheit und jur Rechtfertigung ber gottlichen Gerechtig= feit". -

"Bare es alfo um une bestellt, fo murbe ich mich taus

schen, wenn ich mich für ein einiges, unabhängiges, mit mir felbst identisches Wesen hielte. — Meine Individualität existist wicht. Weine Leiden werden dem vergoltum werden, der sie nicht erduldet hat. Ich werde in det Person weines Ursenkels entschädigt werden. Mein Gefühl täuscht mich, wenn es mich überreden will, daß ich eine eigenthumliche Einhelt sep, daß mein Berbienst mir gehöre, daß ich persöntiche Unssprüche auf Gluck und Gerechtigkeit habe".

"Seltsam! Eine gewisse philosophische Schule wollte es ben Christen nicht gestatten, sich zur Erklärung der menschlischen Geschicke auf jenes geheimnisvolle Geses zu stüpen, welsches das ganze Alterthum anerkennt: das die Nachkommen für die Borältern busen mussen. Die Wissenschaft jener Zeit verwarf die Abstammung des Menschengeschlechts von einem Paare. Gine gewisse politische Schule erhob sich gegen jedes erbliche Vorrecht und selbst gegen die Uebertragung des Versmögens vom Bater auf den Sohn. Und aus diesen Schulen ist hervorgegangen die Lehre von der absoluten Ginheit des menschlichen Geschiechts, von der Ausgleichung der Leiden des Baters durch das Glück des Sohnes, von der Verschmelzung aller einzelnen Menschen in einer einzigen Person, der Menscheites. —

Mit Recht bemerkt ber geistvolle Verfasser, bas bas nächste Resultat aller dieser Lehren eine gräuliche Verwirrung ber Begriffe gewesen ist. "Wer nimmt sich heute noch die Rühe, die Menscheit vom Menschen, die Vernunft vom Fastalismus, die Sache vom Symbol, die Metapher von der Wirklichkeit, die Idee vom Worte zu unterscheiden? Der menschliche Geist hat sich anf die Leere gestüht; er hat sich eine Leiter aus Worten gebaut, um wenn es sehn könnte, zu einer Idee empor zu klimmen. — Nie herrschte eine haus ulschere Verwirrung, als in gewissen Vüchern, die ein Jahr-hundert gebar, welches in seiner Elgenschaft als positives Zeitalter, die Metaphysik als dunkel und unbestimmt verade, schade um das bewunderuswerthe Talent, um die

Phantafie, die Kenntnisse, ben Styl, vor allem um ben Big, bie als Rauchopfer verbrannt sind auf dem Altare des Transcensentalismus und des Symbolismus, dieser unbekannten Götter der Deutschen, welche, um mit Tacitus zu reden, sich im Walbesdunkel verbergen, und beren geheimnisvolle Größe sich nur durch die Ehrfurcht offenbart, die sie einstößen". —

"Dan bat bat, was man ben Fortfdritt nennt und mas ich Beranderung beißen murbe, ale bas allgemeine Befes ber Dinge anerkannt. Wenn es fo ift, so kann nichts in ber Welt ihm entgeben, weber die Dogmen, noch bie gefelligen Ginrichtungen, weber die Religion, noch bie Gefellichaft, weber bie Ibeen, noch bie Thatfachen. - Man bat biese unbe-Schräntte Anbetung ber Veranberung felbft in bas Beiligthum bes Unabanberlichen und Abfolnten, in ben Glauben bineins getragen. Ge gibt, bat man gefagt, teine allgemeinen Babrs heiten und keine ewigen Dogmen mehr. Das Dogma bat man die Form genannt, wahrend, wenn man legisch richtig reben will, Dogma und Form abfolute Gegenfate find. -Richts ift mahr, - es fep benn in relativer Beife, b. b. mit andern Borten: nichts ift mabr! Die Babrbeit von gestern ift nicht bie Wahrheit von Morgen; mit andern Worten: es gibt feine Bahrheit. Gott mar gestern, Gott wird vielleicht Morgen nicht feyn. Mit anbern Worten: Gott fann eben feyn so wohl als auch nicht feyn".

"Das sind die traurigen und letten Consequenzen, zu benen uns mehr wider Willen als auf bewußte Weise die Lozgit treibt. — Wir weichen nicht vor diesen Folgerungen zus rück, wir verhüllen sie nur mit etlichen Wolken, wir hüten nus bloß, sie in philosophisch bestimmter Form auszuspreschen. — Wir wollen hier, wie überall, uns der Wisberlegung durch die Unbestimmtheit entziehen. Und bennoch ist es zur Schande unsere Jahrhunderts nur zu wahr, daß wir, um Alles und Jedes unserer allgemeineren Formel vom Fortschritt zu unterwersen, zuleht bahin gekoms men sind, allen Glauben, alle Philosophie, alle Wahrheit zu

Cangwen. Wir find babin gekommen, bas wir in verhülls ter Welse behampten (benn, um nicht beutlicher reden zu müssen, bedienen wir und einer verwirrten Phraseologie und eis nes antiphilosophischen Style! —): das Dogma von der Erischenz Gottes, welches vor hundert Jahren wahr gewesen sehn möge, könne heute auch nicht wahr sepn; die menschliche Gode, gestern noch unsterblich, könne Morgen ausgehört has ben, es zu sehn; an die Vorsehung habe man einst mit Recht geglandt, eines Tages aber werde man ebenfalls Recht has ben, wenn man nicht mehr daran glande.

"Seben wir benn nicht, bag wir im Gegentheil von als Ien Geiten mit ber Stirn gegen bas Unveranderliche und Abs folnte rennen? Richtet fich bie Belt nicht nach emigen Ge feten? Wird bie Geometrie jemals Lugen geftraft werben? Wird bas mathematische Dogma jemals aufhören, die Zahlen ju beberrichen? Birb einft bie Ratur fich gegen bie Gravis tation auflehnen, und bas Joch bes newton'ichen Gefebes abs · fchatteln? Birb ber Menfc mit Stimmenmehrheit bie verals teten Formeln abschaffen, burch welche Gott bie Natur res giert? Wird unfer Korper jemals aufhoren burch bas geheims nifvolle Gefet ber Bitalitat beherricht ju merben, welches fich ewig unserer nachforschung verbirgt? Wird unfere Ceele (ober wenn ihr lieber wollt, ber sittliche Mensch) jemals aufr boren ju fepn, mas fie von jeher mar, nach benfelben Abwegen hinneigend, burch biefelben Leibenschaften getrieben, burch diefelben Banbe jurudgehalten? Und hat die große drifts liche Revolution felbft, - bie einzig wichtige in ber Geschichte bes Denfchen! - feine Matur geanbert, ober bat fie ibm nicht vielmehr nur eine übermenschliche Gulfe geboten? - Co finden wir alfo in ber außern Belt ber Erscheinungen, in ber abstracten Welt ber Bahlen, in ber moralifchen Welt bes Billens, - bas Dogma, b. h. bas Unabanberliche! Unb im Reiche ber Intelligenz follte es une mangeln? Die Sphare ber Ibeen, die abstracteste von allen, follte allein ohne Bahrs beit und ohne Gefen fenn? Einige menfchliche Revolutionen,

bie taum die Oberfide des Erdballs geftreift haben, blaben unfern hochmuth auf. Aber Alles, was der Mensch geans bert hat, und Alles, was er in dieser Welt andern kann, ift kaum zu bemerken, neben dem, was er niemals andern wird. Wir sind von nuwandelbaren Gesehen umgeben; das Absos lute brangt von allen Seiten auf uns ein. Die ewigen Wahrs heiten beherrschen uns in jedem Sinne, und es ist unser hochs ster Wunsch, so wie der schönste Triumph für unsere Wiffensschaft, ein Geseh mehr zu erkennen und bekannt zu machen".

"Außerdem gibt es noch eine andere Ordnung von Wahrbeiten, welche unfere Lehre von ber unenblichen Beranberlich: feit une vertennen lagt. 3ch meine die ausschlieflich mora lifchen Bahrheiten, und ich werbe einige Borte über ihre Unwendung in der Gefchichte fagen. hier beginnt wenigftens ein flarer Gebante und eine practifche Confequeng, fich aus bem nebelhaften Bintergrunde bervorzuheben. - Ge ift biefe: wenn der Fortschritt vom Schickfal bestimmt und nothwendig ift, wenn bas Wohl ber Butunft mit ben Leiben ber Gegenwart erkauft wird, muß man bann nicht diejenigen von jedem Vorwurf rein maschen, die burch die Leiden ber Gegenwart inftinctmäßig an bem Glud ber Butunft gearbeitet haben? Sie haben nur ein Gefes des Schidfals erfüllt, ja fogar ein barmbergiges und milbes Gefey. Gie haben ber Menfcheit nichts geraubt, mas ihr fpater nicht wieder gegeben werben foll. - Ihr Beruf mar graufam. Aber fie baben, wie bie Borfebung, ben 3wed im Auge gehabt, und ber 3med ents foulbigt Alles. Wenn ber Fortschritt unabweislich ift, fo ift ber Ausgang überall dem Fortschritte gunftig. Jeder ift gerechtfertigt, bem es gelingt. Die Tyrannen find blog noch gescheute Leute, die mit dem Schidfal einerlei Ueberzeugung hatten, und benen mehr an ber gegenwärtigen Menfcheit, mehr an ihren Ururenteln, als an ihren Brudern und Bettern lag".

"Was ift nach biefem Allen Gerechtigkeit und Ungereche tigkeit, Tugend und Lafter, Schwäche und Genie? Alles bies fes wirb von einem unbeugfamen Schidfal verfchlungen. -Der Menfc vermag nichts über bie menfchlichen Dinge; er ift tugenbhaft genug, wenn er ihnen bient. Es gibt gescheute Leute in ber Welt, die die Bewegung verfteben und ihr folgen. Es gibt Marren, die fie vertennen und ihr wiberfteben. Das ift bas Gange. Die Geschichte foll weber loben noch tas bein, fich weber mit ben guten noch folechten Banblungen beschäftigen. — Die Geschichte hat etwas Befferes ju thun. Sie foll bie Menschheit in ihrem unfehlbaren Fortschritte vers berrlichen, welche Strafe biefe auch eingeschlagen haben mbs gen. Gie foll überall, am Enbe aller Revolntionen und als les Glendes bas unvermeibliche hinftreben bes Menfchenges folechts au feinem Boble anerkennen und ehren. es in: wahr, bag bie Tyrannei bie Menfcheit nicht blog mit Leiben Es ift mahr, daß Robespierre oder Nero, auch beimfucht. wenn fie ber Belt jum Erfape für einige taufenb Proferis birte alles mögliche materielle Glud gewährt, bennoch nicht weniger die Menschheit entwurdigt, beschimpft, fle moralisch berabgefest batten. - Aber man bringt bas moralifche Uns glud nicht in Unfolag, welches bie thrannischen Regieruns gen ben Boltern jufugen, und bief ift ein großer Fehler. Dan ftellt bem materiellen Glud, welches mindeftens zweis felhaft ift, nicht bas Elend und die Entwurdigung ber Ceele gegenüber, woraus früher ober fpater auch bas materielle lins glud entfteben muß. Co fommt man wiber Willen, ohne es ju fagen und ju betennen, burch bie Gewalt ber Dinge ober bie Dacht ber Worte, babin, baf man Tugend unb Glad von einanber trennt". .

"Darf ich es unferm Jahrhundert in's Angesicht sagen, ihm, das so stolz auf seine Einsicht und seine Wissenschaft ift, und den Entwicklungsgang des menschlichen Geistes in so hohem Maase beschleunigt zu haben glaubt? — Paben wir noch etwas zu lernen, so sind es nicht die Geheimsehren irzugend einer nicht bestimmbaren Wissenschaft. In der schraustenlosen Unbestimmtheit hat keine Zeit es jemals weiter zu.

bracht, als bie unfrige. Es find auch noch transcendentere und noch fühnere Begriffe, als die in unserm Nahrhundert gangbaren, wenn es überhaupt beren geben tonnte. Rein! ich mochte im Gegentheil verlangen, unfer Jahrhundert foll fich ein wenig berablaffen. Die Moral ift gar nicht transcens bent und ziemlich vulgar. Es bedarf nur einer magigen Geis feetraft, um bas Gute vom Bofen, bie Tugend vom Lafter ju unterscheiben. Im Fache ber Geschichte ift fie ber breit getretene Pfab, bas alte Geleis, ber Gemeinplay, auf bem fich Jeder feit Berobot herumtummelt. Und bennoch, wenn une noch etwas übrig bleibt ju lernen, wenn an ber Ge schichte, wie man fie beute schreibt, noch etwas mangelt, fo. ift es vielleicht gang einfach, diefe unbefangene, gemeine Bile ligfeit, biefe Gutmuthigfeit bes ehrlichen Mannes, wie Beros bot und Rollin fie haben. Es ift jene Burbigung ber Dinge und ber Menfchen, nicht allein in ihrer Beziehung gur Gefchichte ber Menschheit, sonbern auch in Beziehung auf unfer moras lifches Gefühl und auf bas, was unter rechtlichen Leuten Sitte ift". .

Co weit ber Berfaffer. — Das, was er junachft in Besiehung auf die Philosophie der Geschichte fagt, barf worts lich und buchftablich auf ben gegenwartigen Ctanb ber Rechteund Staatswiffenschaft angewendet werben. - Auch biefe leis bet an ber Bunde, welche Champagny aufbedt. Es ift bieß ber allgemeine Schaben ber Beit, jener Debliban, ber auf jedwebes Felb ber menschlichen Ertenntnif gefallen ift, ein Sturm, ber jebe einzelne Biffenschaft aus ihren geiftigen Fugen geriffen bat. - Dief ift bie lette Metamorphofe ber protestantischen Jrrungen, ber Pantheismus, welcher, von Deutschland ausgehenb, die Runde um bie Welt macht, und indem er gleichsam bas Blut, als den Arager alles geis ftigen Lebens vergiftet, ben Tod burch alle Abern bes Leibes ber europäischen Menschheit fprist. Unter bem Ginfinfe bie fer Irtlebre leidet bente bas Leben und die Wiffenschaft in allen Beziehungen. Auch jener Feind, mit welchem Frang

v. Champagny es in den eben mitgetheilten, den Kern der Sache treffenden Bemerkungen zu thun hat, ist wiederum nur dieselbe Alleinslehre, welche den Unterschied zwischen Wahrsbeit und Irrthum, zwischen Recht und Unrecht, zwischen Sehn und Nichtseyn aufhebend, Gott und die Welt grau in grau zerstießen läßt, und wenn ihr die Gewalt gegeben ware, alle Wahrheit, Kraft und herrlichkeit des Lebens zerstören und von der Erde verwischen wurde.

bat die Rechte = und Ctaatewiffenschaft ben Glauben an einen perfonlichen Gott und fein Gefet theoretifch und prace tifch in bem Maafe verloren, ale es jur Stunde ber Sall ift, - fo barf es Niemanben befremben, baf fie mit biefem Glauben jedwede Bafis, jedweden festen, bem 3weifel ents rudten Unfangepunkt eingebußt bat, und einem bobenlofen Safe gleich geworben ift. - Wir haben bie Gefchichte ber einzelnen Rechtespfteme, welche in Deutschland aufgenommen find, wir haben die philologische und gelehrte Seite der bei uns geltenden Gefete und Gewohnheiten, ja die Rechte wild frember Bolter, blos aus gelehrtem, rein wiffenschaftlichem Intereffe tiefer und grundlicher burchforfct, wie irgend eine frubere Zeit oder ein anderes Bolt. Mur bas Gefet aller Gefete ift unfern Augen entruckt, mitten im Schachte ift bas Glaubenelicht erlofcht, und ber gange Reichthum unferer miffenschaftlichen Rotigen hilft uns nichts, ba wir bas Bort verloren haben, welches Ginbeit in bie Bielheit brachte, bas todte Biffen lebendig machte, und bem Leben felbft Frieden, Baltung und Schönheit verlieb. - Und weil uns biefer Bort verloren ging, ohne welchen bas Recht auf Erben eine Chis mare, die Freiheit ein haftlicher Rausch und die Staatswife senschaft ein Saus ohne Fundament ift, fo ftreben die Rrafte in wilder Emporung auseinander, und Recht und Freiheit faufen, trop unferer gelehrten Jurisprubeng, trop unferer vielerfahrenen, wohlredenben Politit Gefahr von ben Bogen ber bemofratischen Anarchie überfluthet, ober von ber Lavine bes öftlichen Militarbespotismus verschattet ju werben.

Unter biesen Umftanben ift Franz v. Champagny's rus bige und wohlgemeinte Rebe ein Wort zu seiner Zeit, bem wir verständige und gewissenhafte hörer wünschen. Wir has ben und beshalb verpflichtet gefühlt, diese Meußerungen uns fern deutschen Lesern zur angelegentlichen Beberzigung zu empfehlen. Sie vernehmen dergleichen selten, am wenigsten von deutschen Schriftsellern, die vor lauter respectivoller Bewunderung der Wissenschaft dieses Jahrhunderts häusig gar micht recht zur selbsteigenen, die wahre Lage der Dinge unbefangen und mit einsachem Menschenverstande erwägenden Besinnung kommen.

Können wir jenen Betrachtungen nun bas Berbienst ber Bahrheit nicht absprechen, so ist es unsere Aufgabe, gewiffe, nahe liegenbe Corrolarien barans abzuleiten.

Das Recht und die Politik haben allerdings einen bemeglichen, bem Gesetze ber Beränderung unterworsenen Theil.— Alles, was als Erscheinung in's Leben tritt, wie die Staaten, die Gesetze, die Sitten der Menschen, muß dem Gesetze ber Zeit gehorchen. Es entsteht, wächst und entwickelt sich, erreicht den höchsten Standpunkt seiner Ausbildung, geht dann zuruck, verfällt und verschwindet zulept, indem es jn andere Formen und Erscheinungen übergeht.

Es gibt auf Erden keinen politischen Zustand, von dem wir Sterbliche bas Recht hatten, ju sagen: so ift's nud so soll es bleiben in Ewigkeit. Noch weniger haben wir das Becht und die Macht, aus der Theorie heraus einen Zustand wie er seyn sollte zu schaffen, und diesen der Vergänglichkeit zu entrucken. Wir sind vom Staube genommen, und alle Werke des Menschen, alle Spuren, die wir auf Erden zus rücklassen, alle unsere Schöpfungen und unsere geselligen Einrichtungen werden und mussen, wie wir, wiederum zu Staub und Alche werden.

Diefes Gefeh bes Wechfels, ber Beranderung, ber Bes wegung in ben irbifchen Dingen ju vertennen, bat ju ben

allerwunderlichften Jerthumern und Diffgriffen in der Wiffens fcaft, wie im Leben geführt.

Die nachste Folge ber beffern Ginsicht ift, bag bie Rechtetunde, wie die Politit, weil Recht und Staat unter bem Gefețe ber Zeit stehen, und ber Veranderung unterworfen find, nothwendig und unerläßlich historisch behandelt werden muffen.

Diese genetische Methobe (bie mit ihrem Zerrbilbe, ber pedantischen, unpractischen, blos philologisch antiquarisschen, gedankenlosen Liebhaberei an Rechtsalterthumern, wie sie ber sogenannten historischen Schule eigen ist, nicht verwechsselt werden barf —), diese achte und wahre, geschichtliche Mesthobe ist ein wahrer Fortschritt der neuern Zeit, eine Erzungenschaft, die wir Deutsche insbesondere um keinen Preis anfgeben durfen.

Allein mit ber geschichtlichen Ergründung des vorhandes nen Stoffs, mit der Betrachtung des Beweglichen und Wechselnden im Rechts und Staatsleben der Völker ist es nicht gethan. — Im Gegentheil, einseitig und abstract versolgt, führt diese Richtung ohne Nettung zu jenem unsittlichen Panstheismus, welcher, wie er alles gesunde Denken tödtet, jedem wahren sittlichen Gesühle absagt. Wir sollen inmitten der Veränderung das Beharrende, im Wechsel das Ewige, im Reslativen das Ubsolute, in der Erscheinung das Gesetz erkennen lernen. — Dieß ist die Aufgabe aller tiesern Rechts = und Staatskunde; eine Aufgabe, die freilich nicht zu lösen ist, wenn sich die Wissenschaft in pseudophilosophischer Ueberbes bung vom Urquell aller Wahrheit, von Gott und seinen Ofssendarungen, mit Absicht und Bewußtepn wegwendet.

Der Wille Gottes ift in jedem Falle die Regel und bas Gefet ber Welt. Dieses aber tritt uns entweder als physisches (geschichtliches) Geset entgegen, wo es mit Nothwens big teit wirkt, oder es ist ein der menschlichen Freiheit ges gebenes, sittliches Gebot.

XIIL.

Es ift in biefer Binficht mit ben Staaten, ober ben unabhangigen, gefelligen Buftanben ber Menfchen, wie mit ben Individuen. Dag ber Menfc als moralifches Befen frei ift, baß er in jahllofen Fallen zwischen gut und bos, zwischen flug und untlug, zwifchen nuglich und fcablich mablen tann, -Dier hebt bas Gefet feine Freiheit leidet feinen 3meifel. nicht auf, es fest fie vielmehr voraus. Undererfeits aber geht der Prozest der Erzeugung, der Geburt, der Ernabrung, bes Wachethums, bes Uthmens, ber Krantheit und bes Tobes nach unabanberlichen Rormen vor fich. Der Menfch ift bies fen gegenüber ber Ratur verfallen und unfrei. - Gerade fo in Beziehung auf ben Ctaat. - Wie entfteht bie unabbans gige Macht, welche ben Rern und Mittelpunkt jedes Ctaates bilbet? wie machft fie? wie geht fie verloren? welche mog= lichen Grundformen bee Staats tann es geben ? Ueber biefe Fragen gewährt feine Theorie, fonbern lebiglich bie Beob: achtung ber Geschichte Aufschluß. Co wie bie Beobachtung allein die Gefepe der Natur ju entbeden vermag, - fo die unbefangene Betrachtung ber Geschichte bie unabanberlichen Gefepe ber Gefellichaft, welche eben sowohl ihre Physiologie hat, wie ber einzelne Menfch. Begreiflicherweise handelt es fich bei ber Ermittelung und Feststellung biefer Naturgefete bes gefelligen Lebens nicht barum, die individuelle Thatigkeit ausschließen, ober fie als überflußig bezeichnen zu wollen! 3m Gegentheil! jene naturlichen Gefepe wirkten immer nur burch ben Menfchen, und fegen beffen naturliche Bewegung voraus. Aber fie umgeben ibn wie eine Schrante, bie er nicht übers fcreiten tann, - felbft wenn er es versucht, und er muß fie kennen, um nicht an ihnen unnug zu zerschellen und unterzus geben. - Co lebrt in abnlicher Beife bie Physiologie ben Ernahrungsproceft tennen und verfteben, - aber biefe gegewonnene Ginficht macht es in feiner Beife überflüßig, Rabs rung ju fich ju nehmen, ober umgetehrt fich vor Ueberfullung au baten.

Neben biefer Sphare ber Natur und ihrer Gefete gibt

es aber auch eine fittliche Belt, innerhalb welcher ber Menfch, moge er ale Individuum, ober ale Theil ber Gefellichaft aufs gefast merben, ale freies Wefen ftebt. - Aluf biefem Ges biete ift vom Sollen und Durfen die Rebe. - Welche Pflicht bat ber Gingelne gegen ben Staat, in welchem er lebt, gegen die Dacht, welche ibn fcust und vertheibigt? - warum und in wie weit ift er gehalten, beren Gefegen ober ben Bertragen, die er mit feines Gleichen gefchloffen, ju gehorchen? und umgekehrt: welche Pflichten haben bie Inhaber ber bochften unabhangigen Dacht gegen biejenigen ju erfullen, bie ibr unterworfen find? - Mue biefe Fragen leiten barauf, baf binter allen befonbern, positiven Gefepen und Bertragen ein bochftes, allgemeinenes Gefes fteben muß, aus welchem alle einzelnen ihre Rraft und Gultigkeit ableiten. Dag bas Hare Bewuftfeyn biefes bochften Gebotes, ohne welche bie Moral teine Grundlage, und ber gesellige Bustand unter ben Menfchen teine Burgichaft feines Beftebens bat, beute ber Mehrheit aller Gebilbeten verloren gegangen, bas ift es, mas Champagny betlagt. - Bir werben in fpatern Urtiteln gete gen, in wie weit die beutige Wiffenschaft bereits angefans gen bat, fich wieberum burch eine naturgetreuere Auffaffung bes Rechts und bes Staats auf bie Bagis ber Wahrheit gu ftellen. 1.

#### XXXIII.

# Benediftbenerns Caeularifation.

(Solug.)

Benebittbenern hat nun freilich teine so verrusenen Ilusstrationen hervorgebracht, wie man an Eulog Schneiber und andern entsprungenen Mönchen erlebt hat, jedoch die flache Wissenschaft, welche in der letten Salfte des vorigen Jahrs hunderts herrschte, hatte einen großen Theil der Prosessoren, die es zu den baprischen Lehranstalten sandte angestact; über unwichtigem Spielwert vergaßen sie oft den Ernkt einer hös bern Welt, eitel auf Nebensachen verloren sie die Sauptsache, der Zweck ihrer Gelübde schwand ihnen zumal aus den Ausgen, und so erfolgte auch von ihren Bemühungen wicht der zu erwartende Segen. Am kernhaftesten blieben die seelsorzgenden Glieber des Klosters, besonders jene, welche in den beschwerlichen Missionen des Salzburgergebirges verwendet waren.

Dach befanden sich unter den Professoren einige ausgezeichnete fromme Manner, so die Patres W. u. Ae., die an der Universität in Salzburg lehrten. Der Symnasialunterzicht im Kloster selbst war der Art geordnet, daß Männer, die später zu Ansehen und Einstuß gelangten, sich besselben als ihrer ersten Bilbungszeit rühmten. Zum Unterricht auf den Gymnasien des Staates ließen sich die Benedictiner nach Aushebung der Jesuiten verwenden, obsichon ihr Orden mehr

für Mebitation und bobere Biffenschaft, als für auße: res, confequentes Wirken bestimmt ift; ein Orben tann nicht alles thun, wie auch ein Baum nicht alle Früchte tragt. Die Runftichate maren reichhaltig und burften ben beften Cammlungen an bie Seite fteben; berühmte Maler, 3. B. ein Knoller, fanden im Rlofter oft jahrelange Beschäftigung und reichlichen Lohn; bie Dufit war trefflich befest, bulbigte aber in ben lesten Jahren bem verberbten Gefomad eines Plevel u. a., bie zu Befpern und Litaneien Arien aus ber Bauberflote und bem Dorfbarbier gebrauchten; por allem aber maren die Bibliothet und die naturmiffenschaft= liche Cammlung bemerkenswerth wegen ber großen Bahl und Ausgesuchtheit ber Eremplare. Große Werte, wie fich beren viele in ber Rlofterbibliothet befanden, tonnen heutzutag taum mehr aufgelegt werben, benn nur auf folche Communitaten konnte ein Buchhandler als auf zahlreiche und vermögliche Ubnehmer gablen. All biefes mar icon und berrlich, aber fo wie man ibm größern Gifer als ber flofterlichen Ascese juguwenden aufing, gefchah ber erfte Schritt von ber mabren Befimmung bee Orbens binweg, und biefer Schritt mußte unfehlbar in andern führen, die ben allmähligen Berfall voraussehen ließen; benn bie fpateren Schritte find oft nur bie Strafe ber erften. Die außere Berwaltung bes Rlofters in feinen legten Beiten mar eine febr lobenswerthe, bas Bermogen blubte, die Cultur mar geordnet, und außer einigen anbangigen Prozessen schien nichts zu befürchten. Die Unterthanen des Rlosters befanden sich immerhin sehr wohl, ben Mangel tannten fie taum bem Ramen nach, obwohl es auch teine Reichen unter ihnen gab, und mit Arbeit maren fie feineswege ftart beschwert; baneben fant fich Ordnung, Gittlichkeit und guter Unterricht bei ihnen, mas fie lediglich bem Rlofter verbanften. Indef tann nimmer bie Willtühr gebils ligt werben, mit melder ber Abt. einft ber Gemeinde Laims gruben ein Stud Landes entgog. Es lebte jur Beit im Dienft bes Rloftere ein alter Schullehrer. Oft fand ihn ber

untergebende Monb

bei einem Gelbfrenge betenb,

noc

mo ibn fcon ber aufgebenbe gefeben batte. Dort war es, baf er nach feiner Behauptung Ahnungen ber Butunft Als er von bem ermähnten Unrecht borte, lief erbielt. er fich vernehmen, bas Rlofter werbe jenes Felb nicht mehr lange benugen, balb werbe feine Aufhebung biefe und andere Sunden ftrafen. Da lachten und fpotteten bie Rlofterberen, bie beffen, was in wenig Jahren wirklich gefcab, teinen Gebanten hatten, und es warb Befehl gegeben. bem alten Schulmeifter jur Aber au laffen. Run wollte man ihm ben Urm baju halten. "Weg mit euch", rief er, "ihr meint, ich feb um ben Berftand getommen; feht nur, bag ihr ben eurigen behaltet, wenn meine Borte mahr geworben finb; ich kann meinen Arm schon noch felbst hinhalten, hab ich boch in meinem Leben wohl mehr ertragen muffen". Er hatte recht. Die lette Prafatenwahl warf fogar den Zankapfel unter bie Rlofterbruber. Die erfte Abstimmung mar erfolglos gewesen; auch in ber zweiten batten bie Patres &. und R. gleiche Stims menjahl, und mare auch bie britte unentschieben geblieben, fo wurde bem Rlofter aus einem fremben Stifte ein Abt gegefest worden fenn, was ber Ehrgeig ber Betbelligten boch nicht dulben konnte. Pater L. war ein ftrenger Ascet, Pater R. ein junger Mann von Geift und Leben. Pater B. und einige mit ihm beredeten fich mit bem leptern babin, baf er erwählt ihnen viele Zugestanbnisse machen folle, und brangen bann in die übrigen, baf fie bem Pater L. ja 'nicht bie Stims me geben follten, von bem boch nur einseitiges Regiment gu erwarten fep. Pater R. war Abt, aber feine Babler batten fich in ihren Bunichen verrechnet. Richt nur, bag er ihnen ben gehofften Ginfluß in ben Beschäften bes Rloftere verweis gerte, er entfernte fogar einige berfelben von bisber gehabten Poften. Dieg führte ju Merger und Erbitterung, ja julest fammelte fich um' ben Pater B. eine eigene Parthei, welche bem Pralaten in allem entgegen mar. Pater B. war fonft auch ein guter Ascet und tuchtiger Mann, allein geiftlicher

Stolz trieb ihn immer an, felbst ober durch andere herrschen zu wollen, und als dieß nicht ging, übernahm er, von der Gnade verlassen, die schmähliche Rolle, die wir ihn jest spies len sehen, die Rolle des Berrathers.

Immer naber tam ber Augenblid, ber bem taufenbiabs rigen Befteben bes Rlofters ein Enbe machte, und ber Pras lat, ale baperifcher Lanbstand, ftrengte alle Rrafte feines gewandten Beiftes und feines bedeutenden Ginfluffes an, biefes Schidfal abzuwehren, glaubte auch, ungeachtet fogenannte gute Freunde ihm gegentheilige Winte gutommen liegen, burchju-Roch in ber legten Zeit hatte bas Rlofter einen bringen. hofrichter fur feine Gemeinbe ju ernennen gehabt. Supplicanten batten um die Stelle eingereicht, und bas Convent mußte burch Stimmenmehrheit entscheiden. Die Bitts fcrift bes einen mar febr einfach abgefast, aber mit guten Beugniffen belegt, bie bes andern im fervilften, fcmeicheln= ben und flebenden Tone gehalten. Wie folches gar gern ge= fciebt, lief man fic auch bier blenben. Bas thun, hief es, ber eine fceint die Stelle nicht fo febr ju bedurfen, als ber andere, fonft batte er eben fo eifrig barum gebeten; geben wir fie bem zweiten. Gie ward ihm gegeben, und bas Rlos fter hatte fich bamit felbst eine Buchtruthe gebunden, benn ber in aller Beziehung nieberträchtige Menfch icheint einer ber hauptagenten in der Aufhebungsgeschichte bes Rlofters gemes fen ju fepn, wie fein nachheriges freches Benehmen in bobem Pater B. und fein Anhang ftanben burch Grabe auswies. ibn und brieflich mit ben machtigen Feinben bes Rloftere im Bertebr. Wenn bei Tifc bas neue Jutelligenzblatt burchgangen warb, und ber Pralat über irgend eine Maagnahme ber Regierung feine Unjufriedenheit ju erkennen gab, noch an bemfelben Tag ward ein Bericht barüber nach Munchen abgeschickt. Dazu murben Lugen über die folechte Bermaltung bes Rloftere, über ben tropigen Geift ber Monche, und über Die Berdummung ber Unterthanen in's Beite und Breite mit den gehäffigften Farben gefchilbert, alle Berhältniffe murben

verrathen, und bas Feuer bes Bornes lichterfoh gefchurrt. Das Vergfte mag übrigens in ben perfonlichen Bufammentunften. welche einmal mit befonderer Frechheit im Orte felbft zwifchen ben verratherischen Monchen und einigen, Sauptperfonen ber Rlofterfturmerei ftatt fanten, verhandelt morden fenn. mollen ichneller über biefe Cache weggeben, wir batten fonft Die schmerglichsten Bunben ju berühren. Den 23. Novem= ber 1802 mar ber Reichsbeputationsschluß erfolgt, welcher bas Tobesurtheil über bie Stifte und Rlofter Deutschlands aussprach, obwohl felbft Jeinbe es beflagten, und im Darg bes Jahres 1803 warb es an Benebiftbeuern vollzogen. Pralaten riefen eben wieder bringenbe Gefchafte nach Munden, um aber ben Ruden möglichft frei zu haben, befahl er dem Pater B. als Secretair mit ihm zu fahren. Diefer hatte jedoch die balbige Abmefenheit bes Pralaten ichon nach Munden berichtet, auf bag man fie benügen tonne, benn bem Hugen und charafterfesten Borftanbe bes Rloftere wollte man nicht gerne Stirne an Stirn gegenübertreten; ber Preis bes Berrathes fur Pater B. aber mar eine einträgliche Rlofter= pfarrei. Auf bem Wege nach Munchen begegnete ben beiben Meisenden eine andere Rutiche, und ber Pralat fragte ben Pater B., ob er die Darinstpenden kenne. "Rein", war die henchlerische Antwort, benn es waren die ihm mobibekannten Commiffare, bie mit allen Bollmachten jur Cacularifation bes Rlofters verfeben, binaufreisten. Raum mar ber Pralat im Benedittbeuerhaus ju München angefahren, aleihm ber Bausmeifter mit bem Ausruf entgegentrat: "Ift's moglich, Guer Gnaben find bier! haben Gie benn nicht die Commiffare auf bem Bege gefeben, bie binauf find, bas Rlofter formlich aufjubeben und alles ju versiegelne ? Das mar freilich ein barter Chlag; ber Pralat faste fich aber balb, ging mit Pater B. auf fein Zimmer, jog, wie diefer brinnen mar, ben Schluffel von ber gesperrten Thure ab, und septe fich unverweilt in ben Bagen, um in ber Racht noch nach Benebiftbeuern zu tommen. Bier ging er, fo ift beim Landvolt bie Rebe, burch

einem geheimen Sang in die bereits versiegelte Prälatur, und nahm die wichtigften Aftenstücke, barunter brei Bande von Meuchelbed's Handschriften über die alte Serechtsame des Riosters, und Capitalbriefe mit sich, um sie für bessere Zeis ten zu bewahren. Leider scheint alles davon in späterer Zeif verloren gegangen zu sepn. Wer den Muth hat, dafür einen Stein auf ihn zu wersen, der mag es thun, der mag anch darüber mit den Zähnen kulrschen, daß aus einem andern Rloster ein Relch, welcher sast übrige Vermögen desselben an Werth auswog, in ein unbekanntes Kloster des Lussiandes gestüchtet ward, daß in einem dritten ein kostarer Weihdrunnkessel von Chrysolith mit andern Dingen vergräsben wurde, u. s. f.

Wie vom Blip getroffen ichienen bie Commiffare, ale fie am nachften Morgen ben Pralaten erblichten, und vollende, als fie in ber Pralatur, nachbem ihnen, well weiterer Bis berftand unnug ichien, die Schluffel übergeben waren, nicht bie gehoffte Beute fanden. Die Aufhebungeatte war bem Convent bereits verlefen worben; eine Penfion von 500 fl. war barin jedem Monch versprochen; aber traurig und fill ftanben fie umber, fie mußten von der geflebten Statte fcheis den, wo fie erzogen waren, welche ihren Wirkungetreis befafte, ihnen fo lange ficheres und freundliches Dafeyn verfcafft, fie mit ben traulichen Banben ber Freundschaft umfolningen batte, fie mußten jest barauf verzichten, ferner Glud und Segen in bas Land hinauszusenben. Wie verwaist und einfam fühlten fie fich, felbft die meiften von ber Parthei bes Pater B., bie nun ben Stachel ber Beue fühlten. Doch alle kannten bie Pflicht ber Ergebung in ben gottlichen Willen, nur fille Thranen, nicht lante, beftige Rlagen tamen gu Tag, obwohl bie Commiffare burch bobnifden Uebermuth und schmähliche Schimpfreben es auf biefe anzulegen schienen. Mancher betete jest inniger benn je, und viele warfen fich. am Altar ber beil. Anaftafta nieber; aber bie einftmal bas Rlofter vor feinblichem Ueberfall geschupt, inbem auf ihre-

Kurbitte ber bartgefrorne Rochelsee in ber Nacht vor ihrem Festage aufging, fie vermochte bas Loos bes Rlofters, bas ihre Reliquien beherbergte, jest nicht mehr ju anbern. Commiffare machten fic bereits an ihr Geschäft, alles Berthvolle einzupaden, und nach Rriegerecht ihren guten Theil bas von auszumählen. Dazu gehörte auch bas toftbare Canctiffi: Dem Pralaten fonitt es tief in die Ceele, gu feben, mum. bag bas, was lange bem Beiligften gebient, burch folche Banbe entweiht werben follte, und er bot Gelb, es auszulos fen, nach und nach bis auf 20000 fl. Gie schienen barauf eine jugeben, als fie aber bas Weld eingestrichen, behielten fie and bas Sanctissimum, und ichalten ben Pralaten einen Dieb und ichlechten Menichen. Gleich frech benahmen fic andere Commiffare im Rlofter Eneborf. Der Pralat beffelben hatte, ba ber hof eben auf ber Flucht nach Umberg war, eis nen neugebornen Pringen getauft und bafur ein werthvolles Rreug erhalten. Der Aufhebungecommiffar rif es ibm pom Bals, und erft burch bie fpeziellfte Berwendung bes Ronigs tonnte er es wieber erhalten. Alle Raume murben ferners burchsucht unter treulicher Beibulfe bes oben ermabnten Bofrichtere und bes Pater B., ber mittlerweile feinem Rafig ents ronnen mar, mabrent bie meiften Monche allmablig aus bem Klofter entfernt wurden. Die habgier ber Commissare ging fo weit, baf fie, die bas Allerheiligfte mifachteten, unbebents lich den Aberglauben ju Gulfe nahmen, und einen bekannten Aproler Landstreicher tommen ließen, der ihnen mit feiner Bunfchelruthe in ben unterirbifden Gewolben bie verflecten Shape anzeigen follte; aber jum großen Berbruf ber febnfüchtig harrenben fpurte fie teine Luft, fich zu bewegen. Die herrliche Bibliothek ward mit nur einem Meinen Theil ber Staatsbibliothet einverleibt, benn die unwiffenben Commiffare ftrichen bier eine Stelle an jum Begführen, die nachfte blieb fteben, und fo murben bie iconften Werte, welche in mehres ren Stellen fich befanden, verstummelt. Das übrige warb uns verantwortlich gerftreut, fo bag es bas Bolt auf Schubkarren

11th bauelichen Gebrauche wegführte; alles im Ramen ber Wiffenschaft und Aufklarung; Thuis Reiter in heibelberg haben nicht so gewirthschaftet. Wohl im Namen ber Kunft warb auch bie icone Pfarrfirche niebergeriffen, bamit bas Bolt nicht burch Beten fich erschöpfe. Solche brutale Mens ichen maren es, welche "bie Burgen ber Beiftestnechtschaft gerftoren, und bie ungerecht erworbenen Schape, die der bols lendrache bewachte, wieber gewinnen mußten", bie baneben bem Bolte Freiheit und Bilbung aufthun follten, etwa nach bem Begriff, nach welchem einer aus ihnen bie Tyrpler "bums mes Bolle fchalt, weil fie teine öffentlichen Baufer batten. Doch man wird benten, biefe Lente muffen bei ihrem Umte erstaunlich reich geworben feyn. Es war auch fo, aber wie gewonnen, fo zeronnen. Die Gefchichte ber frangofifchen Res polution, bie Lehrmeisterin biefer Raubereien, ift reich an foredenben Beifpielen: ben Ginen ereilte ber rachenbe Tob auf faulem Strob mit Gefdwaren bebedt, ber Unbere mors bete fich felbft, ber Dritte mußte fpater von einer Gemeinbe mit Almofen verpflegt werben, ber Bierte bufte im Schulb. thurm, ber funfte enbete im Bahnfinn u. f. f. gur ewigen Barnung, fich nicht an geweihten Gut zu vergreifen. Aber auch bei uns gewann ber Staat nicht. Bieles mar ihm burch bie eben bezeichneten Barppenhande entzogen, und bas Uebrige brachte fo wenig Frucht, bag bie Worte einer hoben und geebrten Berfon als reinfte Babrbeit fic barftellen, ba fie fprach: "Dan bat unfere beften Delffühe gefchlachtet". ber That, die Riofter maren die befte Stupe bes bebrangten Staates gewesen; man hatte fie bochftens von der geiftlichen Oberbeborbe, bei eingeriffener Unordnung, reformiren laffen follen, benn' ju mehr war man nie berechtigt; man batte fie boch besteuern tonnen, und bie Rlofter wurden fich nicht wiberfest haben, aus Patriotismus, und um ihrer Exis fteng willen. Benebiltbeuern allein erbot fich fur bie brei nachsten Jahre 80,000 fl. ju fteuern; wer hatte mehr verlans gen tonnen? 280 fanb man auch noch eine beffere Gultur,

als gerabe um bie Rlofter berum; wo blubten Detonomie, Runft und Biffenschaft, alles Dinge, an welchem bem Staate gelegen fenn foll, wo blubten fle mehr, ale in ben Rloftern? So wenig Segen lag aber auf bem also gewonnenen Rlos ftergut, daß in turger Frift nur die brobenbe Gefahr von Schmach und Schande bie Ausgahlung ber Pensionen an bie Ermonche erwirten tonnte, benn ber Staatsichat litt icon gewaltig. Der erfte Raufer erhielt bie gangen großen Liegens ichaften und Gebäulichkeiten Benebittbeuerns um einen elens ben Spottpreis, wie es auch anbern Orten ber Fall mar, fo bag von einem tupfernen Dache ber Raufer mehr erloste, als ibm bas gange Gebäube gefostet. Aus zweiter Sand erbielt Benebittbeuern ber geheime Rath von Upschneiber, und feste bie vom letten Abt begonnene Mooscultur fort. 3mei ebes malige Patres lehrten ben berühmten Fraunhofer Mathematik und Physit, ein britter besorgte, im Drang ber Rriegezeiten, bie Bermaltung bes Gutes aufe befte. Noch jest icheint ber Unfegen auf bem Rlofter ju ruben, die Gebaude gerfallen, die Balbungen lichten fic, bie iconen Alpen find vom Roffuf verwuftet. Dare Benebiftbeuern in bie Banbe eines Brn. von Pronarth gekommen, ber ebelfinnig Metten ben Benebichnern unversehrt erhalten bat! Wie ber Menfch fo gern in Itaumen einer beffern Beit schwelgt, fo fchien es uns einft, als ftunben wir auf ber uralten Benedictenwand, binausschauend in bie weiten Fluren. Da hatten fich wieber die geiftlichen Unftalten angestebelt, nicht burch bie Dacht bes Gelbes, fonbern burch bie bes Geiftes von Oben. Auch Benebittbeuern blubte wieber auf; die Geelforge ber Umgegend und einige wenige von Desterreich und Bapern eingezogene Guter bilbeten feinen Unterhalt. Ginfachbeit und Demuth maren bie bezeichnenden Merkmale der neuen Monche, fern vom verführerischen Beltgeift; Emft und Milbe vereinte jebe Miene, und jeber trug bas feste Bewustfenn in fich, bag er nur burch acht klos fterlichen Banbel feiner von bunten Clementen bewegten Beit nüpen könne. Auch ber Abt war schlicht und einfach, und

nur am Landtag und in ben Geschäften, die ber Welt mahrs haft frommten, entwidelte er die Kraft seines Ansehens. Fremde wurden im Kloster gern beherbergt, aber von Gasstereien und Jagden war keine Rede; um so heiterer und zusschiedener schied aber Jeber von den liebenswürdigen Monschen. Dazu dann das Nöthigste, eine Pflanzschule von junsgen Geistlichen durch Zucht und einfachen tüchtigen Unterricht die freudigste Possung erweckend. Wahrlich der oben bestührte Franziskaner ware jest in Lob ausgebrochen. Aber es war nur ein Gesicht, und noch immer fragen wir die Juskunft, welche Sühne sie der Vergangenheit bringen werde?

## XXXIV.

### Die große, freie, protestantifche Affociation.

In ben eigenthumlichen Ericheinungen ber fatholifden Rirde gesbort nicht nur, bag fie ben unaufhörlichen, und oftmale burch alle Sunft weltlicher Berhaltniffe unterflüpten Angriffen ber Barefien Bis berftaub leiften tonnte, und noch flegend baftand, wenn jene anderen Geburten neuen Feinden Plat machten, fondern auch, baß fie bei ale len biefen beständigen Angriffen unumwunden und offen ihre Lehren, ibre Dofterien, ihre Disciplin bem Angriffe barbot. Bergeblich mandte bas beibnifche Rom allen Erfindungsgeift muthenber Graufamteit an, bes angeblichen Geheimniffes ber Chriften habhaft gu werben; ihr Ge= beimniß war die Offenbarung, die fie unter ben Babuen ber wiften Thiere, unter dem Beile bes Benfers, in ben flammen des Bolgftoffes befannten. Singegen maren es von Anfang die von ber Rirche lodges riffenen Secten, welche mit angftlicher Schen bas Bebeimniß ihres Urfprungs, den 3med ihrer Berbindung, die Mittel ihrer Erhaltung oder Ausbreitung bem prufenden Auge ju entziehen fuchten. Go ift es geblie: ben bis jum heutigen Tage. Und wenn über die tatholifche Rirche die craffeften Brethamer verbreitet werben, die tanfenbfachen Somahungen, wells

benen jur Laft, welche von Partheihaß verblenbet, ober von Befangenheit erfallt, bie Dabe fdeuen, fic über bie einfachken und wichtigften Dinge nuterrichten zu wollen. Jeden Morgen ertonen die Gloden und ihr freundlicher Schall ladet, ohne Unterfchied, zu dem unblutigen Opfer, bas einft auf Golgatha fur alle Belt bargebracht murbe; alle Mittage ertonen fie aufe Reue jum Lobe ber Gottesmutter, bie ohne Unterlaß für bie fundige Welt ben himmlifchen Bater anfieht; jeben Abend ericallen fie wieder, bem Leibenben und Lebensmuden in ben Sinn ju rufen, mas ber Deiland für Alle gelitten, bag Er für Alle Menich geworden, bag Er Ruechtesgeftalt angenommen, um uns ju Erben ber Seligfeit gu machen. Alle find biegn geladen. Aber bie Autwort ift ber alte Dobn und Spott, ber einft bem Beiland gegols ten, jest auf die Rirche geschleubert wird.

So oft ber Protestantismus eine neue Stube erhielt, ober auch unr eine leife Doffnung begte, bie tatholifde Rirde mochte burd neue Berlegenheiten umftrict werben, ichien flets Alles gegen fle erlaubt. Ber gabit die Ramen literarifder Gaffenbuben, die es fich jur Auf: gabe machten, ihreu Geifer über die unbeflectte Braut bes Lammes ausjufdutten, Die mindeften Repreffalien als Beeintrachtigungen ber Graibeit auszuschreien, Beter über Friedensftbrungen ju erheben, mabrend fle ben Rrieg mit allen Baffen, nur nicht mit ehrlichen, führten. Belde Poffnungen murden nicht von der Union, welche von gewiffen rheinischen Conventionen gehegt. - Die Berbindung mit ber anglica: nifden Rirche follte bie fehlende Schfuffelgewalt erfeben; wenn alles nichts half, eine unfichtbare Rirche alles Unebene gerade machen, Die Berge abtragen, die Thaler ansfüllen. Da ber Glaube langft ents fowunden mar, die hoffnung fich Phantomen jumandte und die Liebe Derzweifelnder Unfähigfeit Play machte, war mit ber unfichtbaren Rirche gulest noch bie meifte Bahrheit verbunden; nichts brudt bas Befen bes bentigen Protestantismus fcarfer aus, ale biefe Spudgeftalt.

Bie tommt es aber wohl, daß, nachdem mit allen biefen firchlis den Bedfelbalgen fo geheim gethan worden, und nur nothgebrungen, auf wiederholte Befragung die neue Erfcheinung dahin gebracht werden tounte, flille gu fteben und Rebe gu geben, in jungfter Beit und mit ber neuesten Berpuppung bie alte Schen wegfällt, und eben fo tropig und ungeschlacht die Metamorphofe baber fleigt, als die frühere verjagt und ichen bem prüfenden Ange fich ju entwinden ftrebte? Bober auf einmal die Beranberung ber Dinge? Bie foll man fich bas Rath: fet tofen, das ber Pietismus, an Schleichwege fcon vom Tractatchens handel fo gewohnt, auf einmal die gerade Strafe ziehen will? Bas muß bazu getommen fepn, welcher Gott hat ihm jest die Bunge gelost? Ift vielleicht ein Bunder geschen, die Bahrhelt des Evangeliums zu bestätigen, das aus Strangens handen noch übrig blieb?

Mies das nicht; aber "eine große moralische Macht" ift ist Mitten ber allgemeinen Auflösung ausgetreten, "die einzige Concentration des protestantischen Interesses" hat katt geistunden, "die einzig sichtbare Darftellung der protestantischen Gen Einheit" ist in der letten Stunde, gerade noch vor Sonnenzuntergang, ausgesunden worden. So versichert eine offielelle Darftels imig der letten Versammungen des Gustav Adolph – Vereines, die int Spätherbste vergangenen Jahres in Patte statt gefunden haben. Es handelt sich hier um eine Propaganda, welche sich offen als solche anständigt, ihre geheimen Päupter und Leiter hat, und von den Reglezenngen sich unabhängig erklart, alle dentschen Länder aber als ihren Wirtungstreis in Anspruch nimmt. Es ist die neueste, und viesteicht anch die lette Phase des Protestantismus, mit der wir unsere Leser

Setamnt machen wollen. Da ber Berfaffer bes Berichtes "nur bas Princip, gleichsam bie innerfte Seelenbewegung" ber am 29. Rovember gehaltenen Berfamm: lung bervorheben wollte, die Menferlichteiten aber, als burch bie bffents lichen Blatter bereits befannt gemacht, überging, wirb es gut fenn, for viel als moglich feiner eigenen Borte fich zu bedienen. Der oftenfible Swed ber Berfammlung mar, einen Provincialverein ber's no Ravabolphs:Stiftung ju conftituiren, in welchen bie tlein es ren Bweigvereine ber Proving burd Babl eines gemeins famen Borftanbes gur Ginheit jufammengefaßt werben follten. Diefe Frage, bie benn aud "fehr un verfanglich und rein formell eingeleitet" murbe, fcheint aber fcon nach biefem zweibentis gen Ansbrude von Seite ber Sahrer ber Parthei, in benen wohl and ber ungenannte Berfaffer bes vor und liegenden Berichtes geborte, nur ber Rober gewesen gu fenn, beffen man fich bediente, bie Theitnehmer anguloden, fo wie die vorgehaltene Daste, um bie Regierung gu vers mogen, ber Berfammlung felbft nichts in ben Weg ju legen. Unter bem Bormande, jest hange es bavon ab, ob biefe große und protes Rautifde Affociation für ben Ratholicismus ein Gegenstand bes Spottes werben folle, ober nicht, wurde bie Debatte über bie Daupts frage begonnen, aber ben Anfching bes Provincialvereines an ben gro-

ben Frantfurt-Leipziger Centratyerein, wodurch allaip bie Buftav Abolubes Stiftung in ihrer urfprüngliden Jutention erhaften ober weiter geführt werben tonne. Diefe Frage wurde in ber Art bejaht, bag bie Sabrer fich rubmen townten, einen entschiebenen Sieg bes vahrhaft freien protekantischen Geistes über eine engherzige Parthei erfochten gu haben. Forfchen wir, mas bas für eine Parthei gemefen, fo mird fie zuerft als machtig, obwohl in ber Proving Sachfen in Minoritat begriffen und immer mehr Terrain verlierend angeges ben; im Berlaufe des Berichtes aber fieht man, fie habe Die Freiheit ber befonderen Rirche gegen bas Centralifiren in Leipzig und Frantfur perfocten. Sie wird noch naber als eine engbergige Korm bes Dreu-Senthums bezeichnet, welche bem befonbers feit 1840 - von wels der Seite her ift befannt, - wieder lebendiger angeregten Sinne fur Ginheit bes beutschen Bolles nicht entspreche. Der bureaufratifche Beift, ber immer noch die freien, über die Landesgrangen binausgebenben Affociationen mit Difterauen anfieht, eine gemiffe Bornehmheit, ber es fower antommt, bem, worin andere Staaten vorangegangen, fich angufchließen, und endlich bie Theorie berjenigen, nach beren Urtheil diefer gange Berein in den Ganden von Unglaubigen ift, und in profanem Sinne verwaltet wird, hatten fic als Bunbesgenoffen ju biefer boruirten Parthei gefchlagen.

Indem wir unfere Lefer auf bas bisher Gefagte aufmertfam maschen, wollen wir guerft noch feben, welche Aufgabe ber Centralverein unter folden Sanden fich febte, und dann erft auf die Frage unterfuschen, in wie ferne diefer Berein ein religiöfer, oder ein politischer genannt werden muß.

Offen wird vor Allem verfündigt, es fen bieß eine große, allges meine, protestantische Uffociation, die, abulich, wie früher bas corpus evangelicorum, nur nicht mehr als eine Bereinigung der protestantischen Fürsten und ihrer Gefandten, sondern der Wolter, die Interessen und mit Blut erfämpften Rechte des Protestantismus vertritt.

Die Gustav Abolphs. Stiftung ist eine freie Affociation; sie geht als folde über die Gränzen und Interessen der einzelenen Länder, wir bitten diesen Passus wohl zu bemerken — vor Aletem der einzelnen deutschen Landestheile hinaus; sie ist in dieser Form dem Ratholicismus gegenüber eine große moralische Macht. Das sie bis dabin die einzige Concentration des protestantischen Interesses ist, sen freilich, sagt der Verfasser, absolut betrachtet, sehr wenig. Sähe man aber auf die Vergangenheit zurück, so seh es sehr viel; uns

gefahr foviel auf tirchlichem Gebiete als ber deutsche Boltverein auf politischem. Diese freie Affociation der Bleichs gestunten ift bas einzig mögliche Surrogat einer allgemeizuen protestantischen Kirche, die einzige unserer Beit gemäße Form, in welcher die idealen Sphären des Staates, — Religion, Wissenschaft und Runst, — zugleich über die Gränzen des Staates hinauszgehen". Damit aber ja tein Zweisel obwatte, daß es sich hier um eine geheime, von den Regierungen unabhängige Leitung zu Zweiten handle, welche in ihrer weiten Paltung auch das Sträslichte mit ihrer Waste bedecken tonne, wird noch weiter erklärt: eine sormelle Ginheit musse in der Affociation bestehen, die Ginheit des Vorstandes, der Geschäftst führung des realen thätigen Willens — im Gegensape zu der von der Winvrität behaupteten "brüderlichen Ginheit im Geiste", der unssichtbas ren Ginheit.

Forfden wir aber jest ben Motiven nach, welche dieser freien alls gemeinen protestantischen Affociation des Gustav Adolphs. Bereines zu Grunde liegen, so hat sich vielleicht ein Tilly-Verein unter den Rathoz liten gebildet? Oder ein neues Restitutionsedict, ist erschienen und forz dert die sacholischen Rirchenzüter zuruck, deren sich Vie Protestauten seit dem Jahre 1801 bemächtigt? Oder es dringen die Ratholisen darauf, daß unter 28 deutschen Douastien doch mehr als vier katholisch seven, da die Majorität des deutschen Bolles katholisch ist? Pat sich ein neuer Berzog von Friedland ausgethau? Oder sind die Protestanten im Bez Beste geringerer Einkuste, Ehren, Titel, Orden, als die Ratholisten? Sind die Unterrichtsanstalten vielleicht ausschließlich katholisch, während die Protestauten überall den Ratholisen den freien Butritt gewähren? Bei allem diesem ist wohl mancher Grund der Rlage für die Ratholisen; die klügeren Kinder der Welt aber haben sich hiebei nicht vergessen.

Aber vielleicht wird badurch einem religiblen Bedurfniffe abgehols fen? Es ift dieses vielleicht ein harmloser Gebetsverein, wie die Kathoz lifen so viele haben, wo jeder sich verpflichtet täglich ein Ave oder Pazternofter zu beten? Aber sonderbar. DieOrthodorie der Führer des Berzeines wird von den eigenen Mitgliedern gewaltig in Bweifel gezogen. Dann handelt es sich wohl darum, dem abgestorbenen tirchlichen Elemente einen neuen Geist einznhauchen? Wirtlich tamen auch in einer späteren Bersammlung Aengerungen in dieser Beziehung vor. Man sprach von der Nothwendigkeit "einer Verbindung der Presbyterien mit der Sprudalsorm; denn gleichwiel, elches aufänglich has Resultat, Form die der Dessentlichkeit und der Representation musse Leben schaffen und XIII.

ben Strom bes neuen Beiftes in Die Rirche binuberleiten". Beiftes ift hier freilich nicht gefagt; allein ber beilige Beift tann es fon befihalb nicht fenn, weil ber freie protestantifche langft ben Rob: lerglanben an die beilige Dreifaltigfeit abgeftreift hat. Und gnbem er= wartet man ja auch nicht von ihm Leben, fondern nur von ber Form ber Reprafentation gleichgultig was fic ba reprafentire. "An bie Stelle ber alten Seelforge und ber Rirchendisciplin muffe etwas gang anderes treten. Die Beiftlichen durften nicht mehr als Geiftliche, fraft ihres befonderen Amtes ben einzelnen Gliebern feelforgend nahe treten; fonbern bie Gemeinde beforge fich burch ihre Melteften, beren Dit: telpuntt nur ber Beiftliche fen, felbft und regiere fich geiftig; nur burch Dieß geiftlich-fittliche selfgovernment verliere ber Beiftliche Die erclu: fibe, fremde, hierarchifche Stellung, werbe er beffer als die tatholifchen Priefter durch die Ohrenbeichte, von den inneren Buftanden und Bebarfniffen ber Gemeinde unterrichtet, Die wie ein geiftiges Minibnm in ibn ein und von ihm wieder ausftromen; nur burd eine folde bemocratifche Form ber Rirdenverfaffung falle ber pratentible Charafter ber Seelforge fort, und trete an bie Stelle berfelben ber bie Gingelnen ftartenbe und tragende Geift ber fittlichen Gemeinfchaft".

Bir überlaffen es einer andern Feber, Die Doglichfeit gn analy-Aren, wie aus einer Gemeinde ohne Glauben, ohne Opfer, ohne eigent: lice Sacramente, fury bie von einer Rirche nichts hat, was bas 2Befen berfelben ausmacht, mittels ber bemocratifden form eine firchliche Genoffenfchaft entfiche. Bir tonnten im Borans gn bem herrlichen Surrogate ber Ohrenbeicht burch die Ohrenblaferei Glud wünfchen und niochten nur eine Burgfchaft tennen, bag aus biefem Buftande nicht die beillofefte Berwirrung, eine Angeberei ohne Gleichen, Unfrieden in allen Familien, die Anftofung Des Staates in feinen Burgeln entstehen follte? Doch wer wollte fich mit Argumentationen gegen einen Buftand ber Dinge behelligen, welcher niemals gur Birflichfeit werben tann, und wenn er es tonnte, gerade gu bem Conventitelwefen führen mußte, bas die Sprecher fo fehr verabichenen. - Es ift gar nicht fo ernftlich gemeint. Richt in bem Rirchtichen liegt ber Rach= brud. Daran, wie mas "bie Gnabe, die Gunbe, ben Deiland", betrifft, baben fie langft fatt betommen. Die "Deffentlichteir", bie "Reprasentation" ist es, was gewünscht wird; bie bemocratische Form hofft man, werde ben Beift icon von felbft mitbringen und es wird berfelbe auch nicht lange in 3weifel laffen, welcher barunter gemeint fen.

Doch fepen wir billig. Ift bas Gange auch nur eine politifche Be=

wegung, die fich ber religiofen Daste bedient; bat man beghalb auch alle Urface, Die unzweidentige Benennung Guftav Abolphe:Stiftung ale eine febr gludliche angufeben; fo ift bas Gange boch nicht mehr noch weniger, ale die natürliche und unanebleibliche Reaction gegen die einft vom Rabinete and geforderte Union. Diefe, fo fagt man damals, follte alle Beburfniffe befriedigen, alle Luden bes protestantifden Lebens ausfüllen, --- fie bat von allem, was fie verfprach, nicht nur nicht bas Diubefte erfutt, fonbern felbft erft bas Unerquicitiche ber tirchlichen Buftanbe burch bie Einmengung bes Cafaropapismus als tlägliches Refultat vor Mug' unb Seele geführt. Jest tam bie Bewegung bes Jahres 1840; neue hoffs nungen, neue Sanfdungen. Bar bie Union von Dben ansgegangen und hatte bie Erfahrung für immer bie tirchlichen Probeverfuche biefer Enbare in Diferedit gebracht; fo wird jest nach bem natürlichen Gange ber Dinge ein abnicher Berfuch von Unten gegen Dben augeftellt. Das Gluck begunftige ibn, indem gerade in ber Proving, welche man für bie glanbigfte bielt, ber erfte Sieg erfochten warb. "Es ift eine Frende gewefen, foreibt unfer Berichterftatter, baß fo viele folag= fertige und beredte Manner fich erhoben, daß eine f tede Opposition burd bie gange Berfammlung ging". Die befdrantt preußifde Partel, wie er es nenut, die ber unfichtbaren Rirde, die Blaubenspropaganda, wurde vollftandig gefchlagen und es ftimmte nicht nur ,eine angerorbentliche Debrzahl, mit Abweisung aller anger= lichen und angftlichen Rudfichten, für ben Anfchluß an ben Centralverein und für eine Petition an bas bobe geiftliche Ministerium um bie Senehmigung biefes Anfchluffes, fondern es war auch fichtbar die Berfammling im Innerften ergriffen von der Idee einer großen, freien und einigen proteftantifden Berbinbung".

Bwei Midglichkeiten sind nun deutbar. Entweder bemächtigt sich ein Staat dieses religids politischen Carbonarismus, und wir sehen Scenen auf deutschem Boden erstehen, wie sie Italien au Körsten und Bollern erblickte; oder die geheime Agentie, die neue Propaganda arbeitet auf eigene Faust. Im ersten Falle der Berbindung des Carbonarismus mit den Abronen wird zwar nicht derzeinige, welcher sich an die Spise der Bewegung zu stellen vermeint, doch In : und Ausland dalb die Erstinung des gothischen Wortes erblicken: "Du glaubst zu schieden, und du wirst geschoden". Denn daß sich die Manner des jungen Deutschlands, des freien protestantischen Geistes bereits der Sache bemächtigten, die Frommen entsernten und nun das Ganze zu ihren wohlbekannten Iwecken auszubenten sinchen, wird nach dem von uns Mitgetheilten wohl Riemand in Abrede stellen. Wie diese Man-

ner fürstliches Bertrauen zu ehren wiffen, weiß die Belt; wie tann man aber hoffen, die gaben einer Propaganda in den Sanden zu halten, die von sich selbst sagt: sie beschränte sich nicht auf Ein Land, und habe das Interesse der Bolter gegen das der Fürsten zu vertreten?!

Im zweiten galle, wenn die Bewegung auf eigene ganft fich ent: wideln follte, ift eine unabfebbare Berwirrung Die nachfte und unaus: bleibliche Folge. Darum haben bie tatholifchen Staaten guerft auf ib: rer Ont gu jepn; benn ihnen ift ber Rrieg por Allem erflatt, und er wird an hundert Orten gngleich unfichtbar und nur an feinen Kotaen ertennbar geführt werden. Aber fcmeichle fich beshalb fein proteftanti: fder Staat, bag es ihm gelingen werbe, ber gebeimen Agitation ju ent: tommen; fo lange etwas Positives noch in ihm ift, wird er teine Rube haben, und hat er biefes abgeftreift, fo geht ber Zang erft recht an. Dier nunt and tein Berbieten; benn Berbot bilft nur bann, wenn man bes Geborfames ficher ift. Bei ber tatholifden Rirche weiß man bie Salle, wo ber Gingelne fagen wirb, men muffe Bott mehr gebor: chen, als ben Denfchen; ift man beffen bei ben Andersglaubigen eben fo ficher? Beldje Erfahrungen hat der Staat nicht mit dem Berbote einer geheimen Befellichaft gemacht, beren Logen beffennngeachtet giems lich offen bejucht worden find und noch..? Et ift Diefes Alles bod nur Die Folge der unnatürlichen Buftande, die durch gewaltsames Aufbieten aller Rrafte, burch eine tunftide Spannung aller Berbaltniffe, burd Giumifonng in alle Spharen, burch bie Beeintrachtigung individneller Rechte gur Tagesordnung geworden find. Es ift ein neues Lied für Die alte Melodie, Die bas gange neunzehnte Jahrhundert hindurch ges fungen werden wird: Emancipation von der Allgewalt des Staates. Bird fic aber auch hiebei Gamatiels Rath aufs Rene bethätigen, fo ift es gar nicht unfere Abficht, bagu gu rathen, Die Dande in ben Coonf gu legen, und gut feben, wie in Rellern und Gangen Die Flemme um fich greift. Aber ein geiftiger Rampf taft fich nicht mit materiellen Dit= teln ftreiten. Ungefchent werben bie Doctrinen ber Guftav Abolphs: Stiftung in allen Blattern verfündigt. Erete man bem Feinde, ber fic als folden offen anfündigt, auch offen entgegen. Dalbe Mittel fcaben immer nur bemjenigen, ber fie anwendet. 13ft etwas Ontes an bem Bereine, bas fur bie Anbern ein Bedurfuiß, ein Biet beißen Strebens geworden, fo moge man ihnen es freiwillig geben; bann ift ber Schlange ber Ropf gertreten, und alle ihre Berführungstünfte belien bann nichts mehr. Das Schlimme aber werbe auch offen gerügt. Da entwidle ber Staat nicht bloß feine Dacht, noch vielmehr auch feine Intelligeng. Freilich tann man and auf die Bwietracht im fremben Lager nicht ohne Wahrscheinlichkeit banen. Sie ist unansbleiblich; ste bat sich bereits eingestellt. Pietismus und Rationalismus sind sich auch hier begegnet. Sie haben sich schon gegenseitig gemessen. Bald wird sich anch bem Blöbesten zeigen, in wessen Namen sich beibe versammelt haben.

Seitbem diefes ge'drieben worden if, find die Burfel rafc gefallen. Zwei beutsche Fürften haben bas Protectorat ber freien Affociation in ihreu Landen angenommen, und badurch ben allgemeinen Charafter berfelben in einen fpeciellen umgewandelt; ihre Spipe umgebos gen und bas Siegel ber Behorde ihr aufgedructt. Dieruber ift ber lante Jubel ber ju Balle aus bem Felbe gefclagenen Parthei vernehms bar geworden, und der Groll der jurudgefcobenen gubrer, die ihrer Sache fcon gewiß zu fenn fcbienen, bat vergeblich die Frage aufgewors fen: wer bas Protectorat benn angetragen habe? Dehr als alle bie Schod's inbelnder Arrifel verblent biefer bie Beachtung berjenigen, bie für Dentschlands Buftande Ginn und Berg noch offen baben. Die tros bige Unfrage ift jest gwar überftimmt worben, fie wird aber gweifeld: ohne noch oftmals wiedertehren; und mahne Niemand, Danner durch einen Dandftreich eingeschüchtert ju haben, Die was fle von Fürften und Regierungen halten, in Schrift und Wort bereits fattfam ausges brudt. Bunachft au die Protectoraterflarung reihte fich ein minifte rielles Schreiben an die tathelifchen Bifchofe an, beffen gefucte Bort: fennng diefe für die That beruhigen follte, die vor ihren Augen fatt fand, und ihre Wirtung in ihrer nachften Rahe, ja wohl an ihren Deerden felbft - experimentum in corpore vili ?! - erproben follte. Bir find nicht gefonnen, diefes feltfame Beiftesproduct, welches benen, für welche es bestimmt mar, taum mehr als ein fcmergliches Lacheln abubthigen tonnte, jum Segenstande ber Befprechung ju machen. Die Gerechtigleit hatte wenigstens geforbert, bag, wonte man nicht bas nous truitons, sur vous, de vous, chez vous, sans vous Ludwigs XIV. auf beutfchem Gebiete aufführen, ben Ratholiten Gleiches gegen Blei: des geftattete. Bard einestheils bas Schreiben an fie ber Deffeut: lichfeit übergeben, fo werben wohl auch ihre Antworten nicht ad acta wandern; ber That ber einen Confession wird die That ber aubern wohl nicht verweigert merben tonnen.

Schon will übrigens ber Berein feine Thatigkeit foweit ansbehnen, bag er bie Sendnng von Lehrern, Paftoren u. bgl. für fich in Aufpruch nimmt und diejenigen, welche feine Spendungen empfangen, mogen gus feben, um welchen Preis ihnen die materielle Wohlthat ju Theil wird.

de der literarische Martt unabidsig zu Tage sorbert, alles dieses fällt nur benen zur Last, welche von Partheihaß verblendet, oder von Besangenheit erfüllt, die Mühe scheuen, sich über die einsachken und wichtigken Dinge unterrichten zu wollen. Ieden Morgen ertduen die Glocken und ihr freundlicher Schall ladet, ohne Unterschied, zu dem unblutigen Opfer, das einst aus Golgatha für alle West dargebracht wurde; alle Mittage ertdnen sie ause Neue zum Lobe der Gottesmutter, die ohne Untersaß für die sündige Welt den himmlischen Water ansicht; jeden Abend erschallen sie wieder, dem Leidenden und Lebensmüben in den Ginn zu rusen, was der heiland für Alle gelitten, daß Er für Alle Wensch geworden, daß Er Aucchtesgestalt angenommen, um und zu Erben der Seligkeit zu machen. Alle sind hiezu geladen. Aber die Antwort ist der alte Pohn nud Spott, der einst dem Peiland gegolzten, jest auf die Kirche gescheitert wird.

So oft ber Protestantismus eine neue Stube erhielt, ober and nur eine leife hoffnung hegte, Die tatholifche Rirde mochte burd neue Berlegenheiten umftrict werben, ichien flets Alles gegen fle erlanbt. Ber gablt bie Ramen literarifder Gaffenbuben, Die es fic gur Aufgabe machten, ihren Geifer über bie unbefiedte Brant bes Lammes auszufdutten, Die minbeften Repreffalien als Beeintrachtigungen ber Freiheit auszuschreien, Beter über Friedensftorungen zu erheben, mab: rend fie den Rrieg mit allen Baffen, nur nicht mit ehrlichen, führten. Belche Poffunngen wurden nicht von der Union, welche von gewiffen rheinischen Conventionen gehegt. - Die Berbindung mit der anglica: nischen Kirche sollte die fehlende Schluffelgewalt erfețen; wenn alles nichts half, eine unfichtbare Rirche alles Unebene gerade machen, Die Berge abtragen, die Thaler ansfüllen. Da ber Glaube langft ents fowunden war, die Poffnung fich Phantomen juwandte und bie Liebe Derzweifelnder Unfähigfeit Play machte, war mit der unfichtbaren Rirche gutept noch die meifte Bahrheit verbunden; nichts bruct bas Befen bes bentigen Protestantismus icarfer ans, ale biefe Spudgeftalt.

Bie tommt es aber wohl, daß, nachdem mit allen diesen firchlischen Wechselbalgen so geheim gethan worden, und nur nothgebrungen, anf wiederholte Befragung die neue Erscheinung dahin gebracht werden kounte, stille zu stehen und Rede zu geben, in jungster Beit und mit der neuesten Werpuppung die alte Schen wegfällt, und eben so trobig und ungeschlacht die Metamorphose daher steigt, als die frühere verzagt und schen dem prüsenden Auge sich zu entwinden strebte? Woher auf einmal die Beränderung der Dinge? Wie soll man sich das Rathe

fet tofen, bas ber Pietismus, an Schleichwege fcon vom Tractatchen: handel fo gewöhnt, auf einmal die gerade Straße ziehen will? Was muß dazu getommen fenn, welcher Gott hat ihm jest die Bunge gelöst? Ift vielleicht ein Wunder geschen, die Wahrheit des Evangeliums zu bestätigen, das aus Strangens Sanden noch übrig blieb?

Mies das nicht; aber "eine große moralische Macht" ift in Mitten ber allgemeinen Auflösung aufgetreten, "die einzige Conscentration des protestantischen Interesses" hat katt gestunden, "die einzig sichtbare Darkellung der protestantischen Genden, "die einzig sichtbare Darkellung der protestantischen Genden von Gonnensuntergang, aufgefunden worden. Go versichert eine officielle Darkels imm der lepten Versammungen des Gustav Adolph: Vereines, die im Spätcherbste vergangenen Jahres in Palle katt gefunden haben. Es handelt sich hier um eine Propaganda, welche sich offen als solche anständigt, ihre geheimen Päupter und Leiter hat, und von den Regiesungen sich unabhängig erklärt, alle dentschen Länder aber als ihren Wirtungstreis in Anspruch nimmt. Es ist die neueste, und vielkeicht anch die lehte Phase des Protestantismus, mit der wir unsere Leser bekamt machen wolken.

Da ber Berfaffer bes Berichtes "nur bas Princip, gleichsam bie innerfte Seelenbewegung" ber am 29. Rovember gehaltenen Berfamms Inng hervorheben wollte, die Meuferlichfeiten aber, als burch bie bffents liden Blatter bereits befannt gemacht, überging, wird es gut fenn, for viel als moglich feiner eigenen Borte fich ju bebienen. Der oftenfible Swed ber Berfammlung mar, einen Provincialverein ber @ ns fav Abolphs:Stiftung ju conftituiren, in welchen bie flein es ren Bweigvereine ber Proving burd Bahl eines gemein: famen Borftanbes jur Ginheit jufammengefaßt merben follten. Diefe Frage, die benn auch "fehr un verfänglich und rein formell eingeleitet" murbe, fcheint aber fcon nach biefem zweibeutis gen Ansbrude von Seite ber Sabrer ber Parthei, gn benen wohl auch ber ungenannte Berfaffer bes vor und liegenben Berichtes gehörte, nur der Rober gewesen gu fenn, beffen man fich bediente, die Theilnehmer anguloden, fo wie bie vorgehaltene Daste, um bie Regierung gu ver: mogen, ber Berfammlung felbft nichts in ben Weg ju legen. Unter bem Bormande, jest bange es bavon ab, ob biefe große und protes Rautifde Affo ciation für ben Ratholicismus ein Gegenftand bes Spottes werben folle, ober nicht, wurde die Debatte über die Daupts frage begonnen, aber ben Anfchlug bes Provincialvereines an ben gre-

fen Frantfurt-Leipziger Centralperein, woburd allein bie Guffar Abolphes Seiftung in ihrer urfpranglichen Intention erhalten ober weiter geführt werben tonne. Diefe Frage wurde in ber Art bejabt, bag bie gabrer fich rubmen tounten, einen eutschiebenen Gieg bes mahrhaft freien protefantifden Beiftes über eine engherzige Parthei erfochten gu haben. Forfchen wir, mas bas für eine Parthei gewesen, so wird fie zuerst als machtig, obwohl in der Proving Sachfen in Minoritat begriffen und immer mehr Terrain verlierend angeges ben; im Berlaufe bes Berichtes aber fieht man, fie habe bie Freiheit ber befonderen Kirche gegen bas Centralifiren in Leipzig und Frantfur verfocten. Sie wird noch naber als eine engherzige form bes Prenficuthums bezeichnet, welche bem befonbers feit 1840 - von wels der Seite her ift befannt, - wieder lebenbiger angeregten Sinne für Ginbeit bes bentichen Bolles nicht entfpreche. Der bureaufratifche Beift, ber immer noch die freien, über die Landesgraugen binausgeben: den Affociationen mit Diftranen anfieht, eine gemiffe Bornehmheit, ber es fomer antommt, bem, worin andere Staaten vorangegangen, fic anguichließen, und endlich die Theorie berjenigen, nach beren Urtheil diefer gange Berein in ben Banden von Unglaubigen ift, und in profanem Sinne verwaltet wird, hatten fic als Bundesgenoffen ju biefer bornirten Parthei gefchlagen.

Indem wir unfere Lefer auf bas bieber Gefagte ansmertfam maschen, wollen wir zuerft noch schen, welche Aufgabe ber Centralverein nuter solchen Sauden sich sette, und dann erst auf die Frage unterfuschen, in wie ferne biefer Berein ein religiöser, oder ein politischer genannt werden muß.

Offen wird vor Allem verfündigt, es fen bieß eine große, allges meine, protestantische Association, die, abulich, wie früher das corpus evangelicorum, nur nicht mehr als eine Bereinigung der protestantischen Fürsten und ihrer Gefandten, sondern der Bolter, die Interessen und mit Blut erfämpften Rechte des Protestantismus vertritt.

Die Guftav Abolphs-Stiftung ift eine freie Affociation; fle geht als folde über bie Grangen und Intereffen ber einzelnen Länder, wir bitten biefen Paffus wohl zu bemerten — vor Alstem ber einzelnen beutfden Landestheile hinaus; fie ift in biefer Form bem Ratholicismus gegenüber eine große moralische Macht. Daß sie bis bahin die einzige Concentration des protestantischen Intertesses ist, sen freilich, sagt der Verfaffer, absolut betrachtet, sehr wenig. Sahe man aber auf die Vergangenheit zurück, so ser es sehr viel; uns

gefähr foviel auf lirchtichem Gebiete als ber beutsche Bollverein auf politischem. Diese freie Affociation der Gleichs gefinnten ift bas einzby mögliche Surrogat einer allgemeis nen protestantischen Kirche, die einzige unserer Beit gemäße Form, in welcher die idealen Sphären des Staates, — Religion, Wisseuschaft und Kunst, — zugleich über die Gränzen des Staates hinausszehem. Damit aber ja tein Zweifel obwalte, daß es sich bier um eine geheime, von den Regiernugen unabhängige Leitung zu Zwecken handle, welche in ihrer weiten Pattung auch das Sträsichste mit ihrer Maste bededen tonne, wird noch weiter erklärt: eine sormelle Ginbeit muffe in der Affociation bestehen, die Einheit des Borstandes, der Geschäftst führung bes realen thätigen Willeus — im Gegenspe zu der von der Winorität behaupteten "brüderlichen Ginbeit im Geifte", der unsichthas ren Ginbeit.

Forfchen wir aber jest ben Motiven nach, welche diefer freien alls gemeinen protestantischen Affociation bes Gustav Abolphe Bereines zu Grunde tiegen, so hat sich vielleicht ein Tillp-Berein unter ben Rathozitten gebildet? Ober ein nenes Restitutionsedict, ist erschienen und forzbert die fatholischen Kirchenzüter zuruch, deren sich brotestanten seit dem Jahre 1801 bemächtigt? Oder es dringen die Ratholisen darauf, daß unter 28 deutschen Dpuastien doch mehr als vier katholisch seven, da die Majorität des deutschen Bolles katholisch ist? Dat sich ein neuer Berzog von Friedland ausgethau? Oder sind die Protestanten im Bes Besthe geringerer Einfünfte, Ehren, Titel, Orden, als die Ratholiten? Sind die Unterrichtsanstalten vielleicht andschließlich katholisch, mährend die Protestanten überall den Katholisen den freien Butritt gewähren? Bei altem diesem ist wohl mancher Grund der Rlage für die Katholisen; die klügeren Kinder der Welt aber haben sich hiebei nicht vergessen.

Aber vielleicht wird badurch einem religiblen Bedurfuisse abgehols fen? Es ift dieses vielleicht ein harmloser Gebetsverein, wie die Rathozitleu so viele haben, wo jeder sich verpflichtet täglich ein Ave oder Pazternoster zu beteu? Aber sonderbar. DieOrthodoxie der Führer des Verzeines wird von den eigenen Mitgliedern gewaltig in 3 weisel gezogen. Dann handelt es sich wohl darum, dem abgestorbenen tirchtichen Elemente einen neuen Geist einzuhauchen? Wirtlich tamen auch in einer späteren Bersammlung Aengerungen in dieser Beziehung vor. Man sprach von der Rothwendigkeit "einer Verbindung der Presbyterien mit der Spundalsorm; denn gleichwiel, elches ausäuglich hab Resultat, Form die der Dessentlichteit und der Reprofentation musse Leben schaffen und XIII.

ben Strom bes neuen Beiftes in Die Rirche binnberleiten". Beiftes ift hier freilich nicht gefagt; allein ber beilige Beift tann es fcon befhalb nicht fenn, weil der freie protestantifche langft ben Roblerglauben an bie hellige Dreifaltigteit abgeftreift hat. Und gubem er= wartet man ja auch nicht von ihm Leben, fondern nur von der Form der Reprafentation gleichgultig was fich ba reprafentire. "An bie Stelle ber alten Seelforge und ber Rirdenbisciplin muffe etwas gang anderes treten. Die Beiftlichen burften nicht mehr als Beiftliche, traft ihres befonderen Amtes ben einzelnen Gliebern feelforgend nabe treten; fonbern bie Gemeinde beforge fich durch ihre Melteften, beren Dit: telpuntt nur ber Beiftliche fen, felbft und regiere fich geiftig; nur bnrch bieß geiftlich:fittliche selfgovernment verliere ber Beiftliche bie ercin: fibe, frembe, hierardifche Stellung, werbe er beffer als bie tatholifden Priefter burd bie Ohrenbeichte, von ben inneren Buftanben und Bebarfniffen ber Gemeinde unterrichtet, Die wie ein geiftiges Muibum in ihn ein und von ihm wieber ausstromen; nur burch eine folde bemocratifde form ber Rirdenverfaffung falle ber pratentiofe Cha: rafter ber Seelforge fort, und trete an bie Stelle berfelben ber bie Einzelnen farteube und tragende Beift ber fittlichen Gemeinfchaft".

Bir überlaffen es einer andern Feber, die Deglichfeit gu analy: firen, wie aus einer Bemeinde ohne Glauben, ohne Opfer, ohne eigent: liche Sacramente, fury bie von einer Rirche nichts hat, was bas Be= fen berfelben ausmacht, mittels ber bemocratifden form eine tirchliche Genoffenschaft entstehe. Bir tonnten im Borens gn bem herrlichen Surrogate ber Ohrenbeicht durch die Ohrenblaferei Glud wunfchen und mochten nur eine Burgichaft tennen, bag aus biefem Buftande nicht die heillofefte Berwirrung, eine Angeberei ohne Gleichen, Unfrieden in allen Familien, Die Auflofung Des Staates in feinen Burgeln entfteben follte ? Doch wer wollte fich mit Argumentationen gegen einen Buftand ber Dinge behelligen, welcher niemals gur Birftichleit werben tann, und wenn er es tounte, gerade gu bem Conventitelwefen führen mußte, bas die Sprecher fo fehr verabicheuen. - Es ift gar nicht fo ernstlich gemeint. Richt in bem Rirchlichen liegt ber Rach: brud. Daran, wie mas "die Gnade, die Sunde, den Beiland", betrifft, haben fie laugft fatt betommen. Die "Deffentlichkeit", bie "Reprafentation" ift es, was gewünscht wird; bie bemocratifche Form hofft man, werbe ben Geift fon von felbft mitbringen und es wird berfelbe auch nicht lange in 3weifel laffen, welcher barunter gemeint fen.

Doch fepen wir billig. 3ft bas Bange auch nur eine politische Be:

wegung, bie fich ber religiofen Daste bedieut; hat man beffhalb auch alle Urface, Die unzweibeutige Benennung Guftav Abulphd:Stiftung ale eine febr gludliche angufeben; fo ift bas Bange boch nicht mehr noch weniger, als bie natürliche und nnausbleibliche Reaction gegen die einft vom Rabinete and geforterte Union. Diefe, fo fagt man bamale, follte alle Bebarfniffe befriedigen, alle Laden des protestantischen Lebens ausfüllen, - fie hat von allem, mas fie verfprach, nicht nur nicht das Mindefte erfüllt, fondern felbft erft bas Unerquictiche ber tirchlichen Buftande burch bie Einmengung bes Cafaropapismus als flagliches Refultat vor Mug' unb Seele geführt. Jest tam bie Bewegung bes Jahres 1840; neue hoffungen, neue Sanfchungen. Bar bie Union von Oben ausgegangen und batte die Erfahrung für immer bie tirchlichen Probeverfuche biefer Ephare in Migcrebit gebracht; fo wird jest nach bem natürlichen Gange ber Dinge ein ahnlicher Berfuch von Unten gegen Dben augestellt. Das Glud begunftigt ihn, indem gerade in ber Proving, welche man für bie glanbigfte hielt, ber erfte Sieg erfochten warb. "Es ift eine Frende gewefen, foreibt unfer Berichterflatter, bag fo viele folag: fertige und beredte Danner fic erhoben, bag eine f tede Oppofition burd bie gange Berfammlung ging". Die beforantt preußifche Partei, wie er es nennt, die ber unfichtbaren Rirs de, bie Glaubenspropaganda, wurde vollftandig gefclagen und es ftimmte nicht nur "eine angerordentliche Dehrzahl, mit Abweifung aller außer= lichen und angstlichen Rudfichten, für den Aufchluß an den Centralverein und far eine Petition an bas bobe geiftliche Ministerium um Die Benehmigung biefes Aufdluffes, fonbern es war auch fichtbar bie Berfammlung im Innerften ergriffen von ber Ibee einer großen, freien und einigen protestantifden Berbinbung".

Bwei Moglichteiten sind nun deutbar. Entweder bemächtigt sich ein Staat dieses religids politischen Carbonarismus, und wir sehen Scenen auf bentschem Boden erstehen, wie sie Italien au Fürsten und Wöltern erblickte; ober die geheime Agentie, die nene Propaganda arz beitet auf eigene Faust. Im ersten Falle der Verbindung des Carbonarismus mit den Ahronen wird zwar nicht derzeuige, welcher sich an die Spise der Bewegung zu stellen vermeint, doch In nud Ausland bald die Erfüllung des göthischen Wortes erblicken: "Du glaubst zu schieden, und du wirst geschoben". Denn daß sich die Münner des jungen Dentschlands, des freien protestantischen Geistes bereits der Sache bemächtigten, die Frommen entsernten und nun das Ganze zu ihren wohlbekannten Zwecken auszubenten sinden, wird nach dem von uns Mitgetheilten wohl Riemand in Abrede Kellen. Wie biese Man=

ner fürstliches Bertranen zu ehren wiffen, weiß die Belt; wie tann man aber hoffen, die Fäben einer Propaganda in den Sanden zu halten, die von fich felbft fagt: fie beschränte fich nicht auf Ein Land, und habe das Intereffe der Boller gegen das der Fürsten zu vertreten?!

Im zweiten galle, wenn bie Bewegung auf eigene ganft fich ent: wideln follte, ift eine unabsebbare Berwirrung bie nachke und unand: bleibliche Folge. Darum haben bie tatholifchen Staaten guerft auf ih: rer But gu jepu; benn ihnen ift ber Rrieg vor Allem ertlart, und er wird au hundert Orten angleich unfichtbar und nur an feinen Folgen erfennbar geführt werben. Aber fomeichte fic beshalb tein protestenti: fder Staat, daß es ihm gelingen werde, ber gebeimen Agitation ju ent: tommen; fo lange etwas Positives noch in ihm ift, wirb er feine Rube haben, und hat er biefes abgeftreift, fo geht ber Sang erft recht an. Dier nunt and tein Berbieten; benn Berbot hilft nur baun, wenn man bes Behorfames ficher ift. Bei ber tatholifchen Rirche weiß man bie Falle, wo der Gingelne fagen wird, man muffe Bott mehr gebor: chen, als ben Menfchen; ift man beffen bei ben Andersglanbigen eben fo ficher? Belde Erfahrungen hat ber Staat nicht mit bem Berbote einer geheimen Befellichaft gemacht, beren Logen beffennngeachtet giems lich offen bejucht worden find und noch .. ? Es ift biefes Alles boch nur die Folge der unnatürlichen Auftande, die durch gewaltsames Aufbieten aller Rrafte, burch eine tunftiche Spannung aller Berhaltniffe, burch Giumifdung in alle Spharen, burch bie Beeintrachtigung individneller Rechte jur Tagesordnung geworden find. Es ift ein neues Lied für Die alte Melodie, Die bas gange neunzehnte Jahrhundert hindurch gefungen werden wird: Emancipation von der Allgewalt bes Staates .-Bird fic aber auch hiebei Gamatiels Rath aufs Rene bethätigen, fo ift es gar nicht unfere Abficht, bagn gu rathen, die Bande in ben Coonf gu legen , und ju feben , wie in Rellern und Gangen bie Flamme um fic greift. Aber ein geiftiger Rampf laft fic nicht mit materiellen Dit= teln ftreiten. Ungefchent werben bie Doctrinen ber Buftav Abolphes Stiftung in allen Blattern vertundigt. Erece man bem geinbe, ber fic als folden offen antundigt, auch offen entgegen. Dalbe Mittel fcaben immer nur bemjenigen, ber fie anwendet. 43ft etwas Ontes an bem Bereine, bas für die Andern ein Bedürfuiß, ein Biel beißen Stre: bens geworden, fo moge man ihnen es freiwillig geben; bann ift ber Schlange ber Ropf gertreten, und alle ihre Berführungstunfte beifen bann nichts mehr. Das Schlimme aber werde auch offen gerügt. Da entwictle ber Staat nicht bloß feine Dacht, noch vielmehr auch feine Intelligeng. Freilich tann man and auf Die Bwietracht im fremben

Lager nicht ohne Wahrscheinlichteit banen. Sie ist nuansbleiblich; ste bat sich bereits eingestellt. Pietismus und Rationalismus sind sich auch hier begegnet. Sie haben sich schon gegenseitig gemessen. Bald wird sich anch bem Blobesten zeigen, in wessen Namen sich beide versammelt baben.

Seitbem biefes ge'drieben worben ift, find bie Burfel rafc ges fallen. 3mei beutsche Fürften haben bas Protectorat ber freien Affos ciation in ihren Landen angenommen, und badurch ben allgemeinen Charafter berfelben in einen fpeciellen umgewandelt, ihre Spipe umgebos gen und bas Siegel ber Beborbe ihr aufgebrudt. Dieruber ift ber lante Jubel ber ju Dalle aus bem Belbe gefchlagenen Parthei vernehms bar geworben, und ber Groll ber juradgefcobenen gubrer, Die ihrer Sache foon gewiß zu fenn fchienen, bat vergeblich bie Frage aufgewors fen: wer bas Protectorat benn angetragen habe? Dehr ale alle bie Soods inbelnder Artitel verdient diefer die Beachtung berjenigen, die für Dentschlaude Buftande Ginn und Berg noch offen haben. Die trobige Anfrage ift jest gwar überftimmt worden, fie wird aber gweifeld: ohne noch oftmals wiederlehren; und mahne Riemand, Danner burch einen Danbftreich eingefduchtert gu haben, Die was fie von Fürften und Regierungen halten, in Schrift und Wort bereits fattfam ausgebrudt. Bunachft an die Protectoratserflarung reihte fich ein minifte rielles Schreiben an die tathvlifchen Bifcofe au, beffen gefuchte Bort= fenng diefe für die That bernhigen follte, Die vor ihren Angen ftatt fant, und ihre Birkung in ihrer nachften Rabe, ja wohl an ihren Deerben felbft - experimentum in corpore vili ?! - erproben follte. Bir find nicht gefonnen, biefes feltfame Beiftesproduct, welches benen, für welche es bestimmt mar, taum mehr als ein fcmergliches Lächeln abubthigen tonnte, jum Segenstande ber Befprechung ju machen. Die Gerechtigfeit hatte wenigstens gefordert, daß, wollte man nicht bas nous traitons, sur vous, de vous, chez vous, suns vous Lubwigs XIV. auf deutschem Gebiete aufführen, ben Ratholiten Gleiches gegen Glei: des gestattete. Barb einestheils bas Schreiben an fie ber Deffent: lichkeit übergeben, fo werben wohl auch ihre Antworten nicht ad acta wandern; ber That ber einen Confession wird bie That ber anberu wohl nicht verweigert werben fonnen.

Soon will übrigens ber Bereiu feine Thatigfeit foweit ansbehnen, bag er bie Sendnng von Lehrern, Paftoren u. dgl. für fich in Aufpruch nimmt und diejenigen, welche feine Spendungen empfangen, mogen gus feben, um welchen Preis ihnen bie materielle Wohlthat ju Theil wird.

Bir haben niemals anf ein Prophetenthum Anfpruch gemacht. Affein was wir in Bezug auf Die Bufunft bes Protestantismus von bem Gus flav Abolphe-Berein vorausgefagt, icheint fcnell in Erfüllung geben gu wollen. Die radicale Parthei fur ben Angenblid um ben Sieg gebracht, wird alle Rraft aufbieten, ber glaubigen Berr gu werben; biefe aber muß ben Berein icon beghalb icheel anfeben, ba er gu neuen Spaltungen führt, eine burchweg feinbliche Baltung gegen die tatholis fche Rirche annimmt, Die wenigstens nicht im Intereffe ber befferen Protestanten fenn burfte, und in Folge ber toniglichen Protection Die Leitung in bie Banbe bringt, beren Glaubigfeit erft unlangft eine in Diefem Stude claffifche Antoritat, ber fogenannte Bifchof Eplert, fatt. fam entlarvte. Seten wir ben Sall, bag ein reiner Bille auch biegmal burd bie niebern Organe entftellt werben wurde? Die Folge mare, baß bie bei weitem gablreichere und thatigere Parthei mittele berer triumphiren murbe, burd welche man fie munbtobt und unschädlich mas den wollte. Da biefe Parthei fcon jest ben Groll gegen bas nugebe: tene Protectorat nur mubfam und fchlecht verbirgt, im norbbents fder Beamtenftand aber festgewurzelt ift, wird fie ben fo trefflich eins geleiteten Entdriftlichungeproces, wie natürlich im Intereffe bes Protefantismus, ber Reform, ber Glaubenefreiheit, ber mit Blut ertauften Rechte und wie die Phrasen alle lauten, über die Trummer bes in fic felbft gerfallenen Pietismus jum vorgefesten Ende ju führen wiffen. -

## XXXV.

## Literatur.

Das Leben Christl. Bon Dr. Joh. Nep. Cepp. Mit einer Borrebe v. Jos. v. Gorres. Erster Theil. CXII. XIV. 192. Zweiter Theil. C. 458. Regensburg. (Manz) 1843.

Das Gebiet ber biblifc theologischen Literatur hat fich gur Uners mestlichteit ausgebehnt, und jeber Tag erweitert noch beffen Grangen. Richt felten aber gleichen die ungeheuren Regionen biefes Gebietes jes nen troplichen Prarien und Savannen, die den Wanderer durch ihre Einförmigkeit ermüdend, gugleich sein Leben mit taufend Gefahren bes drauen. Dier schleicht im Gerobre die Biper, unbemertt, aber um so verberblicher der Spur seiner Sohle nach; ungeschent vor dem entsehe

ten Ange verlegt bort bie grimme Beftie lanernd ben einfamen Pfab. Bie felten baum, aber wie freudig willfommen erfcheint bem Gedings Kigten ber grüne Bipfel eines Bannes, ber, bie einformige Flache überragend, ihm die Rabe einer gaftlichen Wohnung verfündet. Dier bofft ber Mide rnhen, und bes Berkehrs mit geiftvollen, eblen Mensichen sich getröften zu burfen. Wir glanben, daß gerade dieß Bild ber Bebeutung bes oben bezeichneten Buches in der theologisch siblischen Literatur am beften entsprechen werbe.

Wer weiß nicht, welches nugeheure Feld unter ben zahllosen Richtungen der Literatur zur Stunde gerade die sogenaunte biblische Kritit im Protestantismus für sich allein in Auspruch nimmt. Bald wird es ein Seculum, daß Semler diese Bahn eröffnete, seitbem aber ift taum mehr ein einziger protestantischer Theologe an's Pult oder auf den Katheder geschritten, der nicht zur Erweiterung dieses wohldurchsundlen Acters sein gutes Stuck Arbeit mit beigetragen.

Gleidwohl ift bas Tagewert noch lange nicht gu Enbe. "Durde adern wir nur mit ber Rritit", fo ruft gebieterifc ber jungft bestellte Grohnvogt feuchenden Rnechten gu, "burchadern wir nur ben Boben ber Gefcichte: aus ben gurchen wird ber fris fche Lebensbuft auffteigen, und ber alte Boden, ber lange genng brach gelegen hat, wird neue Beugungs: traft entwideln". (Br. Bauer.) Leider haben aber bie herren ihre Dabe bieber unr folecht belohnt gefeben. Der Boben, ben fie burchadern, balt jum Theil feine Kernfraft tiefer geborgen, als baß ber fritifche Pfing ber in's Beite und Breite Sahrenden felbe erreichte, andererfeits aber wurden gerade immer bie mufteften Stellen gur Arbeit gemablt, die nur Dorn und Difteln trugen, oder mephitifc betaubende Daufte aushauchten. Dadurch erfcheint bieß fritifche Gebiet von einer Unmaffe von Producten übermuchert, Die gur Pein und Somad ber literarifchen Belt, nicht felten and Unvorfichtigen, jum Berberben werben. Giner anmuthigen Pflanzung gleich, mitten in bie: fer Bufte, tief gewurzelt im reinen, reichen Boben ber Gefcichte, und mit bellen Bipfeln gur flaren Bobe ber Speculation anfftrebend, begrußen wir aber bas vorliegende "Leben Chrifti", bas in ber That nur die jugendliche Rraft eines unverborbenen beutiden Gemuths, im Bunde mit gereifter Biffenschaft und tatholifder Frommigfeit, fo tief und mahr gu zeichnen, und deffen behre Schonheit gegen bie beflecken: den und zerftorenden Angriffe negativer Beifter gu vertheibigen im Stande fepn tann.

Daß diefer Ginbrud nicht bem Referenten allein fo gu Bergen ges

drungen, beweist and das Urtheil des in literarifder Pilgerfahrt geungfam abgeharteten Rrititers, Dr. Bolfgang Mengel, der fein frendig angesprochenes Gefühl, trop mancher Differeng des Raisonnes ments, in diesem Jalle eben nicht verlängnet hat ").

In noch ehrenderer Beise hat der greise Bortampfer der Sache des Christenthums und der Rirche, Joseph v. Gorres, ben würdigen Schüler und Freund als ebenbürtigen Rampen in die offenen Schranzten eingewiesen, und die Borhallen wie den Anfrif des in der That großartigen Baues dieses Bertes in der Borred e aufgeführt und darz getegt. Wir werden noch später darauf gurücktommen. Es liegt und gnvor jum Berständnisse der speculativen Borrede, wie des Buches seibst ob, das Berhältnis Beider zu den Ergebnissen der negativen Krieit zu bezeichnen; denn das Licht erscheint gerade neben den dunkels fen Schatten erft in seiner liebenswürdigsten Klarheit.

Renn Jahre find vorüber, seit Dr. David Strauß, burch ble Beransgabe bes fritisch bearbeiteten Lebens Jesu bie letten Scenen bes bibtischen Protestantismus vorbereitend eröffnete. Im Angriffe wie zur Bertheivigung erhob sich, wie bekannt, von ba an auf Seite bes Protestantismus ein wüthenber Ramps. Raum erkannten sich Freund und Feind, weil betäubt vom Betergeschrei, Hohngelächter und von wirbelnd aufgeregtem, gelehrtem Staube. Was die Lage der Vertheibiger noch bedenklicher machte, war der Umstand, daß lein einheitliches Feldzeischen bieselben vereinte, nud gerabe immer die renommirtesten Streiter eine so zweidentige Stellung auf dem Wahlplas einnahmen, daß man nicht wußte, sollte man sie als Ueberläuser und Abtrunnige, oder noch als Berbündete der bessern Sache betrachten.

Ueberdieß hatte die Opposition für ihre Sache eine sehr ermuthis gende Tendenz. Lag ihr ja das gesammte Erbe det protestantischen Kirchenehnus als lockende Bente in Anssicht; hingegen anf Seite der Bertheidiger gewahrte man kanm einzelne Mal, tiefere, reinere Begeis sterung für die heilige Sache; meistens nur war es der bistere Aerger verlepten Stolzes, oder die Furcht, Titel und Brod zu verlieren, was ebenfalls zum Kampse stachelte. So schritt die Negation in ihrem Berzstrungswerte rasch vorwärts, und sieht sich in dem Angenblicke theores tich auf dem Dobepuntte ihres Strebens. Die Entwickung bildete sich in sinnverwirrender Gile; denn die Beitwellen scheinen zur Stunde

<sup>\*)</sup> Mengel Literaturblatt 1843, Nro. 94: "Gine liebenswürdige Erfcheinung in ber neueften tatholifchen Literatur. Liebenswürdig nämlich, weil fich barin eine Begeisterung ausspricht, beren nur bie Jugend in ihrer reinen Bluthe fahlg ift", fo beginnt Mengel fein Referat über bieß "Leben Chrifit".

foneller bahingurollen, ale in irgend einem andern Beltatter. "Die Ueberrafdung", fagt B. Bauer in heiterer Mephistopheles: Laune, "mit der die Phafen der Entwicklung zum volligen Gin-Aurz bes alten Baues fich folgen, hat in der That ets was Spaßhaftes an fich".

David Strang feinerfeits war noch bemuht gewefen, fich ben Soein wiffenfcaftlicher Forfdung und Formalitat ju bewahren. Wir wiffen wohl, wie wenig biefer Erng gelungen. Aber auch in Bezug auf Tenbeng und Rolge feiner Kritit wollte der Dothiter unter bem breifac ebernen Panger noch ein verfohnliches Gemuth fund geben. Dit jenem weichen, wehmithig gefchmeibigen Cone, mit welchen einft Berber Die genialen Inconfequengen feiner Lehrfpfteme verbedte, mit dem pornehmehnenben fußen Befen, burd welches Coleiermader ben Dies tismus einlulte und ihn fo folafmandelnd über die Abgruude bes Pantheismus binweghob - in berfelben Beife trat nun auch Dr. Davib Strang por bas Publicum, in trautes Gelbftgefprach über "Bergangliches und Bleibendes im Chriftenthum" vertieft, "36 tann nicht, beginnt er im Senfgermonolog, ich tann nicht, wenn ich auch wollte, mir etwas vorfpiegeln, nur um fur mich Rube und Andern Friede ju behalten. Es ift mahr, burd mich mußte Chriftus vom Theone bes Gottessohnes und bes Erlofers, auf welchem wir ihn bisher verehrten, herunterfteigen, und auf ber Bant ber menfolicen Ge: nies Plas nehmen, wo er bie verunreinigende Rahe nicht nur eines Socrates, fonderu felbft eines Rapoleon, eines Gothe fich gefallen laffen mng".

"Aber getroft! biefer Christus, ben ich seiner göttlichen Derricht teit entkleidete, ift boch tein bloges Symbol: Ehristus als geschichtliche personiche Sestatt ist ein Genius und nimmt an der Berehrung Theil die wir den großen Geistern widmen, in welchen der Vater aller Gels ster sich geoffenbaret hat". — So schimmernd überfirniste Blasphemie befänftigte die doch in etwas emporte protestantische Gemüthlichteit, und man wagte sich näher an die Sach heran. Selbst die wiss senschaftliche Theologie behandelte von da an den Mothister mit der seinsten Posticheit; nicht als absoluten Gegner des Christenthums stand ihr Strauß gegenüber, soudern wie ein speculativer Pandelseherr, mit dem die Collegen nur um ein Mehr und Minder zur Uebers einkunft martten durften.

Die unermefliche Differeng, welche die Frage nach bem Glauben an bie Gottheit bes Erlofer's bilben tonnte, war ja langft ichon als Ariaphoron vom Protestantismus aufgegeben worden. Es ift ein trans

riges Beiden, wie tief bas Bewußtsen von ber Bedeutung Chrifti, als bes Gottessohns und Erlosers herabgeftuten fenn muß, um mit Reanber und Gleichgeffunten in Dr. David Strauß eine ebenbur-

als des Gottessons und Erlöfers herabgesunken fepn muß, um mit Reander und Gleichgesinnten in Dr. David Strauß eine ebenburnnd wissenschaftliche und theologische Rotabilität zu respectiren. Gleichwohl hatte mit Strauß die Regation, als solche nur begonnen; vols leuben mußten Andere, weit zerstörendere Kräfte.

An dem mystischen Leben des herrn durch Evangesium und Rirche wiederholt sich, was einst in seinem sichtbaren Dasen ihm zu Theil geworden. Drei Jahre und darüber hatten die Pharister und die Schriftgeschrten im Tempel und in den Spuagogen mit von Argwohn und hinterlist geschäftem Auge, den am Jordan und an den Ufern des See's Genesareth, wie in Mitte der heiligen Stadt selbst predigenden Peiland beobachtet. Ditmals war an den Gottmeuschen die Frage gesslellt worden. "Ber bist Du"? und in den Hallen Salomous mochte darüber zwischen den Schulen Hilles und Sadock mauche Rede und Gegenrede gewechselt werden; Schulen, die unter sich unverschnlich entzweit, doch in dem Punkte einig waren, Jesum von Razareth nie als Gottes Sohn und herrn der Melt auzuerkennen.

Allein die Stunde der Finsterniß rückte näher. Nicht mehr in theologischem oder bester sophistischem Wortkreite sollte der Lehrer anz gegrissen und widerlegt werden; es war beschossen, hen rochen Fäusten muthwilliger Sewalt süberantwortet, sollte der Pelitige als Spottsdnig mißhandelt, in's Angesicht geschlagen werden, und dann zersteischt, sein schuldloses Leben aushauchen. Dieser Moment im Leiden des Perrn, wie diese mystisch durch die Kirchengeschichte sich auch Schriftgesehrten auf den protestantischen Lehrsüblen hat längst über den Perrn den Stab gebrochen. Das Bekenntuß seiner Bottheit gilt den Eutarteten Wahn oder Verbrechen. Selbst auch die wenigen Bestern unter ihnen sind zu eingeschüchtert, sind zu der vertischen.

Das Verhör ist denn geendet, und der lepte Schein rechtlicher, julegen.

gen ober zu unwisend, traftiges Beignis fur den Sormenwen abgulezen.
Das Verhör ist denn geendet, und der leste Schein rechtlicher,
hier wisenschaftlicher Verhandlung verschwunden. Unter die Schergen
und Buben wird der Perr hinausgestossen, und so beginnt über ihn von
Renem eine Nacht der Verhöhnung und Mishaudlung, zu der jene erste der Typus gewesen. Dieses Wert der Nacht hat der Radicalismus,
das wüste Kind des politischen Müssiggangs der Völter und der buhlerischen Fleisches Philosophie überkommen. Inden und Peiden in ihren Repräsentanten Bruno, Bauer und Salvador reichen sich
dien Reisen Bubenstücke. Solche Menschen bedürfen von unn au
teiner positiven Wissenschaft, teines tiessinnigen Studiums. Last die
Pharister und die Schriftgelehrten auf den Kathebern noch einmal Bibel und die Rollen des modernen Rabbinismus durchlättern, um sich
zum Troste zu überzengen, daß an den Zimmermannssohn von Nazareth
und seinem Christenthum, das zenem wüthenden Trose unn preisegezben, nicht so viel versoren gehe, als die gemeine Welt glandt. Der Raz
ben, nicht so viel versoren gehe, als die gemeine Welt glandt. Der Raz
ben, nicht so viel versoren gehe, als die gemeine Welt glandt. Der Raz
ben, nicht so viel versoren gehe, als die gemeine Welt glandt. Der Raz
einen Scharstere, und höhnischer Uebermuth, statt Gelehrsamfeit
und Scharsson fühlt sich auch in dieser Rückicht der Mühen überhoben.
Rohbeit des Charattere, und höhnischer Uebermuth, statt Gelehrsamfeit
und Scharsson, und ihn nacht an die Warterfänse der boshastesten Sophistis
gebunden, den Streichen granenvoller Blasphemien darzustellen. "Au s gebunden, ben Streichen granenvoller Blasphemien darzuftellen. "Anfe

getöst bis auf die letten Fasern sep die Geschichte Chrizfti, die Bogelscheuche ber Evangelien muß zerledert merzben" (Br. B.) so lautet die Parole für die Schergen der biblischen Aricik. Daher raßet denn auch der Ingrimm nicht, bis ..der histozische sich zum Phantom aufgelost, das aller Gesehe der Geschichte spottet". (Br. P. 111. 515.)

Der Genius Jesus, vor dessen liebenswürdiger Personlichteit noch Strauß, freilich ungewiß, ob zum spottischen Spiel oder im bangen Ernste das Anie gebengt hat, wird von Bruno Bauer mishandelt, zerzseische die tigerledert) auf das Tribunal der Dessentlichteit geschleppt. Eccs homo, rust er uns zu, welch ein Menich! "Dieser evangelische Christus! "Eine Erscheinung vor der euch grauen muß, die nur Schrecken und Entsehen einslößen kann". — (B. B. III. 315.)

Den Sterbens Dauch aber wird der Ehristus der Evangeliem neu-

Shriftus! ...Eine Erscheinung vor ber ench grauen muß, die nur Sorecen und Entsepeu einslößen taun". — (B. N. III. 315.)

Den Sterbens: Panch aber wird ber Christus ber Evangelien versathmen, wenn auch die neutestamentlichen Briefe vernichtet sub — die beste Müche an der Rreuigiang des Christenthmen. —

Auf diesem Punkte ist zur Stunde die protestantische Bibelkritik ans gelangt; rath: und bulfos stehen auf jener Seite die noch allensalligen Krennde des Evangeliums — der geschichtliche Christus ist durch ihr eigenstes Mitwirten der Gewalt der Keinde überantwortet worden, ohne daß sie zur Rettung desselben auch nur Einiges aufzuhieten hätzten. Oder was hat denn die salbungslose Phrasectogie Neunderischer Botten. Oder was hat denn die salbungslose Phrasectogie Neunderischer Baiten. Oder was bat denn die salbungslose Phrasectosismus, was haben ein Dugend Andere laum nennenswerthe der dristichen Wissen sie sich und Wahrheit Erspriesliches geleistet? Müssen sie sich nicht und Wahrheit Erspriesliches geleistet? Müssen sie sich nicht westen wie den numürdigsten Faustampf sühren, weil der siedere erbabene Standpunkt einer positiven Ausstamps sieden. Wie sie der sieden zur der estellen, und den unwürdigsten Faustamps siehen, weil der sieder erbabene Standpunkt einer positiven Ausstamps siehen, weil der sieden benüch micht Andere, wie Weisse, Ewald und Ofiander dere sehens, wie der stehen der Gescheinschaft zur der siehen gesende ist Paden nicht Andere, wie Weisse, Ewald und Ofiander durch einer wieden weires Durcheinanderreden den falschan gengen zieh, der Sache mehr Abbruch als Krobernug gedrach? In der Antel die Rachfosigzieit der protestantischen Beziehungen, mannhaft der bladsbemischen Sophisti gegeniber sich der Beziehungen, mannhaft der bladsbemischen Sophisti gegeniber sich der Weissen, den Aber wieder der Bertückleit, wie der Gestählen der Beit zu haben. In ganzer Fülle und herre Bewenn werfchlichen Bert, wie Pr. Dr. Sepe es uns gestehen, mich blos von allgemein boher literarischen Beben und er keit ein der Gesc

große Architectenit entworfen, in welche mit Geift, Gelehrsamteit und Lieffinn fr. Dr. Sepp Julung und Ausbau bringt.

Die Gortheit in der Trinität, das Verhältnis ihres Seni's und ihrer Wirfungeweise in sich, wie in Bezng auf die Ereatur, Wesen und Form dieser leptern; der Sündensall und die Gebeimuisse der Jucarnation, welche in der Kirche fortlebend, das Geschiecht zur Assuntation und mostischer Vereinigung mit dem schassen Grunde verwittelnd emporhebt — sind die Objecte einer Speculation, die und erweitert zu werden brancht, um eine der tiessunigsten Sosteme der Religionsphilossophie ber tirchichen Literatur zu schesten. Freilich wird anch ein selztener Reichthum von Kenntnissen erforderlich sen, um solche Anschauung in positiven concreten Gestalten der Naturerscheinung und der Geschichte nachzuweisen und zu erhärten.

Dr. Dr. Sepp hat jedoch diese schwere Ausgabe so glüttlich gelöst, daß Manche ihn eher der Verschwendung, als der Armuth und des Geizens auslagen sonnten. Won dem einen Grundsap: "das Sprizstenchum ist die von Ansang der Welt vordereitete, und durch den Gottessohn selber gegründete Centralretizsion, und muß seine Allgemeingültigkeit eben darum in allen Kreisen des Lebens erweisen", ausgehend, kehren seine Korschungen beweisträstig wieder zu demselben zurück.

Bon dieser Anschauung aus, die gleich der Tiese des astronomischen Brunnens, je abgründiger sie niedergeht zu desto höherer Sphäre des Anges Lichtsärte schafte: wird das Universum zur Gottesschrift, die Natur zur kummen Phrophetin der Teschung. (L. Chr. I. 13.)

Droben am Firmamente weben die goldenen Bahnen der Sterne in jahrtausenblangem Werte die große Constellation aller Planeten, "wo der gange Erntellangen Werte die große Constellation aller Planeten, "wo der gange Erntellangen Werte die große Constellation aller Planeten, "wo der gange Erntellangen der Erten die große

Die Ratur zur fimmen Phrophetin ber Erlöfung. (2. Chr. l. 13.)

Droben am Firmamente weben die goldenen Bahnen der Sterne in jahrtausendlangem Werke die große Constellation aller Planeten, ... wo der gange Chor der Baudelsterne sein Jubilanm feierte, nud das große himmlische Palleluja anstimmte im Jahre der Welt 4320". Säge wie dieser und viele Ausder, sind keineswegs die Phantaemagorie eines jugendlichen Tatens der " find keineswegs die Phantaemagorie eines jugendlichen Tatens tes — wie der Recensent in der Sion gemeint hat; — sondern gründen sich auf so viele Erndition, auf eine so positive Construction der Beweise, so daß eine Dissernz der Meinung hierüber wenisst nicht von jedem Altagsschreiber güttig wird erhoben werden konnen. "Die gange Anstenliß zwischen Licht und Kinsterniß, zwischen dange Anstenliß zwischen Licht und Kinsterniß, zwischen Tag und Untel, die Bewegung auf und nieder in dem Kreise und großen Ringe, alse diese Relationen deuten auf ein höheres Gesen in der moralischen Ratur, das in Kreiseund der sich der Mengengeschichte entsprechend der Katur, das in Verschichte sich der Geschichte des Reiches Gottes, in die Geschichte der Cittlichteit des gottebenbildlichen Menschen, in die Geschichte des Reiches der Natur zerfällte, also zwar dass eine der andern Hülle ist, und in dem septern Reische alles plassische andern Pülle ist, und in dem septern Reische alles plassisch und in seiner physischen Ratur ichteit und entgegentritt, was dann aus zweiter Stuse im ethischen Gebiete sich erfüllt, das vom Reiche der Natur und sehen seh

Sphare erfüllt, welche endlich bas Centrum aller Befchicke in sich beschießt, bas in ber Sch bpfung und bem
Bange ber Dinge nur nach Außen sich erwickelt und
prophetisch sich verwirklicht bat — so ift ber Ertöser die
Bonne in ber Natur, seine Leiden und Kampse haben ein
Borbitd in ihr gefunden, bas und immerwährend vor
Augen tritt, und mit jedem Areistauf der Jahre von
Angen tritt, und mit jedem Areistauf der Jahre von
Angen tritt, und mit jedem Kreistauf der Jahre von
Angen tritt, und mit jedem Kreistauf der Jahre von
Angent eritte gate ber Logos Gottes, der am primitivsten mit
der Menscheit zusammen gewesen, und wie an der Betschopfung, so
an der Urossenbarung Theil genommen, das Bewußtiepn des Menigeng
geiste erfällt. In dem Falle aber war dies Band zwischen der Wertgen
geiste erfällt. In dem Falle aber war dies Band zwischen der Wertgen
geiste erfällt. In dem Falle aber war dies Band zwischen der Wertgen
giste, wie zum Borbitde des Ebristentim dem erken Grunde ihres
Dassen und werder in die Einheit mit dem erken Grunde ihres
Dassen und werden wieder in die Australie prophetisch ein der Atur des Lebens,
anderereits die des Geisterreiches in die Realicat eine
führend erst zur wahren Geschäfte aber aber ih der Realicat eine
führend erst zur wahren Geschäfte aber ih der Realicat eine
führend erst zur wahren Geschäfte von dem Geschäfte eine
Die zischen ung theilt sich daher in die Raturose
serfals historische Eentralpuntt und gilt darun nicht
blod für den Pritten oder historischen Geschander.

Die Dissen hem gangen und treise des Jalepuns, im
geistigen Gebiete, in der Naturregion und im gemeinz
ich situsch der Pritten der Artur, bes Geisterreiches nub die
Geschichen britten oder historischen Gebere. Den dem
Geschan hat sich nun das auseinandergegogene Bild der Auernationsgeschäfte, mit einem Borte: das Ehrschan
etet; nub kum ist eine trissinusje Wichebes feruen Oftens, kum eine
Geschan hat sich nun Dre. S. die beriade Ausgabe den mpsthistord Australie Spekulation wird dann im Einsteinder wer der Gegern de

Was aber Jesus noch weiter bewog, in Mitte blese Paradiefes, im fremndlichen Rapharnaum, seinen gewöhnlichen Anjenthalt zu nehmen, war ber Umstand, daß Simon Petrus daseibst wohnte, und Ebristus im Pause diese seines Apostels nun feine ftandige Wohnung ausschuse". "Rapharnaum selbst war nach Josephus eine Stadt von wenigs kens 15 bis 20,000 Einwohnern, und hatte zur Zeit auch eine Garnisson, beren Pauptmann aus der evangelischen Geschichte berühmt ist. Es war eine wichtige Antage für den Pandel der Phonizier; und son ben von Eafarda, einen Flecken dieses Namens. Dier hatten sie ihr Emporium; da trieben sich Punier oder eigentliche Rannander neben inn: und aussändischen Griechen, Juder und bebräische Galtister oder eingeborne Inden, Sprer, ja nach Strade soger Araber oder Jonsmaer, wie sie im Galilaeu Gentium wohnten, am Pasen herum, und kamen auf dem Wartte von Rapharnaum zusammen — Menschen sohin aus allen drei Wurzeln unseres Geschlechtes, unter welchen Zesus nun austrat, und mit denen er jest zusammentebte". —

Wir schließen nach dieser Probe unsere Auzeige mit dem Bunsche, es möge diese Wert von allen, welchen Glande und Uederzengung am Perzen liegt, mit derselben Liede und Begeisterung ausganvonnen werden, werden in der eines Liede und Begeisterung ausganvonnen werden, weiche in

Wir ichtieften nach dieser Probe unsere Anzeige mit dem Buniche, es möge dieses Wert von allen, welchen Glaube nud Ueberzengung am Perzu liegt, mit dersett von allen, welchem Glaube nud Ueberzengung am Perzu liegt, mit dersett von allen, welche in der Idee wie in der Durchsührung die Bruft seines Urhebers erfüllt baben mußten. Der Ehrendant der tatbolischen, wie der bestern protectantischen Benrtheilung wird, wir zweiseln keinen Angenblick daran, das Bemühen des Antors tronen. Allein noch ein höhere Grund der Anertennung durfte nicht ganz verschwiegen werden. Wer der wahren Kirche des Eribsers angehört, steht im Empfangen, wie im Geben under vereinzett, nicht als Indivitium, sondern als Gied des Einen Banzen, in welz dem sich bieß seihe einbeitlich wiederspiegelt. Pr. Dr. Sepp hat em Busen der Muttertirche von Kindheit an die Wilch ihrer Weishelt einzgeson, und ihr Brod der Starten gegesten. Dadurch berangereift zur Mannheit im Geiste, suchte er nur dantbar zurückzugeben, was er empfangen — und so konnte und sein Wert, nicht zwar in den einzelznen Sänen, aber in seiner großartigen Allgemeinheit als eine würzbige Repräsentation des katholischen Bewüßtspus gelten. Das Peilsmittel gegen die Pest der Zeiten, wie die geseite Wasse gegen dem Sturm der Hölle liegt nur dort verwahrt, wo Ehristus seine Bollsmacht überhaupt hinterlassen, in der Einen Kirche. Aus deren Mitte traten die Vertheidiger hervor, wenn die Stunde der Gesahr genahr. So wirkten Instin und Athenagoras, Athanasius und Angustinus, so dieht und die großen Voglänger der ältessen wie der neuesten Beit, die ihm den Weg seiner Wissenschaus vollenden, zu welchen, seine Talente und seine Studien einzig dem Dienste der Wahrheit in der Kirche zu weiben, um einen Bernf zu vollenden, zu welchem er im Vorliez gender so preiswurdigen Begiun uns dargethau.

- 9

## XXXVI.

## Charitas Pirtheimer, Albbtiffin bes St. Clara-Clofters und die Reformation in Rürnberg.

Der neueste Geschichtschreiber ber lutherischen Reformas tion, Berr Leopold Mante, muß in ber That bei manchen Stellen feiner Reformationegeschichte felbft bell aufgelacht bas ben, benn mit hundert und aber hundert feiner Behauptun= gen tann es' ihm nicht Ernft gemefen febn. Er bat, ohne den alten Sectenglauben ju theilen, alle jene alten Schlag= wörter ber Unferfirchlichen - nur in gefälligerer Ginfaffung, auch mit weniger Derbheit - wieberholt, burch welche feine Borganger bie Berechtigung ber firchlichen Revolution nach= jumeifen fuchten, namentlich bie Behauptungen von bem bo= denlofen Berderbniffe bes fatholifchen Glerus und aller fathos lifchen Inftitute, feiner Unwiffenheit, bes bloffen Ceremoniens dienstes und ber Bertheiligkeit. Auch nach feiner Darftellung war es bie Reformation, welche wieber an die Roth= wendigfeit des Glaubens an unfern Erlofer und Mittler Jefus Chriftus erinnerte, ber gang abhanden getommen mar, und bie beil. Schrift unter ber Bant, mo fie, mit altem Staube bedeckt, verborgen lag, wieder an bas Licht bes Zages bervorzog.

Statt hundertmal Gesagtes wieder zu sagen, durfte es nicht unzwecknäßig erscheinen, an eine Nonne zu erinnern,-welche den Ausbruch der Reformation erlebte, und zwar in der Stadt Nürnberg, die unter den Städten des sudichen Deutschlands zuerst die neue Lehre öffentlich annahm, und deren Rath unter den Lobrednern der Benegung sich eines XIII.

großen Rufes vorzüglicher Beisheit erfreut. Taufchen wir uns nicht völlig, so enthält ber Abrif ihrer Lebensgeschichte treffende Untworten auf viele ausgesprochene Beschuldigungen. Die Nonne, von der wir sprechen, hieß Charitas Pirkheimer, Abbtiffin des St. Clara-Rlosters in Nurnberg.

Die hauptsächlichste Quelle, welcher mir nachstehende Nachrichten entnehmen, sind die eigenen Briefe der Charitas, welche sich in der Ausgabe ber Werke ihres Bruders, Wilisbald Pirtheimer von Goldast, befinden, so wie des lettern Werke selbst.

Charitas Dirtheimer ward als eine Bierbe ihres Gefchlechs tes und ihrer Baterftadt gepriefen, und von ben erften Mannern der Nation mit hoher Berehrung genannt. rühmte Celtes fandte ihr feine Werke mit ehrfurchtevollen Bufdriften, welche fie gwar in-febr bemuthiger, aber ihrem Berufe angemeffener murdiger Beife beantwortete. Gie be= fdwort unter anderem den Gelehrten über ben beibnifchen, nicht die driftliche Biffenschaft und die heil. Schrift ju vernachläßigen, nicht bas himmlische bem Irbifchen, nicht ben Coppfer bem Gefcopfe nadjufepen. Gie bringt mit aller Innigfeit in ibn, fich nicht immerfort mit ben Dagrchen von Jupiter, Benus und Diana ju beschäftigen. Die mahre, unverlierbare Beisheit liege in ber heiligen Schrift beschlof= Als Charitas biefen Brief fdrieb im Jahre 1502 am 28. April, mar fie noch nicht Abbtiffin. Derfelbe Celtes pries fle in einer schonen lateinischen Ode, worin er inebefondere ihre Gelehrsamkeit hervorhebt, und fie eine Bierde bes beuts fchen Baterlandes nennt \*). Die Correspondenz wurde in las teinischer Sprache geführt.

Ein anberer Beitgenoffe und Landemann, Dr. Chriftoph Scheurl, Spnbikus ber Universität Bologna, und in ber Folge vom Churfursten Friedrich als Rechtslehrer nach Bite tenberg berufen, widmete ihr ein Werklein, und erhob fie in

٠,٠,٠

<sup>.\*)</sup> Godast 341 u. 343.

ber Zueignung als die Rrone ihres Geschlechts, gleich ausge= zeichnet burch Unlagen und Gludeguter, burch Wiffenfchaft und Reufcheit, durch Coonheit und Abfunft. Aber ertens · nend die hinfälligkeit aller außern Vorzuge habe fie unermubet nach Wiffenschaft gerungen und ihr Biel erreicht. Briefe und Reben, welche fie verfaßt in lateinischer Sprache, zeichnen fich aus und ziehen an durch Scharffinn, Schonheit, Gelehrsamkeit und eine ihnen eigenthumliche, jungfrauliche Unmuth. Biffenschaft ftebe mit ber Religion in innigftem Bunde, und beide heben fich gegenseitig. Das fep ihr balb Har geworben, weghalb fie auch in ben Orben ber beil. Clara getreten fep. Lange habe fie bort bas Licht ber Frommigtelt, ber Gelehrfamteit und jeglicher Tugend leuchten laffen, bis man fie einftimmig jur Abbtiffin gemablt \*). Ibr Banbel fen Mufter und Borbilo fur ihre. Untergebenen \*\*).

Derfelbe verfaste neun Jahre später einen Abrist des Lesbens eines Verwandten des Dr. Anton Kres, Propstes zu St. Laurenz in Nürnberg, worin unter andern wohlthätigen Vermächtnissen dieses ausgezeichneten Geistlichen angeführt wird, daß er dem St. Clarakloster, dem er "in Anschung der Tugenden der Charitas vorzüglich zugethan war", hundert Ducaten bestimmt habe. Scheurl fährt dann weiter fortz diese Frau ist eine hohe Zierde und ein Schmuck ihres ganz zen Geschlechtes, welche alles in sich vereinigt, was einer ausgezeichneten Frau zum Lobe gereichen kann \*\*\*). Es ist darum herkömmlich in Rurnberg, daß alle, welche durch Geist und Macht über andere hervorragen, auch die Geschicklichkeit, Gelehrsamkeit, Bildung, Beredsamkeit, Weisheit und Unbesscholtenheit der Charitas bewundern und verehren.

<sup>\*)</sup> Im Jahre 1504.

<sup>\*\*)</sup> L. c. 340,

<sup>\*\*\*)</sup> Quae mulier universi foeminei sexus singulare decus et ornamentum praecipuum habetur, denique quidquid in egrégiam foeminam laudis dici potest, et in hac una beneficio naturae collatum est.

Ihrer erwähnt auch ber gelehrte und mit ben erften Mansnern in Nurnberg wohlbekannte Kilian Leib, Prior zu Rebsborf — ber Freund Pirkheimers und Reuchlins, und verstraut mit bem griechischen und lateinischen Alterthume \*). Er nennt die Abbtissin eine jeder Ehre wurdige, mit dem Schmucke der Keuscheit und jeder Tugend gezierte Jungfrau.

Gine jungere Schwester ber Charitas, Glara, mar Ronne beffelben Rlofters. Gie ftrebte ihrer Schwefter wurdig nach im Gifer fur wiffenschaftliche Bilbung. Auch Glara mar ber lateinischen Sprache machtig, und eifrig bemuht: ihren Geift ju nabren mit ber Lecture ber Rirchenvater und inebefonbere mit bem Studium ber heil. Schrift. Ge ift mohl gu bemerten, daß in diesem Monnentlofter die beil. Schrift gekannt und geehrt murbe, bevor Luther in Deutschland fich befannt gemacht hatte. Schon ein Jahr zuvor, ehe Luther feine befamiten Thefen an ber Rirchenthure ju Bittenberg anschlug, schrieb Wilibald Pirkheimer an Grasmus: Es grußen bich meine beiben Schwestern, die Abbtiffin der beil. Clara und bie Nonne berfelben, welche unermublich beine Schriften gur Band haben, vorzüglich aber am neuen Teftamente (meldes Grasmus in ber Urfprache mit einer Ueberfegung 1516 berausgegeben hatte) großes Bergnugen finden. Diefe beiben Frauen übertreffen in Gelehrfamteit viele Danner, welche fich für moblunterrichtet halten \*\*). Wie fie emfige Coules rinnen bes großen Grasmus maren, fo fanden fie auch Bergnugen an ben gelehrten Arbeiten Reuchlin's, welcher fich barüber nicht weniger erstaunt als erfreut zeigt \*\*\*).

Wilibalb Pirtheimer widmete feiner Schwefter, welcher

<sup>\*)</sup> Aretin hat feine Chronit bis jum Jahre 1523 inclus. in feinen Beiträgen herandgegeben. Sie hat viele gute Radrichten und schildert bie Buftande der damaligen Beit fehr tebhaft. Schabe, baß Niemand ben Reft von 1524 bis 1549 befannt macht.

<sup>\*\*)</sup> Goldast 269.

<sup>\*\*\*)</sup> L. c 259.

er mit gartlicher Liebe jugethan mar, mehrere Werte. Buerft bie Uebersepung einer Abhandlung des Plutarch: de sera numinis vindicta - aus bem Griechischen. Anch er erhebt rub= mend ihren Gifer fur die Biffenfchaft, welchem fich ein rubm= liches Streben nach Frommigfeit bes Lebens anschließe. Inbem er fie feine vortreffliche Schmefter nennt, folieft er mit ber Bitte, bie von gleichem Ernfte befeelte Schwefter Clara in ihren wiffenschaftlichen Bestrebungen ju unterftugen \*). Dann eignete er ihr gu die Schriften bes beil. Fulgentius, welche er 1520 bei Roberger berausgab. Er weiß, bag ein folches geiftliches Geschent seinen Schwestern mehr Freude machen werbe, ale die foftbarften verganglichen Cachen, und nicht blofihnen, sondern dem ganzen jungfräulichen Berein, welcher fich eben fo auszeichnet burch Gelehr= famteit und Biffenschaft, ale burch Reinheit ber Sitten und Frommigfeit bes Lebens.

In einem schonen Briefe bankt Charitas biesem ihrem Bruber und Lehrer für ihr geliebene Bücher, namentlich für bie Gesange bes Prudentius und für einen Band ber Werke bes hieronymus, ber ihr vor allen Andern werth ift. Bon den Gejangen jenes driftlichen Sangers waren ihr zwar schon manche bekannt aus dem Chorgebet, aber es ist ihr besto lieber, auch den Dichter zu kennen. Ueberhaupt sind ihr derlei Schriften ein köstlicher Schatz über Gold und Edelstein. Sie und Clara sinden sich in der Lesung solcher Werke getröftet und erhoben, und sie werden fortwährend mit herzensfreude lesen, was ihnen zum heile dienen kann \*\*).

Sechs Reden des beil. Gregor v. Nazianz übersente Pirkheimer in die lateinische Sprache, zum Theil in der Absicht, damit seine Schwestern in denselben Erbauung finden konnen, im Jahre 1521. Der jüngern Schwester dedicirte er Sententiosa capita sanctissimi Episcopi et Martyris Nili ex graeca lingua in latinam versa.

<sup>\*)</sup> L. c. 230 im Jahre 1513.

<sup>\*\*)</sup> L. c. 345 im Jahre 1519.

Bisher stand Charitas, wie wir schon saben, in hoher Achtung bei ihren Beitgenossen, und insbesondere bei ihren Mitburgern; bisher galt sie als Bierde ihrer Nation und als Ruhm ihrer Vaterstadt. Alles das änderte sich sehr schnell, nachdem die lutherische Bewegung auch in Nurnberg Beisall und Anschluß gefunden hatte. Für die Abbtissin kamen die Tage der Prüfung. Es sollte sich nun zeigen, ob sie nur eine gelehrte und geistvolle Frau, oder ob sie auch noch den höhern Schap des seisten Glaubens und der jede Prüfung aushaltenden Anhänglichkeit an die katholische Kirche besipe, und ob der Geist der Kirchenväter auch wirklich und in Wahrsheit sie durchdrungen habe?

Wir werben vernehmen, wie Charitas unter ben fcmerften Berfuchungen und Bebrangniffen mit ihrem gangen Convente muthig und unerschutterlich ausgehalten habe zu einer Beit, ale fo viele Manner fich ju einem Abfalle binneigten, ober wirklich fich ber Neuerung anschlofen; ale selbst ihr bochgelehrter und geliebter Bruber "auch gut lutherisch gewest". Noch erhipt von bem Reuchlin'ichen Streite, an bem Wilibald febr großen Untheil genommen, hoffte er beim erften Auftreten bes mittenbergischen Reformatore, bag "bie romifche Buberei, beegleichen ber Munch und Pfaffen Schaltbeit follt gebeffert werben". Die Täuschung mabrte freilich nur fo lange, bie fich ihm bie Wahrnehmung aufbrangte, baß "fich die Cach alfo geärgert, baf die evangelischen Buben jene Buben fromm machen"; vorzüglich mar es "bas schand= lich, bos und ftraffich Wefen, fo die Pfaffen und aus: gelaufen Munch treiben, . . welche dabei die Leut mit gefebenden Augen blind reden und fagen, man kann fie aus ihren Werken nicht urtheilen". Auch die "Ungläubis gen litten nicht folch Schalfheit und Buberei unter fich, fo bie, fo fich evangelisch nennen", treiben . . . "teine Gottess furcht, teine Lieb bes Nachften, Binwerfung aller Chrbar= keit und guter Sitten, Runft und Lernung und nach nichten anderm trachten, bann bes Leibes Wolluft, Ghr, Gut und

Gelb". Freilich, wenn man "sp höre suffiglich von bem Glauben und dem heiligen Evangelio reden", könnte man "meinen es sey eitel Gold, das gleißt"; an sich aber ist es "kaum Messing". "Wenn ihr dann sollt wissen, wie es mit den Chsachen zugeht, wurdet ihr euch zumal wundern, und wo der Nachrichter da nit vorhanden wäre, wurde gänzlich Res publica Platonis aus der Sach").

Wollte man ber Berficherung Ranke's Glauben fchenten, fo nahm die Ginführung ber Reformation in ben meiften Stabten einen febr harmlofen Bang; bie Reformatoren waren fo fern von aller Gewaltsamteit und von allen nicht lediglich auf Belehrung und Ueberzeugung binwirtenben Dit= teln, baf felbft bas blobefte Auge balb jur Ginficht gezwun= gen wirb, es habe bier nur allein ber Finger Gottes gewirft. Co erwähnt er auch II. 454., wie munderbar ruhig, fried: lich und erbaulich fie ihren Gingug in Nurnberg feierte. Rur so ganz im Vorbeigehen wird zugegeben, "daß der Rath auch einige große politische Bortheile bamit erwarbe. Die Reues rung murbe in Nurnberg eingeführt, und ihre Birfungen machten fich febr bald auch bem Ct. Clara = Rlofter fühlbar. Die Schidfale beffelben werden wir barftellen mit den Borten Wilibalb's und ber Charitas. Bon jenem befigen wir bas Fragment eines Briefes an Melanchthon, und eine Schup: rebe im Ramen ber Nonnen an ben Rath gerichtet, von dies

<sup>&</sup>quot;) Murr, Journal zur Aunstgeschichte und allgemeinen Literatur X. 40. Unch in einem Briese an den Dr. Basins von 1527 — Zasii Epistolae ed. Riegger 505. speradam sud initium libertatem aliquam sed spiritualem nobis assulsuram. Verum ut cernere licet, ita omnia in carnis vertuntur delicias, ut ultima longe prioribus pejora existant. Utinam Norimbergenses mei aliquando oculos aperire et non ita seductoribus quibusdam se abutendos praedere incipiant. Tametsi non omnes sint excoecati, vincit tamen major pars, quae quotidie experitur, num Dei honor aut utilitas propria quaeratur.

fer einen Brief an eine Magistrateperson in Rurnberg. Diefe Documente flimmen auf's genauefte miteinander überein. Gie find mabricheinlich insgesammt vom Jahre 1526. Gegen die Richtigkeit ber in benfelben ergablten Thatfachen burfte taum ein 3meifel obmalten. Ghe mir aber ben Inhalt berfelben vorlegen, muffen wir eines Briefes ermahnen, melder uns einen Blick in bas Junere bes Klostere und in die Gemuthe= verfaffung ber Charitas eröffnet, biefer aber viel Berbruß und Rummer verurfachte. Charitas, andere nach fich bemef= fend, fente bei ibren gelehrten Beitgenoffen anfänglich diefelbe Unbanglichkeit an die tatholische Lehre und Rirche, benfelben regen Gifer fur ihre Institutionen und diefelbe Entschloffenbeit in Abmehr aller Angriffe voraus, welche fie in ihrer eis genen Geele trug. Es mar ihr unbegreiflich, marum fie fic nicht wie ein Mann erhoben, um fich wie eine feste, undurch= bringliche Mauer jum Schupe und jur Bertheibigung um ihre Rirche ju schaaren. Es war ihr bochft peinlich, fie unaufhörlich ben argften Schmahungen und Angriffen blogges ftellt zu feben, ohne daß fich auch nur eine entfchiedene Stims me für fie hatte vernehmen laffen. Gie mar beshalb innigft erfreut, als ber vielgeschmabte Bieronymus Emfer gegen Lus ther in die Schranken trat. Gifrig las fie beffen Streitschrifs ten, und ließ fich's angelegen fepn, auch ihre Untergebenen mit ihrem Inhalte befannt ju machen. Gie murben bei Eis fce vorgelefen. Oft hatten fie bicfe aufgefordert, dem Bers faffer ihren Dank kund zu geben. Charitas ichrieb endlich an Emfer einen Brief, worin fie ibm ihre große Freude über den Gifer, womit er die Rirche vertheidige, ausbrudt, und ihm im eigenen und ihrer fechezig Kinder Namen bankt. Gie muntert ihn auf, in feinem Unternehmen fortzufahren; im geiftlichen wie im weltlichen Stande gebe es noch Biele ber Ratholifen, welche bes Troftes und ber Startung bedurfen. Anderer Seits freffe das Uebel täglich um fic, und es habe

<sup>\*)</sup> Um 6. Juni 1522. Rieberer, Radrichten Rirchens, Gefehrtens und Buchergefchichte I, 195.

auch in Nurnberg "allermeift ber Regenten halbe" feine Bers beerungen angerichtet.

Diefer Brief murbe bekannt und mit außerft pobelhaften, anzüglichen Gloffen gebruckt. Die Meußerung in Betreff ber Gewalthaber ihrer Baterftadt gereichte am meiften gum Unflog. Gelbft ihr Bruder mar mit ihr unjufrieden, und meinte, es wurde fich beffer fur fie geziemt haben, fich mit bem Spinnroden ju befaffen, und folche Banbel ben Mannern ju überlaffen. Es scheint ibn auch ber Umftand aufgebracht gu bas ben, daß fie damale feinen Rathichlagen fein Gebor geben Welcher Urt diefe gewesen fepen, miffen wir zwar wollte. nicht, allein fie laffen fich errathen, wenn man ermagt, baf eben damals Pirtheimer noch "gut lutherisch" gewesen. nen Rath, welcher aus einer folden Ueberzeugung hervorging, konnte Charitas nicht annehmen. Indeffen mar jener Brief nicht geeignet, die Lage der Abbtiffin und ihres Rlos ftere ju verbeffern. Wahrscheinlich murbe ber Rath ber Cas che ein fonelleres Ende gemacht haben, maren nicht die meis ften Ronnen Tochter ber Stadt gewesen, welche jum Theile den einflufreichsten Gefchlechtern angehörten. Budem mar bas Rlofter nicht vermöglich, und bot alfo ber Sabgier wenig Reig bar.

Man schlug also einen andern Weg ein. Pirkheimer ers zählt in bem schon erwähnten Briefe an Melanchthon, dem er befreundet war, wie folgt: Bu einer Zeit, als er für seine Töchter wohl gesorgt zu haben glaubte, wenn er ihnen den Eintritt in's Rloster gestattete, habe er zwei derfelben in das St. Clara-Rloster eintreten lassen, mo sich seine beiden Schwesstern ohnehin schon befanden. Die Seelsorge im Rloster has ben bisher die mindern Brüder besorgt. Der Rath habe aus hinreichenden Gründen sich veranlaßt gefunden, ihnen die Seelsorge zu nehmen. Die Nonnen wollten sich nun andere Beichtväter ans dem Stande der Weltpriester auswählen. Uls lein der Nath gestattete solches nicht, und wollte nur solche zulassen, die er selbst gemählt und approbirt

hatte. Diese weigerten sich die Ronnen anzunehmen, in ber Meinung, die Beicht sep frei und muffe es seyn. So kam es nun, daß sie lieber auf den Trost der Sacramente verzichten wollten, als sie empfangen aus den Sanden solcher Menschen, welchen sie kein Bertrauen schenken konnten. Pirk-beimer fährt fort: Und in der That sind es auch solche Mensschen, benen ich mein Gewissen nicht gerne eröffnen möchte \*). Alle diese Kränkungen ertrugen die Nonnen, obgleich mit bitsterem Schmerz.

Der Rath Schickte überdieß seine Pradicanten, um ihnen Gottes Wort vorzutragen. Diefes Auftrages entlebigten fie fich inbeffen auf eine fo schmähliche und hochmuthige Beife, "baß bie armen Frauen fatt beffer nur ftorifcher murben". Dagu tommt, daß bie Banblungen jener Manner ihren Worten burchaus nicht entsprechen. Die Ronnen fchentten barum ihnen auch teinen Glauben, miftrauen ihrer Lehre und es entgeht ihnen nicht, baf ben Prabicanten Gottes Wort nur Vorwand sep, dem Eigennupe zu frohnen. Nun glauben fich biefe verachtet, fie fcreien, laftern, gebahrben fich wie mabn= finnig und bemüben fich aus allen Kraften bie Erbitterung bes großen Saufens gegen bie Ronnen zu erregen. Gie fagen fogar: man muffe fie mit Gewalt zwingen, ba fie fich nicht wollen weisen laffen. Als die Frucht ihrer Bemühung bat fich nun ichon bie Meinung festgefest, es fep eine Gott wohlgefällige handlung fie ju beleidigen ober ju mifhandeln. Gelbft Beiber und unter ihnen folche, beren Rindern alle möglichen Liebesbienfte ermiefen worden, erlauben fich bergleichen. Es herricht folder Bag gegen die Monnen, daß nur zu verwundern, wie bas Rlofter ber Plunberung und Berftorung bieber noch entgeben tonnte. Die Furcht aber, in welcher bie Frauen beständig fcweben, ift bitterer ale ber Tod felbft. Wareft bu Beuge aller biefer

 <sup>)</sup> Et profecto tales erant, ut nec ego lubens delicta mea illis manifestassem.

Mante, biefer Borfpiegelungen und Anreigungen, benen bie armen Frauen täglich ausgefest find, bu murbeft bich ber Ibranen nicht enthalten konnen. Co weit Pirfheimer.

Charitas mantte nicht und ertrug alle Unfechtung mit belbenmathiger Ctanbhaftigfelt \*). Gleich anfange entriß man mit Gewalt brei Nonnen bem Rlofter, eine vierte lief fich jum freiwilligen Austritte überreben. Es ging babet fo fturmifch ju, baf Charitas vollständige Plunderung beforgte. Bei ben übrigen nupte weber Ueberredung noch Drohung. Es waren noch fechezig an ber Bahl im Rlofter, fest entschlofs fen lieber alles zu erdulden, ale ihrer Religion und den befcwornen Geluboen untreu ju werben. Der Rath fand ferner nothig ihnen bas Orbenstleib ju unterfagen; es mußten bie Fenftergitter hinweggenommen werben; es murbe ber Befehl ertheilt ju gestatten, baf Jebermann ohne Beugen mit jeber Ronne fprechen burfte. Wenigstens hoffte man burch bie geöffneten Fenfter und Thuren nach und nach das neue Licht einzuschmuggeln. Endlich belegte man bas Rlofter mit gang neuen, jum Theile willführlichen Auflagen, und entzog ben Monnen den nothigen Lebensunterhalt. Auf diefe Beife follten fie gur Rachgiebigkeit gebracht werben. Lieber wollten bie Frauen Baffer trinfen und bie schmalfte Roft genießen, als mit hintanfepung ihres Gelübbes ihr Rlofter verlaffen, und mit beflectem Gemiffen in die Belt gurucktehren.

Endlich im Jahre 1526 fcbien bie Gebuld bes Rathe ber Ctadt Rurnberg erfcopft gemefen ju fepn. Dan wollte ber halbstärrigen Monnen, die schon durch fünf volle Jahre lieber alles Troftes ber Religion entbehrt, als bie Pradicanten als Diener berfelben hatten anerkennen wollen, entweder auf die eine oder die andere Art los werben. Gin Mitglied des Rathes mar, wie wir vermuthen, beauftragt ben

<sup>\*)</sup> Nihil Lutheranismi in Monasterium passa est irrepere et si quando quippiam tentavit illabi, magna masculaque mente obstitit, Leib l. c. s. 1X. 1012.

lesten gütlichen Bersuch zu machen. Gewiß ist, daß dasselbe mit ber Charitas verhandelte und sie zum freiwilligen Austritte aus den Rloster zu vermögen suchte. Drohungen sollten den gütlichen Borstellungen Nachdruck geben. Die Antwort der Abbtissin ist und erhalten; leider nicht mehr in der Ursprache, sondern in lateinischer Uebersehung. Sie entschuldigt sich, wenn sie den Bunschen und dem Ansinnen des Raths nicht entsprechen, sondern bei ihren früheren Erklärungen verharren musse. Es wäre heuchelei, welche man ihr nicht zumuthen werde, wenn sie um menschlicher Rucksichten willen, aus Furcht vor Drohungen ihre wahre Gesinnung verläugen wollte. Tag und Nacht siehe sie um Erleuchtung und Wachsthum im wahren Glauben; aber bis jest habe sie Liebe zur neuen Lehre noch nicht gewinnen können.

Jenes Rathsglied hat ihr Vorwürfe gemacht, die zum Theile personlich waren; andere, welche den ganzen Convent und überhaupt die katholische Kirche, ihre Lehre und Disciplin betrafen.

In Betreff ber ersteren führen wir die Erwiederung der Charitas selbst an; diese wollen wir beantworten mit ihren Worten und mit denen ihres Bruders, beren er sich in der schon erwähnten Schutz ober Bittschrift an den Rath bes diente. Sie sind eigentlich nur eine weitläufigere Ausführung bessen, was Charitas kurzer gesagt hatte.

Man warf ihr vor, baß sie sich burch ben Einfluß von zwei schändlichen und gewinnsuchtigen Meßpfaffen leiten lasse. Wahrscheinlich meinte man ein Paar Franciscaner, beren geistlicher Führung die Nonnen bis 1521 untergeben waren.

Sle hingegen betheuert, daß sie nie in ihrem Leben sich bei jenen Bezeichneten Raths erholt habe, noch bei Andern, welche ihnen ahnlich. Die Beklagenswerthen wissen sich ja selbst nicht zu rathen. Sie getraut sich nicht einen Menschen zu richten, spricht aber ihre entschiedenste Migbilligung aus gegen allen Sandel mit Meffen, oder andere berlei schlechte Kunfte.

Ein fernerer Borwurf war: fie fet fpitfindig und scharfs finniger, als munschenswerth, — versteht fich in Bertheidigung ihrer Frethumer. —

Sie erklart biese Bemerkung als einen Spott, welchen sie sich im Bewußtseyn ihrer Gebrechlichkeit und ihres Elens bes gern wolle gefallen lassen. Nie ware ihr Weisheit noths wendiger gewesen als jest, um in ihrer schwierigen Lage entsscheiden zu können, was zu thun und was zu lassen. Doch scheine, daß auch die Manner, nicht nur die von der Parthet des Papstes, sondern auch welche sich nach den Evangelium nennen, die Gabe richtiger Ginsicht in dieser Zeit verloren has ben, da Viele die Gegenwart des Leibes und Blutes Christi unter der hülle des Brodes und Weines in Abrede stellen, dessungeachtet aber behaupten, dieses seh Gottes Wort. Sie indessen ist des sessen Vertrauens, Gott werde ihr seine Gnade und sein Erbarmen nicht entziehen. Es ist ihr ernsster Wille nach derselben mit allen Kräften der Seele zu rinz gen und seinen Willen zu erfüllen.

Der Borwurfe, welche man ben Rounen inegefammt machte, waren hauptfächlich brei:

1. Sie vertrauen auf außere Berte, auf ihre Gelubbe und ihre Regel, fie halten fich an Menschensapungen.

hierauf erklarte die Abbtissin und ihr Convent: es sep ihnen wohl bekannt, daß sie nur allein auf Gott und Jesus Christus, welcher und burch Leiden und Sterben erkauft hat, vertrauen durfen. Es ist ihnen eben so bekannt, daß der Gerechte aus dem Glauben lebt; und nicht durch die Werke des Gesehes gerechtsertigt wird, sondern durch die umsonst ertheilte Gnade und die Erlösung in Jesus Christus. Auch nach ihrem Glauben sind die Werke des Ungläubigen ungeachetet des glänzendsten Scheines zur Seligkeit nicht gedeihlich.

Diefes find nur jene Werte, welche im rechten Glauben ges wirft, und in der Liebe vollbracht merben \*). Aber fie ver-

\*) Rach Rante's Darftellung hat auch im Ronnentlofter ber heiligen Clara ju Muruberg bas Lutherthum, ohne bag es bie Don: nen abnten und wußten, Gingang gewonnen. Diefer nenefte Befdichtidreiber behauptet mit einer Buverfictlichteit, als mare er wirflich bavon überzeugt, bag Luther bie Rothwendigfeit eines fittlich guten Lebens und bes Wohlverhaltens überhaupt bnroaus nicht bestritten habe, fonbern nur gewiffer firchlicher Dandlungen (IV. 485). Er behauptet tectlich, baß bie Lehre von bem lebendigen Glauben, welcher burd Liebe thatig ift (fides formata) eigentlich bie Lehre ber Reforma: toren fep. (L. c. 210). Die Ratholiten, fo lehrt er ausbrucks lich, fepen burch die Rudwirtung der Reformation am Ende and jn berfelben guruckgetehrt - namentlich im Concil von Trient. (I. 240.) Das fen and Didhlers Grundfehler, bag er das tridentinische Dogma als die Lehre betrachte, von der die Protestanten abgewichen fenen, ba fic baffelbe vielmehr erft burd eine Rudwirfung bes Protestantismus gebilbet.

Wir hatten in der That von jeher eine hohe Meinung von der Ruhnheit der sogenannten protestantischen Seschichtschreibung, mussen aber gestehen, unsere Erwartung in diesem Falle weit übertrossen zu sehen. Bei Rante ist nicht vorauszusehen, was Rarl Abolf Menzel von vielen Geistlichen seiner Consession be-hauptet: "Wie häusig tömmt es nicht vor, daß eifrige Protezstanten, selbst Seistliche, die in andern Stücken gnt unterrichtet sind, bei Controversen über die Lehren vom Werth des Glaubens und der Angend das, was ihre eigene Kirche als Pauptwahrheit lehrt, der andern Kirche als Grundirrthum zum Borwurfe machen". (Vorrede zum zweiten Band der Nenern Gesschliche) — Weint denn Rante, wir kennen Luthers Aengerunz gen nicht, der geschrieben: "Darnm ist nur ungeheurs mnung's gewesche, wie die token Sophisten (Katholiken) sagen vom stee formata, das ist von dem Glanden den seine rechte Art und Gestalt von der Lieb empfahen solzgelerut haben. Denn allein der Glaube macht gerecht, der durch's Wort Christum ergreiset.. und nicht der glaube der die Liebe in sich schlenßten.

Wir tennen auch jenes bernfene Kraftwort an Melanchthon:

abscheuen ben blogen Wortglauben, bem bie Werte wis berfprechen. Aus ben Früchten ertenne man ja ben Baum,

"Pecca fortiter sed fortius fide ... von bem (Ramme Gottes) wird und teine Sunde abreißen, ob wir auch taufend nnb tans fend Mal an einem Tage hurten und morbeten".

Bas Rante als Erfindung ber Reformation anpreifen mochte, war burch Jahrhunderte herab Lehre ber Rirche, und mar es and beim Ansbruche ber Reformation. Dan nehme jedes belies bige Erbanungebuch gur Dand, 3. B. die auch bamale icon fehr verbreitete Nachfolge Chrifti - überall blefelbe Lehre. Ja felbft ber von Rante mit affectirter Beringschapung behandelte Ed wußte das offene Bebeimniß fcon 1525, als er fein Enchiridion locerum communium adversus Lutherum jum ersten Male herausgab. Da hieß es wortlich: Fatemur iustum ex fide vivere, est enim fides fundamentum spiritualis aedificli ... quod haereticus assumit - ex sola fide, lacerat et falsificat textum. Ober in ber beutschen Bearbeitung: Die fieht man bas mas ift, wie G. Augustin fagt : Das bife teperei (ban fie ift brait), fep entfprungen auß St. Paulus worten on: recht verftanden. Dann Abacuc und Paulus fagen: ber gerecht lebe auß bem glanben, Dieweil ber glaub ein fundament vnb grunduefte ift bes gaiftlichen baues, wie S. Paulus fagt, Das rum fpricht er: ang bem glauben (Ex) als von ein vrfprung ond anfang angujaigen, die volltommenheit bes driftlichen lebens ward erfüllt von und burd bie lieb".

Auch die Beitgenoffen vermochten uicht Luthers Lehre nach ber Ansicht Bante's aususaffen. So schrieb Erasmus, dem es eben an Schariffun nicht mangelte, 1530: "In Anbetracht des ewis gen Peils tömmt es (nach der nenen Lehre) nicht darauf an, ob die Werke gut ober bofe sind; glaube nur, daß er (Chrissus) um beiner Ertösung gestorben sen und du hast die Seligteit, delne Werte mögen beschaffen sen, wie sie wollen. Siehe auch den Brief des Zasins an Zwingli: Zasii Epist ed Riegger. 518.

Es ift das iconfte Beugniß für die Kirche und das beicha: mendfte Eingestäudniß von Seite ber Reformation, wenn ein Mann von dem Aufe Ranke's zu folch' niedrigen Verdrehuns gen seine Buflucht nehmen, und die Lehre des Stifters feiner Kirche fcimpflich ableugnen muß, weil er sie nicht vers theidigen kann. und es ift eine eitle Beschönigung, zu behaupten, man lebe nicht mehr unter bem Gesche, sondern im Reiche der Gnade. Es läft sich nicht errathen, weshalb sich die Gegner den guten Werken so feindselig bezeigen.

Ihr eigentliches Berbrechen in ben Augen ihrer Feinde, so fahren die Ronnen fort, ift, wie ihnen wohl bekannt, ihr Festhalten an ihren Gelübben, ihr Berbleiben im Aloster und namentlich das Gelübbe ber Reufchheit.

Rönnten sie die Ueberzeugung gewinnen, es sep Gottes Wille, das Rloster zu verlassen, so murbe sie augenblicklich ausziehen. Es sep nicht ein reiches, verzärteltes Lesben, mas sie festhalte. Auch wissen sie mohl, bas um des Bleibens willen ihnen die Seligkeit nicht gewiß sep.

Indessen schreie man ihnen täglich in die Ohren, daß solche Dinge gleichgultig. Man möge also auch ihnen Freis beit lassen. Die Apostel haben gemeinschaftlich gelebt; warum wolle man benn gerade sie hindern, dem Beispiele derselben zu folgen? Hurenhäuser bulbet man. Und gesent, sie wären nun durch die Fluth von Verleumdungen wirklich versanlaßt worden, das Rloster zu verlassen, wohin sollten sie sich dann wenden? Heirathen oder dienen autwortet man. Unster sechszig Nonnen haben sieben schon das siebenzigste Lebends jahr überschritten; mehr als fünfzehn das sunszigste, Kranke und Bresthafte abgerechnet. Wie könnten diese heirathen oder dienen? Wo würden auch die jüngern, falls sie absielen, Männer sinden? Warum sie nothigen, da sie in Frieden, Eintracht und Liebe bei einander leben?

Nur ber Gewalt werden fie weichen, ba ihnen nicht ers laubt fep zu zerfloren, mas fie nicht gebaut, oder zum eigenen Rupen anzuwenden, mas nicht ihr Eigenthum.

Um bas Urtheil ber Menfchen fummern fie fich nicht.

Auch locke fie bas Beispiel ihrer Gegner nicht gur Nach= folge. Deren früheres wie ihr gegenwärtiges Leben zeige zur Genüge, was fie zum Austritte aus dem Klofter vermocht. Das blodefte Auge muffe mabrnehmen, daß fie nicht der Geift, fondern das Fleifch getrieben habe.

Ihr hauptverbrechen sey nur allein die gelobte Jungs frauschaft und Enthaltsamkeit. Das bringe ihre Gegs ner am meiften gegen sie auf. Wollten sie diese wegwerfen und unter die Füße treten, wollten sie das Kloster verlassen und einem ehrlosen Gewerbe nachhängen, dann wurden sie urplöplich, und ohne Bedenken, als gute und gläubige Weis ber und Christinnen, und als evangelische Personen gelten können.

Doch nie werben sie ihr Gelübb brechen, so sehr man auch über sie schmähen möge. Wohl sep die Se ein töblicher Stand, aber nicht weniger die freiwillige Jungfrauschaft. Wenn nicht allen die Gabe verlieben sep, sie unbesteckt zu bewahren, so werde sie darum auch nicht Allen versagt. Wosher doch die zärtliche Sorgsalt gerade in diesem einzigen Balle, da man sich sonst nicht im mindesten ihrer annehme? Ihnen sep die eigene Schwachheit nicht unbekannt, aber die Gnade Gottes wirft das Wollen und Vollbringen, und durch sie ist nicht nur äußere, sondern auch innere Unbestecktheit zu erhalten möglich. Will eine der Ronnen dem Besehle des Rathes Gehör geben und das Kloster verlassen; will sie zur Ehe schreiten, so mag sie gehen, beirathen und der steischlischen Freiheit genießen. Unr wolle man keine hiezu zwingen, wie das schon geschehen ist.

Es ift natürlich, daß Luther die Richtigkeit des "gottlofen Gelübbes der Reuschheit" dargethan hat. Warum follte er fich selbst verdammen? — Sie haben die hell. Qater und Lehrer der Rirche eines andern belehrt.

Gifer für das Seelenheil ift es nicht, was diese Berren veranlaßt, die Frauen aus dem Kloster heraus und in den Chestand hinein zu brangen; benn ift es ihnen gelungen, eine Monne zum Austritte zu verlocken, so dat ihre Sorge ein Ende, mag aus ihr werden, was da will. Daher kommen die Klagen dieser Unglücklichen, daß man sie elendiglich ben XIII.

trogen; daber ihre Berzweiflung und ihr Versinken bis zur öffentlichen Preisgebung. Es ist beweinenswerth, solche Gesfäße bes herren ber öffentlichen Wollust hingeopfert zu sehen! Indessen scheren biese christlichen Manner und lachen barüber, sagend: Sie werben schon aufhören, wenn bas Maaß ber Schande voll ist. Die schlechteste hure ist bennoch mehr werth, als bie beste Nonne. Solches redet man in ihre eigenen Ohren".

Solche Reden maren unglaublich, noch unglaublicher, bag je bie Prabicanten fie felbst vor ben Ronnen ausgesproschen hatten. Die Abbtiffin hat fie bem Rathe gegenüber besteugt, es tann tein Zweifel obwalten.

Dann heißt es weiter: "Es ist nur allein ber laute Vorwurf des Gewissens, was diese Menschen auf der Bahn des
Lasters vorwärts treibt. Der Anblick eines solchen, welcher
in der Furcht des herrn mandelt und sich einer strengen Jucht
unterwirft, ist ihnen ein schwerer Borwurf. Sie möchten die
eigene Schmach gerne bedecken mit dem Fehltritte Aller. Sich
von dem schwächern Geschlechte in Beständigkeit und Enthaltsamkelt übertroffen zu sehen, ist diesen vortrefflichen Männern
vollends unerträglich. Sin neuer Stachel ist ihr Geldgeig
und ihre habgier. Sie nähren sich mit der hoffnung, die
Güter der ausgejagten Nonnen in ihre Gewalt bringen zu
können. Wir, sagen diese, sollten ihrem Beispiele nachfolgen, unsere Güter versteigern und den Erlös (mit Vorbehalt
eines, versteht sich, reichlichen Lehensunterhaltes) den Armen
schenken"!

"Diese Menschen bleiben nach Abwerfung bes Ordenstleis bes in den Rloftern fipen, fressen und faufen Tag und Nacht, und nehmen keinen Anstand, in ihrer Frecheit sich ihrer Freis gebigkeit gegen die Armen zu rühmen, die sie vielmehr bes stohlen haben. Schon vor diesen ihren legten Schritten bes stablen sie die Rloster, bemächtigten sich bes Kirchenschmuckes, welchen sie zum Theile an jene Weiber hangen, welche sie thre Semalinnen beißen".

Man wolle nicht etwa glauben, daß in biefem Gemalbe bie Farben ju grell aufgetragen fepen. Die Bormurfe maren öffentlich vor einem Rathe ausgesprochen, der felbst ber Reues rung anhing, bem alle Umftande, wovon bier die Rebe ift, genau bekannt maren. Ungegrundete Befdulbigungen batten nur jum Berberben ber Ronnen gereichen tonnen. Die Meus Berungen Wilibald Pirtheimers in biefer Cache murben icon angeführt \*). In einem Briefe an Grasmus behauptet er geradeju: "3meierlei fuchen die Lutheraner (b. b. junachft bie Prabicanten feiner Baterftabt), Gewinn und Beiber; alles Uebrige gemabrt ihnen bas Evangelium, namlich bie Bollmacht, nach Gefallen ju leben". Ja Luther felbft fieht fich ju dem Gestandniffe genothigt: "Alle, Die ber Bauchforge und guter Tage halber ine Rlofter gelaufen maren, bie fprine gen fleischlicher Freiheit halber wieber beraus und ber menigen Theil, die er tennete, betten ihre Munch im Rlofter gelaffen". Calvin gefteht, baf taum ber Bebente, welcher aus bem Rlofter jum Evangelium übergetreten, biefes aus einem andern Grunde gethan babe, ale fich ber ausgelaffenften Wols luft binjugeben \*\*). Dennoch finbet unfer neuester Geschichts fcreiber "bei naberer Betrachtung boch nicht, bag Bolluft und unordentliche Begierbe, fich bem Rlofterzwange ju ents gieben, hier viel gewirft habe".

Wir tehren nun wieder jur Bertheibigungefdrift ber Ronnen gurud.

Allerdings besteht bas Reich Gottes nicht in Speife und Trant; allerbings ift ben Reinen alles rein; allerdings beste

<sup>\*)</sup> In bem angeführten Briefe heißt es: "Es leben vnser prebis ger, pfaffen und ausgeloffen munch nit anderst als sind fp behafft, (vom Teufel beseffen) fluchen, schelten, schmeben Tepfer und pabst".

<sup>\*\*)</sup> In Commentario in Epist. I. Petri: Vix corum (Monachorum) decimus quisque est, qui alio fine Evangelio nomen cederit, quam ut solutus in omnem lasciviam diffueret.

pen auch fie bas Recht, zu effen und zu trinken. Daraus folgt aber noch nicht, bag Allen Alles erlaubt, zuträglich und gebeihlich ift. Ihnen scheine, keinen Tabel zu verdienen, wenn man fich bisweilen auch bas Erlaubte versage, und bas natürliche Verlangen nach Speife und Getränk überwinde. Damit sey nun freilich ber Gipfel ber Vollfommenheit noch nicht erklommen, wie ihnen gar wohl bekannt.

Uebrigens murben felbst die Ginkunfte nicht ausreichen, wollten fie täglich Fleisch genießen. Während fie biefes bem Sausgefinde reichen muffen \*), nehmen fie felbst mit geringe= rer Kost vorlieb.

Die Bormurfe megen des gemeinsamen Gebetes, bes Stillschweigens und ber Rleibung verbienen gar feiner Ers wiederung.

2. Sie verachten Gottes Wort, die ihnen vom Mathe zugesendeten Prädicanten und namentlich bie Lehre Ofianders.

Hierauf entgegnete Charitas mit ihrem Convente: Wenn fie auch nur ein Jota ber heil. Schrift verachteten, so mußten sie sich felbst als die Lasterhaftesten ber Menschen verdammen. Sie glauben mit vollster Zuversicht, baß alles heil der Mensschen auf bem Evangelium beruhe. Darum lesen sie auch dasselbe Tag und Nacht, sowohl in beutscher als auch in lateinischer Sprache, deren sie gleich mächtig, und überdieß seh es ihr ernstes Bestreben, ihren Wandel nach der Richtschnur des Evangesliums einzurichten \*\*).

Gie muffen gefteben, baß fie in Ertlarung ber beil. Schrift ben beiligften alten Lehrern mehr Glauben ichenten, als ber Vertebrtheit, welche fich erft von gestern berfchreibt,

<sup>\*)</sup> Bilibaid Pirtheimer bemertt in bem fcon biter angeführten Briefe bei Murr: bas beste, was jest in Rurnberg git seben, moge wohl bas Fleischeffen am Freitage und Samstage fen.

<sup>\*\*)</sup> War etwa auch biefes "eine Radwirtung bes Protestantismus"?

und bad um fo mehr, ba fie unter ben Renerern fo viele Auslegungen ale Ansloger gewahren. Gott ift ein Gott bes Friedens und nicht ber Berwirrung. 3hr Weg biete größere Siderheit bar. Aus bem Berfahren ber Gegner ftammt als les Unbeil und aller Aufruhr, benn jeder, auch der Unmife fendfte, nimmt bas Recht in Unfpruch, bie Schrift auszules gen, und er verfteht fie ju feinem Bortheile und nach feinen Bunfchen \*). Die evangelische Freiheit ift ihrem Wefen nach eine geiftige. Man frebt aber nur nach fleifcblicher Freiheit und migbraucht biefelbe jum Dedmantel ber Bols Inft und Freiheit \*\*). Unter biefem Paniere haben gange Saufen die Riofter verlaffen und jum Cheftand gegriffen, bas fen and bet Urfprung bes beweinenswerthen, ungludfeligen Bauernfrieges, welchen bie Bortebiener angeschurt. Dirgends zeigen fich gute Fruchte biefes Evangeliums; gute Gitte, Bucht, Friebe, Gintracht, Liebe Gottes und des Rachften geben ju Grunde. Das beil. Evangelium ift ein Gefet ber Liebe, welche ben Rachften nicht verachtet, ihn nicht richtet, fonbern mit Schonung auf ben rechten Beg leitet. Schmabungen, Befdimpfungen, Berleumdungen und Chrabichneidung bermogen fie nun einmal nicht als Gottes Bort ju achten.

Mit ben Prabicanten, die ihnen der Rath jugeschickt, haben fie fich allerdings wenig eingelaffen \*\*\*). Jebe Eine wendung wurde ihnen doch nur die Antwort jugezogen has ben: fie seven gang in den Irrihum verfunten. So gelehrs

<sup>\*)</sup> Piethelmer bei Murr 1. c.: "benn fo ber (gemeine Mann):
febr; bas man mit alle Ding theilen und gemein will machen".

<sup>&</sup>quot;Jebermann geucht die driftliche Freiheit nur jum fleifchlichen Minthwillen, als bette ein jeglicher nur macht ju thun, was, ibn geluftet". So fcreibt Luther; aber wer hat die Schleufen anfgezogen?

ooo) Es wurde icon gefagt, daß man bie Monnen nothigte, einen folden angubbren. Man fenbete auch Auffeher, welche ju bes merten hatten, ob fie wohl bei biefen Bortragen Alle gugegen. Leibi bet Weetin, Beitrage IX, 1012.

ten Doctoren gegenüber möchte ihnen leicht ein unangemeffes nes Wort entschlüpft seyn, welches neuer Unlaß zu wieders holten Schmähungen geworden ware. Diese herren verfüns ben ohnehin öffentlich von der Kanzel herab die geheimen Gesbanken und Gesinnungen, welche sie in ihren (ber Nonnen) herzen gelesen, in so rober schändlicher Weise, daß est den Zuhörern zum Aergerniß gereiche; mit solcher Strenge, als hätte sie Gott selbst zum Nichter bestellt. Nicht die Einzigen sind sie, bei welchen die Prediger Bebenken erregen. Dem Vernehmen nach haben sie schon Manchen an den Nand der Verzweislung gebracht, so daß Viele Keinen mehr hören wolslen, und viel gaben, sie nie gehört zu haben, weil sie, ganz in Verwirrung gebracht, nicht mehr wissen, was glauben und was nicht.

Die Nonnen haben indeffen hundert und eilf Predigten gehört, namentlich den Dr. Andreas Dfiander, welcher manch? mal vier Stund fortgesprochen hat. Die Schrift des Dr. Wenceslaus (Link) ift durchlefen und abgeschrieben. Ueber Grund, Sinn und Ziel der neuen Lehre waltet bei ihnen kein Zweifel mehr ob.

Gie stellen nicht in Abrebe, ben Vorträgen bes Prabis canten bisweilen wenig Aufmerksamkeit geschenkt, ja sich sos gar entfernt zu haben mahrend berselben. Dieß sep aber aus bem Grunde geschehen, weil er sich bisweilen so rober, zortiger und schamloser Ausbrücke bebient, welche kaum felle Dirnen anzuhören vermocht haben wurden. Wovon bas Perz voll, gehe ber Mund über. Das Evangelium habe er ihnen niemals vorgetragen; seine Rebe bestehe in ärgerlichem Schimpfen und Lästern bes Papstes bes Raisers, der Bisschöfe, Priester und Mönche. Sie selbst nenne er dumme, unverständige Weibsbilder, weil sie fasten, psalliren und sich kasteien. Derselbe lasse sich das Almosen ber Armen trefflich schwecken, wie das sein Aussehen und Ausgelassenheit (petulantia) bezeugen. Seine Geschicklichkeit in Erwerbung reicher

Gefchenke bezeugt fein reichlicher hausrath, und ber nichts weniger als monchische Angug.

Bekanntlich ift er der hauptanstifter des wurzburgisfchen Aufruhre, und kehrte beshalb wieder in das Karsthäuser-Kloster zuruck, um sich der Strafe zu entziehen. Eisnen so gearteten Evangelisten verabschenen sie. Jenen elens den Abtrunnigen, welche er in die Schmach geführt, und vor der Welt und vor Gott zum Abscheu gemacht hat, mag er für ihren Austritt aus dem Kloster den himmel versprechen!

Offanders \*) Lebre verschmaben sie, wie jebe, die nicht Ehristi und ber Upostel Lehre ist. Diese Lehrer alle find Menschen heute, wie vor einem Jahrtausenb. Ewig ist allein des herrn Wort.

3. Man rechnete den Nonnen ihre Anhänglichkeit an den Papft jum Berbrechen an. Dem Rathe sey man Gebors sam schuldig, denn jede Obrigkeit sey von Gott, daber jeder Gott widerstehe, der ihr widerstrebe.

Die Nonnen sagen, es könne boch keln Verbrechen barin liegen, wenn sie dem Ehre erweisen, vor welchem sich Konige und Fürsten beugen. In einer verwerstichen und gottlosen Sache würden sie ihm niemals Gehorsam beweisen; aber zwisschen gut und bose wissen auch sie zu unterscheiden. Misserauch der Gewalt berechtige noch nicht, die Gewalt überzhaupt zu verwersen, zumal, wenn sie alten herkommens und nicht gegen das Gewissen lause. Selbst menschliche Einrichztungen, welche zur Erhaltung der Ordnung dienen, dursen nur mit Behutsamkeit beseitigt werden; um so mehr verdiene es große Erwägung, wenn es sich um göttliche Institutionen handelt. Der Sturm gegen den Papst und die Bischöfe lebrt das Wolf, sich auch dem Gehorsam seiner weltlichen herrs

<sup>&</sup>quot;) Ueber diesen außerte Pirtheimer- bei Murr I. c.: "Ich wollt ihr folt wiffen, was ber man .. für hendl treibt, wurdet ihr euch nit gnug verwundren, wie sich in ennem menschen wort vub wert so widerwertig touten halten".

schaften gu entziehen, wie bas ber Bauernfrieg mit all feis nen Gräueln gelest habe.

Man hatte ber Charitas einen Besuch Melanchthons ans gekündigt, welcher 1526 nach Rurnberg berufen murde. Ohne Ameisel hoffte man durch ihn zu erlangen, mas bisher nicht erreicht werden konnte. Die Abbtiffin weigerte sich ber Unsterredung mit ihm nicht, obgleich sie erklart, mit einem so gelehrten Mann sich in keine Verhandlung einlassen zu können.

Da sie ihn aber als einen guten, frommen, aufrichtigen und die Gerechtigkeit liebenden Mann ruhmen hört, so ift sie versichert, daß er nicht alle gegen sie versuchten Maaßregeln billigen werde, namentlich nicht: "Jemand zu einer Resligion, gegen die sich das Gewissen sträubt, zu zwingen. Verbinde er mit Mäßigung auch Demuth, so werde er ihre Noth einsehen". Den Schluß der Schrift an den Rath zu Nürnberg fügen wir wörtlich bei:

"Nachdem mir nun in möglichster Rurze einen burchgans gigen, getreuen Bericht unferer gangen Lebensweife abgelegt, end fo viel es die Rurge ber Beit erlaubt, die Befduldigun= gen unferer Widerfacher beantwortet haben - bitten und bes fdworen wir euch bei der Barmbergigfeit Gottes in Unfehung unferer Unfduld nicht harte gegen une ju üben, nicht un= fern Gegnern Beifall ju fchenten und biefes Gartchen unferer driftlichen Lebensweife, welches unfere und andere drift= liche Sande mit treuer Liebe gepflegt, nicht unter ben Sugen wilder Thiere gertreten gu laffen. Fürmahr, wenn biefen harten Bergen auch nur ein Funte driftlicher Liebe, obne die ber Glaube nie bestehen tann, inmobnte, fie murben fich wicht bloß aller Gewaltthatigfeit, fondern auch jeder Berlaumbung und Unflage enthalten. Wem ift benn jemals zu Ohren gefommen, daß man Jemand den Glauben aufamingen fonne"?

Satten wir und eines Vergebens fculbig gemacht, fo wurde viel fchicklicher gewesen seyn und mit Canftmuth und Wohlmollen zu belehren. Lebren ja auch auch die Apostel bie Bosen zu ertragen und zu belehren, obgleich sie widerstehen. Wielleicht daß Gott die Gnade verleihe, die Wahrheit zu erstennen, vielleicht daß sie in sich gebend errettet werden aus ben Nepen des Teufels, mit denen er sie nach seinem Willen umstrickt halt".

"Billig wollen wir und ben barteften Buchtigungen uns termerfen, wenn mir ein Uurecht begangen. Die Schwestern, welche aus unferer Mitte geriffen murben, leben unter end: fraget fie, erforscht von ihnen, ob mir in ber Furcht bes herrn, in der nachstenliebe, in Ehrbarteit gewandelt? Gie werden es nicht verhehlen, mofern ihnen etwas, mas Chande bringt, befannt murde. Go übet benn feine Gemalt gegen und; gebet und nicht preis der Billfuhr ber gewaltthatigften Menfchen, welche und Unichuldige aus bem Rlofter vertreis ben möchten, bamit mir in ber Welt umberirrend unfern Les bendunterhalt erbetteln, oder noch schwerere Wege jur Fris fung unferes Lebens ergreifen mußten. Wir verleten ja Niemand, wir verurfachen Niemand einen Schaben, mir ere weisen Bielen Gutes, wir fugen Riemand Unrecht gu, wir machen Niemand Befchwerbe mit Betteln ober auf irgend eine andere Weife. Es murbe euerer Burbe, bem Ruhme enerer Woreltern, welche bei vielen Rationen im Rufe ber Gerechtig= feit, ber Beidheit und ber Chrbarteit ftanden, Schlecht gegies men. Ihr Beifpiel muß euch Daß geben fur ener Benebs men, nicht das gottlofe Gefchrei aufruhrerifcher Leute. Ober mas fonnte denn Unrecht und Unbilb, welches man gegen ein fo fdmades Gefdlecht geubt, für Ehre bringen? Beldes Lob eine fo gewaltthatige Bertreibung, ba boch ben Juben und Caracenen der Aufenthalt unter ben Chriften nicht verfagt wird? Erbarmt euch unfer, bamit fich in euerer letten Stunde Gott euer erbarmen moge! habt Mitleid mit unfern Leiben, fent unferer weiblichen Schmachheit eingebent, baf encre Mutter auch Weiber maren, an beren Bruften ihr gelegen. Wir verhienen nicht fo bitteres Leiden, euer ift es unwurdig es ju verhangen".

fchaften gu entziehen, wie bas ber Bauernfrieg mit all fei= nen Graueln gelefrt babe.

Man hatte ber Charitas einen Besuch Melanchthons ans gekündigt, welcher 1526 nach Rurnberg berufen murde. Ohne Ameisel hoffte man durch ihn zu erlangen, mas bisher nicht erreicht werden konnte. Die Abbtifun weigerte sich der Unsterredung mit ihm nicht, obgleich sie erklart, mit einem so gelehrten Mann sich in keine Verhandlung einlassen zu können.

Da fie ihn aber als einen guten, frommen, aufrichtigen und die Gerechtigkeit liebenden Mann ruhmen hort, so ift sie versichert, daß er nicht alle gegen sie versuchten Maagregeln billigen werde, namentlich nicht: "Jemand zu einer Resligion, gegen die sich das Gewissen sträubt, zu zwingen. Verbinde er mit Mäßigung auch Demuth, so werde er ihre Noth einschen". Den Schluß der Schrift an den Rath zu Nürnberg fügen wir wortlich bei:

"Nachdem wir nun in möglichfter Rurge einen burchgans gigen, getreuen Bericht unferer gangen Lebensweise abgelegt, end fo viel es bie Rurge ber Beit erlaubt, bie Beschuldigun= gen unferer Widerfacher beantwortet haben - bitten und beichworen wir euch bei ber Barmbergigfeit Gottes in Unfebung unferer Unichuld nicht harte gegen une gu üben, nicht un= fern Gegnern Beifall ju fchenten und biefes Gartchen unferer driftlichen Lebensweise, welches unfere und andere drift: liche Bande mit treuer Liebe gepflegt, nicht unter ben Sugen ffurmahr, wenn diefen wilder Thiere gertreten zu laffen. harten Bergen auch nur ein Funke driftlicher Liebe, ohne bie ber Glaube nie bestehen tann, inwohnte, fie murben fich nicht bloß aller Gewaltthatigfeit, fondern auch jeder Berlaumbung und Unflage enthalten. Wem ift benn jemale gu Ohren gefommen, daß man Jemand ben Glauben aufzwingen könne"?

Satten wir und eines Vergebens schuldig gemacht, so wurde viel schicklicher gewesen seyn und mit Canftmuth und Wohlmollen zu belehren. Lebren ja auch auch die Apostel bie

Bosen zu ertragen und zu belehren, obgleich fie widerstehen. Bielleicht bag Gott die Gnade verleihe, die Wahrheit zu erstennen, vielleicht daß fie in sich gebend errettet werden aus den Negen des Teufels, mit benen er sie nach seinem Willen umstrickt halt".

"Billig wollen wir und ben barteften Buchtigungen uns termerfen, wenn wir ein Uurecht begangen. Die Schwestern, welche aus unferer Mitte geriffen murben, leben unter euch: fraget fie, erforscht von ihnen, ob mir in ber Furcht bes herrn, in ber nachstenliebe, in Chrbarfeit gewandelt? Gie werden es nicht verhehlen, mofern ihnen etwas, mas Schande bringt, befannt murbe. Go übet benn feine Bemalt gegen und; gebet une nicht preis der Billfuhr ber gewaltthatigften Menfchen, welche und Unfchuldige aus dem Rlofter vertreis ben möchten, bamit wir in der Welt umberirrend unfern Les benounterhalt erbetteln, ober noch schwerere Wege jur Fris ftung unferes Lebens ergreifen mußten. Wir verlegen ja Miemand, wir verurfachen Niemand einen Schaben, mir ere weisen Bielen Gutes, wir fügen Riemand Unrecht gu, wir machen Niemand Beschwerbe mit Betteln ober auf irgend eine andere Beife. Es murbe euerer Burbe, bem Ruhme enerer Woreltern, welche bei vielen Rationen im Rufe der Gerechtig= feit, ber Beidheit und ber Ehrbarteit ftanden, fchlecht gegies men. Ihr Beispiel muß euch Daß geben für euer Benehs men, nicht bas gottlofe Gefchrei aufrührerifcher Leute. Ober mas fonnte benn Unrecht und Unbilb, welches man gegen ein fo fdmaches Befchlecht geubt, für Ehre bringen? Lob eine fo gewaltthatige Bertreibung, ba boch ben Juden und Caracenen ber Aufenthalt unter ben Chriften nicht verfagt wird? Erbarmt euch unfer, bamit fich in euerer lepten Etunde Gott euer erbarmen moge! habt Mitleid mit unfern Leiden, fend unferer weiblichen Schmachheit eingebent, baf encre Mutter auch Beiber waren, an beren Bruften ihr gelegen. Wir verbienen nicht fo bittered Leiben, euer ift es unwurdig es ju verhangen".

"Enblich wenn unfere Bitten, wenn unfere Thranen uns vermögenb find, Eindruck auf euch zu machen, so erwäget, daß ihr Unterthanen sept des Reiches, daß ihr unterworfen sept den Gesehen des Kaisers, der nicht gleichgültig zusehen wird, wenn ihr sie verachtet und mit Füßen tretet. Ulso um Abwendung willen eueres eigenen Schabens möge es gesches ben, wenn auch nicht unsertwegen. Versahrt gnädiger mit uns und errettet uns von so gottloser Gewalt"!

"Können euch alle biese Betrachtungen nicht bewegen, wollet ihr alles gering achten und verspotten — bann werden wir uns unter ben göttlichen Schup flüchten und zu ihm fles ben in den unzählbaren Unbildent, die wir erduldet. Wir vertrauen unerschütterlich, der Gott bes himmels werde uns, die wir beim Menschen weder Gerechtigkeit noch Schup mehr finden können, nicht hülflos verlaffen".

"Wo die Noth am größten, ist Gottes Hulfe am nachsten. Rie hat Gott verlassen, wer mit festem Vertrauen auf
ihn gehofft, wenn er ihn gleich bis zum Rande des Abgruns
bes geführt. So rettete er Israel ans der hand Pharao's,
so den Daniel aus der Löwengrube, Jonas aus dem Bauche
des Wallsiches, und so alle die, die zu ihm flüchtend ihre
hossnung zuversichtlich auf seine Barmherzigkeit gesetzt has
ben".

"Den gequalten, elenden, muhfalvollen Jungfrauen wird er seinen gottilchen Beistand nicht versagen, damit sie in Bustunft nicht blos von aller Gewaltthätigkeit und allem Unrechte befreit, sondern auch im Schatten seiner Flügel sicher und unbeirrt in Ewigkeit leben mogen. Sollte es die göttliche Majestat anders beschlossen haben, ober hätten ihre Sunden noch mehr der Drangsalen verdient, so geschehe sein Wille. Nacht sind wir aus dem Mutterschoose hervorgegangen, nacht werden wir auch wieder zurücktehren in der Erde Schoos-Was wir sind und was wir besigen ist Gottes Geschenk. Sein Name sep gelobi".

Ueber die ferneren Schicksale ber Abbtissin wiffen wir

nur zu berichten, bag fie im Jahre 1528 noch lebte und bis zu ihrem Enbe ftanbhaft im Rlofter aushielt.

Beinahe benfelben Unfechtungen, unter benen bie Clarifs fen= Nonnen litten, waren auch die Chorfrauen bes heiligen Augustin zu Bilbenreut im Gebiete ber Reichsstadt auss gesett.

Aber auch bier begegnete ber Rath bemselben entschloffes nen Widerstande. Beronica, die Propsin dieses Klosters, uns terstütt insbesondere burch Magdalena Kref aus einem angesehenen Patriciergeschlecht Nurnherge\*), eine muthvolle entschlossene Jungfrau, waren in so fern glücklicher, daß fie sich wenigstens bis 1528 eines lutherischen Predigers, welchen man ihnen ausdringen wollte, erwehren konnten \*\*).

Uebrigens war auch in Nurnberg unter ber Burgerschaft ber Abfall weber so allgemein noch so plöplich, wie man ges wöhnlich annimmt. Die mindern Brüder, welche man burch Noth und Unbilden entweder zum Abfall oder zur Answans berung nöthigen wollte, konnten, ungeachtet ihre Anzahl ziems lich beträchtlich war, lange aushalten, da ihnen heimlich ims mer Unterstüpung zusloß, und die Fleischer, selbst ohne das Verbot des Rathes zu achten, öffentlich ihnen Fleisch zuschießten \*\*\*).

Die Reformation hat in Nurnberg gesiegt. Ihre Freunde haben bas lepte Wort behalten. Reine Geschichte sagt und mehr, wie viele Seufzer bieser Sieg gekostet. Rur bas Sies gesgeschrei hallt noch burch bie Welt.

<sup>\*)</sup> Sie war die Schwester des icon genannten Anton Rref, Props fles ju St. Laureng in Rurnberg.

<sup>\*\*)</sup> Leib l. c. 1013.

<sup>400)</sup> L. l. c. 1014.

## XXXVII.

## Mittheilungen aus Schlefien.

Die Lefer biefer Blatter wollen fich nicht wundern, daß in deufelsben ein fo specieller Fall besprochen wird, als der nachfolgende, zwei unserer Raplane betreffende, der unter den Ratholiten tein geringes Aufssehen macht; denn einestheils fnihpfen sich an denselben Fragen von allgemeinem Jutereffe, anderntheils ift er ein integrirender Theil eines ganzen Spfems, bessen consequente Durchführung sich in vielen einzelsnen Erscheinungen kund thut, von denen auch bereits einige durch diese Blatter veröffentlicht worden sind.

Die Rolner Angelegenheit batte, wie überall, fo auch in Schlefien ihre gunflige Ginwirkung auf bas großentheils in Schlummer verfuns Es trat eine Reihe von Ericeinungen tene firchliche Leben ausgeübt. hervor, die davon ein eclatantes Beugniß ablegen. Bu biefer Mufrnt: telmig trug aber auch Folgendes noch vorzüglich bei: Der Superinten: bent Sanbel gu Reiffe hatte nicht unr gleich beim Antritte feines Amtes feine feindselige Gesinnung gegen die tatholifche Rirche gezeigt, fondern er gab bavon auch in ber Folge vielfache Beweife, Die von ber tatholifden Beiftlichfeit fowohl, ale auch von der faft gang tatholifden Ginwohnerschaft Reiffe's überhaupt, wohl freilich fcmerglich empfunben, boch immer ftillichweigend ertragen murben, um nur icon ja MI: les möglichst zu vermeiden, was zu gegenseitigen confessionellen Nachdem aber ber Fürstbifchof Reibungen Beranlaffung geben tonnte. Sedlnigty, in Begleitung bes Beibbifcofe Latuffet, ihm, fogleich nach ihrer Antunft in Reiffe, perfonlich in feiner Bohnung ihre Aufwartung gemacht hatten, mahrend der tatholifche Clerus tanm gu ihuen vorgelaffen wurde, fannte der Grimm gegen die fatholifche Kir: che feine Grengen mehr. Es fcbien, ale habe die ermahnte Ehre ben: felben zugleich mit ber Dreiftigkeit in Meußerung beffelben erft recht aufgestachelt. Denn nicht lange barauf gab er einen "Leitfaben jum Religions : Unterrichte für Gomnafiaften ber boberen Rlaffen" berane,

in dem er nicht unterlaffen hatte, bie albefaunten, bundertfach wiberlegten, immer wieder aufgewarmten Berlaumdungen, Bermglimpfun: gen und Somabungen gegen die tatholifde Rirde auch feinerfeite anfe Rene vorzutragen, zweifeleohne in ber eblen Abficht, um ben .,confefe ftonellen Frieden" zu befestigen. Dies fchlug jedoch fehl. Die Reiffer Euratgeiftlichfeit, in richtiger Burbigung ihrer Stellung, gab eine Biderlegung in den Drud \*), welche die hanptfachlichften Jerthumer, bie im Danbel'ichen Buche niebergelegt waren, auf gemeinfaßliche, fofa: gende Beife belenchtete. Der Superintendent Bandl farb gwar, bes vor fie noch vollständig erfcien; nichts besto weniger aber liefen fic von mehreren Seiten Stimmen vernehmen, Die fich über bie von bet Reiffer Enratgeiftlichfeit ansgehende "Stornng bes confessionellen Fries bend", ja fogar über bie "Fanatifirung" bes Bolls, fo wie über bie dem verftorbenen Superintendenten und ber "evangelifden Rirde" ans gethane Somach bitter betlagten. Diedurch murbe aber bie Reiffer Euratgeiftlichteit feineswegs eingeschüchtert. Gie betrat noch einmal bas gelb ber Deffentlichfeit, und carafterifirte in ben "Ehrenwächtern der evangelischen Rirche" die protestantische Polemit oc).

Es ift nun wohl durchans nicht zu wundern, daß man hieranf fehnlicht wünschte, der Neiffer lathvisichen Seistlichkeit am Beuge fis den zu tonnen, denn ungestraft konnte derselben doch der verübte "Fres vel" nicht hingeben. Man wollte wenigstens ein Beispiel katuiren, um vor ähnlichen Rühnheiten zurüczuschrecken. Lange sinchte nian verges bens. Endlich glaubte die protestantische Tolerang Propaganda in den Predigten des Caplan Runert an der Kreuzstriche zu Neisse einen Anhaltspunkt für ihre Bestrebungen gefunden zu haben. Indessen durch die Beisheit der geistlichen Behörde wurde der fostliche Plan durch Verfepung des "Fauatilers" nach Neustadt in Oberschlesen vereitelt.

Doch die "Confessions-Friedend-Polizei" ift nicht fo leicht in Berlegenheit zu feben. Graf Rede zu Duffelthal, bei Duffeldorf, erfchien ihr diefesmal als rettender Engel, indem er wegen einer Seite 55 ber "Chrenwachter" sich befindenden Stelle, welche feine Tolerang eben

<sup>\*)</sup> Widerlegung ber hauptfächlichken Irribumer, welche in bem von bem Gus perintenbenten herrn Sanbel herrausgegebenen Leitfaben vortommen. Gine Bertheibigungsschrift, herrausgegeben von ber Curatgeiftlichkeit bes Reiffer Urchipresbyteriars. Leipzig bei Boltmar 1841.

<sup>&</sup>quot;) Die Ghrenwächter ber evangelifchen Rirche, ober Beitrage gur Charafterifif ber protestantifchen Polemit, herausgegeben von ber Eutratzeifilichteit bes

<sup>&</sup>quot; Reiffer Archipresbuteriate. Main; bei Rirchheim 1842.

nicht in bas gunftigfte Licht fest, Die Euratgeiftlichfeit bei bem Dber: landesgerichte gu Ratibor jur fiscalifden Unterfudung bennncirte. Die Cache ichien folimm werben gu wollen, ba die Juftruction einem Jufligbeamten übertragen wurde, ber zugleich Chef ber Freimaurerloge ju Reiffe ift. Man glaubte die Bente fcon fo ficher ju haben, bag der ermahnte Juftigbeamte ju einem der denuncirten Beiftlichen fagte : "Im Stocthaufe ift noch viel leerer Raum, ba haben Gie Alle brinnen Play". Indeffen nahm die Cache einen folchen Ausgang, bas ber eble Ritter vom Rheine fich bewogen fand, feine Denuntiation gurud an nehmen, und froh war, ohne haare gelaffen gu haben, bavon gu tommen. Der einzige Erfolg Diefer Procedur mar ber Giubrud, ben es gemacht haben muß, als man zwei und zwanzig als "Berbrecher" benuncirte, meift ergrante Beiftliche in bas Befangniflotale, Die the= malige fürftbifcofliche Refibeng, Paar und Paar in langem Buge, fic begeben fab, bereit, ber Bahrheit vor den Richterftublen Beugniß gu geben, und entichloffen, um ihretwillen Befangenichaft gu leiben.

Da somit an den Geistlichen in Reiffe ein solches abidreckenbes Beispiel einmal nicht ftatuirt werden kounte, so fah man sich in der Umgegend um, und der Schlag traf die beiden wackeren Captane, Gesbauer und Juttner, zu Ottmachau. Der Verfasser des nachkehens ben Berichtes, ein Laie, hat hierbei tein anderes Juteresse, als jeder Katholik haben muß, und man wird daher wohl hossentlich seine Unspartheilichkeit nicht in Bweisel ziehen.

Der Major Rogalla v. Bieberftein, Chef ber Invaliden gu Ottmachau im Reiffer Rreife, ließ am 21. Juli 1842 feine Compagnie im dortigen Schloßhofe gufammen tommen, einen Rreis um fich folies Ben, und hielt hier eine funf Biertelftunden bauernbe Standrebe, voll ber abideulichften Somabungen. Die bortige Beiftlichteit bavon in Renntuiß gefest, wendete fich fofort fdriftlich an ben Majer, und in: dem fie feine erbitterten Ausfälle auf die tatholifche Rirche und na= mentlich beren Priefter für eine Uebereilung ansehen gu wollen verfi= derte, bat fie ihn, er moge, um biefe gelinde Meinung von fich gu bestätigen, bie Invaliden auf diefelbe Beife berufen, und ihnen ertla: ren, er habe fich übereilt. Er verftand fich jedoch hierzu nicht, und fo wnrbe benn bie Sache vor feine Borgefenten gebracht. Man gog ibn gnr Berantwortung und gab ihm einen Stabboffizier nud einen Rechte: gelehrten gu Beiftanden. Gefragt, ob er wirklich bie ihm gnm Bors wurf gemachten Schmahungen ausgesprochen habe, geftand er es mit bem Beifugen: "Er habe geglaubt, es thun ju muffen, theils in Be:

jug auf feine ihm Untergebenen, theils und hauptfächlich, um den ...,cons feffionellen Frieden" ju fordern". Ueberdieß aber fep er bagn burch bie dasigen Beiftlichen gereigt worden. Er gab unter Anderem an, daß ein Unteroffigier, well er in feinen lepten Stunden ein Eruciftr in den Sanden gehalten und oftere gefüßt hatte, "fanatifch" gestorben sep. Welches aber der Inhalt der erwähnten Standrede gewesen, geht aus der folgenden, hier wortlich mitgetheilten Denuntiation hervor.

Ottmachau ben 21. Juli 1842.

"Bodmobigeborner Berr, Unadiger herr General!

"Am 12. b. M. hat fich ber Berr Major und Chef ber Invaliden, Berr Rogalla v. Bieberftein, unterfangen große Schmähungen und Lafterreben wiber die Ratholften und ihre Geiftlichen auszuftoffen, was Guer Bochwohlgeboren mitzutheilen wir uns beeilen mit ber unterthänigften Bitte, die Sache naber untersuchen, und bas Rothige bierüber gnabigft verfügen zu wollen".

"Es hatte am genannten Tage ber Berr Major Befehl gegeben, baß fammtliche Invaliden von bier im Schlofibofe fich verfammeln follten, und gwar um 9. Uhr bes Morgens. Obgleich und biefe Ctunbe ale eine für folche Bufammentunfte uns gewöhnliche Stunde vortam, fo begten wir boch nicht Berbacht auf etwas Bofes, weil wir ber Meinung waren, baf er als Chef ben Invaliden etwas, bas ju ihrem Dienfte gebort, vorzutragen batte, leiber aber wurden wir bald einer andern Ueberjeugung, als ein febr achtbarer und allgemein gefchäpter Burger ju uns fam und uns mittheilte, baf ber Berr Major bie Invaliden diefimal nur in der Abficht habe aufammentommen laffen, um in ihrer Begenwart einmal auf eine recht ichauerliche Beife wider die Ratholiten überhaupt und uns Beiftliche insbefondere ju fcmaben und ju laftern. Wir ftaunten nicht wenig über diefe Rachricht und tonnten lange nicht begreifen, wie ein gebildeter und fo boch gestellter Mann fich fo weit vergeffen tonnte, baff er nicht Unftand nahm öffentlich bie tatholifche Religion und ihre Dies ner ju befdimpfen. Wir erlauben uns wenigftens ben Inhalt biefer giftigen Rebe Ener hochwohlgeboren anzugeben. Er ift ungefähr folgenber: "Die Ratholifen find bumme Leute, die man ju nichts gebrauchen tonne, faule Leute, die nicht arbeiten mogen, fonbern nur immer in Die Rirche laufen und beten; Bogendiener, welche Bilder anbeten, ihre Rinder ju Affen machen, ba fie ihnen geftatten beim Gottese bienfie ju minifiriren und einen rothen Rod (genannt Chorrod) angugieben; von ben Racholiten werben bie meiften Morbe verübt; wo Ratholiten find, ba ift auch Uns ordnung und Lafterhaftigfeit; ble Ratholiten laffen fich von ihren Beiftlichen verbreht machen; fie lefen lieber bas tatholifche Rirchenblatt, bas nur ein Lugenblatt ift, als baß fie bie Beitung jur Band nehmen und fleifig barin lefen follten. Die Beifilichen find Profelytenmacher, Die Andere irre leiten und verwirrt machen, welde durch ihre garen und ihr Gebimmel ben Leuten nur bas Belb aus ber Lafche loden, welche Die Rranten mit Del fcmieren und fie anftatt troften nur beunruble gen und aufbeten, welche Gunden für Geld vergeben, wohl auch Gunden, die man noch begeben foll. Diefes verfuchte er fogar burch ein Marchen gu beweifen. Die Beiftlichen lehnen fich gegen bie Staatsgesethe auf und verleiten auch Anbere bagu. Dier muften Die beiben Ergbifcofe von Pofen und Roln berhalten. Die Beiftlichen baben bas Wallsahrten eingeführt in teiner andern Absicht, als daß brav gehurt werden tann. Der Ausbrud "huren"" wnrbe ofter wiederholt. — Auch die Raufteute ließ der herr Major nicht ungeschoren. Bon biesen sagte er, baß fie das Pfund Bucker für zwei Groschen taufen und für sieben Silbergroschen vertausen, bezeichnete sie also als Wucheter und Vetrüger. Ja sogar gegen Er. Majchat, Friedrich Wilfshelm IV., wurde er indirect beleidigend; indem er meinte, der König sebe den tathoslischen Geistlichen zu viel nach, was zur Folge haben tonne, daß Finstegnist und Dummbeit wieder herrschend würden".

"Das alfo ift ber wichtige Intalt ber quafionirten Rebe, wegen welcher ber gerr Major bie Invaliden versammelt bat, und bie mit einer Prügelil endete, ble ber Berr Major an einem Knaben mitten auf bem Martie um balb brei Uhr ausübte, und von der wir felbft Beuge gewesen find".

"Gine folder, die Ehre der Katboliten und ibrer Beifilichen verlegente Rebe muß nothwendig die Semüther reigen und empören, und wir wundern uns wabrbaftig, baff es noch nicht zur Emporung gefommen ift, ba der Unmuth über foldes Gebahren bei den Burgern wirtlich aufs höchfte gestiegen ift. Unmöglich tann biefes bem herr Major gut gebeißen werben, um so weniger, ba er auch jest noch fortfährt zu beleidigen. Uns duntt, es ift blefes ein Uebergriff in seinem Ante, der, wenn er nicht ftreng geabndet wird, von sehr traurigen Folgen senn tann, wenigstens für uns fere Wirfamteit".

"Wir wenden uns baber an Guer Sochwohlgeboren mit ber fiebentlichften Bitte, baff Sochbiefelben unfere gerechte Klage ber Aufnahme würdigen und bie Schnabungen bes Beren Major v. Bleberftein nach Geblibr abnten wollen. Gner Sochwohlgeboren werben burch die gnabige Erfüllung unferer innigften Bitte uns wieder neuen Gifer zur getreum und gewiffenhaften Ausübung unferes Amtes verschaften und uns zu groffem Mute verpflichten.

Dem beften Erfolge entgegenschend verharren wir mit tieffter Ebrfurd't Guer Bochwohlgeboren untergebenfte Saud, Stadtpfarrer. Bebauer, Jutener, Elget, Raplane".

Es wurde bierauf ein Ariegsgericht niedergefest und biefes fprach ben Major in Rudficht feines hoben Alters und feiner "guten Abucht" von ber Aufchtbigung einer ftrafilden Beleidigung ber tatholischen Religionsgesellschaft und ber tatholischen Geiftlichkeit frei. Dieses Urztel wurde höheren Orts als ungesestich tafürt. Ein anderes, von Neuem niedergesetes Ariegsgericht erlanute auf eine außerordentliche Strafe von vierzehn Tagen Studenarrest. Hiermit war diese Angelezgenheit beendigt; ber Major tehrte nach Ottmachan zurück und ruhmte sich seines Triumphes gegen die Geiftlichteit.

Rurge Beit nach feiner Ructehr wurde er aber aufgeforbert über bie in feiner Austassung gegen die Geistlichkeit erhobenenen Autlagen Behnis Ginteitung eines Serntinal Berfahrens die nothigen Data angugeben. Er tlagte die Geistlichteit der Beteidigung ber "evangelischen" Religionegesellichaft und ber Anfregung von Pas und Zwietracht an,

und foling gur Erhartung feiner Ansfagen : In va liben, alfo Lente vor, von benen er, vermbge ber militarifcen Abhangigteit von ibm, als ihrem Borgefesten, ficher fen tonnte, baß fle feine Ausfagen beftatigen wurden. Das gefcah auch. Beftimmte Meugernngen tonnten fle zwar nicht anführen, indeffen wurde boch die Eriminaluntersuchung auf Grundlage ber allgemeinen Redensarten eingeleitet. Um 19. Res bruar d. 3. wurde den Beiftlichen ein Eriminalertenntuiß publicirt, burd welches Gebauer ju vierwodentlicher Gefängnifftrafe, Jutte ner aber, ber eifrigfte , ju breimonatlicher Gefängnifftrafe und Amte. entfepung verurtheilt wurde. Das Erteuntniß hatte ber Eriminalfenat ju Ratibor, ber meift aus Protestanten besteht, abgefaßt. Als Grund biefes Urtels murbe angegeben, bag bie beiben Beiftlichen auf ber Rangel und in ber Soule bie "evangelifde" Religionsgefellichaft beleibigt und Dag und Erbitterung erregt hatten. Im Bangen waren etwa achte gig Bengen vernommen worden, von welchen breifig Defensionalzengen waren. Diefe hatten fämtlich versichert, daß sie in den Predigten der Angefdulbigten nie etwas gehört hatten, was als Beleibigung ber "evangelifchen" Religionsgefellichaft ansgelegt, ober als Daß und Erbitterung erregend betrachtet werben tonnte. Das Gewicht, welches biefe Bengen gu Gunften ber Raplane in bie Bagichaale legten, wurde baburd befeitigt, baß ber Richter eiftarte, ein blofes Richthoren unb Richewiffen tonne nicht jur Biberlegung bieften. Soviel wir ans Buverldffiger Quelle haben erfahren tonnen, ift Raplan Gebaner befhalb verurtheilt worben, weil er eine ben "großen Reformator von Bittenberg" in ein nachtheiliges Licht febenbe Stelle aus feinen Schrif: ten in ber Sonle vorgelefen habe, mas als eine abfichtliche Werhofe nung bes Stifters bes "evangelifden" Glanbensbefenntniffes und bas burd als eine Beleibigung ber gesammten "evangelifchen" Meligiousges fellichaft ausgelegt wurde. Der Raplan Jutiner wurde vernetheilt, weil er bie Protestanten "Reper" und "Abtrunuige" genannt und auf ber Rangel gefagt haben follte: "Und wenn End auch wir, sber ein Engel vom Dimmel, ein anderes Evangelium verfündigten, als wir Euch verfündigt haben, ber fei verflucht!" (Gal 1) Der Richter meinte nun, biefe Stelle, da in Ottmachau feine Griechen fepen, ale eine Bers findung ber protestantifden Religionegefellicaft beuten gu muf: fen "). Ueberbieß hatte er in einer andern Predigt gegen ben Indiffes

<sup>\*)</sup> Diefe richterliche Unwendung enthält boch unläugbar bas Befenntnif, bag bie "evangefliche" Religionsgefellichaft ein von dem burch die Upoftel gelehrsten Evangelium abweichendes haben.

rentiemus, ber fich hinter ber beliebten Phrase: "wir glauben ja alle an einen Gott!" zu versteden sucht, die Stelle and Jasobi Briefe anz geführt: "Du glaubst, daß unr ein Gott ist: du thust wohl das ran. Die Teufel glauben es anch und zirtern. Dieraus hat man des ducirt, daß er habe sagen wollen, die Protestanten und die Teufel stes hen auf einer und derselben Stufe Ter Gottesverehrung, und überhaupt der Religion.

Dan geftand gwar, bag teine Thatfachen, Die eine bewirtte Aufres gung und Erbitterung betunden fonnten, anguführen fepen, behauptete aber, baß die Belaftungezengen babin überein tamen, baß eine fols de habe beabsichtigt werden follen. Unter den legteren finden fic brei Ratholifen, auf welche bie Richter bas größte Gemicht gelegt haben. Der eine berfetben hat jeboch, nachdem ihm gu Ohren gefommen, wie man fein Benguiß gebentet, bereits an ben Eriminalfengt nach Ratibor gefdrieben und ertfart, daß biefe Deutung eine unrichtige fen, und von ihm nichts Nachtheiliges gegen bie Angefdulbigten habe andgefagt werben tonnen. Der Ermahnung werth ift noch, bag ber Untersuchungs: richter, wie fich nachträglich nach ber Publication bes Urtele gefunden hat, nicht einmal fammtliche Defenfionalzeugen vernommen, und von ben vernommenen bie wichtigsten nicht vereibet bat. Die Unfontbigung, baß die Raplane auf Dag und Erbitterung hingearbeitet hatten, wird allein geningend baburd widerlegt, daß bie oben angeführte militarifde Controverspredigt durchans feine Greeffe erregt hat. Die meiften Mus: fagen der Beugen follen auf ein Urtel hinauslaufen, welches barin be= Rebt, daß die Birtfamteit ber Kaplane überhaupt einen aufregenden Charafter an fich getragen habe. Belden Daafftab aber bie meift ber .unterften Wolfeflaffe angehörenben Belaftungegengen bei ber Beurtheis Inng ber umtlichen Birtfamteit ber beiben Raplane angewendet haben, geht gur Benuge baraus hervor, bag fie einen vom Raplan Juttner verfaßten Artitel im ichlefischen Rirdenblatte, bas befanntlich unter boppelter, fehr ftreuger Cenfur erfcheint, als quiregend bezeichnet baben.

## XXXVIII.

## Briefliche Unterhaltungen über Frland und D'Connell.

G. an 3. Den 31. Mar; 1844.

- Nach manchen Andeutungen in Ihren letten Briefen icheint es wirklich, bag unfere Unfichten über Irland und D'Connell fich fcwer vereinigen laffen. Ihrem Enthus fasmus muffen mein Wenn und Aber, (ich fühle es felbft wohl!) wie talte, fonobe Zweifelfucht erfcheinen. Unbere mogen vielleicht fogar dem Berbachte Raum gegeben haben: es fen nichts als subjectiver Gigenfinn, ober arge Disputirfucht, bie mich bisher abgehalten habe, in den weithinschals lenden Jubel einzuftimmen, und bem Befreier eines eblen, treuen, katholischen Bolkes auch meines Orts ein öffentliches hoch ju bringen. Dem ift jeboch nicht fo! mein bufteres Schweigen und mein Raffandraartiges Warnen, in einer Beit, bie fo bettelarm ift an Allem, was achte Begeifterung erregen tonnte, und einem Manne gegenüber, ber bie Dehrheit ber Beligenoffen binreift, biefe Burudhaltung beruht auf Grunden, bie mich jebesmal abmahnten, wenn ich in mir bie Bersuchung fühlte, Ihrem Beispiele folgend mit feueriger hingebung fur D'Connell und den Repeal Parthei ju nebe men. Erlauben Gie mir baber Ihnen mit meiner Aufchauunge= weife diefer "Frage" meine Bebenten und Ginwendungen vorzutragen. 40.00

Der wahre Sip ber politisch = socialen Krantheit bieser Beit liegt in Irland und England, wie im übrigen Europa, in ber Spaltung und Berriffenheit bes religiöfen Bewußtsepns.

Stellt fich bie Ginheit bes firchlichen Befenntniffes ber euro= paifchen Menschheit, die Berrichaft des Glaubens ber allge= meinen Rirche mieder ber, bann werben von innen beraus, aus biefem Boben, mit ber Gerechtigkeit und ber Liebe, auch Freiheit und Ordnung in ben Ctaateverhaltniffen wieder bervormachfen. 3m entgegengefesten Falle, mo bie Bolter und bie Inbividuen täglich mehr mit Gott und feiner Bahrheit gerfallen, wo bie Bafis alles menfchlichen Denfens und Banbelns täglich ichwankenber wird, ba bilft fein politisches Erperimentiren, weber im absolutiftischen noch im bemocratischen und revolutionaren Ginne, noch ift es endlich möglich eine freie, monarchische Staatsordnung auf ein schwächliches, in= bifferentistisches Pfeudochriftenthum zu grunden. — Das Uebel tann burch alle diefe Berfuche ber Beilung nur arger werben. Denn bas Saus ber Freiheit und ber Ordnung wird nach meiner innigften und festesten Ueberzeugung auf teiner anbern als auf einer driftlichen b. h. fatholischen Grundlage gebaut werben.

Co giebt es also nur ein mahres heilmittel in ben irisichen, wie in allen übrigen europäischen Rothen: bie Wiedersanerkennung bes mahren Glaubens und ber von Gott gestifsteten, einen allgemeinen Kirche, als bes nothwendigen Funsbamentes für alle Ordnung und Freiheit im Staate.

Bom Staate aber verlange ich jundchft und vor Als
lem Freiheit für die Rirche. Der Rampf um ihre Bes
freiung von aller naturwidrigen und ungerechten Ginwirkung
der Staatsgewalt auf ihre innern Angelegenheiten, in welchem
Lande er auch geführt werden möge, — berührt daher allers
bings alle Ratholiken jeder Jone. Aber die Agitation zur
herbeiführung des Repeal in Irland ist keineswegs identisch
mit die sem Rampfe. — Darin stimmen alle Zeugen überein:
die Kirche ist unter dem großbrittanischen Scepter freier als
in irgend einem andern europäischen Lande, höchstens mit
Ansnadme von Belgien, — wo jedoch auch der Ingrimm und
ber giftige has ber "liberalen" Parthei, dieser kaum erruns

genen Rirchenfreiheit Anfechtungen bereitet, von benen man in England und Irland nichts weiß. Die Correspondenz mit bem beiligen Ctuble, bie Bahl ber Bifchofe, bie innere Berwaltung ber Diocefen, in ihrem allerausgebehnteften Umfange, bie Preffe, die Erziehung, nicht nur ber Geiftlichen, fonbern auch die Unlegung von Ergiehungehaufern fur Laien, burch Weltgeiftliche, burch religiofe Orben aller Art, durch bie Gefellichaft Jefu, die Lehre, die Afcefe, die Controverfe mit benen, die brauffen find, die firchlichen Affociationen, in ibrem allerweiteften Umfange - bief Alles find Gegenstäube von benen die Regierung weber im Guten noch im Bofen Renntnif nimmt ober erhalt. - Ift bief ber normale, von Gott fur alle Beiten und Bolfer gewollte Buftanb? Ift er von allen anberweitigen Uebelftanben frei? Ohne 3meifel nein! Aber in ber heutigen Grife bes firchlich politischen Le= bens, welche fich über alle Lander und Reiche erftredt, ift biefe Freiheit relativ ein unschapbares Glud, und jeber ber ihrer genießt, hat bie Pflicht, Gott inbrunftig fur biefes bobe Gut ju banten. Daraus folgt benn von felbft, baf unbefangenen Beobachtern einige Sorge wohl ju Gute gehalten werden mag, wenn fie feben, bag eben biefe Freibeit burch eine politische Agitation, welche bis bicht an bie Grange bes Burgertriege geführt bat, auf eine Rarte ge fest wirb, die leicht umschlagen tann. - Auf jeden Fall ift es alfo eine große Bermechfelung und ein Jrrthum in ben Thatfachen, wenn D'Connelle Repealagitation beute in Deutschland ale ein Rampf um die Befreiung ber Rirche in seinem Lande begrüßt wird. Die Kirche ist arm in Irland, blutarm, aber fie ist frei, und um die Erringung ihrer Freis heit einen Burgerfrieg beraufzubeschwören, mare beller Bahnfinn. — Dagegen ift freilich in Deutschland eingewendet worben, daß diese Freiheit, bei Lichte befeben, eigentlich nur bie eines Lammennais fep. — Allein von ber Theorie diefes Uns gludlichen, die meines Wiffens babin ging, daß fich bie Rirche in allen Landern mit Abficht und burch einen freien Act ihres Willens, auf den Standpunkt bes nordamerikanischen Kirchenstaatsrechts stellen solle, — unterscheidet sich die Lage der kirchlichen Verhältnisse in Irland wesentlich badurch, daß diese lettere eben nicht ein Product, eine Theorie, ein Menschenwert des freien Willens der Visschöfe und Priester, sondern eine, ohne all ihr Dazuthun seit Jahrhunderten eingetretene Schickung Gottes ist, die ihre gute und ihre üble Seite hat, und von uns Menschen anzusnehmen ist, wie sie Gott gegeben hat. Die weitere Frage: wie denn O'Connell selbst zu jener Lamennais'schen Freiheit stehe? werde ich vielleicht ein anderes Mal auswersen. Einste wellen erlaube ich mir eine Erörterung allgemeinerer Natur.

Ueberblicke ich die heutigen kirchlichen und die politische socialen Verhältnisse, so sehe ich auf dem Gebiete des Staats einen Rampf der radicalen Anarchie mit dem Absolutismus. — Beibe streiten um den Besit der Macht. In dem Dogma der Staatsomnipotenz sind sie einig, und die Kirche wollen sie entweder ganz vom Erdboden vertilgen, oder, was im Wesen dasselbe ist, sie zu einem willenlosen Werkzeuge des omnipoztenten Staates entwürdigen.

Auf bem kirchlich religiöfen Gebiete liegt der Indifferens tismus (sep es der pfeudochristliche, heuchlerische, inconses quente, der bloß den Unterschied zwischen der Rirche und den Consessionen verwischen will, ober der consequente, steptische pantheistische), mit dem alten, driftlichen Glauben im Rams pfe. —

Die größte und practisch wichtigste Gefahr waltet bort ob: wo die Staatsomnipotenz mit dem Indifferentismus der einen oder andern Art ein Bundniß geschloßen hat. — Dießist sowohl unter ber Herrschaft des Absolutismus möglich, als dort wo der Radicalismus den Sieg davon getragen hat. — Die Kirche ist im Nargan nicht weniger geknechtet, wie in Rufland. —

Was ergibt fich aus biefer Lage ber Dinge für uns

Ratholifen : als : practifche Regel, für unfer Artheil und unfere Bandlungeweise?

Bir follen erftens bem in taufent Geftalten und Bers Heibungen auftretenben, religiofen Inbifferentismus felbft bort, wo er ale Engel bee Lichte erscheint, ale ber eigentlis den, berrichenden Sarefie biefer Beit die größtmöglichfte Hrchliche Festigkeit und Entschiedenheit entgegenfepen. -

Wir follen uns aber auch zweitens buten bie Cache ber Rirche mit irgend einer jenen politischen Stromungen gt ibentifiziren, bie beute in Guropa im Rampfe auf Leben und Tob begriffen find. Bugen wir und in jebe außere Lage, in die Gott uns und feine Rirche fest, und arbeiten wir als lenthalben für jene Freiheit bee firchlichen Lebens, welche bie Staatsordnung und ben Frieden nicht zerftort, fondern erbalt. - Glauben wir nicht: baf die Rirche nur mit ber alten Monarchie, mit bem, was man in Frankreich Legitimismus nennt, fteben und fallen tonne. - Suten wir uns aber auch vor ber Taufdung, baf ber Radicalismus, wenn wir feine Sache unterftugen, jur Dankbarteit nach erfochtenem Siege ber Rirche bie Freiheit ichenten werbe. - Dachen wir alfo nicht die Bestrebungen fur biefes ober jenes politische Spftem, für biefe ober jene Staatsform jum Mittelpuntte unferer Betrachtungsweise und unferer Birtfamteit, - fonbern arbeiten wir fur die Rirche, mit den Mitteln, welche Gott, je nach ber Berichiebenheit unserer Stellung, in unfere Sand gelegt bat, und thun wir auf biefem Felde fo viel unzweifelhaft Gutes, als unfere Rrafte gestatten, um vorbandes nes Elend durch Liebe und Barmbergigteit zu milbern. -Die politischen Resultate konnen wir dann ruhig bem Berrn ber Belt überlaffen; wir haben unfere Pflicht gethan, wenn auch nicht wir, fonbern erft unfere Rachtommen auf bem Gebiete bes Staats bie Fruchte arnbten. Denn wir konnen beute nur faen und eine beffere Butunft vorbereiten. Ge ware in Deutschland, in Jrland, in ber gangen Welt ein kindischer Babn, ju glauben, bag bie politische Freiheit einer

ibealen, driftlich ftanbifchen Monarchie irgendwo fix und fertig vorhanden fep; daß wir nur die hand ausstreden durften fie zu ergreifen; daß wir sie eines Morgens beim Erwaschen als Weihnachtsbescheerung vor dem Bette finden wurden, ober auch umgekehrt: daß wir das Schwert in der Faust sie burch einen haudstreich erobern konnten. —

Wer biese Ansicht politischen Indifferentismus mennen will, mit dem ftreiten wir nicht. Der 20. November 1837 hat viele politische Täuschungen zerftört, und uns mit einem Schlage über unser Berhältniß zur sogenannten conservativen oder rechten Seite ins Klare geset; hüten wir uns jest ein Bundniß mit der linken für möglich zu halten. Rasbicalismus und Absolutismus sind einer des andern volltoms men werth, und die Kirche hat von beiden gleich viel zu hoffen.

Meine Bebenten und Ginwenbungen gegen bie Repealagitation und ihren Urheber beruhen baber nicht auf der Lehre vom paffiven Geborfam, nicht auf einem abftracten Les gitimitatsprincip, nicht auf ber Grundlage bes Torpsmus, und eben fo wenig auf einer befondern Borliebe fur ben englifchen Constitutionalismus, - fondern auf bem tiefen 3meis fel an ber beilbringenben Rraft jebes blos politifcen, menfclichen Mittels, beiße bieß Preffreiheit, Conftitution, Repeal, Beamtenftaat, Bildung patriotifchen und nationalen Enthusiasmus, allgemeines Stimmrecht, ober wie fonft immer. Gie bernhen auf ber festen Ueberzengung; baß jeber menfchliche Buftand ein Wert ber Ratur und ber Beit, aber auch ber Borfebung und ber gottlichen Gerechtigkeit fen, und baß folglich jedwede mabre, politische Berbefferung, jede Wiederberftellung von Orbnung und Freiheit nur die von felbft und langfam reifende Frucht firchlicher und fittlicher Regeneration sepn konne. Auf biefe, nicht auf politische Beranderungen, Formen und Erfindungen, haben wir Ratholiten beute, wo bas europäische Leben in seinen Grundtiefen gerruttet ift, in jeber möglichen socialen und politischen Lage alle unsere Rrufte zu nichten. Sollet wer bas Bach auf bas Gebäube berten, ober bas Fundament gelegt wurde? Denn obne die Grundlage ben Wiedervereinigung im mabren Glauben, ohne die Wiederbelebung des driftlichen Bewuftseyns bei den Rofe tern Europa's ift teine wahre Tintracht der Derzen und Glemke ther, abne Gintracht tein achtes, politisches Seil, keine Freie beit, teine Ordnung möglich. — Fehlt diese Grundlage, so ift jede menschiche Aberfassung und Ginrichtung auf Sand ges bant, ift sie werhanden, so machsen aus diesem Boden herans von felbst die gestalligen Zuftande, deren die Zeit bedarf, ....

١

fche Ordnung an, wie fle jebes Boll bedarf. — 3A biefe Ueberzengung die Mitte und der Ausgangte punts der Repealogitation? — Dit nichten! —

und um ben faften Rorn ber Rivche fchieft bann bie politig

D'Connell agitirt rein und ausschließlich für einen polis tifden Bwed, und bemit biefer ja allein bie Gemuther beberriche und befchäftige, brangt er ben firchlich-religiofen Wes, genfay, benneingig bebeutenber in unferer Beit, jurud, unb ertlart ibn für unerheblich. — Menn ich lefe, bag D'Connell fast in jeber feiner jahllofen Reben auf ben Meetings im vorigen Commer fic abmabte, ju verfichern: ber Repeal unb bie tatholische Cache hatten nicht bas Minbefte mit einanber gemein; er wolle Ratholiten, Dochtirchler, Diffenters jeber Art nicht nuter ber but ber Ripche, fonbern im Schoofe ber Iber bes Baterlands, unter bem Panier ber Rationalitet und Geneilität, venfammeln, - bann weiß ich in ber That nicht, wem ich mehr glauben foll, bem Befreier felbft, sber feinen Benundenern auf bem Continent, Die ihn, after feinger Protestatiquen ungeachtet, ale Baupt einer fpecififch : lathalia fchen Cache ausrufen. Diefes Bebenten Reigt, wenn ich bie Rebe überiege bie D'Connell im ber Racht vom 23. auf ben 24. Februan im Alugerhause, hielt. - "habt ihr nicht benfest ben Glanben wie mir"? fo vebet er die Proteftanten infine forn, ale Mander, ein Biel fogen follige, ber Unterscheihung.

ber gehäßigen Unterfcheibung zwischen Brlanbern und Eng= landern, zwischen Ratholiten und Protestanten? Ift nicht bie Zeit gekommen, wo alle biefe Unterscheibungen, gehäßig in allen ihren Beziehungen, vernichtet merben folls ten und abgethan, und wo bloß ein Wetteifer bestehen follte in ben Pflichten ber Liebe und ber Gerechtigfeit"? - 3rre ich nicht, fo gleicht biefe Sprache einer Lehre, bie beute auch in Deutschland von gang anbern Leuten geprebigt wirb, wie ein Tropfen Baffer bem andern. Man fagt mir freilich barauf: fo muffe D'Connell fprechen, um bem Repeal Un= banger ju werben. 3ch leugne es nicht: noch mehr! fo muß er fprechen, um bes jubelnben Burufs jenes Publitums gewiß ju fenn, welches fic, wie Mac-Aulay richtig bemerkt, auf jedem Dampfboote und an jeder Lable b'hote von Europa nach ihm erkundigt. — Die Frage ift nur, ob wir bas Intereffe bes Repeal ober bas ber tatholifden Rirche jum Musgangepuntte unferer Erörterung machen follen. - Denn les gen wir auch feine Borte fo mild wie immer möglich aus, fo viel ift gewiß, daß ber katholische Glaube, bas Bertrauen auf die Rirche, und ihre vereinigenbe, verfohnenbe Rraft unmöglich ber Mittelpunkt Diefer Politik fenn konne, und gerade bief und nicht mehr ift es, was ich behaupten wollte.

So hat also auch D'Eonnell, so wie tansend andere positische Heilfunstler, sein Universalmittel. Es heißt Agitation und Repeal. Auf diesen Punkt allein sind alle seine Kräfte gerichtet. Wird aber dieses Mittel wirklich eine Panacee für die Leiden des unglücklichen Landes seyn? wird dessen Bersfassung, — käme es wirklich zum Repeal! — in einer Weise geordnet werden können, welche jedes der beiden Extreme ausschließt: — Bedeutungslosigkeit des krischen Parlaments, über welche vor dem Jahre 1800 geklagt wurde, und Zerstrümmerung der Staatseinheit von Großbrittannien, wenn das Reich nicht bloß dem Namen nach, sondern wirklich eis wen zweiten Mittelpunkt in Dublin gewonnen hätte? wird es

möglich febn, nach Aufhebung ber Bereinigung jene Leiben und Drangsale fern ju halten, die vor 1800 eintraten, ale ber von England abgesperrte, irische Sanbel und Acerban notorischermaaßen seinem volligen Ruin und Untergange ente gegen eilte? ift bie Durchsepung bes Repeal ohne Burgerfrieg bentbar? Auf alle biefe Fragen fann ich nur antwors ten, baf ich fie aus D'Connells unaufhörlich fich felbft wibers fprechenden Reben bieber noch nicht zu beantworten im Stande mar. - Abgefeben von unfern beutschen Berhaltniffen, Die meine gange Aufmertfamteit in Unfpruch nehmen, habe ich mich überhaupt weber berufen, noch im Stanbe gefühlt, ernftlich über blefe Probleme ju finnen, auf deren Lofung ich mich, von allen andern Grunden abgefeben, erft bann einlaffen murbe, wenn ich mit Bestimmtheit wußte, was jur Stunde Riemand weiß: ob namlich D'Connell felbft an die Möglichkeit und Erfpriefflichkeit eines Repeal glaubt, oder ob er bie Drohung mit diefem bloß als Regociationsmittel benust, um bie englis fche Regierung ju anderweitigen politischen Concessionen ju nötbigen.

Wie wenig ich aber auch ben Repeal als politische Maafregel ju beurtheilen, und um wie viel weniger ich mich beme nach fur benfelben ju begeiftern im Stande bin, - fo viel ift gewiß: D'Connell fucht feit feinem politischen Auftreten bas Beil feines Landes nicht nur in ber Agitation für politis sche 3mede überhaupt, er sucht es speziell, fo entschieben wie je ein Bolksführer seit 1789, in dem engsten Anschließen an jene Grundfage, bie, um mich einer eben fo turgen als milben Bezeichnung zu bedienen, der politisch linken Seite angehören. — Wenn ich feine Reben und Toafte feit 1830 bnrchgebe, wenn ich lefe, wie er im Sinne bes allergewöhnlichsten, englischirischen Radicallsmus jubelnd jeder Insurrection auf ber eis nen ober andern hemisphare Beifall gutrant; wenn ich lefe, wie er frohlodte, als bie "Staatelirchen" von Portugal unb Spanien unter ben Streichen Don Bebro's und ber Chriftis nos zusammensanten, und wenn ich heute bore, wie der Ras

Difalismus burch gang Europa ibn mit heller Frende auf die Schultern bebt, - wenn ich bief Alles unbefangen überlege, fo will es mir icheinen: ale ob ein Bunbnig mit biefer Richtung ber beiligen Cache ber Rirche und dem Boble ber Menschheit eben so wenig wurtig und ersprießlich sep, als beibe andererseits mit bem Absolutismus jusammen ju geben im Stande gewefen find. Der eigentliche Rern und Mittels punft ber politischen Ueberzeugungen D'Connells fpricht fic meines Biffens vielleicht am flarften und einfachften in einer Rebe aus, bie er am 25. Mary 1837 in einer Berfammlung bes irischen Rationalvereins hielt. hier sagte er wortlich Folgendes: "Die Fortschritte bes bemofratischen Geiftes in ben brei Reichen erfüllen mich mit freudigem Muthe. Leiber aber ift bas Eigenthum ber Arbeit noch unvertreten. Der Mann, welcher ein baus befist, bas eine Jahrebrente von gebn Pfunb werth ift, hat eine Bahlstimme, mabrend berjenige, ber in feinen zwei gefunden Urmen ein jahrliches Gintommen von funfgig Pfund befist, auf ben huftings nicht mitgablt. Co kommt es, bag bie Arbeiter argwöhnisch auf biejenigen bos ren, die nicht von den Ihrigen find, aber ich hoffe, es merben Führer aus ihren eigenen Reihen bervorgeben. 3a, meine Freunde, ich bin für allgemeines Stimm= recht. Die Reformbill war hinreichend, uns von ber Tory= berrichaft zu befreien, boch bat fie bas Monopol nur in ans bere Banbe gelegt. Die Gelbintereffen find an bie Stelle ber alten Ariftofratie getreten; bas Bolt ift nicht erleichtert, es hat nur feine herren gewechfelt. Doch wir werben ausharren und tampfen. Gine hoffnung schopfe ich felbft aus ben jepis gen Erschütterungen des Geldwefens; der niedere Stand bes Arbeitelohne wird ein neuer Sporn jur Freiheit werben. Trop bee bufteren Gewolle, bas beute noch ben himmel umgicht, wird morgen bie Conne ber Freiheit icheinen".

Es ift nicht nothig, biefe Richtung hier naber mit Ras men zu bezeichnen, und bieß ift auch nicht bie abficht biefer Beilen. Rur tann ich mich unter biefen Umftanben nicht bas von überzeugen, baf Demonstrationen bes Enthufiasmus ju Gunften ber politifchen Birtfamteit D'Connelle, wenn fie von Deutschland ausgingen, beilfam und mobithatig fur die Cache ber Rirche maren, die bann boch une Allen bober und beiliger gilt, als ber Bepeal und bie frifche Agitation. Die erfreulichte, hoffnungereichfte Erfcheinung in unferm Baters lande ift ber wiederermachte Ginn ber Ratholifen fur die Freis beit ber Rirche, aber ich kann mir nicht leicht eine gefährli= dere Bermechelung benten, ale die, diefer tirdlich en Freis beit, welche wir alle wunschen und wollen, mit einer radis falen. Diefe haben nichts gemein mit einander, und es mare ein verderblicher Grrthum, bem, wenn er fich bervorthate, bie beutsche, tatholifde Preffe auf bas entschiebenfte entgegen wirfen mußte, bag ber politische Rabifalismus ein Mittel fen, die Rirche frei zu machen. — Wer zu biefem Glauben hinneigt, blide in die Schweiz. Uebrigens tonnen wir beutsche Ratholiten, ohne allen Ginfluß auf den Gang ber Ereigniffe in Irland, wie wir find, die Begebenheiten in jenem Lande nur mit unfern aufrichtigften Bunfchen für beffen Bobl begleiten. Gben fo tonnen wir une ber fcmies rigften aller Aufgaben: ein entscheibendes Urtheil über D'Connell's innerftes Wefen und ben Rern feines Willens auszufprechen, ganglich entschlagen. Bir, die Beitgenoffen, miffen: baß er einen magnetifchen Ginfing auf feine, bes Enthufiadmus bedürftige Mitwelt übt, wie tein anderer Jestlebender, ohne Ausnahme. Ueberlaffen wir die weitere Frage, auf die es bier allein anfommt, einer erleuchtetern Rachwelt, welcher bereinft ber politische und ber firchliche Charafter biefes Dan= nes wie ein abgeschlossenes Gange vorliegen wird. Was bat er gewollt? war ihm der religiofe Ginn und der treue tatho: lische Glaube seines Bolkes nichts als ein politisches Mittel jur Lodreifung Irlands vom Mutterftaate? ober wollte er, umgetehrt, trop feiner entgegenftebenben Weußerungen, den Raditalismus nur als ein Mittel jur Bebung, Forberung und Verherrlichung ber mabren Rirche Chrifti benupen? war nicht die Rache an England, sondern eine relisgiose 3dee die höchste seines Lebens? — Ich wurde die jest als Richter auf diese Fragen nur antworten: non liquet! — Aber auch in bem zulest unterstellten Falle muß ich zwar ben Zweck loben, aber, selbst abgesehen von der sittlichen Frage! auf das entschiedenste mich von den Mitteln lossagen.

Der treuloseste und gefährlichste politische Rathgeber ift bas Bedürfniß ber Rache. Nichts liegt bem naturlichen Menfcen naber, ale ber Gebante: weil England Jahrhunderte lang ble irifden Ratholiten, wiber gottliches und menfoliches Recht, gepeinigt bat, so ift es recht und wohl gethan, ibm jest bie alte Schuld mit Binfen beimzugablen. Dazu ift benn freilich bas ficherfte und ansgiebigfte Mittel ein Bundniß ber frifchen Ratholiten mit ber politifch linken Seite ber Beit. Aber damit ift den Uebeln mit nichten abgeholfen, unter benen bas irifche Bolt feufst und geseufst bat, und leicht konnte es gefchehen, baff ein und berfelbe Abgrund bie beiden Rampfer verfchlänge. - Uebrigens verfteht fich von felbft (und jeber Vernünftige wird bleg von vorn herein bemerten!), daß alles bier Befagte nichts weniger ift und fenn foll, als eine Upologie ber toruflifchen Gegner Grlande. Diefen ift nicht bas rabifale Element in ber irifchen Cache bas verhaftefte; mit biefem murben fie fich freundlich abzufinden wiffen, fon= bern es ist die katholische Rirche, an die fie bente, wie feit breihundert Jahren, mollen.

Ich habe auch Sinn und Aluge für die Wege Gottes in ber Geschichte. — Ich weiß, baß die Zeit ein fortlaufendes Gericht über die Sünden und Thorheiten der Menschen halt. Je zuweilen bricht dann ein großer Gesammt-Zahltag, ein jüngstes Gericht im Rleinen, über die Verkehrtheiten, die Misgriffe, die Verbrechen einer ganzen Periode herein. — Und der höchste Richter, der nach seinem Wohlgesallen, so Leib und Leben, wie hab und Gut nimmt, wie er sie geges ben hat, ist in seiner Weltregierung (er, der unumschränkte herr aller Dinge!)1-nicht an unsere irdischen Begriffe von

Mein und Dein, von Orbnung und Umwalzung, von Befis und Berjahrung gebunden. - Er wirft, wenn bas Dang feines Bornes erfult ift, die Boffartigen von ihrem Gibe unb erhöbet die Riebern, und dief Alles ohne auch nur die leis fefte Rudficht auf unfere menfchlichen Theorien und Anorb nungen, auf unfere Ctabilitet und gute Polizei, auf unfere Begriffe von legitimer Dacht und monarchischer Staateords nung ju nehmen. - 3ch meiß aber auch, daß er bie Ruthe in's Gener wirft, wenn er fie gebraucht hat. - Es mare ein abgeschmadter Sochmuth und ein bornirtes Ultrathum, feifend und belfernd neben ben Begen bergulaufen, die ber Berr in ftiller Majeftat burch bie Geschichte geht, und feinen Rath meiftern zu wollen, weil er nicht ber unfrige ift. Aber eben fo mare es hoffart und Gitelfeit, ju vertennen, baf Gottes Rathichluß fich erft bann offenbart, wenu er erfüllt worben ift, und dag wir Menfchen nicht berechtigt find, une in uns ferm Thun und Laffen, felbst nicht in unferm lobenden ober tabelnben Urtbeile über menfchliches Gebahren auf ben Stande punkt ber göttlichen Majeftat ju ftellen, ber freilich außerhalb aller und jeber menschlichen Schranten, Gefena und Rechte begriffe ftebt. Denn die Beltgeschichte ift ein Bert: Gottoet unfer Urtheil aber und unfere Sandlungen (bie fruber ober fpater aus umferm Urtheil fließen!) find unfer Bert, mofte wir als Individuen und als Partheien Lohn oder Strafe git ermarten baben. In diefer Begiehung empfiehlt : uns ber Glaube nicht die Rache, sondern in jeber möglichen Frage bes Privatlebens, wie ber großen Politit: Gebulb. Diefe Betrachtungsweise ift driftlich. Die Lehre ber Menschen bes Alugenblick bagegen ift: feine Gebuld gu haben, unb:me fere Beit verwechfelt fortmabrend ben Rerventeig, Die Aufregung, die pridelnde Ungebuld mit bem achten Belbenmuthe und ber delftlichen Beharrlichfeit. Daber auch die Sympathie mit Jebem, ber auf ber einen ober andern Demisphate gegen bas, mas ibn brudt ; ausschlägt ; und endlich als die gesteriftifche Merkmal iber Gegenwarten blinbe. Bergotternig bes Factums. — Unterliegt D'Connell: biefelbe öffentliche Meinung, die ihn heute zu ben Bolten erhebt, wird kaum Aborte ber Schmähung genug für ihn finden.

Machen wir von bem eben Gefagten die Unwenbung auf England's und Irlands gegenwärtige Lage, fo ift es freilich nicht unwahrscheinlich, baß beute ber jungfte Tag berannabt für jenes Ctaategebaube, welches die "glorreiche" Revolution pon 1088 fouf, und über welches ein berühmter Staatsmann in Berlin, welcher bie Extreme gern vermittelt batte, ben Cegen Paul Carpi's (prach: Esto perpetua. Es ift nicht unmöglich, bag Code's constitutionelle Uhr jest ablaufen will; bag die Schaudel, auf welcher Whig's und Torp's fast zweis hundert Jahre tippten und wippten, jest, endlich murbe geworben zusammenbricht. Co viel ift gewiß, bie gange Birth: schaft hat seit ben blutigen Tagen bes weiberfreunblichen Beinrichs an Gott und feiner Rirche, an ber Freiheit und bem Rechte fast aller anbern Rationen bes Erbobens, insbesondere aber an den armen Irlandern, mit bermeffenem frevelmuth lange und fcwer auf die Barmbergigfeit Gottes bin gefündigt, und es ift unverdiente Langmuth bes himmels, wenn bas bortige Reprafentativstaatsleben in foiner bisberigen Treuberzigkeit und Unschuld noch langer fo fortgebt. Diefe Betrachtung ift erlaubt und gerecht, - fie ift weltgefcichtlicher Ratur. Bergeffe baneben nur Riemand, ber fie anftellt, in Erwägung bes Berge am eignen Roden mit bem Pfalmisten bingulusenen: Si iniquitates observaveris. Domine, Domine, quis sustinebit? — Und in praktisch = sittli= der Beziehung mochten wir jeben Ratholifen bitten, jumal wenn er unter englischem Scepter lebt, fich ju buten, daß er bie Brandfadel in eben biefe englische Aerfaffung schleubere. Doge es eine auf Fictionen rubende Nothhutte fenn; aber fe bedt wenigstene beute und morgen noch bie Freiheit ber Rirche und bereitet ben Unferigen bort wenigstens ein erträge licheres Loos als an der Newa und anderwarts. Wer burgt bas für, baß fie, bei einer ohne bringenbe Roth berbeigeführten Beranderung, gerade in Beziehung auf die Lage ber Kirche gewinnen murben.

Darum alfo, wenn Gott bas Tobesurtheils über bas englifche Staatsthum gefprochen haben follte, fo mogen me= nigftens bie irifchen Ratholifen ihre Bande fern halten von bem Werte bes Scharfrichters. Allein ich muniche, aus Grunden, die ich schon fruber angegeben, auch ben Tob bie= fes Gunders nicht, und furchte daß ein Umfturg bes englis fchen Ctaatemefens auf unfern Welttheil einen fo verberblis den Ginflug außern murbe, bag nur ber ibn berbeimunichen tonnte, ber auch ber geringsten Runde ber großen Verhaltniffe ber Politit volltommen baar und ledig mare. - 36 weiß freilich tein politisches Recept gur Beilung ber bortigen Gebrechen; - aber ich bin gewiß, bag bie jepige tatholische Stromung, bie burch bie Sochfirche geht, wenn nicht ein Burgertrieg ober ber Radicalismus ber irifchen Parthei und ihrer Bunbesgenoffen fie unterbricht ober rudlaufig macht, jur Biebervereinigung aller brei Ronigreiche im mahren Glauben führen muß. - Muf biefer Bafie murben fich band alle volitifchen und focialen Fragen in gang anderer Beife eronern und tofen laffen, ale es beute möglich ift.

Bum Schlusse fasse ich ben Inhalt und die Summe meis ner oben ausgesprochenen Ansichten in folgenden Sagen jusammen:

Es gibt ein heilmittel für die politischen und socialent Schaden Europa's, bessen Anwendung allen andern voranszgehen muß: dieß liegt im katholischen Glauben und in der Rirche.

Bom Staate sollen wir zunächst und vor Allem nut Freiheit für die Rirche verlangen. Dieses Werlangen hat mit den liberalen und radicalen, politischen Bestrebungen uns ferer Tage schlechthin nichts gemein. — Es wäre ein Irrithum, zu glauben, daß die kirchliche Freiheit sich unter dies ser oder jener Staatssorm leichter erreichen lasse.

Die hauptgefahr fur die Freiheit der Kirche liegt in bem

Bundniffe des religiösen Indifferentismus mit der Staatsom= nipotenz, die sich mit absolutistischen Formen eben sowohl ver= trägt, wie mit constitutionellen und radicalen.

Diefer Berbindung tahn bie tatholische Welt als einzige Baffe nur die größtmöglichfte Entschiedenheit des firchtich tastholischen Sinnes, zugleich aber auch die Enthaltung und Lossagung von aller und jeder Bermischung ihrer Sache mit treend einem politischen Spsteme entgegensepen.

Deshalb ift die Ibentifizirung ber katholischen Cache mit ber absoluten "rechten Seite" allerdings nicht mehr möglich; — eben so wenig aber auch ein Bundhis mit den politischen Bestresbungen der linken. Jeder Bersuch, eine solche Berbindung zu Stande zu bringen, insbesondere den Nadicalismus für die katholische Sache in Bewegung zu sepen, ist, von der Moralität des Schrittes abgesehen, auch aus dem Gesichtes punkte der Klugheit irrig und gefährlich.

Die oben vorgebrachten Einwendungen gegen O'Connell und sein Werk beruhen baber weber auf dem Spsteme des Legitismus, noch des Torpsmus, noch des constitutionellen Liberalismus, sondern auch der Ueberzeugung von der Richstigkeit aller bloß menschlichen Politik (politischem Indifferenstismus.)

D'Connell agitirt politisch, und sucht beshalb ben res ligiosen Gegensatz ber Rirche und ber haresie in ben hinters grund zu schieben. Er schmacht bas kirchliche Interesse zu Gunften bes politisch nationalen.

Er sucht bemnach (seine perfonliche Ueberzeugung und sein Privatleben bei Seite gesetht!) bei seiner öffentlichen Thätigkeit bas Beil seines Baterlandes nicht im Glauben, nicht in ber Rirche, nicht in ber hingebung an beibe, nicht in jenen guten Werken, bie aus bem Glauben fließen, sons bern in einem rein politischen Mittel: her Agitation für ben Repeal.

Mit diefem und feiner gefammten Birtfamteit feit vier= gehn Jahren fieht er auf der linten Seite und in der politi=

schen Bewegung ber Zeit. In biese Richtung hat er sieben Millionen seiner Landsleute geworsen, für die er durch das Factum seiner Agitation das radicale und das katholische Insteresse fortwährend in die engste und innigste Berbindung bringt.

Die Folgen biefer Stellung laffen fich fur Irlands zeits liches Woll nicht ermeffen; eine ber mahrscheinlichsten und nächsten ist ber Burgerkrieg.

Für das kirchliche Interesse aber brobt die Berbindung mit' dem Radicalismus noch schädlicher und gefährlicher zu werden, als der Absolutismus. — Das Gift des lettern, welsches jedenfalls langsamer und von außen herein wirkte, konnte der Rirche nichts anhaben, während der Radicalismus schnels ler anslöst und von innen heraus verdirbt.

Noch bedenklicher als für Irland wurde die hinneigung zu ben radicalen Erscheinungen, und der Glaube an die hellsbringende Kraft der politischen Bewegung der Zeit in Deutschsland wirken, wenn sich die Katholiken durch den nur zu erskärlichen Enthusiesmus für D'Connell auf diese Bahn locken ließen, und von den Grundsäpen, aus denen die Handlungsweise jenes Mannes sließt, heil für die Kirche erwarteten.

Diese Unsichten find völlig unabhängig von bem allgemein menschlichen Urtheil über D'Connell's Persönlichkeit und innerfte. Absicht. Diese zu erkennen, muß vielmehr bem Gerichte Gottes allein vorbehalten bleiben.

Dies, mein Freund, ift bie Ansicht, die ich Ihnen vors zutragen hatte. Sie macht keinen Anspruch barauf, unfehlbar zu fenn, und ich din jeder Belehrung durch Gründe und Thats fachen fählg. Es soll mich freuen, recht bald Ihre zustims mende oder berichtigende Meinung in diesen Blätzern zu versnehmen.

### Untwort.

#### 8. an G. ben 6. April.

Mit den Principien, auf welchen die Unfichten beruhen, bie 3hr Brief vom 31. Mary entwidelt, tann ich großentheils einverstanden fenn, und bennoch beren Anwendung auf Irland und D'Connell bestreiten. Meine Auffaffung geht ba= von aus, baf D'Connell eine gang locale Erscheinung ift; ein Mann, ber in gang fpeziellen Berhaltniffen burch Mittel wirft, zu beren Beurtheilung bas, mas in allen übrigen eus ropaifchen Landern gefchieht, gar feinen Daafftab bietet. -Jebe Bergleichung ber irlandifchen Angelegenheiten mit ans bern Buftanden, inebefondere mit benen von Deutschland ober Frankreich, führt baber fast unvermeiblich ju falfchen Refultaten und ichiefen Urtheilen. Dielleicht tommt man ber Bahrbeit am nachsten, wenn man fich aus D'Connell jebe, auch bie leifeste Spur und Unwandlung eines wiffenschaftlich geords neten politischen Spfteme, einer umfaffenden Doctrin und Theorie, ober wie dergleichen irgend Namen haben moge, ein für alle Mal völlig wegbenft.

Er hat nur einen, weiter unten naher zu bezeichnenden praktischen Zweck, auf ben ihn bas Leben, bas Factum, die Vorsehung geführt, und mit bem er sich identistirt hat. Diesen wissenschaftlich sich zurecht zu legen, ibn zu begreisen, ihn in beutscher ober heutiger französischer Weise theoretisch zu begründen, hat er weber ein Bedürfniß, noch eine außere Aufforderung, noch selbst das Talent. — Er ist überhaupt weder ein Gelehrter, noch — als ächter Gelte — bei aller geistigen Regsamkeit, Gewandtheit, selbst Schaubeit, ein besonderer Dialectiker. — Er spricht nicht zum Verstande, sondern zum Gefühl, aber seiner magnetischen herrschaft über das Gemüth verdankt er seine beispiellosen Erfolge.

Daher faßt man ihn falsch auf, so bald man ihn in ein politisches Princip übersett, oder aus ihm ein politisches Prin-

cip construiren will. — D'Connell ist in der Politik durch und burch unprincipled, sein Zweck ist ganz realer Natur; für diesen sicht er mit allen Wassen, deren er habhast werden kann, und wirft dem Gegner immer das Argument an den Rops, welches der Augenblick ihm als das schlagendste auf die Zunge legt. — Dieß ist der Schlussel zu seinen Reden, die, trop der surchtbaren Consequenz in hinsicht des Zweckes, — von Widersprüchen in den Mitteln wimmeln.

Seine personliche, tief tatholische Ueberzeugung ju bes zweifeln, fehlt une jeder Grund; die Meußerungen, welche allerbings wie religiofer Indifferentismus flingen, muffen, wenn wir alle Umftanbe erwagen, fammtlich babin interpres tirt werben, baf er ber Berricaft ber (falfden) Staatefirche nicht eine tatholifche Staatefirchenherrschaft, fonbern die vollige Freigebung ber Religion, bas reine voluntary system entgegenstellen will, wie es in Norbamerita gilt. - Dag bieß an und für fich dem fatholischen Glauben nicht zuwiderlaufe, ift Har, eben fo beweist bas Factum in ben vereinigten Staas ten, in Solland, in Belgien, daß jener Buftand feineswegs nothwendig ben firchlichen Indifferentismus in fich foließe, im Gegentheil: er wirft biefem fraftiger entgegen, als es bas Territorialspftem jemals vermocht hat. D'Connell fteht alfo mit diesem richtig und gut gemablten Angriffsmittel innerhalb ber Stromung ber Beit, und im entschiedenen Bortheil gegen über ber Pseudofirche bes Staats, bie burch bas weltliche Gefet errichtet, wie fie ift, fich unmöglich bem Schickfal ent= ziehen tann, burch baffelbe Mittel, welches fie fouf, wieber abgethan ju werden. — D'Connell hat alfo auf bem Grunde und Boden feiner irifchen Berhaltniffe relativ voll= kommen Recht, wenn er gegen die Staatskirche kampft. 3ft er aber in frühern Jahren über biese Granze hinausgegan= gen, hat er feinen gang lotalen und nationell beschränkten Standpunkt zum allgemeinen machend, z. B. Spanien und Portugall über benfelben Leiften ichlagen wollen, fo ift bieß eine allgemein englische Beschränktheit, bie er mit ben achts

barften Mannern aller Partheien jenes Landes, ohne Unds nahme, theilt, - und ble une in Ermagung biefer nationas len Gigenthumlichkeit in feiner Beife berechtigt, nachtheilige Schlufe auf feinen religiofen und firchlichen Gifer ju ziehen. Aehnliche Difgriffe erlebt man oft an sonft ganz vernünfti= gen Cohnen Albion's, wenn fie nicht etwa lange auf bem Continent gelebt haben. — 3ch erinnere mich eines jungen Englanders, ber in Deutschland mit feinem Sauswirthe in Streit gerieth, und, ftatt bei ber Polizei Beschwerbe gu fub= ren, mit immer fteigender heftigfeit in ber befannten Beife, wie die Englander bas Latein aussprechen, ein Nisi prius verlangte. Alls er fich mit biefem, aus ber Sprache ber enas lifden Gerichte hergeholten Begehren feiner Beborbe ber Ctabt verftanblich machen konnte, reiste er in ber feften Uebergeus gung ab: in biefem Lande gebe es teine Gerechtigfeit. Uebri= gens konnen jenen Meußerungen D'Connell's anbre aus neues rer Beit entgegen gestellt werben (j. B. feine heftigen Ungriffe auf Espartero, weil biefer die fpanische Rirche verfolgte), aus benen man gerabe ben entgegengefesten Colug gieben fann. Co schwärmte er 1830 für die Julirevolution, und ist heute ber heftigste Gegner Ludwig Philipp's und Beinrich's V. Alle bergleichen Aeußerungen find eben nichts, als Freund. untergeordnete Mittel für irgend einen momentanen, oft bloß pratorifchen, vorübergebenben 3med. Geine auswärtige Dolitik ift Schaale, nicht Kern; sie ist ihm eine Drapperte, bie er (auch in biefem Punfte rein auf bem Boben ber engli= fchen, politischen Gemobnheiten ftebend!), ohne bie mindefte Berlegenheit, so ober andere, und jedes Mal nur wie es bas Intereffe feiner Cache forbert, um feinen nationalen Bauptzwed bangt.

Suchen wir nun biesen eigentlichen 3weck als ben Grunds gedanken seiner Wirksamkeit scharf zu bezeichnen, so muffen wir uns hierbei wieder vor dem doppelten Mikgriff huten: ihn zu hoch oder zu niedrig anzuschlagen. — Sein Biel ift, meiner Ansicht nach, keine tlefe, klar gebachte, religiös sittlis

che 3bee; - aber eben fo wenig bloffe Befriedigung eines Rachefipels an England. Er fteht quch hier wieber rein auf bem mittlern Boben bes gang gewöhnlichen, realen, praktis fchen Lebens. Er will nichts mehr und nichts wenis ger als: Gleichstellung ber politifden Rechte feis ner irifden Glaubensgenoffen mit benen ber proteftantifden Englander. - Bare er als Relbherrngenie geboren, feine Bahn mare mahrfcheinlich eine andere gemes fen. Beute ift er Abvotat, und einer ber größten Bolterebs ner aller Zeiten und Bolter. - Daber ficht er mit ben Baffen feines besondern Berufe und feines Talents, wie die Borfebung ihm beide gegeben hat. Diefem Gebiete liegt ber Aufruhr fern, und man tann mit Bestimmtheit annehmen, bag D'Connell (abgefeben von allen fittlichen Gefichtepunkten!) biefen verabscheut, ichon beffhalb, weil blutige Gewalt die friedliche Beftrebungen bes Rechtegelehrten unterbricht, und unter bem Ranonendonner die disputatio fori zu schweigen pflegt. Dagegen hat er es fich recht eigentlich zum Lebensbe= rufe gemacht, burch feine Waffen, die er mit einer Meifterfcaft ju fuhren weiß, von ber die Beltgefchichte Delbung thun wirb, ben Gegnern nach beftem Biffen und Ronnen bas Leben fauer ju machen.

Diese seine politische Thätigkeit barf nun in keiner Weise losgetrennt von dem Boden, in dem sie wurzelt, betrachtet, und nach irgend einem abstracten Gesichtspunkte gemessen, sondern sie muß im Ausammenhange der geschichtlichen Vershältnisse begriffen werden, in deren Entwicklung sie selbst nur ein einzelnes Moment ist. Vergessen wir nicht, daß der Ramps der beiden Inseln seit länger als einem halben Jahretausend begonnen hat, das O'Connell's Lebenszeit nicht an den Ansang, sondern, wie es den Anschein gewinnen will, hart an das Ende des Dramas fällt. O'Connell ist es nicht, der etwa ein friedliches, geordnetes Verhältnis gestört, und das Mingen beider Nationen auf Leben und Tod herausges sordert hätte. Er hat einen großen Völkerproces, der seit

fieben Jahrhunderten im Gange mar, und den die "Reformation" feit breibundert Jahren vergiftet batte, bereite in der Schwebe vorgefunden; fein geschichtlicher Beruf mar es eben nur: das Ctud, welches er auf dem Bebftuhl ber Gefchichte antraf, unter bem Ginfluge gerade biefer politifchen Sims melezeichen eine Spanne meiter vormarte zu fordern. ibm haben Unbre es auf jenen Punft gebracht, mo er, Sand anlegend eingriff, und nach ihm werden Undere tommen, bie bas Werk in ihrem Ginne, und durch andere Zeitverhaltniffe gebrangt, weiter fuhren. Mit einem Borte: D'Connell bat bie Fragen, in die er weltgeschichtlich eingreift, nicht geschafs fen. - Gin Soberer bat fie ihm gestellt, und nicht baf er überhaupt in biefem Weltdrama mitspiele, noch bag er auf ber einen Seite fieht, fann ihm jum Borwurfe gemacht werden. - Die Frage ift nur: ob fich fein fpezieller 3med und ob fich die Mittel rechtfertigen laffen, die er fur feinen 3med in Bewegung fest?

In dieser Beziehung erlaube ich mir bem, in Ihrem Briefe vom 31. März ausgesprochenen Urtheile einen andern Gesichts= punft gegenüber zu ftellen.

O'Connell hat das Reprafentativspftem mit allen seinen Grrthumern und Sictionen, mit seinen Tauschungen und Gesfahren nicht geschaffen; er hat es als einen, seit mehr als hundert Jahren fertigen, in hohem Grade entwickelten Orsganismus in ben drei vereinigten Königreichen vorgefunden.

Auf diesem Boden, ber ihm gegeben mar, mußte er fur seine Glaubenegenoffen und seine Landoleute fecten, dieß mar seine Ausgabe. — Es ftand ihm frei, sich aller Bortheile und Baffen zu bedienen, die ihm dieses Terrain bot. Und wenn daffelbe einer politischen Thätigkeit freien Spielraum öffnete, die auf dem Continent ohne alle Frage ftrafbar seyn murde, — so kann D'Connell mit decht verlangen, nicht nach unsern Begriffen und Gewohnheiten, sondern nach denen des brittischen Staatswesens beurtheilt zu werden. Ich nannte eben das englische Repräsentativspftem einen fertigen Organismus. — Dieß ist

es freilich, in so fern als gewisse Fragen bort unwiderruflich entschieden, gewisse Gewohnheiten durch die Zeit ein: für als lemal festgestellt sind. — Aber es ist nicht in dem Sinne ferstig, daß es ein: für allemal abgeschlossen, jeder Bewegung entzogen, für alle Zeiten einer weiteren Entwickelung weder fähig noch bedürftig wäre. —

In diesem Sinne ist kein Staat auf Erben stabil, auch England nicht. Seit diesem in der "glorreichen" Revolution (ber Sache nach) sein Königthum abhanden gekommen, ents spann sich, wie es nicht anders möglich war, auf dem stans dischen Gebiete der Rampf zweier Partheien, einer bei dem Bestehenden von 1688 unabänderlich beharrenden, strengen, aristokratisch abgeschiffenen, — und einer milbern, dem zeitz geistigen Bürgerthume näherstehenden, vorwärts strebenden, im guten wie im üblen Sinne aufgeklärten. hinter beiden erhoben sich dann seit der französischen Revolution, und mehr noch seit dem allgemeinen Frieden, Jene, die sich den demoskratischen Strömungen des Continents verwandt sühlend, die Art an die Wurzel alles dessen legten, was sie mit Recht oder Unrecht für Mißbrauch erklärten.

Wie verhielten sich zu biesem, in einem Repräsentativs staate wie England unvermeiblichen Partheitreiben bie kathos lischen Irlander?

Als D'Connell geboren warb (1774), stand jeder Kathoslik in seinem Baterlande nicht bloß in sofern außerhalb der Atmosphäre der repräsentativen Freiheit, als er weder, in's Parlament mahlen, noch gewählt werden, und selbst nicht Mitglied einer Corporation oder Gemeinde seyn konnte; — er war außerdem noch einem Strafcoder unterworsen, dessen Berstimmungen jeden fühlenden Menschen, selbst ohne Unterschied des Glaubens, mit Gisekalte überschütten mussen, wenn er sie liest. — Jeder katholische Erzbischof, Bischof oder aposstolische Bicar hatte, kraft seines Standes allein, Deportation verwirkt. Rehrte er zuruck, so sollte er als Hochverrasther gehängt und lebend wieder abgeschnitten, ihm sollten les

bend die Eingeweibe ausgeriffen und fein Leib geviertheilt werben. - Und biefe fcauerliche Bestimmung mar noch eine ber am minbeften bas fittliche Gefühl emporenben. Unbere batten ben 3med, die Ratholifen bes Unterrichts zu beraus ben, um fie bann ale unwiffend und aberglaubifch fchma= ben, - noch andere, fie fittlich du corrumpiren, um fie ber Berachtung ber Protestanten Preis geben ju tonnen. - Sebweber Ratholit, ber Schule hielt, ober irgend einem Anbern, feb er Ratholit ober Protestant, irgend welchen Unterricht gab, wurde mit ber Berbannung, ober nach Umftanden mit Ginen Protestanten jum tatholifden bem Galgen bestraft. Glauben bekehren, mar hochverrath. - Benn ber altefte Cobn eines tatholischen Baters jum Protestantismus abfiel, fo wurde er, burch biefes blofe Factum, Gigenthumer ber vaterlichen liegenden Grunde, und ber Bater bloffer Pachter auf Lebenszeit.

Diese Beispiele reichen hin, die Frage zu beantworten: mit welchen Augen die irischen Katholiken die englische "Freis heit" ansehen mußten.

Im Jahre 1775 floß das erste Blut in den nordameris kanischen Kolonien. 1777 streckte bei Saratoga eine englische Armee das Gewehr vor Denen, die im Namen der neuphilosfophischen "Menschenrechte" aufgestanden waren. 1778 ersfolgte von Seiten der englischen Regierung die erste Mildezung der Strafgesetze gegen die Katholiken, der im Jahre 1782 eine zweite, noch erheblichere folgte. —

Dieser Borgang verrieth ben Katholiten ein großes Gesheimniß. — Sie lernten jest: daß sie Nichts zu hoffen hatzten von der torpstisch zonservativen Parthel, Alles von der Furcht vor dem Siege der democratischen Grundsähe. — Dieß ist der Schlüssel zu dem Meisten, was in Irland geschah und geschieht bis auf den heutigen Tag. — Man kann bedauern daß es so gekommen, — aber man vergesse nicht, wer den Ratholiken diese Lehre gegeben hat. — Sie murden gleichz mäßig durch die schauerliche, jedes menschliche Gefühl empöz

rende Graufamteit bes Calvinismus, und burch die Thorhelt ihrer confervativen Gegner ohne Wahl und Widerstand bagu getrieben; ihr heil nicht in den Grundsapen bes alten Staats zu suchen, sondern es allein von dem Siege der neuen Freiheit zu erwarten. —

Nachdem England einmal die Bahn der Concessionen bestreten hatte, lag es in seinem eignen, evidenten Interesse: Frs land nun auch auf einen Schlag vollständig zu versöhnen, und das Gedächtniß der Schmach, welche die Katholiten so viele Jahre hindurch getragen, durch volle, ehrliche Gleichstels lung zu verwischen. — So gebot es jede gesunde Politik; — aber Gerechtigkeit und Wahrheit von einem staatskirchlichen Protestantismus erwarten, hieße dessen Natur verkennen.

Im Jahre 1792 überreichten die Katholiken dem irischen Unterhause eine Petition des Inhalts: daß ihnen das Recht, bei der Wahl der (jedenfalls protestantischen) Deputirten in's Parlament mitzustimmen, und die Besugniß die Lidvokatur auszuüben ertheilt werde. — Mit Mühe fanden sie ein Mitzglied, welches sich dem mißlichen Geschäfte unterzog, die Bittsschrift zu überreichen und ein zweites, das sie unterstüpte. In der That geschah, was nicht vorauszusehen war, — der Untrag wurde mit Entrüstung verworfen. —

Alber inzwischen schlug Dumouriez die Schlacht bei Jesmappes, und die heere der französischen Republik übersschwemmten die Niederlande. Der Brand auf dem Festlande leuchtete hinüber in das alte Albion. — Da wurde am Schlusse desselben Jahres die antikatholischen Straffanctionen noch weiter ermäßigt. Und im Anfange des nachfolgenden brachten die Minister eine Bill in's Parlament, die den Kastholiken die Abvokatur eröffnete, sie zu weltlichen Corporationen, zur Grand Jury, zur Magistratur zuließ, ihnen bis zum Range des Obersten in der Armee zu dienen gestattete, und, was mehr werth war als dieß Alles, ihr actives Wahlrecht für das Parlament wieder herstellte. —

Fünf Jahre später wurde D'Connell ale Abvolat in

Dublin vereibigt. — Durfen wir es ihm verargen, baf er, balb ber Cachwalter seines Boltes! genan auf bem Bege fortgegangen ift, ben bas conservative England ihm so burch Berweigerung, wie burch Gewährung ber gerechten Bunfche ber tatholischen Irlander unverkennbar vorgezeichnet batte?

Mit ber Aufbebung ber Strafgesetze gegen die Bekenner bes katholischen Glaubens war der erfte, große Rubepunkt in dem Befreiungskampse Irlands erreicht. — Die Freiheit des Glaubens und des Gewissens war errungen; — jest galt es die politische Freiheit, die fich dort in dem Worte resumirte: Emancipation der Ratholiken von jenen Gesesen, die fie vershinderten im Parlamente der drei vereinigten Königreiche zu siehen.

Thaten die Ratholiten Recht baran, nachdem fie volle und uneingeschränfte Freiheit bes firchlichen Glaubens und Lebens besagen, für ein rein politisches Recht auf's Reue in die Schranken zu treten?

Diefe Frage mar schwieriger ju beantworten, als fie fceint. - Damale fcwebte, ben Deiften unbewußt, über ber Emancipation ber Ratholiten eine große Gefahr für die Rirs de. Die Staatsgewalt fonnte eine Gleichstellung ber Ratho= liten mit ben Mitgliebern ber berrichenben Religion juzuges ben, bafür aber ber tatholifchen Rirche einen abnlichen Staates four ju fchenten fich bereit ertfaren, wie ibn biefe in Rugland und Prenfen genieft. Um biefen Preis mare bann ohne Bweifel jeder Bortheil in ber politischen Stellung gu theuer bezahlt gewesen. - Glanbenswürdigen Rachrichten zufolge ift dies wirklich bamals ber Plan bes englischen Cabinets gewefen, ber nur an bem Umftanbe icheiterte, bag bie englischen Staatsformen wegen ihres Mangels an Polizei und Cenfur schlechterbings nicht auf die Runfte bes continentalen Abfolus tismus eingerichtet maren. Die Ratholifen haben alfo ben großen Rampf gewagt und find Sieger geblieben. — Bie auf bem Continent ein wefentliches Freiheiterecht in bem Uns fpruche liegt: jum Steatebienfte jugelaffen ju werben, - fo

ailt in Grofbritanien baffelbe von ber Befugnif: Mitglieb ber berrichenben Corporation bes Parlamentes ju feyn. -Erregte in einem gewißen Beamtenftaate ber Berfuch: bie Ratholiten aus allen bobern Staateamtern ju verdrangen vor einigen Jahren tiefe und nachhaltige Erbitterung, - fo fonnte baffelbe Gefühl in Irland nicht ausbleiben, wenn bie Rathos liten bebachten, bag bas Recht fich auch burch ihre Glaus benegenoffen im Parlamente vertreten ju feben, ihnen nur burch die Diffhandlungen bes emporenbften Despotismus ents jogen war, bei beffen Capungen es benn boch unmöglich für alle Beiten fein Brebleiben und Bemenden behalten fonn= te. - Much im gewöhnlichen Privatleben wird jeder Ratholik bem etwa ein Pferd ober ein Mantel unrechtlicher Beife abhanden getommen, es fich teinesmege baran genug fenn laffen: bag es ibm freiftebe, Gott obne Bindernif, felbft öffents lich, um die Biebererlangung feines Gigenthums anzurufen, fonbern er wird in gang gewöhnlicher und irbifcher Beife ben Dieb entweder mit eigener Sand bingfest machen, ober ben Richs ter angeben: bag biefer ibn burch naturliche Mittel zu bem Ceinigen verhelfe. — Go haben auch die Ratholiten in 3rs land, als fie die Emancipation verlangten, nichts weniger als ein politisches Ideal, sondern nichts als die Aufhebung eines 3manges geforbert, ben ein Verbrechen ihnen wider gottliches und menschliches Recht auferlegt hatte.

Durch ben gludlichen Rampf für die Emancipation gruns bete D'Connell feinen europäischen Ruf. — Sein Sieg bilbet bas zweite Stadium in dem großen unblutigen Freiheitefriege ber irischen Ratholiten. —

Die englische Regierung bat biesen gludlichen Ausgang nicht hindern können, aber sie hat, ihrem früheren Spfieme treu, redlich bas Ihrige gethan, sich selbst wenigstens um alsen und jeden Bortheil zu bringen; ben die gemachten Consceptionen ihr hatten verschaffen können. —

Gie hat, um ja ber gangen Welt ben Beweis ju liefern, baf fie nicht freiwillig, fonbern nur aus Furcht vor größerem

Uebel, thut, was sie nicht langer abschlagen konnte, — bie Emancipation bis auf ben letten Augenblick verweigert, und erst im Jahre 1829 ploglich ihre Meinung geandert, als, nach glaubwürdigen Berichten die Obersten der in Irland liegenden Regimenter dem herzoge von Wellington erklärten: sie könnten im Falle eines Aufstandes nicht für die Treue der Truppen hasten. —

Bar bie Emancipation einmal bewilligt, fo mußte jest auch jebe Spur einer Benachtheiligung Irlande und ber Ra= tholifen verwischt, und burch die absoluteste Gleichstellung ber nun mit Bestimmtheit zu erwartenbe Dluf nach Repeal fur Immer unmöglich gemacht werben. — Aber gerabe bas Ge= gentheil ift gefchehen. - D'Connell fest in feiner im voris gen Commer an bie Konigin Victoria gerichteten Dentschrift aut auseinander, burch welche Mittel man Irland um bie Früchte ber Emancipation zu bringen gesucht habe. Es erbielt burch bie Reformbill nicht bie, ihm nach feiner Bevol= terung gebührenbe Bahl von Reprafentation im Unterhaufe; England, Wallis und Schottland murben bierbei außer als lem Verhaltnif bevorzugt; es wurde im Vergleich mit biefen Landestheilen im Bahlcensus innerhalb ber einzelnen, ftabti= fchen Municipalitaten auffallenb benachtheiligt; es bat eine Regelung feiner corporativen Verhaltniffe erhalten, wodurch, wiederum im Gegenfape zu England, Schottland und Ballis, alle entscheidende Gewalt in ben Corporationen in bie Banbe ber reichern Rlaffen gelegt wirb, welche größtentheils protestantifch find. Es leibet enblich unter bem Dructe ber Behnten, welche ber Grund und Boben bes Lanbes an eine bem Bolte feinbliche Afterfirche gablen muß, mabrenb Das Bolt außerdem noch feinen wirklichen, tatholifden Gles rus, (4 Erzbischöfe, 25 Bischöfe und etwa 3000 Priefter) aus eignen Mitteln zu erhalten bat.

Rechnet man bazu noch die fortwährenden Drohungen ber protestantischen Fanatiker, welche den Wiberruf der Resformbill und der Emancipation der Katholiken begehren, mit-

bin von ihrer Seite Alles thun ben Status quo in Frage gu ftellen; bringt man bie naturliche Confequeng des Reprafens tativfpftems in Unichlag, wonach: ben Ungriff bes Gegners in unthatiger Defensive erwarten, fo viel heißt, ale ibm von vornherein zur Balfte ben Gieg einraumen, fo lagt fich bas Spftem D'Connells recht wohl begreifen und rechtfertigen. Er will nichts als bie nothwendigen Jolgerungen aus ber Emancipation und ber Reformbill gieben, und bieg auch nur in fo weit: ale er völlige und abfolute Rechtegleichheit ber irischen Ratholiken mit den protestantischen Englandern verlangt. Dieg ift fein 3med und er arbeitet für biefen, wie ein Abvofat für feinen Glienten. Er will feinen Landsleuten, um alles Sobere ober Tiefere unbefümmert, einen bestimmten politischen Procest gewinnen. Was bagu bienen fann, benupt er, und somit hat er fich, je nachdem es feiner Cache Bors theil bringen tonnte, balb auf die eine Ceite ber Bbige, balb auf bie ber entschiedenen Democraten gestellt, bas tatholifche Intereffe aber in neuerer Zeit beghalb meniger hervorgebos ben, weil er, volltommen aufrichtig in diefer Sinfict, nichts weniger ale eine fatholische, sondern junachft für Irland nur bie Abolition ber herrschenden protestantischen Staatskirche will. Religiofe Controverse mare zu biesem Enbe nicht bloß überfluffig, fonbern geradeju fcablich.

Db D'Connell wirklich ben Repeal, ober nur durch bie Drohung mit demfelben jene völlige Gleichstellung bewirken will, die ich als den hauptzweck seiner Wirksamkeit bezeichenete, darüber kann freilich gestritten werden. Die Zeit allein wird entscheiden. Ich lasse daher diese Fragen gänzlich an der Seite liegen, eben so die heute unmittelbar vorliegende, über seinen Proces. Es scheint mir gewiß, daß er bei seiner Algitation zwar bis an die äußerste Gränze der ihm geseplich noch erlaubten Mittel, aber nicht über diese hinausgehen wollte. — Die Regierung dagegen, (welche bei der Zusamsmensepung des Geschwornengerichts in diesem Processe so meisterlich verfahren ist, daß sie die englischen und schottischen

Ratholiken mit den irischen, irop aller Verschiedenheit der poslitischen Interessen, glücklich gegen sich vereinigt und unter einen hut gebracht hat!) Die Regierung behauptet: er habe jene Gränze bereits überschritten. Da die Unpartheilichkeit ber Jury, die ihn verurtheilte, bestritten wird, so gibt es vor der hand keinen Richter, der im Stande wäre über diese Frage zu entscheiben, die, wie sie auch beantwortet werde, sur den hier in Rede stehenden Zweck einer historisch politischen Beurtheilung der gesammten Erscheinung nur von untergeords netem Werthe ist.

Weit wichtiger ift ber gegen D'Connell erhobene Borwurf bes Radicalismus.

Wenn er wirklich nicht sowohl in ber Wiebervereinigung ber Bölfer und Regierungen im Glauben ber allgemeinen Kirche, als im politischen Rabicalismus das heil der Welt erblicke, — wie Sie in Ihrem Schreiben beforgen, so läge barin allerdings ein Grund sich von ihm und seiner Sache mit großer Entschiedenheit loszusagen.

Allein biefer Anficht tann eine andere mit gutem Jug gegenübergestellt werben.

Der "politische Indisferentismus", ist ohne Ameisel der einzig vernünstige Standpunkt für jeden Katholiten, in so weit darunter die Ueberzeugung verstanden wird, daß kein bloß politisches Spstem, keine sociale Theorie, (zumal keine meue) kein Ideal von bürgerlicher Gesellschaft die Lage der Welt verändern kann, und daß das Ginmischen der Katholizken als solcher in einen bloß politischen Partheikamps eine Thorheit ware, sobald sich auch nur mit Wahrscheinlichkeit voraussehen ließe: daß ihr höchstes Interesse, die Freiheit der Kirche, dabei verlieren ober wenigstens nichts gewinnen werde.

Allein biefe Gleichgultigkeit gegen Dinge, bie uns nichts angeben, ober beren gunftigen ober nachtheiligen Ginfluß auf unfere Intereffen wir nicht zu berechnen im Stanbe find, kann unmöglich fo weit ausgebehnt werben, baß bie Ratholis ten nicht einmal auf bem Grunde und Boben eines bestimms ten, bereits bestehenden, politischen Buftandes, gemiffe concrete Rechte in Unspruch nehmen, oder vertheidigen follen, die ibnen bestritten ober ihnen wider Recht und Billigfeit entzogen ober vorenthalten merben. Dieß zu behaupten mare felbft eine abstracte, politische Theorie, und zwar eine folche, welche die Ratholifen, inebefondere in jedem Reprafentativstaate, wo alle Intereffen fich in ben bestehenden Formen felbst vertheibigen muffen, fofort mundtobt machen, und die Rirche jedes wirklis den Schupes berauben murbe. - Es fann baher für uns Ratholiten gerathen und fogar nothwendig fenn, in Deutsch= land ben Rampf zwischen bem Beamtenstaate und bem Reprafentativfpftem rubig fich felbft zu überlaffen. Daraus erfolgt aber in feiner Beife, bag baffelbe Spftem ber Inbif= ferenz in einem Reprafentativstaate, wie England, vernünftig mare.

Dieg vorausgeschicht, kann auch die Unficht bestritten wers ben, daß D'Connell und die katholischen Frlander wirklich auf ber linken (radicalen) Seite ber Zeit stehen.

Was ift bas eigentliche und wefentliche Mertmal bes poslitischen Spftems, welches wir auf bem Continent von Gurropa Rabicalismus nennen?

Chriftus hat die menschliche Gesellschaft durch seinen geofsenbarten Willen geordnet: — die geistliche, oder Kirche, insem er ihr ein bestimmtes Haupt setze, und ihr in den wessentlichsten Zügen eine Verfassung gab, die die an's Ende der Zeiten dauern wird; die weltliche, indem er zwar nicht irgend eine Gewalt durch ausdrückliche Erklärung einsetze, oder irgend eine Stäatsform vor der andern begünstigte, — wohl aber, indem er jedem Gläubigen die friedliche Untersordnung unter die bestehenden, geselligen Verhältnisse seines Landes, den vernünstigen Gehorsam gegen jede Obrigkeit zur Pflicht machte, die durch die Fügung Gottes Gewalt über ihn empfangen hat. — Dieses sich hineinsügen in die bestebende, sociale Ordnung, welches allerdings Pflicht des Ehris XIII.

sten ist, schließt jedoch ben Besit politischer Rechte und beren Bertheidigung, ober die politische Freiheit in keiner Weise aus. — Der Unterthan kann der Obrigkeit gegenüber gewisse Rechte haben, größere oder geringere, wie das positive Recht und die Gewohnheit des Landes sie mit sich bringt. — Und über diese Rechte, ihren Inhalt und ihren Umfang kann gesstritten werden, — wie denn im Mittelalter, neben der unsverdrücklichsen Auerkennung der kirchlichsreligiösen Fundasmente der weltlichen Sesellschaft, über einzelne, concrete Rechte oft sogar mit großer, selbst strassorer Hespisteit und Erditzterung gestritten worden ist. Aber die Bürger von Gent, welche den Kalser Maximilian gefangen hielten, waren nichtst weniger als Radicale im heutigen Sinne.

Der Radicalismus bleser Zeit bagegen ist die Empörung gegen die Ordnung Gottes innerhalb der menschlichen, geselsligen Berhältnisse. — Er hat in der Form (des Protestanstsmus) als Absall von der Autorität auf dem geistlichen Gesbiete angesangen, und sich in immer Karerer Entsaltung auf den Grund und Boden des Staats hinübergezogen. In Riesche und Staat spricht dieser Geist es ungescheut aus; daß der Mensch "wie Gott sey". — Deshalb tritt er dort wie hier Gesep, Recht, Ordnung, Gehorsam und jegliche Schranke mit Füßen. —

Von dem Radicalismus in diesem Sinne ist die Opposition der irischen Katholiken, selbst wenn sie sich in den Mitzteln, mit denen sie ihre Rechte schüpen will, vergvelfen, oder wenn sie sich über die Bedeutung ihrer Rechte schlechthin irren sollte, in der Wurzel verschieden, — eben weil diese Opposition katholisch ist. — Sie will nicht wie Owen oder St. Simon oder unser deutsches Junghegelthum, die göttliche Ordnung in den Verhältnissen der menschlichen Societät umsstürzen, und ein Machwert des menschlichen Aberwitzes in des ren Stelle sehen, sondern sie verlangt die Abhülse gewisser, ganz eoncreter, und wie seder Unpartheiische zugeden wird: sehe reeller Beschwerden. Gelänge es, diese zu heben, so

lage es nicht außer bem Gebiefe der Wahrscheinlichkeit, baß einst bas brittische Königthum, wenn es bereinst vielleicht von ber consequenten Entwickelung ber Auslösung bes Protestanstismus flüchtig werden mußte, wie Karl I., gerade im irischen Bolke seine treueste und festeste Stupe fande. —

O'Connell ist ein Oppositionsmann im Sinne des Mitstelalters. Er weiß zwar, daß er nicht von der aristocratisschen, sondern nur von der demokatischen Strömung, die durch das englische Staatsthum fluthet, Beil für die Sache seines Bolkes zu erwarten hat, — aber dennoch haßt und fürchtet er, wie Benedey berichtet, die französische Revolution und ihre Principien, — in denen der deutsche und französische Radicalismus seine Quelle und sein Schiooleth verehrt.

Fassen wir bas Resultat der hier entwickelten Ansicht zu= fammen, so last dieselbe sich ebenfalls auf folgende einfache Sage zuruckführen.

Die irische Sache ift kein confessioneller Rampf im em gern Sinne, aber ein Rampf eines katholischen Bolkes um Rechte, die ihm burch Tyrannei und Lift ber-Außerkirchlichen entzogen sind, weil es katholisch ist.

D'Connell ift zwar kein Glaubenshelb wie Clemens Ausgust, aber auch kein heros bes Rabicalismus im beutschen ober französischen Sinne. Mit diesem hat er vielmehr, trop bes außern, oft tauschenden Anscheins, schlechthin gar nichts gemein.

Ob ber Repeal möglich, und wenn nicht, ob es heilfam gewesen sep: bas Unmögliche zu verlangen, um bas Mögliche zu erreichen, ift eine Frage, die, zumal für jeden beutschen Beobachter, heute noch nicht zu beantworten ift.

D'Connells Bestrebungen können in ihrem localen und geschichtlichen Zusammenhange füglich gerechtsertigt werden, aber es ware thöricht und verkehrt, aus ihnen allgemeine Theorien abzuleiten, he auch für andere europäische Länder anwendbar waren.

Demonstrationen, bie ju bergleichen Difverftanbniffen

führen könnten, sind nicht zu empfehlen. Dagegen werden bie deutschen Ratholiken, aus Mitgefühl für ihre katholischen Brüder in Irland, mit vollem Recht wünschen können: daß Irland, mit oder ohne Repeal, diejenige Beise der Vertrestung finde, die seiner katholischen Bevolkerung das ihr gebühzrende Gewicht im Staatswesen des brittischen Reiches sichert.

## XXXIX:

# Wie Guftav Abolph Die veligiöfe Freiheit ber Katholiten verftanb.

Babrend man bei andern Bolkern, benen ein Gefühl ihrer Burde und ein Inftinct ber Gelbsterhaltung innewohnt, bie traurigen Spuren burgerlicher Rriege und Bermurfniffe aus bem Gebachtnif ber Nachkommen auszutilgen trachtet, errichtet man ihnen bei une, zwet Jahrhunderte fpater, auf ben brudermorberifchen Schlachtfelbern, wo bie Gebeine langft vermodert und ihr Staub vom Winde vermeht find, neue Monumente aus Granit; man schreibt bie Namen ber Partheiführer auf die Fahnen, und bringt fie bei schallenden Toaften wieber in Erinnerung. Und wenn es noch Ramen ber Ginheimischen maren, beren Geift burch biefe Dvaftonen aus bem Grabe beschworen wird! allein kine Nation fann wohl nicht tiefer finten, als wenn fie mit ben Rrangen ihres Rubmes das haupt folcher schmuckt, die als fremde Eroberer in ben unheilvollen Momenten burgerlicher Kriege, von den zügellosen Schaaren ihrer Freibeuter umringt \*) bas unglud:

<sup>\*)</sup> Daß die Schaaren Gustav Abolphe guten Theil freibenterifches Gefindel waren, über bessen zügelies Paufen in Deutschland er sich selbst schämte, ift in dem vorhergehenden Jahrgange dieser Zeitschrift in den Artiteln über seine Tochter, Christina, nach dem Bengnis protestantischer Schriftseller, dargethan.

liche Land mit Feuer und Schwert verwustet, und blutige Siege über die eine Balfte bes gerriffenen Boltes erftritten haben.

Als bie Ratholiken bei bem Anblicke eines Banners, bas mit bem rothen Schatten eines fremben Rriegefürsten ihres breifigjahrigen Burgertrieges prangte, fich gefrantt und beforgt fühlten: ba geftanden mohl die Bernunftigeren ber Gegenseite, ber Name Gustav Abolph's fep für einen Berein friedlicher, religiöfer Milbthatigfeit allerbinge eine Uebereilung Freilich konnte eine Uebereilung biefer Art von gewesen. Seiten beren, bie bem Gefallenen auf bem Relbe von Lugen ein Monument errichtet, nicht fonbetlich verwundern: ba fie fich langft gewöhnt haben, mit Elephantenfüßen über jebe Rudficht ber Schonung und Billigfeit binwegzuschreiten. Uns ter folden Umftanben mußte man bie, wenn auch verfpatete Ginficht ber begangenen Uebereilung bantbar anerkennen; als Iein wie viele waren es, die wirklich ju biefer Ginficht tamen, und wer erwieß ber Gerechtigfeit und ber bruberlichen Liebe diefe Genugthuung, daß er fich offen und ehrlich von jenem unheilvollen Partheinamen losgefagt hatte?

Dagegen hat es anderer Seits an nichts weniger, als an solchen gesehlt, die das blutige Kriegsbanner, welches man entfaltet, mit ihrer sophistischen Schonfarberei für ein schnees weißes friedlichster Unschuld ausgaben und den Katholiken Bordemonstrirten: der Name Gustav Abolphs sey nicht der Name eines fremden Eroberers, nicht eines Bekämpsers ihres Glaubens, nicht eines kriegerischen Partheisührers; er habe für sie nicht das mindeste Verlegende oder Beunruhigende, ins dem sich an ihn nur ehrenvolle Erinnerungen als eines Wohlsthaters der Menschheit anknüpsten. In diesem Tone läßt sich eine Stimme in der Leipziger Allgemeinen Nro. 78. 7. April vernehmen:

"Charafteriftifc protestantifc ift ber Name, wie fich gang von felbft verfteht. Aber bas Bewußtfenn ber Protestanten legt bem Ramen Guftav Abolphs eine gang allgemein menschliche und driftliche Bebentung bei. Wir seben in ihm einen ber frommsten Ranner und zugleich ben milbesten, gegen jeden Feind menschlichten Fescherrn; die Schicke straft und nicht Lügen. Wir sehen zugleich in ihm ein Wertzeugin der Hand Gottes, um und unsere Glandensfreiheit in eines Zeit zu
erhalten, und unendlich viel zu ihrer rechtlichen Feststellung beizutragen,
wo diese Glaubensfreiheit, das höchste Gut der Menschen, durch Gewalt der Wassen bedroht war. Er war im Zusammenhange der Geschichte das Mittel, unserer Kirche die Freiheit zu geben, mid so der
Welt alle die Wohlthaten, die sie unserer Kirche verdankt. Darum
nennen wir seinen Ramen mit dautbarer Verehrung; er erlunert und
an eine große Wohlthat für unser ganzes Volk, aber nicht an vergangene Kämpse und Feindschaften, die wir damit erneuern möchten. Sein
Andenken ist immer lebendig unter uns gewesen, und eben darum kein
Gespenst, das wir erst aus seinem Tode herrauszubeschwören brauchten,
am allerwenigsten, um uns zu Leidenschaftlichkeit zu stachelu".

In ahnlicher Beise läßt sich in bemselben Blatte Nro- 100 auch eine Stimme aus Stuttgart 4. April heraus wo es heißt:

"Man hat sich besonders feindlich auf den Ramen bes Schwedens tonigs, den der Berein adoptirte, geworsen. Aber man drehe und deux tele wie man will, Gustav Adolph bleibt dennoch der Retter der proxtestantischen Glaubensfreiheit aller Consessionen in Deutschland; und er Stbst, so lange er lebte, hat den dreißigjährigen Krieg menschlicher gezschrt, als die übrigen Kämpfer. Mag immerhin die Möglichteit vorzliegen, daß er ehrgeizige Plane hegte; gethan hat er nichts, als was dem Protestantismus aushalf; gestrebt hat er nach nichts mehr als nach der Vereinigung aller evangelischen Reichsschlang der Beutschen Glaubensfreiheit".

Go weit biefe. Damit man aber auch jenseits wiffe, welsche Erimepungen-Jich unserer Seits an ben Namen bes Schwebenkönigs knupfen, und wie er jene allgemeine driftliche Glaubensfreiheit gegen uns verstand, und welche Früchte wir bavon genossen haben, aus biesem Grunde wollen wir hier ein historisches Factum sprechen lassen; bem Gewissen Aller, bie noch Sinn für Billigkeit und Gerechtigkeit begen, die Frage anheimstellend: was aus Deutschland werben sollte, wenn auch umgekehrt katholische Fürsten bie religiöse Freiheit gegen die

Protestanten in gleicher Weise verstehen wurden, wie Gustav Abolph for gegen die Ratholiken ausübte, und ob nicht der stumpffinnigste Fanatism allein fähig sep, jede Rücksicht so weit zu vergessen, um einen solchen Namen auf ein beutssches Bannet in einer Zeit zu schreiben, die ohnehin an Reis men zu hader und Zwist nur allzu reich ist, und daher ges genseltige Schonung und Achtung mit gebieterischer Stimme sorbert, wellen wir nicht unser gemeinsames Verberben hers auf beschwören.

Drei fcmebifche Junglinge, Georg Bere, Bacharias Anthelius und Ritolaus Campanius, hatten auf Reifen im Auslande und mabrend ihres Berweitens an tatholifchen Universitäten den alten Glauben lieb gewonnen, und waren in die katholische Kirche eingetreten. Nach ihrer Beimkehr mas ren fie, burch Renntniffe und Erfahrung ausgezeichnet, ju bebeutenben und einflufreichen Memtern gelangt; ber eine war toniglicher Secretar, ber anbere Mitglied bes gefengebens ben Rathes (legifer), ber britte Rector einer gelehrten Schule. Enblich erfuhr Guftav Abolph, bag biefe Manner tatholifch sepen. Cogleich ließ er sie in ben Rerter werfen, und sie ernftlich ermahnen, ihren Glauben abzufdmoren und bie Qutherische Lehre wieder zu bekennen (ut abjecta religione papistica confiterentur cum omnibus patriotis justitiam evangelicam); ba fie fich ftanbhaft weigerten, ließ er fie burch ben Reiche-Senat als Abtrunnige und hochverrather (benn auch in Schweben, wie in England, follte bas Befenntnif ber tatholischen Religion Sochverrath sepn) jum Tobe verurtheilen. Co wurden alle brei im Jahr 1824 enthauptet, und ber Beiftliche, ben fie mitgebracht hatten, bes Landes verwiefen.

Es ift ber Propst zu Jonköping, Johann Baaz, ber in seiner Schwedischen Rirchengeschichte (Inventarium ecclesiae Sueo-Gotthorum, Lincopine 1642, p. 739) biese Geschichte als Angenzeuge berichtet. Gine so ruhmvolle That seines Rönigs burfe er, meint er, nicht verschweigen. Sein Bericht

beginnt: Praeterea est memoria dignissimum et ad cautionem utilissimum scire Regem Sueciae punivisse quosdam Apostates An. 1624.

Wenn übrigens ber Berein, ber ben Namen bes fcmebis fchen Konigs zu feinem Aushangefchilb gemablt bat, baburd feine Dantbarkeit gegen ben Mann aussprechen wollte, beffen Schwert ber protestantischen Cache in Deutschland bie bleis benden Bortheile und bie gunftige im westphalischen Frieden ihr jugestanbene und gemahrleiftete Stellung ertampft hat, fo murbe biefer Rame jebenfalls unpaffend gewählt erfcheinen, benn die Früchte ber ichwedischen Giege maren bekanntlich burch die Nördlinger Schlacht jum größten Theile wieber neutralifirt, und es bedurfte erft ber Intervention Frankreiche, um bie Bagichaale wieber ju Gunften bes Protestantismus Richtiger wurde fich also die Gesellschaft ben ju neigen. "Richelieu = Berein" betiteln. Jebenfalls knupft fich an ben Ramen Guftav Abolph noch eine anbere Grinnerung; es ift ber gründliche haß, mit bem er bie fatholische Rirche verfolgte, fein unermubetes Bestreben, fie, fo weit fein Urm reichte, auszurotten, und bas fatholifche Bolt mit Gewalt protestantisch ju machen, mas biefen Fursten vor allen Do= narden bes fiebzehnten Jahrhunderts auszeichnet. Man weiß, wie er in gang tatholifchen Stabten lutherifche Guperintens benten und Prediger einsepte. Bare ibm langeres Leben vergonnt gewesen, er wurde feine gange Macht bem 3mede, Deutschland völlig protestantisch zu machen, gewidmet haben. . . Bereits hatte er in Schweden gezeigt, wie weit er hierin gu geben fabig fep, und mas ben Ratholiten bevorftebe.

#### XI.

### Eine Neberfahrt nach Sizilien.

Sizilien gebort zu jenen Lanbern, beren Alterthum uns beffer bekannt ift, als ihre Wegenwart.

In der Schule schon, als Kinder, werden wir mit den frus hesten glanzvollen Tagen der Insel vertraut, so lange sie nämlich noch mit ihrer griechischen Kultur, zwischen Afrika und Euszopa, zwischen Sarthago und Rom, mitten inne liegend, für die Geschichte des klassischen Alterthums die Vermittlerin und die Rampstätte zweier, im Persertriege sogar dreier Weltstheile bildete. Die Namen ihrer berühmten Männer, die Thasten ihrer Perrscher, die Gründung, die Blüthe und die Wechsselssälle ihrer Städte aus jener Zeit sind uns Allen wohl bekannt.

Anders schon verhält es sich mit dem Mittelalter; die hobe Bedeutung, zu der sie sich mit ihren Flotten das mals, als Vermittlerin mit dem Oriente, erhob, wiederholt das Schlachtfeld des christlichen Europas und des mohamedas nischen Afrikas, des katholischen Abendlands und des griechisschen Orients, des deutschen Kaiserthums und des französisschen Fürstenthums, ist durch die Bedeutungslosigkeit, in welche sie später sank, einer gewiß unverdienten Vergessenheit anheimgefallen; die Gegenwart hat sie vollends den Blicken der Zeitgenossen entrückt.

Albgeschieben, wie ein Geist vergangener Tage, liegt fie nun im hintergrunde bie alte Trincria, die einst von Pindar in seinen Siegesgefängen gefeierte, an deren glanzenden hos fen die größten Geister bes hellenischen Alterthums, Dichter, XIII. Philosophen und Runftler geweilt, mo ein Sweig ber griechisichen Sprache und Dichtung jur eigenthumlichen Bluthe sich entfaltet; mo Uthen sich verblutet, und ber Romer und Pusnier um die Weltherrschaft gestritten!

Wer schifft jest wohl noch nach Sizilien hinüber, um bort an bem Sonnenscheine seiner Bildung und Sitte Theil zu nehmen? und boch ist es diese Insel, welche Italien als die erste mittelalterliche Wiege seiner bewunderten Lingua Toscana begrüßt; benn hier erblühte die Sprache Dantes und Petrarkas zuerst unter dem Scepter deutscher Fürsten, ben Begründern der mittelalterlichen Poesse, und früher, ehe sie toscanische hieß, sührte sie den Namen der sizilianisschen Sprache.

Bas aber wird bie Bufunft einft von bem beutigen Gi= gilien melden tonnen! Ausgeschieden aus bem großen Strome führt fie nun, im fernen Schoofe der einfamen Wellen, ein fo filles, einsiedlerisches, insularisches Leben, daß ber Name ber größten Infel bes Mittelmeeres nur felten ju uns über bie Alpen berüber erschallt, und boch erlebte fie im wechfelvollen Laufe ber Jahrhunderte Tage, ba homer und Virgil von ihr fangen, da Thucybides die Schlachten befdrieb, Die Alfibiades auf ihr gestritten; ba Simonibes, Pindar, Mefchylus, Bachilides, Epicarmus, Theofrit ihr Lieder und Schauspiele bichteten; Archimedes ihre Mauern vertheidigte; Gicero ihre Processe führte; Rom von ihrem Getraide lebte; die Apostel ihren Gemeinden bas Evangelium verfundeten; Theodorich ibr Gefete gab; die Caragenen glangende Mofcheen, die Normannen, ihre Feubalfürsten, driftliche Rathebralen auf ihr erbauten, die hobenstaufischen Fürsten ihre Gefengeber unter ihrem lichtreichen himmel dichteten, um dann ber übermuthis gen Berrichaft beren von Unjou zu weichen, die in ber blutis gen fizilianischen Besperfeier ihre Could buften und bie Rrone ben Arragonefen überlaffen mußten. Gegenwartig aber bat fie fich vor unseren Bliden wieder in den alten mythis fchen Rebelbuft eingehüllt, ber in ben Tagen bes Dabalus und heraltes sie umschleierte, bamal, als Ceres ihre beiden Fackeln am Feuer bes Aetna anzündete, die verschwundene Tochter zu suchen; als noch die gefürchtete Schla bellte, und die Charybbis den weißen Buthschaum dreimal des Tages himmelan spie, und der trojische held, der Bielgewanderte, Ersindungsreiche, an ihren sounenhellen Auen landete, wo die weißen Lämmer blöckten, und der grimme hirte, der siere, einäugige höhlenbewohner, der Absche der Götter, der Schreck der Menschen, der alte Epclope ungastlichen Sinnes hauste.

Ich wenigstens für meinen Theil mache kein hehl ans meiner siglianischen Unwissenheit; benn was ich in neuerer Zeit von der Insel wußte, beschränkte sich hauptsächlich auf Zeitungsartikel über den Schwefelstreit und den unruhigen, misvergnügten Gelst ihrer Bewohner, oder auf Beschreibungen des alten Feuerriesen, des Aetnas; dann hatte ich auch gehört, daß der himmel dieses Landes sehr schon, seine Lust wunderbar durchsichtig und klar, seine wenigen Straßen und Gasthäuser aber sehr schlecht und schmupig, die Erde überaus reich, das Bolk höchst arm und verlumpt, und der Abvokaten und Prozesse darin erschrecklich viele sepen.

Mich jog aber eben diese Abgeschiebenheit eines ehemals so reichen, so blühenden, so bevölkerten Landes an, wo es nun im Gegensape zu unseren schweizer und rheinischen hötels mit den Bequemlichkeiten des Lebens so ziemlich dieselbe Beswandtniß hat, wie zu den Zeiten des Don Quirote mit den spanischen Bentas, und dessen straßens und pfablose Einöden man caravanenmäßig auf Maulthieren, mit Proviant und Bettzeug bepackt, in abentheuerlichem Zuge durchstreicht, wie Spanien in den Tagen des irrenden Ritters de la Mancha.

Das Dampfschiff, welches mich nach Palermo, ber hauptsstadt bes Königreiche jenseits bes Faro, bringen sollte, war ber Besuvio. Ein anderes, mit Sizilien verkehrendes Dampfsschiff führt den Namen Mongibello, ein Name, womit die Sazrazenen den Aetna bezeichneten; so daß also die beiden großen

Jeuertitanen ber beiben Sigilien auf bem Meere in ben bampfsichnaubenben Feuerroffen ihre Ramenevertreter haben.

Die Beit ber Abfahrt mar auf gehn Uhr Morgens beftimmt. 3ch fant an Bort nur wenige Reisente, und boch ift ber Oftober, namentlich fein Beginn, teine ungeeignete Beit, Gigilien ju besuchen. Der Commer ift gmar bort ein immer fonnenheller, feche ober fieben Mouate, in beneu ber Spagierganger feinen Tropfen Regen ju fürchten bat, gelten nicht ale erwas Ungewöhnliches; bafur aber ichrecht bie ungebenere Bipe gar Manche ab, in biefer Gluthzeit ben fonnenverbrannten Boben ber Infel ju betreten. 3m Spatherbft beginnen die Regen, die fich burch die Bintermonate bingie= ben. Gie machen bie Bergesboben in bem winterlosen Lande gwar wieder neu aufgrunen; die Palmen, die Sitronen und Orangen mit ihren golbenen Fruchten, die Lorbeerrofen, ber Raftus, die Alce und hundert andere immergrune Baume, Stauben und Blumen halten ben Commer in biefem Wintergarten fest; allein die Regen fcmellen bann nicht felten jene gabllofen Wildbache, bie aus ben Bergen bes Inneren ungedammt bem Meere zusturgen, fo hoch an, baf oft wo= chenlang alle Berbindung unterbrochen bleibt, und mithin bas Reisen gang unmöglich wirb. Daber gilt bie Zeit bes Ueberganges aus dem beißen, trochenen Commer in den fubleren, fruchtbaren Berbft am Ende bes Jahres, noch mehr bie Uebergangezeit aus bem Minter in ben Commer, bie Frühlingemonate April und Dai, ale biejenige, worin bie Infel ihre fremben Gafte am beiterften bewilltommt, und fic ihnen in ihrem reichsten Schmude zeigt. Denn von jenen unfreundlichen, rauhen nachtfroften, die une fo oft den Frubling verfummern, wenn ber warme Connenschein und ber Gefang bes Finten und die blubenden Unemonen uns bin= ausgelodt haben, weiß man auf blefer Sonneninfel nichts.

Allein die Verbindung zwischen Neapel und Sizilien, obsschon im Wachsen, ist doch noch so gering, und der Reisenben, die sich entschließen, ein Land zu besuchen, worin ihnen die bequemen Wege und Stege und die eleganten Hotels abs gehen, find noch so wenige, daß das Schiff eine sehr leichte Last zu tragen hatte, ja das schwächere Geschlecht war gar nicht darauf vertreten.

Vor der Albreise sindet sich die Polizei auf dem Schiffe ein, um die Passe und die Reisenden zu controlliren; benn man ist in Betreff der Insel, deren Ruhe man in Neapel nicht allzu sehr traut, etwas zurückhaltender. Der bayerische Eonsul hatte mir daher seine Bürgschaft mit folgenden Worsten auf den Paß geschrieben: Bon à Mr. N. N. pour aller en Sicile et à Malte, étant personne tranquille, et pourvue de moyens de subsistance.

Es verstoß über eine Stunde, bis Alles in Ordnung war; denn auch die Dampsichiffsahrt nimmt hier einigermaaßen an der allgemeinen Indolenz Theil, und wer damit den Bezgriff einer raschen Hunttlichkeit verdindet, bessen Geduld wird nicht selten auf harte Proben gesetzt. Gilf Uhr war bereits auf allen Uhren Neapels vorüber, der Damps strömte schon lange zu unserem rothen Nauchsang hinaus, als endlich die Schiffsglocke das dritte Zeichen gab. Jest verließen die Beamzten und die Freunde, die zum Abschiednehmen gekommen, das Schiff; die leste Barke entfernte sich, die Brücke wurde aufzgezogen, die Schauseln septen sich in Bewegung und beganznen die Wellen aufzusurchen, das Schiff verließ den Hasen, siamo in camino sagte ein Schiffsknecht.

Noch einmal kehrte ich mich zum Scheibegruß nach Reaspel um. In weitem halbkreise lag die Stadt vor meinen Blicken, die an Größe nur Paris und London weicht, an Schönheit der Lage aber mit ihrem milben himmel allen eusropäischen Städten den Rang ftreitig macht, nur Constantisnopel vielleicht ausgenommen.

Ein großes, meerumspieltes, bergumkrontes Amphitheas ter, so baut sie fich mit ihren Rirchen, Palaften und Rlöftern rings um ben weißen Saum ber blauen Wellen ben Berggug hinan, ber ringformig ihren Golf umschließt. Bu meiner Rechten, bie sutliche Saline tes halbmondes einnehmend, lag ter hasen mit seinen Schiffen vom Molo geschüst, und die graue Altstadt, das Reapel ter Reapolitaner, — mitten im herzen ter Stadt, erhebt sich bann, auf bas Meer hinands blidend, gebietend und sern erkennbar bas Schloß ihrer Konisge; — links, die andere halfte bes Bogens einnehmend, zieht sich bas neue, das elegante Reapel, das Neapel ber Fremden, längst dem Meere hin, von Santa Lucia an, nach den Paslästen ber Chiaja und dem großen Spaziergarten der Billa Reale hin, bis zu der Madonna Piedigrotta und ihrem Felssenwalle.

Bas jedoch bie Mannigfaltigkeit biefes Anblides nicht wenig erhöht, ift bie Windung des Bergjugs, auf bem biefe Fürstin der Stadte ruht. Ginmal fpringt er mitten in die Ctabt vor, und brangt fie mit feinen fteilen Jelfen, die man ben Jalfenschnabel, Pizzo Falcone, nennt, bis jum Meere, fo baf bie Wellen ihren Jug benegen; bann mieber jurud's tretend, laft er ihr weiten Spielraum, fich nach Gefallen auszubreiten. Von feinen Boben aber bliden, Stadt und Meer beherrschend, bas Schloß Capo bi Monte und die alte Neapolitanerfeste Can Elmo, und die Billen der Principi und Grandi Gignori auf bem Domero mit ben Parten bes Subens, in zauberhaft reicher Begetation grunend und blus bend. Ueber ihnen endlich, aber mehr im hintergrunde, auf einer einfameren, boberen Spipe, fteben in ftiller Abgefchiebenbeit. von malbigem Grun umgeben, die friedlichen Bellen ber Ramalbulenfer, ber Cobne Canct Benebifts, bie bort von ber Sobe freiwilliger Entsagung und Armuth, beim Anblide diefes reichsten Bilbes ber Erde und bes Lebens und feines bunten, geräuschvollen Treibens, rubig und ichmeigend, und bes Tobes und ber Ewigfeit eingebent, ihren Blick himmelan wenden, um bantend und flebend ihr Gebet und ihr Opfer bem Bochften bargubringen.

Im Norben iber Ctabt, wo bie Rapelle mit bem Gnadenbilde ber Madonna Pieblgrotta ftebt, bort fentt ber

Bergzug einen Mt aus, ber in langer Linie allmählig fich senkend, mehr als eine Meile weit ins Meer vorläuft. Es ift dieß der vulkanische Felsenwall des Posilippos, die Landzunge, die den großen Golf in seinem Herzen durchsschneidend, ihn in den Golf von Neapel und den von Puzz zuoli theilt.

Schon bas graue Alterthum hat diesen breiten Tuffwall gur Verbindung beider Golfe durchbrochen, und sich seine Straße, jene wunderbare, beinahe tansend Schritte lange, lampenerhellte Grotte durch den lebendigen Stein durchgeshöhlt, die noch bis auf den heutigen Tag als allgemeine Landstraße dient.

Dieser ganze Felsendamm, das Werk uralter Bulkane, wie er sich in das Meer hineinsenkt, lag vor mir; er glänzte noch in dem ungetrübten, hellen Morgenlichte; so sah ich ihn den reichgeschmückten, mit seinen Terrassen und Garten, mit den altersgrauen, halb verfallenen und halb bewohnten Ruisnen, mit den kastellartigen, weißen Villen, den nackten Felsswänden und höhlen, den reich begrünten Thaleinschnitten und den kleinen Buchten und Vorgebirgen. In der Tiese sah ich die Wellen an seinem scharfen, steil abfallenden Klippenrande schaumend sich brechen; auf der reich bewachsenen höhe winkten mir die luftigen Kronen dunkelgrüner Pinlen; hier blickte von einer Terrasse eine einzelne Palme hervor, dort erhoben sich, schlank wie Säulen, die dunkten Eppressen aus Rebensgewinden, Lorbeer, Myrthen, Oleander, Orangen, Mandeln und Feigen hoch empor.

Un der außersten Spige, wo der Fels der Landzunge in dem Meere untertaucht, dort taucht, in geringer Entfers nung, mitten aus den Wellen, wie eine Ppramide, eine ans dere Felsenspige, Risida, hoch empor; ihr grunes, waldis ges Haupt trägt eine Weste, die nun zum Staatsgefängnisse dient. Auch sie leuchtete im heiteren Glanze der reinsten Otstobersonne so hell herüber, als sep sie ein Sig der Lust und

Freude. Die Seufzer beren, bie bort in ber Finfternis ichmachten, verflangen ungehört in ben Binden.

hinter diefer Landjunge bes Pofilipps zieht fich bie anbere Balfte bes Golfes fort; bort liegen Pugguoli und Baja und bie phlegraifden Felber mit ben Ceen und ben rauchenben Grotten und ben Ruinen romifcher Billen. Bel: che Erinnerungen bes Beidenthumes und des Chriftenthu: mes knupfen fich nicht an biefes Ufer von Puzzuoli! hier, wo bas trugerifche Schiff vorüber fuhr, in welchem Reros grausame Tude bie Mutter ju ermorden bachte, bier lanbete ber Apostelfürst Paulus und hier, mo Raligulas eitele Thorheit die Brude über ben Meerarm nach Baja baute, beren Trummer noch aus den Wellen ragen, hier landete Tis tus, ber Berftorer Jerusalems, und Josephus, ber Geschichtschreiber ber gottlichen Strafgerichte; bier auch empfing Berodes den Befehl ber Verbannung, in die ihm fein Beib folgte, bas ben Borlaufer und Taufer bes Berrn ju feinem Blutzeugen gemacht. Diefe Landzunge von Baja mit ihren ge-Frummten Meergestaden gleht sich fo fort, bis ein runder, von allen Seiten fteil in die Wogen fallenber Felfenberg bem Golf als außerfte Marke bient. Das ift bas Cap Mifen, ber große Cartophag, unter bem Aeneas feinen Gefahrten begrub. Sier lag einft bie romifche Flotte im Safen; von bier fah ber naturtundige Plinius gegenüber die Feuerfaule bes Besudius aufsteigen, von bier eilte er binuber, um feinen Tob auf jenem Ufer zu finden, wo herculanum, Pompeji und Stabia in üppiger Pracht gestanden, über benen nun andere Stabte fteben und andere Garten grunen.

Das war ber Anblick, ben mir Reapel barbot, als ich von ihm Abschied nahm. Wenn ich aber mein Auge mit bem bahineilenben Schiffe nach vorwärts wandte, bort wo ber Golf sich in die welte, ode, uferlose See hinaus öffnet, bann begegneten meinem Blicke die grünen Berginseln Jechia und Prociba, die wie lachenbe Bundergarten, von romantischem Zauber umbuftet, Rapri gegenüber, ihre haupter aus bem

Schoofe ber einsamen Bellen emporheben. Bon bem milben Glanze bes sublichen Lethers umfloffen kann man fie in iherer fillen Abgeschiebenheit nicht anblicken, ohne eine tiefe Sehnsucht, wie nach einem verlornen Parabiese zu empfinden.

Diefe Schwesterinfeln, beren Bewohner tubne Seefahrer, aufgeweckten, gefangliebenben Beiftes, noch bie reiche glanzenbe griechische Tracht ihrer Bater bemahrt haben, liegen wir gur Rechten. Das Schiff fleuerte auf Rapri ju, an dem Geburtsorte Laffos vorüber. Ernft wie eine riefenmäßige Sphinx liegt Rapri mit feinem boben Felfenhaupte, bem Colaro, lang in bie Bellen hinausgestredt, mit fcharfen gerablinigten Formen. Gin felfenumbegtes, nur an wenigen Stellen jugangliches Paradies, so hat Gott blefe Infel als Zeugin feiner Herrlich= teit, feiner Gute und Dacht mitten in die Bellen gefest; allein bie Menfchen haben fie gur Bengin ihrer thierifchen Lufte, ihrer Bosheit und Abscheulichkeiten gemacht. Pallafte batte einft ber finftere Despot, in beffen Sanden bie Geschicke ber Menschheit lagen, auf biefen einsamen fteilen Meerfelfen, mit ber blauen Grotte und ben finfteren Soblen, fich erbant. Die zwölf Pallafte find langft verfchwunden; Tim= berio nennt jest bas Bolt ben Raifer, und auf ber bobe, wo vielleicht ber größte feiner Pallafte gestanden, fteht, von großen Trummern umgeben, nun eine fleine ber beiligen Jungfrau geweihte Rapelle. Dem gertrummerten Luftschloffe gegenüber, auf ber jenseitigen Sobe, liegen andere Trummer, über benen ber Solaro steil hinan ragt. Auch fie tragen ben Mamen eines Raifers und zwar eines beutschen, ber fein Uns denten frei von ber Schmach bes Romers bewahrt. Bolt neunt fie Burg bes Barbaroffas; allein bie Zeit und bie Geschichte ihrer Erbauung find mir unbefannt. In bem europäischen Kriege aber haben bier Englander und Frangosen gestritten und die Steine von Kapri mit ihrem Blute ge-Roch zeigen die Führer die einzelnen Rampfftatten. färbt.

Wir fuhren bicht an ber Infel vorüber, und ins offen ne Meer hinausgetreten, ficht bas Ange gur Linten welt

binas bie bergensfamme nach Guben piebente Rinte Jealiens. Im Bortergrunde erhebt fic Aupei gegeniber bie Campae nella, bas alte Bergebrige ber Minerna, bas mit jenem Grabfelfen bes Difenus die Eingengepferte ber neapelitani: fchen Buch bifter; von bier ens winter uch ber Blid um ben weisen Meerbufen von Calerne mit feinen fteilen Gelemin: ben, an beren Jug, in enger Aluft, Umalfi liegt, jener maf: fenberühmte, feeherrichente Freifiaat, ber Jialien einft fein Ceerecht fonf, bie altefte hanbidrift ber Panbetten bemabrte, ben Compaf verbefferte, ben Orben ber Mitter von Sanct Johann von Berufalem auf Dalta fliftete, wo unfer beuticher Ronig Ronrad in ber erften Bluthe feiner Jahre ftarb, und Masaniello, der Konig der Lazaroni geboren ward, noch jest trop feines Berfalles, ber munberbaren Lage und reigenben Aussicht wegen, ein vielbesuchter Wallfahrtsort ber Fremben. Ziefer hinab erheben fich auf biefer Rufte bie griechifchen Tempel von Baftum, die ichon vor mehr benn zweitaufend Jahren ale Uluinen ben langft babingefchiedenen Gefchlechtern bie uralte Rultur diefer Rufte bezengten; die hoben Felfengebirge Ralabriens endlich begränzen diefe fubliche Fernficht, an ein wenig befuchtes, malbreiches Bergland mahnend, in dem fich noch ein alterthumlicher Familiengeift ber Gafifreundschaft und ber Blutrache erhalten bat, wie er einft in ben Rlanen ber ichottischen Dochlande gelebt.

Obschon ber Reisenben auf bem Schiffe im Ganzen nur wenige waren, so fanden sich boch die vier hauptnationen bes neueren Europas darauf vertreten. Aus England, Frankteich, Deutschland, Reapel und Sizilien hatten sie sich zu bieser Ueberfahrt zusammengefunden, und trop allem, was die tosmopolitische Bildung unserer Beit durch Abschleifen, Bersalgemeineren und Ueberfirnissen, zum Verwischen und Aussgleichen der Charakterverschiedenheiten gethan hat, so traten dennoch die verschiedenen Rationalitäten schaf ausgeprägt eins ander gegenüber, und verlängneten sich in ihrem Berkehr nicht. Wie schaf scheden fich 3. B. schon die Sprachen als

lein, bie man bier bicht neben einander ju gleicher Beit fpreden borte. Der ernsthafte, wortfarge, bemeffene Britte mit feinen gequetschten, balb verschluckten, balb gezwitfcherten Babn = und Bungenlauten, mit feinen vielen flanglofen Salbe lauten, feinen turgen, einfplbigen, wie mit einer Beifgange gus sammengekneipten Worten; bann ber laute, rebfelige Frans jofe mit ben icharf martirten Enbaccenten, ben unmufifalis ichen Rafalen, ben brillanten Effectpbrafen, ben Bonmote, ben leichten, fcherzhaften Sprungen, ben weitlaufigen, politifchen Theorien und Junfionen und ber immer alerten Laune; ber Italiener enblich, von beffen Lippen bie flangvollen, vocalreichen Phrasen seiner lingua illustre in majestätischem Strome babinfloffen. Ueber ben Deutschen tann ich nichts fagen, benn ich glaube, ich mar ber Gingige meines Gleichen auf bem Schiffe, und ba bie genannten brei fehr fcabbaren Nationen bekanntlich erst jungst das U B & unferer Sprache begonnen, fo fand ich feine Gelegenheit, eine Probe ibres, Rlanges ju geben, wollte ich nicht mit mir felbst ein lautes Celbstgesprach beginnen.

Allein das Schaufeln der Wellen machte nach und nach allen Gesprächen ein Ende; das Meer war zwar nicht besons dere unruhig, das Dampsschiff hob und senkte sich aber dens noch in schütternder Bewegung mehr, als uns lieb war. Man sagte mir, ein Jehler in seiner Constuction sey hieran und an seinem langsameren Gange Schuld, und wie mir später ein Marinaro von Palermo erzählte, so hat man ihm darum den für Reisende wenig tröstlichen Namen Il Vapore di mala oder cattiva condotta beigelegt.

Die Sprechenden, und felbst die Franzosen, verstummten allgemach, und einer nach dem andern schlug sein Lager auf einer der grünen Lattenbanke, die um den Bord des Verdes des her ftanden, auf, mit inneren Betrachtungen beschäftigt, ohne sich weber um die Umgebung noch um die Aussicht weister zu kummern.

Auch als um halb funf Uhr bie Mittagstafel oben unter

freiem himmel gebeckt wurde, fanben fich nur wenige aufsgelegt, baran Theil zu nehmen. Auch ich nahm meine Susstucht zu einer ber grünen Banke und blickte zum blauen himmel hinauf; denn von der Erde war ohnehin balb nichts mehr zu sehen, da Palermo allzu fern westlich von Italien abliegt und das Schiff baher weit ab in die offene See geht.

Der Abend graute, die Sterne gingen auf über unserem Schiffe, bas einsam seine Strafe burch bie Wogen babin zog.

Es war fill, nur bie regelmäßigen, eintonigen Ctobe ber Mafchine, und bas Schlagen ber Bellen und bas Rnarren bes Steuerrabes waren vernehmbar. Die Racht aber wurde von mannigfachem, feltfam verschiedenem Lichte erhellt. Bon oben, von bem weiten, burchfichtigen himmelebogen blid: ten aus ben fernsten Tiefen unerforschter Weltraume taufenb und taufend Sterne mit bem wunderbar klaren Lichte einer füblichen Nacht auf uns hernieber. Der Qualm bes Steintohlendampfes, ber bald grau, balb rabenschwarz bem hoben Rauchfang in breitem Strome entstieg, verhullte manchmal, wie ber Nachtwind ihn eben bin und her trieb, ihren milden him= meleglang; von Beit ju Beit flogen bann bunkelrothe Funken mit ihm auf, die bald spurlos in ber Racht erloschen; vorn, auf ber Prora bes Schiffes, bing über feinem Schnabel fparlichen Lichtes eine einfame Lampe, unfer Raben in bie Ferne verfündenb. hinten auf ber Puppis ober puppe, wie ber Italiener fagt, brannte vor bem Steuermann, ber fcmeigenb fein Rab brehte, unter einer Glasglode, ein halbverhülltes Licht, bas feinen Campenfchein auf ben Rompag unter ber Glode hinabwarf. Nichts machte jeboch einen fo überraschenben Eindruck, ale wenn ich mich erhob und bem Spiele ber Schaufeln und Wogen ju ben Geiten bes Schiffes jufab; bie bewegten Baffer leuchteten hell auf in phosphorischem Lichte; es fchien, als fep bas Meer ein munberbarer Golba= der, ben bie Racht mit ihrem buntlen Schleier bebedt hatte, fo glubend brach ber Glanz aus ben aufgefurchten Bunden hervor, und bie Lichtwellen leuchteten wie Golbftufen noch lange nach, wenn bas Schiff icon weit voruber war.

So glitt es, von biefen verschiedenen Lichtern begleitet, seine goldgepfiasterte Lichtstraße, einsam und schweigend, wie von unsichtbaren, stummen Geistern geführt, babin, seinem fernen, unbekannten Ziele ruhelos und unverwandt entgegens eilend.

War mir dieß Leuchten ber Wasser ein neuer, ungewohnster Anblick, ben ich auf unseren nördlichen Flussen nie beobstet, so hatte mich dagegen im Sonnenscheine des Morgens das eigenthumliche Weiß und helle Grun unserer aufgefurchsten Meerstraße lebhaft an das alte harte Eis unserer Gletsscher erinnert.

Steht man übrigens auf einer, das Meer beherrschenden Unbobe, so taun man die Bahn, die die Dampsschiffe jurud's gelegt haben, stundenweit verfolgen, so lange mahrt es, bis die ausgeregten Wellen sich wieder beruhigen; von großen historischen, in die Zeit tief einschneidenden Erscheinungen und Charakteren gilt oft dasselbe; man kann ihre Spuren auf viele Jahrhunderte hin verfolgen; nur mit dem Unterschiede noch, daß sie auf lange Zeit wie verschwunden erscheinen, um dann mit neuer, Alles besiegender Gewalt wieder hervorzutreten, und im Glanze allgemeiner Bewunderung zu strahlen.

Während das Schiff so in gemessenm Takt auf = und abtanzend voranstrebte, lebte ich mehr in meinen Erinnerunsgen, denn in der Gegenwart, und meine Betrachtungen bes gannen sich schon allgemach mit meinen Träumen zu vermisschen, als ich durch ein sehr lebhastes Gespräch ausgeweckt ward, welches, wie mir schien, der Maschinst des Schiffes mit einem andern Sachverständigen, unter Ussisenz der Schiffsmannschaft, sührte. Sie sprachen sehr laut, und manchmal ziemlich bestig und sehr lange, und ich hatte auch hier Gelesgenheit, die deutliche Präcision und Rundung der italienischen Beredsamkeit zu bewundern. Da ich jedoch in diesen Gebiesten des menschlichen Wissens leider ein völliger Frembling

bin, so hatte ich keinen Beruf, und fühlte auch keine Luft in mir, ber Kette ihrer Behauptungen und Schlüße zu folgen. Inr halb hinhorchend vernahm mein Ohr die ftets wiederlichs renden Borte alta pressione, gradi di calore, resistenza atmosferica und andere verwandten Sinnes, die ich wieder vergeffen habe. Doch aus dem Wenigen schon war leicht versständlich, daß von Dampfschiffen und ihrer Construction die Rebe war.

Es darf Niemand überraschen, daß hier tief im Guben, an den Rusten Groß-Griechenlands, unweit der Tempelruinen von Pastum und der alten mythischen Schla und Charpbbis, in der mitternachtlichen Stille einer Octobernacht, dieselbe neue, dem Menschen unterworfene Krast den Gegenstand des Gespräches bildete, die am Rheine, an der Newa und am Nordtap, wie in Umerika und im tiefsten Usen das vorzügslichste Schlagwort des Tages ift.

Wer fonnte auch in ber That noch baran zweifeln, bag mit ihr eine neue Epoche im außeren Leben ber Bolfer begonnen batte, beren Rudwirtung auf ihr inneres, moralis fches nach allen Seiten bin von unberechenbaren Folgen fepn Runft und Poeffe werben fich freilich mit ber neuen Macht nur ichwer befreunden. Der ichmunige, übelriechende Dampf, ber bem boben, rothen Rauchfange bes Dampficbiffes entströmt, bildet auf bem golbenen Lichtgrunde bes blauen, Proftallhellen italienischen himmels einen argen Fleden. Mitten in ben fußbuftenben Orangengarten Besperiens, umgeben von ben Meisterwerten ber Runft und ben Grinneruns gen ber Dichtung und Geschichte glaubt man fich von bem Uthem eines fcmupigen industriofen Schachergeiftes angeweht. Und welch einen anderen Unblid gewährt biefer Das foine mit ihrem eintonigen Bepolter, biefem rufigen Rauche fanger gegenüber ein Schiff, bas mit vollen leuchtenben Ces geln, vom Binbe geführt, in majestätischer Rube, wie ein weißer Coman über bie bunteln Wogen babingleitet. Es ift ber Gleg, ben bie Dechanik über bie gebanbigte Naturfraft feiert; ber eingefangene bienftbar geworbene Reuergeift bans bigt bem Menfchen bas Baffer in feinem wilbeften Sturme und schließt beinahe alle Bufalligkeiten ber frei und ungegus gelt maltenden Rraft aus. Der Dampffchiffer verkundet baber fcon Monate die Stunde feiner Abfahrt und feiner Unkunft voraus; Alles ift bei ibm berechnet und baber im Boraus. bestimmbar. Und wie ficher, regelmäßig und abgemeffen ift baber fein Leben mit bem wechfelreichen eines Segelichiffers verglichen, ber auf die gunftigen Binde marten, die zweifels baften einfangen und mit ben wibrigen tampfen ober vor ibs. nen flieben muß, ohne bag er fein Schicffal oft über bie nachfte Ctunbe voraus tennt. Denn Monate lang tann er an berfelben Stelle unbeweglich harren und bann tann ibn ber Cturmwind taufend Meilen von feinem Biele, an eine einsame Rufte binjagen. Ift ber eine ein Ritter und fein Leben ein abentheuervolles, das feinen perfonlichen Duth und fein Gefchick jeden Augenblick in Unfpruch nimmt, fo gleicht ber andere mehr einem Golbaten nach Erfindung bes Chieffs' pulvers.

Mögen übrigens Dichter und Maler den Dampfichiffen und den Gisenbahnen, diesen neuen Beforderern der kalts berechnenden, industriosen Prosa des Lebens immerhin zurnen: so werden sie doch mit ihnen ihren Frieden machen und in das Unvermeibliche sich sinden und schieden muffen. Und dieß gilt, wie mir scheint, nicht von ihnen allein: sondern auch von allen jenen, die aus anderen Gründen die materiellen oder höheren moralischen Interessen der Gesellschaft durch diese revos lutionirende Agitationekraft des Dampses gefährdet glauben.

Der Dampf wird, so viel scheint jedenfalls gewiß, wie ber alte Perfules, seinen Siegeszug über die Erde vom Aufsgange bis zum Niebergange ber Sonne halten und mit Dampfsschiffen und Gisenbahnen, Länder und Meere, Reiche und Böller, wie mit dem Nepe bes Pephaistos verknüpfen; durch ihn hat sich in der Weltverbindung, welche der straßenbauende Geist des weltbeherrschenden Roms begonnen, eine neue

Epoche ber Entwicklung eröffnet. Allein nicht das Schwert und ber Eroberungsgeift, wie einft unter ben Romern, steht an ihrer Spige, sondern es ist ber handelsgeist ber größten aller speculativen Rechenmeister, nämlich ber Britten, ber mit seinen Colonien zuerst ein Strafenband um die Erbe gezogen und ber bann bei allen Boltern erwacht ist.

Ge ware, wie mir scheint, thoricht, biesen neu erwachten Beist, ber täglich lauter und thatiger mirb, zu laugnen, es ware unmöglich und unfinnig zugleich ihn unterbrücken zu wollen. Go bleibt also seinen Gegnern nichts übrig, als sich mit ihm abzusinden, das heißt, statt beschränkten Sinnes, in thorichtem Rampse ihre Kraft gegen ihn aufzuzeiben, sich an seine Spipe zu stellen, ihn zu zugeln und zu meistern und dem Guten dienstdar zu machen.

Es ift mabr, und wer wollte es laugnen, bag burch bieg Berichwinden aller Entfernungen, burch dief Raberrucken aller Länder und Bolter, bem Materialism eine neue unermeg-Ilde Babn geöffnet ift. Bie viele neue, ben Menichen an bie Erbe und bas zeitliche Leben knupfende Genuffe werben nicht baburch geschaffen, und, indem ihre Befriedigung für Taufende möglich wird, wie viele neue, früher nicht bekannte Begierben und Bedurfniffe werben nicht baburch geweckt. Dem unruhigen, unfteten, flüchtigen, beimathlofen, unbefriebigten, neuerungsuchtigen, communiftifchen Wefen unferer Beit, werben ihm nicht baburch taufend neue Gelegenheiten gebos ten, bem wilben Jager ber Boltsfage gleich, von ben ichnaubenben Feuerroffen getragen, friedelos jeder feiner Leidenschafe ten und heißhungrigen Beglerlichkeiten nachzujagen. Ift nicht jebes Dampfichiff, jeber Dampfwagenzug, ber abgeht, eine Ginladung ben Frieden bes Saufes, Die Stille ber Beimath und die hergebrachte geregelte Lebensordnung ju verlaffen und in ber Frembe fich ju entwurzeln und entfremben. Thas ler, ble in alter Ginfalt und Sitte ruhig und genügsam bas bin gelebt, merben fie nun nicht jum Tummelplay aller Ras Nonen gemacht und von ben Laftern muffiger Fremben aus

allen Landern Guropas und Amerikas angestedt? Wirb nicht jedes Land jur Landftrage und die gange Belt ju einem gro-Ben, geraufchvollen Martte, ober einem Botel, wo man Raufer und Bertaufer, Gafte und Lohnlataien, aber teine Menfchen findet. Und der Geift, der dieß Glement fich dienft= bar gemacht, daß es dem leifeften Drucke feiner Banbe willig gehorcht und Taufende mit ber Schnelligfeit eines Bogels babinführt, wird er fich nicht überheben, und feiner Dichtigkeit vergeffend, fich ben Weihrauch pantheiflischer Gelbftvergotterung angunden. Und wenn aus allen Landern bie geiftigen Schape aller Bungen und aller Beiten ibm guftromen, wenn Alles, mas ber Menschengeift, seit Gott ihn geschaffen, an Wahrheiten und Jrrthumern erforscht und erfonnen, auf eine einzige Generation eindringt, wird fie bann bie Rlars beit und Rube behaupten konnen, um diese ungeheuere Maffe ju beherrichen, wird ihrer Sand ber leitenbe Saben ber gottlichen Ginbeit und Ordnung nicht entfallen, und ihr Geift nicht bie Beute einer völligen Anarchie merben?

Und bei biefer Ueberfulle bes gebotenen Stoffes, wird ba ber von Genuffen aller Art überfattigte Menfch noch bie Rraft, die Rube und Cammlung finden, um ihn zu durch= forfchen und ju ergrunden. Dhue Entfagung, obine Gelbftverläugnung, ohne Opfer vermag ber Menfch nichts Großes ju vollbringen; allein mo werden diese Tugenden vor der falten Gelbstfucht ber Industrie fich binflüchten? Und ber Blid, an die rafende Gile ber Locomotiven gewöhnt, wird er es nicht verlernen, irgend etwas ruhig und fest ine Auge ju fafsen, wenn die ganze Welt in schwindelnder haft an ihm vor= Und wird fo biefe aufere Gilfertigkeit nicht auch übereilt. eine innere Gilfertigkeit und Flüchtigkeit ber Gebanken und Gefühle nach fich ziehen? Wird uns überhaupt noch Beit übrig bleiben, andere als stenographisch mit Dampfpressen ge= drudte Bucher ju burchfliegen? Bo aber wird bei biefer fich immer fleigernden Unerfattlichkeit die mabre Bufriedenheit der Ceele bleiben, die dem armen Sterblichen immer nur als eine Tochter ber Genügsamkeit erscheint!

Ich weiß es gar wohl, diese Besorgniffe und Betrachtuns gen werden gar Manchem allzu melancholisch und metaphyssisch erscheinen. Sie glauben mit dem bloßen Legen ihrer Eisenschienen hebe für die Menschheit ein neues goldenes Zeitalter nie gekannten Glückes an; indem sie sich daher dem neuen Fieber, dem Eisenbahnactienschwindel, in trunkener Bezgeisterung überlassen, hoffen sie unermeßliche Beichthumer im Schlase zu gewinnen, und zugleich auch noch die größten Wohlthater der Menscheit zu werden. Sie vergessen aber, daß es keine Eisenbahn gibt, und ware sie auch noch so wohl construirt und sührte sie auch noch so sicher und so schnell bis zu der Welt außerstem Ende, welche den Menschen auch nur einen Zoll breit der wahren Zufriedenheit näher führen kann, wenn er dieselbe nicht schon in seinem eigenen Inneren trägt.

Bas bes Menfchen Geift über ben Staub und die Rich= tigfeit und Flüchtigfeit biefes nebel = und rauchbedecten Da= fenns erhebt, mas fein Gemuth vor ber erftarrenten Ralte des mathematisch feinen Bortheil berechnenden Egoiem be= mabrt, mas ibn mit marmer Liebe für bas Grofe, Babre und Chone, fur das Emige und Gottliche erfüllt, bas allein tann ibn gufrieden und gludlich machen, weil nur dieß allein fein tiefftes Bedürfnig befriedigt. Wohl Manchem erfcheinen unfere germanischen Borfahren in den Urwalbern, bie noch von feinen Gifenbahnen traumten, ale halbwilbe Barbaren, und fie verboten in ber That bie Ginfuhr romifcher Lurus-Allein warum? Nicht aus Robbeit und Barbarei; maaren. fie fürchteten baburch verweichlicht und entsittlicht ju merben, und die Freiheit ihres Gemuthes und den todverachtenben Muth zu verlieren. Gie erkannten in bem Golbe ben loden: ben Judas, der die Freiheit und bas Naterland verrathen murde, und in fofern maren fie gewiß meniger Barbaren, ale unfere Stockjobbers, die ftatt eines Bergens nur ihre Alctien und Prozente in ber Bruft tragen.

Mit biefen Betrachtungen will ich übrigens feineswegs ben Bortheilen, welche eine befchleunigte und vermehrte aufere Communication gemabrt, ju nabe treten. Es mare folimm, wenn ber Dampf bem mahren Glude bes Denfchen nur feindlich fenn konnte, benn von feinem Giege bin ich überzeugt. Um gleich von Deutschland gu reben, wo jener Schwindel in diesem Augenblick im bochften Flor fteht, fo mirb es, bei fortbauernbem Frieden, ficherlich in menigen Sabren mit einem großen Gifenbabnnet übersponnen fepn; Frankreich und Stalien werden ihm balb nachfolgen, und bort, wo bie Faben an den Grangen abbrechen, werben bie Nachbarn ringeum die ihrigen anspinnen, mahrend die großen und fleinen Gluge und Strome, die Meere und Geen fic mit Dampfichiffen bedecken. Die Beit icheint taum mehr fern, mo St. Petersburg und Madrib fich einander die Band reis Allein mas bie menschliche Burbe und als Pflicht aufs erlegt, ift: daß wir die neue Rraft zugeln und dem Guten bienftbar machen muffen. Denn überließe man fie ihrem blin= ben Geschicke, fo murbe fie nicht nur allen geiftigen, höheren Beziehungen verderblich, fondern felbft bas materielle Gleiche gewicht floren, eine Bolge, die fich bereite auf eine empfinde liche Weise fühlbar macht.

Jebenfalls erhalten durch sie die materiellen Interessen einen ganz neuen, unermestichen Borsprung, wodurch sich alle jene, denen die geistigen Guter und Interessen der Bolter ans vertraut sind, aufgefordert fühlen mussen, den neuen Damon der Industrie zu höheren Zwecken zu bemeistern. Auch sie mussen ihre Thätigkeit verdoppeln, und eine höhere, centrastere, das Ganze beherrschende Stellung einnehmen, damit die Darmonie nicht gestört werde und der Mensch dem Materiastism nicht anheimfalle. Denn nur so, wenn mit der Mehrung der materiellen Kraft und des materiellen Reichthums auch die moralische Kraft sich steigert, ist jene ein Segen; während aller Reichthum dem Menschen zum Fluche wird, wenn er sich von ihm beherrschen und zum Staube niederzie-

ben lagt. Es ift baber auch gewiß eine bedeutungsvolle, nicht aufällige Erscheinung, wie wir schon einmal bei einer andern Gelegenheit bemerkt, daß gerade in unserer Zeit, wo die Com= municationsmittel fich taglich mehren und beschleunigen, und die Pforten der abgeschiedenften, verschloffenften Lander fich öffnen, baß gerabe jett auch ein neuer Beift thatigen Glaubene ermacht ift, ber, immer weiter fich verbreitenb, feine Miffionare auf den Dampfichiffen und Gifenbahnen des brit: tifchen Sandelogeistes binaus ju ben Boltern gur Berfundis gung bee Evangeliume fendet, wie einft die Apoftel und erften Junger des herren mit dem Rrenze die Weltstraßen bas bin jogen, die der romische Groberungegeist jum Tempel des capitolinischen Beus binangebaut. Gin Geift, ber die Bergen ber Bolfer mit ben Banden gegenseitiger, bulfreicher Liebe in gleichem Maaße inniger verbindet, als die Lander durch bie Schienen der Gifenbahnen außerlich jusammengeschmiedet merden.

Doch es könnte vielleicht scheinen, das Gespräch meiner Reisegenossen über die alta pressione und die resistenza atmosserica habe mich mit meinen Dampsbetrachtungen sehr weit von dem Ziele meiner Reise, von Siglien, hinweggeführt, so daß es mir ganz ans dem Sinne geschwunden sep. Dieß ist indessen nicht der Fall. Denn gerade für Siglien sind die Dampsrosse von einer Bedeutung, wie für wenig andere Länder, und sie werden, wie ich überzeugt bin, nicht über allzulange den gegenwärtigen Zustand der Insel völlig ums wandeln.

Sizilien namlich besitzt, mit wenigen Ausnahmen, so gut wie gar keine Straßen, weder im Junern noch an der Rufte, wenn man nicht allenfalls das eine Straße nennen will, wo einmal zwei Maulthiere hinter einander gegangen sind. Selbst die besten Straßen, die es besitzt, und die diesen Namen vers bienen, haben meistens keine Brucken über die eingedämmten Torrenti, so daß also bei jedem größeren Regenguß im Spatz herbst und im Winter die Verbindung auf längere oder kur

gere Beit aufhört. Dug barum nicht fein ganger Buftand ein anderer werben, fobald feine Ruftenftabte unter einanber, und mit den Ruftenftabten bes feften Landes burch bie Dampfe fchiffe in einen lebhaften, von Tag gu Tag machfenden Berfebr treten? Dug fich bie abgeschiebene Insel nicht baburch allgemach mit ber übrigen Welt in ein gewisses Gleichgewicht fegen, wenn fie jur Ginficht beffen gelangt, mas ihr fehlt, und die Mittel kennen lernt, es fich gu verschaffen. ftens ift biefer Bebante feit lange fcon bei manchen Gigilianern felbft gur Ueberzeugung geworben, bag bas Erwachen ber eingeschlummerten Rrafte von einer innigeren Berbinbung abhange, und baf bief bie erfte Bebingung eines Fortfchrits tes fep. Gie haben fich baber auch fcon mehr als einmal jum Baue von Strafen bereitwillig gezeigt und bie nothigen Gelbmittel jufammengeftenert, ohne baf es ihnen jeboch ge= Inngen mare, bei ber Corruption bee herrschenden Abmini= ftrationsspftems jum Biele ju gelangen.

Bas fie aber so im Inneren bis jest vergeblich erstrebt, bas wird ihnen nun der Geist der Industrie und der Concurprenz fast von selbst überall, wo das Meer die Rusten bespült, verschaffen, denn die Flüse sind nicht wasserreich genug, um den Dampsschiffen den Zutritt zu gestatten.

Allein find einmal die Ruften durch einen täglichen Verzehr mit einander verbunden, und findet fich die Insel mit dem festen Lande in ununterbrochener Berührung, so werden anch die Straßen, die über ihren fruchtbaren Voden führen, nicht lange auf sich warten laffen. Zugleich wird mit diesem Wiedererwachen Sizilens und seiner zunehmenden Cultur Euzropa den Griechen, dem Oriente und Afrika um ein Bedeuztendes näher rücken; denn diese Vermittlung ist offenbar die der Insel in der Geschichte angewiesene Stelle, und hätte sie sich ihrer gewachsen gezeigt, so könnte sie neben England eine der ersten Stellen in Europa einnehmen.

Auch die neapolitanische Regierung hat die Wichtigkeit ber Dampfschlfffahrt eingesehen, und in ihr die Mittel ers ben läßt. Es ift baher auch gewiß eine bedeutungevolle, nicht aufällige Erscheinung, wie wir schon einmal bei einer andern Gelegenheit bemerkt, daß gerade in unserer Beit, wo die Com= municationsmittel fich täglich mehren und beschleunigen, und die Pforten ber abgeschiedenften, verschloffenften Lander fich öffnen, baß gerade jest auch ein neuer Beift thatigen Glaubens ermacht ift, der, immer weiter fich verbreitend, feine Miffionare auf den Dampfichiffen und Gifenbahnen des brits tischen Sandelsgeistes binaus zu den Boltern zur Verfundis gung bee Evangeliume fendet, wie einft bie Apofiel und erften Junger bes herren mit dem Krenze bie Weltstraßen bas bin jogen, die der romische Groberungegeift jum Tempel bes capitolimischen Zeus binangebaut. Gin Geift, ber die Bergen ber Bolfer mit ben Banben gegenfeitiger, bulfreicher Liebe in gleichem Maage inniger verbindet, ale bie Lander burch die Schienen der Gifenbahnen außerlich jufammengefchmiedet merden.

Doch es könnte vielleicht scheinen, das Gespräch meiner Reisegenoffen über die alta pressione und die resistenza atmosferica habe mich mit meinen Dampsbetrachtungen sehr weit von dem Ziele meiner Reise, von Sigilien, hinweggeführt, so daß es mir ganz ans dem Sinne geschwunden sep. Dieß ist indessen nicht der Fall. Denn gerade für Sigilien sind die Dampsrosse von einer Bedeutung, wie für wenig andere Länder, und sie werden, wie ich überzeugt bin, nicht über allzulange den gegenwärtigen Zustand der Insel völlig ums wandeln.

Cizilien nämlich besitt, mit wenigen Ausnahmen, so gut wie gar teine Straßen, weder im Junern noch an der Rufte, wenn man nicht allenfalls das eine Straße nennen will, wo einmal zwei Maulthiere hinter einander gegangen sind. Gelbst die besten Straßen, die es besitt, und die diesen Namen verbienen, haben meistens keine Brücken über die eingedämmten Torrenti, so daß also bei jedem größeren Regenguß im Spätzberbst und im Winter die Verbindung auf längere oder kur

gere Beit aufhört. Dug barum nicht fein ganger Buftand ein anderer werben, fobalb feine Ruftenftabte unter einander, unb mit ben Ruftenftabten bes feften Landes burch bie Dampfe fchiffe in einen lebhaften, von Tag ju Tag machsenben Ber-Febr treten? Dug fich bie abgeschiedene Infel nicht baburch allgemach mit ber übrigen Belt in ein gewisses Gleichgewicht fegen, wenn fie gur Ginficht beffen gelangt, mas ihr fehlt, und bie Mittel tennen lernt, es fich ju verschaffen. Benig= ftens ift biefer Gebante feit lange schon bei manchen Sigilia= nern felbst jur Ueberzeugung geworben, bag bas Erwachen ber eingeschlummerten Rrafte von einer innigeren Berbinbung abhange, und baf bieß bie erfte Bebingung eines Fortschrits Gie haben fich baber auch ichon mehr als einmal tes feb. jum Baue von Strafen bereitwillig gezeigt und bie nothigen Gelbmittel jufammengeftenert, ohne baf es ihnen jeboch ge-Inngen mare, bei ber Corruption bes herrschenden Abmini= ftrationefpfteme jum Biele ju gelangen.

Was sie aber so im Inneren bis jest vergeblich erstrebt, bas wird ihnen nun der Geist der Industrie und der Concurrenz fast von selbst überall, wo das Meer die Rusten bespült, verschaffen, denn die Flüße sind nicht wasserreich genug, um den Dampsschiffen den Zutritt zu gestatten.

Allein find einmal die Ruften durch einen täglichen Verstehr mit einander verbunden, und findet fich die Insel mit dem festen Lande in ununterbrochener Berührung, so werden anch die Straßen, die über ihren fruchtbaren Voden führen, nicht lange auf sich warten laffen. Zugleich wird mit diesem Wiedererwachen Sizilens und seiner zunehmenden Cultur Guzropa den Griechen, dem Oriente und Afrika um ein Bedeuztendes näher rücken; denn diese Vermittlung ist offenbar die der Insel in der Geschichte angewiesene Stelle, und hätte sie sich ihrer gewachsen gezeigt, so könnte sie neben England eine der ersten Stellen in Europa einnehmen.

Auch die neapolitanische Regierung hat die Wichtigkeit ber Dampfschifffahrt eingesehen, und in ihr die Mittel ers

ben läßt. Es ift baber auch gewiß eine bebeutungevolle, nicht zufällige Erscheinung, wie wir schon einmal bei einer andern Gelegenheit bemerkt, daß gerade in unferer Zeit, wo die Communicationsmittel fich taglich mehren und befchleunigen, und bie Pforten ber abgeschiedenften, verschloffenften Lander fic öffnen, daß gerade jest auch ein neuer Beift thatigen Glaubens erwacht ift, ber, immer weiter fich verbreitend, feine Miffionare auf den Dampfichiffen und Gifenbahnen bes brittifchen Sandelegeistes binaus zu ben Bolfern gur Berkundis qung bee Evangeliume fendet, wie einft bie Apoftel und erften Junger des herren mit dem Kreuze die Weltstragen bas bin jogen, die ber romifche Groberungsgeift jum Tempel bes capitolinischen Beus binangebaut. Gin Geift, ber die Bergen ber Bolfer mit ben Banben gegenfeitiger, bulfreicher Liebe in gleichem Maage inniger verbindet, ale die Lander burch die Schienen der Gifenbahnen außerlich zusammengeschmiedet merden.

Doch es könnte vielleicht scheinen, das Gespräch meiner Reisegenossen über die alta pressione und die resistenza atmosserica habe mich mit meinen Dampsbetrachtungen sehr weit von dem Ziele meiner Reise, von Siglien, hinweggeführt, so daß es mir ganz aus dem Sinne geschwunden sep. Dieß ist indessen nicht der Fall. Denn gerade für Siglien sind die Dampsrosse von einer Bedeutung, wie für wenig andere Länder, und sie werden, wie ich überzeugt bin, nicht über allzulange den gegenwärtigen Zustand der Insel völlig ums wandeln.

Sizilien namlich besitzt, mit wenigen Ausnahmen, so gut wie gar teine Strafen, weber im Junern noch an ber Ruste, wenn man nicht allenfalls bas eine Strafe nennen will, wo einmal zwei Maulthiere hinter einander gegangen sind. Selbst die besten Strafen, die es besitzt, und die diesen Namen versbienen, haben meistens keine Bruden über die eingedammten Torrenti, so daß also bei jedem größeren Regenguß im Spatzberbst und im Winter die Verbindung auf langere oder kur-

gere Beit aufhört. Dug barum nicht fein ganger Buftand ein anderer werden, fobald feine Ruftenftabte unter einander, und mit den Ruftenftabten bes feften Landes burch bie Dampfe fchiffe in einen lebhaften, von Tag gu Tag machsenden Berkehr treten? Dug fich die abgeschiedene Insel nicht dadurch allgemach mit ber übrigen Belt in ein gewiffes Gleichgewicht feben, wenn fie gur Ginficht beffen gelangt, mas ihr fehlt, und bie Mittel tennen lernt, es fich zu verschaffen. Wenigftens ift biefer Bebante feit lange ichon bei manchen Gigilia= nern felbft gur Ueberzeugung geworben, bag bas Ermachen ber eingeschlummerten Rrafte von einer innigeren Berbinbung abhange, und baf bief die erfte Bebingung eines Fortschrit= Cie haben fich baber auch fcon mehr ale einmal tes feb. jum Baue von Straffen bereitwillig gezeigt und die nöthigen Gelbmittel jufammengeftenert, ohne daß es ihnen jeboch ge= Inngen mare, bei ber Corruption bes herrschenden Admini= ftrationsspftems jum Biele ju gelangen.

Bas fie aber so im Inneren bis jeht vergeblich erftrebt, bas wird ihnen nun der Geist der Industrie und der Concurrenz fast von selbst überall, wo das Meer die Rusten bespult, verschaffen, denn die Flüße find nicht wasserreich genug, um den Dampsschiffen den Zutritt zu gestatten.

Allein find einmal die Ruften burch einen täglichen Verkehr mit einander verbunden, und findet sich die Insel mit dem festen Lande in ununterbrochener Berührung, so werden anch die Straßen, die über ihren fruchtbaren Voden führen, nicht lange auf sich warten lassen. Zugleich wird mit diesem Wiedererwachen Sizilens und seiner zunehmenden Gultur Guropa den Griechen, dem Oriente und Afrika um ein Bedeutendes näher rücken; denn diese Vermittlung ist offenbar die der Insel in der Geschichte angewiesene Stelle, und hätte sie sich ihrer gewachsen gezeigt, so könnte sie neben England eine der ersten Stellen in Europa einnehmen.

Auch die neapolitanische Regierung hat die Wichtigkeit ber Dampfschifffahrt eingesehen, und in ihr die Mittel er= Gine Ueberfahrt nach Sigilien.

fannt, die beiden, in mehr als einer hinficht getrennten Provinzen einander zu nahern und inniger zu verknupfen. Sie hat ihr daher auch feit einer Reihe von Jahren ihren Schup angedeihen laffen, doch vielleicht nicht in dem Maaße, als es die Dringlichkeit des Bedurfnisses und ihr eigener Vortheil erheischt hatte.

Allein alles Neue hat in biefen fublichen Landern bes alltäglichen Schlendrians mit Schwierigkeiten und einer Vis inertiae zu kampfen, wovon man anderwarts kaum einen Bezgriff hat, beren jedoch ein billiger Bevbachter Rechnung hals ten muß.

Coon gebn Jahre hatte die Dampfichifffabrt mit Cigilien begonnen, und bennoch mard bei ber hertommlichen Caumfeligkeit noch immer die Briefpost von Reapel, ber hauptstadt bes biegfeitigen Gigiliens, nach Palermo, bem Saupt bes jenseitigen, auf bem Landwege beforgt, wie in ben patriars chalischen Beiten ber Cyclopen. Co manderte bas Brieffelleis fen die gange calabrifche Rufte binab; es feste alebann über bie Meerenge von Meffina, von wo es Gigilien, von einem Ende bis jum anderen, durchreiste, bis es endlich in Palermo Auf diese Beise bedurfte es von Reapel bis gur anlangte. Meerenge zwei und einen halben Tag, und von dort bis Pa= lermo die gleiche Beit. Man rechnete baber in ber Regel für einen Brief bin und die Antwort ber nicht weniger als vier-Nimmt man noch bingu, bag im Winter bei zehn Tage. ter fichlechten Beschaffenheit ber Wege nach endlosem Barren manchmal funf bicfer Poften gufammen eintrafen und daß manche gang und gar auf der Reise fteden blieben, und nie an ihre Abresse gelangten: so barf man billig ers ftaunen, daß die Regierung fo lange mit ber Ginrichtung iberer Poftbampfichiffe jogerte, Die in ber Regel nicht mehr als fechezehn ober höchstens zwanzig Stunden von der einen zur andern Sauptstadt bedurfen und ben Bufalligfeiten bes Lands meges unverhaltnigmäßig weniger ausgesett find. Diefe Berfaumniß erfcheint nur um fo auffallender, ba Reapel an

600,000 Einwohner und Palermo 150,000 jahlt, beren schriftlis cher Berkehr durch diese Einrichtung um das Fünffache verzögert wird; denn die Dampsschiffe der Privaten konnten, wenn ich nicht irre, Briefe nur als Contrebande mitnehmen. Mit Segelschiffen aber ware der Postverkehr allzu ungewiß. Besteht ja der unges heuere Fortschritt unserer Zeit in der Bemeisterung der Elesmente gerade darin, daß die Dampsschiffe den Sturmen zum Trop schnurgerade ihre Bahn versolgen können; so zwar, daß der Reisende, der vielleicht sein jenseitiges Ziel schon vor Lusgen hat, das er bei gunstigem Winde mit einem Segelschiffe in wenigen Stunden erreichen könnte, es dennoch vorzieht, einen Landweg von hundert Stunden zu machen, um dort ein Dampsschiff zu finden, das ihn in bestimmter zuverlässiger Frist zum Ziele bringt, statt 14 Tage vergeblich auf den ers sehnten Wind am Ufer zu warten.

Rein Wunder baber, wenn seit dem verhältnismäßig tursen Besteben der Dampsichiffahrt, auch hier wie überall, von Jahr zu Jahr die Reisenden sich vermehrt haben und mit dem Beginne der Concurrenz auch die Zahl der Dampsichisse sich gesteigert hat. Vor dreizehn Jahren erhielt die erste Gessellschaft in Neapel, die von Sicard ein ausschließliches Prisvilegium; sobald dies aber 1841 abgelaufen war, traten zwei andere Gesellschaften, eine in Neapel und die andere in Paslermo mit ihr in die Schranken. Jene erstere vermehrte ihre Dampsschiffe von Jahr zu Jahr; als sie noch allein mit wenigen Schiffen den ganzen Verkehr in handen hatte, warsen ihre Actien einen Gewinn von nicht weniger denn 30 Procenten ab; noch im Jahr 1840 trugen sie 18 ein, die aber bei der nun bestehenden Concurrenz einen bescheidneren Stand eins nehmen mussen.

Co war noch bis zum Jahre 1841 der wirkliche Reises verkehr mit Sizilien auf fünf oder seche Dampfschiffe beschränkt. Und diese wenigen Schiffe, die nicht einmal Sizilien ausschließe lich gewidmet waren, sondern ihre Fahrten von Malta bis Marseille ausbehnten, konnten nur in den großen hafenstas

ten Reisente aufnehmen, mabrent bagegen bie Dampfichiffe anderer Rationen, wie g. B. bie gebntägigen Pofifchiffe ber frangolischen Regierung, Die Frankreich mit bem Orient ver-Inupfen, in ber Entfernung von einer Biertelftunde an Deffina verüberfahren muffen, chne daß es ihnen gestattet mare, meder aus Galabrien noch Gigilien einen einzigen Reisenben aufzunehmen ober aufe Land ju feten, fo baf fie alfo fo gut wie gar nicht fur bie beiden Lander existiren. Ob ber Bors theil, ben burch bies probibitive Enftem bie einheimische Das rine erhalt, nicht allgu theuer erfauft fep, bas mogen Anbere entscheiben. Co viel aber ift gewiß, baß bie Dampfichiffahrt amifden Reopel und Gigillen erft im Beginne ihrer Entwid: lung ift, und baf fie nothwendig in wenigen Jahren eine gang ndere Bedeutung gewinnen muß. Gigilien bebarf, um feinen Reichthum und feine Bulfemittel geltend machen gu konnen, folder Schiffe, die taglich die Fahrt um die Infel machen, und es bedarf anderer, die ebenfalls täglich von feis nen großen Stabten nach bem festen Lande hinüber geben und Ohne Zweifel wird dieß auch nicht über herüber tommen. allgu lange ber Fall feyn und bann bie Infel wieber an bem großen Strome europäischen Lebens theilnehmen, mie fie im Alterthum und in: Mittelalter baran Theil genommen.

Doch ich weiß nicht, ob biese Betrachtung über Dampfsschiffahrt und Communication nicht ben einen ober andern Lesser dieser Blätter langweilt und ob er nicht mube und versbrießlich am Ende dieser überlangen Glossen ausruft: was liegt dem katholischen Deutschlande am Ende daran, ob fünf oder fünfzig Dampsschiffe von Neapel nach Palermo sahren? Ich möchte indessen nicht glauben, daß ein Staatsmann oder Historister diese Beschränktheit theilte, die da nicht einsehen kann, daß es allerdings von historischer und politischer Wichen kigkeit, und eines denkenden Beobachters nicht unwürdig ist, den Umfang der Verbindung zu kennen, der zwischen den einzelnen Ländern und Volkern besteht, um zu wissen, ob das Blut rasch und reich oder langsam und schwach seinen Kreis-

lauf von dem herzen durch die Glieder hin und her nehme. Man wird mir daher vielleicht Dank wissen, bei dieser Geles genheit zu erfahren, daß bis zum Jahre 1841 der ganze Dampsverkehr in diesen Gebieten des mittelländischen Meeres zwischen Frankreich, Italien, Sizilien und Aegypten, während des Sommers von zwölf oder vierzehn Schiffen betrieben wird; auch er ist in steigender Entwickelung begriffen.

Uebrigens aber hoffe ich, bag ich mit ben geaußerten Uns fichten weniger Wiberspruch finden werbe, ale dieß mit ben Behauptungen der Ggl mar, die meine Schiffegenoffen in jener Racht in meiner nachften Rabe aufftellten. Denn nachbem fie ftundenlang mit italienischem Feuer einanber bekampft hatten, gingen die ftrittigen Beifter endlich mit bem febr trofts lichen Berfprechen auseinander, baf fie am Morgen, unter Buratheziehung ihrer Bucher, ihre Differengen enticheiben molls ten. Db fich fammtliche Partheien ber gefdriebenen Autoris tat willig unterwarfen, ober ob diefe nicht, wie es ju gefches ben pflegt, von einem ober bem anderen angefochten und fos mit bie Mutter neuer Streitigfeiten und Discuffionen murbe, weiß ich nicht: fo viel ift aber gewiß, baf fie fich jest gur Ruhe begaben. Auch ich folgte balb ihrem Beispiele; benn es ging bereits gegen Mitternacht; . und auch bier im tiefen Cuben machte bie Oftobernacht ihre Rechte geltend.

Ich lag einige Stunden, halb mach halb traumend, immer von dem widrigen Schaukeln des Schiffes und dem Gepolter und Stoffen der Maschine neben mir aufgeweckt, bis endlich die Ermudung meiner Meister ward und mir zu einem wenig erquicklichen Schlummer die Augen schloß.

Sechs Uhr war bereits vorüber, als ich erwachte. Um mich ber rubte noch Alles im Schlaf; ich flieg aus ber Ras jutte hinauf, ging auf die Prora und stellte mich bort auf bie außerste Spize bes Schiffes.

Der himmel mar wieber ber wunderbar heitere Lichtebelsstein; bie Morgensonne mar eben heraufgestiegen, und bor

meinem Blide lagen in leichten Morgenduft gehüllt, in lans ger Reihe die hohen Bergfüsten Sigiliens.

Bwischen uns und bem Lande glitt auf den leuchtend blauen Wellen ein Schiff mit offenen Segeln, die blendend weiß, wie eine Taube, im Lichte der Morgensonne glangten. Bur Rechten erhob sich eine einsame Meerrochter, die Bergins sel Uftita.

Tief von diesem Anblick ergriffen sette ich mich nieber; um mich ber lagen noch einige Manner schlummernd in ihre Mantel gehüllt; noch schlief das Leben auf dem Schiffe; aber eine frische Morgenluft wehte darüber bin und morgenlich war Alles, was mich umgab: das Licht, das Meer, das Schiff, die Insel und die serne Küste. Alles schien mir jung, Alles neu, Alles glich einer verhüllten kaum gerötheten Knospe, die sich öffnen sollte, und das unbekannte Land, das mein Auge zum erstenmal erblickte und das immer näher, immer deutlischer aus dem Nebel hervortrat, es lag selbst da, wie der juzgendliche Morgentraum, der in der ahnenden Seele eines großen schöpferischen Geistes erst leise emporsteigt und dann mächtiger und mächtiger die Flügeln schlägt, dis er, wenn die Stunde gekommen, zur vollen That wird.

Allein bie Insel, welche nun bald mein Fuß betreten sollte, bot mir einen Anblick bar und ihr Wolk zeigte mir Zustände, bie keineswegs so rosig und glänzend waren, wie bas wundervolle Licht, welches an jenem Morgen meiner Ueberfahrt ihre malerischen Kusten duftig überstoß. Sizilien ist gewiß ein Land, das von Gottes Gnaden alle Elgenschaften besigt, um reich und glücklich zu seyn, und bennoch arm und unglücklich ist, und kaum im Stande, sein verkommenes Bolk zu ernahren.

Wer tragt die Schuld bavon? die Sigilianer ober bie Reapolitaner, ober beibe ju gleichen Theilen? dieß ift eine Gemiffenofrage, welche ein frember Reisender, der das Land nur flüchtigen Blides durcheilt, fich wohl huten sollte, ju beants worten.

Allein jedes Land bietet gemisse Erscheinungen bar, die sich in so greller, schreiender Weise geltend machen, daß sie nicht leicht einem Auge entgeben können. Dazu gehört denn auch, daß sich die beiden Schwesterkönigreiche, Rapel und Palers mo, nach italienischer Weise mit der berzlichsten Eifersucht, so recht con amore gram sind; sie gleichen zwei Rossen die denselben Wagen ziehen sollen, die aber von unerfahrener und unmächtiger hand gelentt, unaufhörlich gegen einander aussschlagen und jeden Augenblick die Staatscarosse zu zertrums mern drohen.

Uebrigens ift, der Natur der Sache nach, der haß der Sizilianer, als der Beherrschten, bitterer und verbissener; die Abneigung der Neapolitaner, als der herrscher dagegen, mißtrauischer und übellauniger. Während die Einen in jedem Schritt absichtliche Krantung, Zurückseung und Verfürzung des Landes und ihrer Landsleute sehen, fürchten die Andern überall bosen Willen, hinterlistige Rante, Widersepsichkeit, Aufruhr und Absall.

Der Neapolitaner gilt in Gigilien als ein Auslander, und zwar nicht ale einer, ber wie bie Fremden anderer Ras tionen fommt, um fein Geld bort juruckzulaffen und ber bas rum willtommen ift, fondern ale ein folder, ber es bort bos len will und fich zu bereichern fucht; badurch reibt fich die Aldministration in einem gebeimen inneren Burgerfrieg auf; smifchen ben oberften Stellen bes Landes, welche die Regies rung, ihrer Sicherheit wegen, jum Theile mit Neapolitanern jur Controlle befegen zu muffen glaubt, und ben unteren, bie fie den Ginbeimifchen überläßt, berricht eine Abneigung, bie nicht felten jum öffentlichen Ccandal mirb. Die Nabe von Malta, biefes privilegirten Freihafens englischer und frangos fifder Umtriebe gur Rabrung ber Ungufriedenheit, verschlims mert diese Mifftande nur noch; benn eben hiedurch wird jede Meußerung bes Dismuthes für bie Regierung gefährlicher, und gewinnt ben Unschein bes Sochverrathes. Die Wege, welche die Administration in Neapel im Allgemeinen jur Ausgleichung biefes Zwiefpaltes eingeschlagen, haben sich noch von geringem Erfolg gezeigt. Es gelten bort in dem Rabinette, wie anderwärts, die Dogmen des französischen Sentralisations: wesens und bes modernen Beamtenstaates als die alleinseligs machenden. Sie find jedoch hier von um so nachtheiligeren Folgen, weil die Revolution ihnen nicht den Boden voraus geebnet, weil die Verhältnisse, der Charatter des Volkes und Landes nicht auf sie passen, und ihre halbe Aussührung oft nur Verwirrung und Nachtheile ohne irgend einen Gewinn hervorbringt.

So geschieht es nicht felten, bag Lente in Reapel, benen bie Lage Sigilens ganglich unbekannt ift, nach ihren univerfalen Theorien, von ihrem Schreibtifche aus, Berfügungen gur Organisation von Diesem und Jenem erlaffen; allein taum er-Laffen, beginnen anch fogleich die Schwierigkeiten von allen Seiten. Denn wie follen in einem Lande, bas fo gut wie keine Straffen besist, die Ordonnangen der Centralisations:Uns umschränktheit an Ort und Stelle befordert werden? find fie aber wirklich bort angelangt, fo fehlt es wieder, bei bem tiefen Verfall der Volkserziehung, an folden, die auch nur bie Adresse lefen konnen. Dat man fie aber gludlich entziffert, fo ift bei ber herrschenden Abneigung niemand ba, ber fie ausführen möchte, und endlich zeigen fie fich auch ganglich uns ausführbar, fo baf man fie, nachbem man bie bestebenbe Ordnung aufgehoben, ohne eine neue ju grunden, wieber fallen läßt, bis jum nachften Experiment.

Dieß find indeffen nur die Folgen falscher Theorien und ber Unwissenheit; nun kömmt aber jum großen Unbeile bes gesammten Königreiches noch hinzu, daß die neapolitanische Abministration allgemein in dem Ruse der außersten Bestechs lichkeit steht, wobei das Geld Alles vermöge, und jedem Besgehren gegen die gerechtesten Ansprüche den Sieg verschaffe. Ein unermeßliches Ungluck für ein Land; denn eine Abminisstration, die an dieser Pest leidet, vernichtet selbstmörderisch thre eigene moralische Energie, sie ist ohnmächtig und macht

fich verächtlich und gehaßt zugleich. Noch größer aber ift ber Schaben folder Corruption bort, wo ohnehin ichon eine gez genseitige Stammeseifersucht und Abneigung besteht, wie zwisichen Reapel und Sigilien.

Rein Bunder baber, wenn man fich oben unficher und unbehaglich fühlt; allein, ftatt bas Uebel an ber Burgel ans jugreifen, fatt fur die Moralitat bes Boltes und ber Beam= ten und die Bebung bes Lanbes zu forgen, nimmt man feine Buffucht, ungluctlicher Weife, ju außerlichen Mitteln. Man blickt nicht ohne mißtrauische Gifersucht auf Desterreich binuber; man will seine Gicherheit nicht in bemuthigender Beise bem Ginructen einer fremden Baffengewalt zu verbanten bas ben, und hierin hat man ohne 3meifel recht. Allein mas thut man? Statt die Millionen jum Besten der Erziehung ju verwenden; ftatt burch ben Strafenbau bie fcmablich vernache lagigte Communication bes Lanbes ju forbern; fatt bie Ras pitalien in ber verbefferten Gultur eines fo unglaublich prod buctiven Landes ju verhundertfachen; flatt fie ber Marine jus juwenden, und vor Allem in der Juftig und in ben Finanjen bas Princip ber Unbestechlichkeit geltenb ju machen, und fo feine Sicherheit in dem Wohlstande bes Landes, in bem Glud und ber Bufriedenheit bes Bolles ju fuchen: verwens det man feine Millionen baju, ein übermäßig großes Lands beer ju schaffen, was im besten Falle nur ale ein febr tofts barer Prunt bienen tann. Denn wenn etwas baju beitragen wird, eine fremde Intervention nothwendig ju machen: fo ift es gerade jone unselige Liebhaberei; ftatt bem Canbe eine Gas rantie feiner Rube zu gemahren, ift fie es gerade, welche ber Ungufriedenheit nur ju reichlichen Stoff barbietet; bricht biefe aber einmal, von größeren europäischen Combinationen begunftigt, in erufthafter Beife aus: baun wird man vergeblich feine Buffucht bei biefer Urmee fuchen, die an ben Paradetagen fo fpiegelblant und aufgepupt aussieht, als fep fie eben ben Banden bes Schneiders entsprungen.

Einige Regimenter aus den wirklich friegerischen Theff

len bes Canbes, wenn man weber ber Schweizer noch ber Desterreicher beburfen mochte, murden unter tuchtigen Offis zieren nicht nur weniger koften, sondern auch unendlich mehr Sicherheit gewähren, als dieser Parabestaat.

Rehren wir nun nach Sizillen zuruck, so wird der Leser wohl erkannt haben, daß eine ahnliche Mißstimmung, wie sie zwischen Holland und Belgien bestand, und wie sie noch zwisschen Irland und England und anch in andern Ländern Gustopas obwaltet, auch hier die seindlichen Brüder trennt; Siszilien, welches für Neapel von großem Nupen seyn konnte, wird nun als seine blutende Wunde angesehen. Gines jedoch ist die biesem Zwiespalt günstiger: daß er nämlich nicht, wie anderwärts, ein religiöser ist. Im Gegentheile, die gleiche Religion, zu der beide sich bekennen, könnte sie mit einander anssohnen. Allein anch hierin sieht es mehr als traurig dort ans, und die Wirksamkeit der Religion ist auf die kläglichste Weise gelähmt.

3mar fehlt es weber Reapel noch Sigilien an einem gabl= reichen Clerus und vielen, jum Theil febr reichen Rloftern. Allein die Rirchenzucht ift in vielen Theilen, so wie die Moralität bes verwahrlosten Bolfes in bem traurigften Buftande. Der Ronig von Sigilien macht die Rechte eines Legatus natus bes apostolischen Stuhles in seinem Lande geltend und in biefer Gigenschaft beschrantt feine Abministration bie papfilis che Autorität in der Ueberwachung und Burucfführung eines verfommenen Clerus auf jebe Beife. Es ift anch bier mieber diefelbe migverftandene, fleinliche, migtranifche Giferfucht, bie fich bas eigene Berberben bereitet. Stagnation bes geis figen Lebens, Robbeit, Berfuntenheit und Ausschmeifungen find bie nothwendigen Folgen. Der Buftand ber fizilianischen Rirche gleicht in diefer Beziehung ber Lage mancher Lander vor ber erften Revolution, ehe burch Gottes Strafgericht Beuer und Schwert ben alten Angiaeftall ausfegten. gerlumptes, bettelhaftes, schmutiges, verfommenes Volt, jablofe Monche, beren Unmiffenheit und Muffigang fich nur

ju gut mit ber Sittenlosigkeit verträgt, bieten sich gar zu oft bem Auge bes Fremden bar. Daß aber eine folche Rirche bem Staate keine Sicherheit gemahren kann lenchtet wohl ein; ja sie selbst läuft Gefahr, wenn nicht eine unvorhergesehene Wendung eintritt, über kurz ober lang, das Schäckal ihrer Schwestern in Portugal und Spanien zu theilen; ob aber bei einem solchen Schiffbruch der Staat sich aufrecht erhalten wird, liegt in dem Schoose der Vorsehung. Was inzwischen unter so betrübenden Umständen einigen Trost gewährt, ist auch bier die merkwürdige Erscheinung, daß sich in der Jugend, auf der die Hossinung der Zukunft ruht, sowohl im weltlichen, wie im geistlichen Stande manche bestere Reime zu regen beginnen, denen man zum heile von Rirche und Staat, nur eine kräftigere Entfaltung wunschen muß.

Bis zur Einführung französischer Rechtsgrundfate, wels che die Bahl ber Processe und mithin auch ber Abvokaten in Sizilien nicht wenig vermehrten, bestand hier noch das Feus balfpstem. Allein ber Avel war hier, wie auch anderwärts, seis ner Pflichten wenig eingebenk; unwissend und sorglos und seine Feudi schlecht administrirend, suhr er in seinen Carossen so lange hernm, bis er mit seinem Vermögen umwarf, b. h. bis er seinen hypothekarischen Schulden erlag. Nun zwang ihn bie Regierung die Lehngüter an Ginzelne zu bestever Bebauung zu afsigniren; allein jest steht ben neuen Bestpern die allzu große Theilung bevor.

Bei bleser gebruckten lage bietet das Land unbebante Ginoden bar, von denen man anderwärts nicht leicht einen Begriff hat; denn mangelnde Cultur, namentlich in dem Bes wässerungsspsteme, ist doppelt verderblich, wo die Sonne viele Monate lang glühend heiß herniederbrennt. Daher gewährt das Innere bei einer Durchreise von Süden nach Norden im Alls gemeinen einen durren und dem Auge schmerzlichen Anblick; der schlechte Weg geht auf und ab; es währt manchmal zehn Stunden, bis man eine lebende Seele sieht. Wird man auch nur eines einzigen Baumes in dieser sonnenverbrannten Debe

ansichtig, fo tann man barauf rechnen, bag ein Dorf nicht ferne ift. Allein die Dorfer find nach Weise ber alten Rriege: zeiten auf unzugängliche Berghoben erbaut, wohin nur bas Maulthier, aber tein Bagen binandringt. Erhebt fich in ber Ebene ein Regel, fo fleht ficher ein foldes Dorf barauf. Bon Wirthebaufern ift nicht die Rede; feine Betten, teine Dild, fein Brod, nichts ift bort ju finden; nur Maccaroni; allein bie Frauen, die fie ferviren, find fo fcmunig, um allen Appetit ju benehmen, und mabrend fie auftragen, pflegen fie fich bes Ungeziefers zu ermabren. Dit bem Betturin ift man in beständigem Proces; er will nicht gur bestimmten Stunde auffteben, wenn Bind ift ober wenn es regnet, will er nicht fahren; Maulthiere find weit vorzugiehen. Roftet bas Reisen viel Geld, so toftet es noch mehr Worte. In ber Regenzeit ift bei ben angeschwollenen Bachen gar fein Fort-.kommen; ungabligemal muß man fich burch benfelben Strom burchtragen laffen. Allein nicht sowohl bas Innere, sonbern bie Ruften bieten jene berühmten Raturfconbeiten und Ruis nen alter, vergangener herrlichkeit bar, welche eine Fahrt nach der fernen Infel belohnen; wie man aber fieht, fo werben bie Genuffe, welche eine Reife in biefem feltfamen Lande gemahrt, nicht ohne Opfer erfauft.

Co viel über die abgeschiedene Insel bei ihrem erften Anblid, von dem neapolitanischen Dampfschiffe aus, im Allgemeinen; vielleicht wird sich und später noch Gelegenheit darbieten, auf das Eine oder Andere näher gurudzukommen.

### XLI.

# Das Reformationsfest zu Osnabrück am 2. Februar 1843.

Die unverkennbare Belebung ber kirchlichen Intereffen in neuester Zeit hat wohl feinen einzigen Punkt Deutschlands unberührt gelaffen. Wir Ratholiten tonnen, gleich einem lange in Barnisonen liegenden heere, fagen: Gott feb Dank, wir find wieder geruftet, und wenn unfere Gegner auch alle Rrafte gegen une aufbieten, fo burchziehen fie boch nicht mehr, wie fonft, ungeftort verheerend bas Gebiet ber Wiffen= fcaft, namentlich ber Gefchichte, welche fie bieber fo ziemlich nach ihrem Belieben gurecht machten, und oft bas Unterfte ju oberft fehrten. Gie muffen und Rebe fteben und in fleinen Treffen, wie in großen Schlachten überwunden, thut es ihnen Noth, auf allen verschiedenen Punkten eine kunftliche Begeisterung für ihre Sache hervorzurufen. Seitbem im Jahre 1517 ber große Reformationsjubel mit Prebigten, Dis nere, Concerten und Ballen burch gang Deutschland binburch gefeiert worden mar, tommen feither in jedem Sabre hier ober dort fleinere Reformationsfeste und Festchen binterbrein, je nachdem ein einzelnes Land ober eine einzelne Stadt bie Reulehre angenommen, und fo hofft man vielleicht fortjubeln ju konnen, bie wiederum ein Gaculum verftrichen und ber 31. October glorreichen Undenfens im Jahre 1917 heran-Allerdinge murden die Ratholifen ichon bei ber letfommt. ten allgemeinen Reformationsfeier aufmerkfamer, wie übel man ihnen bei allen biefen Dingen mitfpielte, inbeffen man hatte fich feit lange daran gewöhnt, alle Verunglimpfungen fo

rutig bingunehmen, ale eb tae gar nicht antere febn burfte, ja man mar boch eigentlich auf bem beften Bege baju, bas Bert: "tathelifd" ale fenenym mit einer Menge ehrenrubris ger Begeichnungen in tie Eprache einzuburgern. Best geigen un= fere Gegner felbft nach tiefer Benennung, wie man tief alle Jage in ben verschiebenen protestantifden Butern unt Beitschriften lefen tann; noch vor wenigen Lagen fant ich in eis ner fonft freilich nicht bes Ermahnens merthen Echrift (ber Thurmbau von Roln. Bon einem Gudbentichen. hamb. 1844.) folgende erbauliche Stelle, bie gang im Ginne ber Literari= fen Beitung von Berlin gehalten ift: "wollen aber wir Pro= testanten ten Katholicism — eigentlich Papismus — benn Ras tholiten find von Rechiemegen mir - mit Erfolg betampfen, fo muffen wir vorerft gang fepn, mas wir uns nennen namlich Protestanten". Dieg beißt nun eigentlich fo viel als protestiren gegen bas lepte Funtden driftlichen Glaubens, was noch in bem Protestantismus fich erhalten bat. In biefer Beziehung lagt fich gar nicht laugnen, bag ber Protestantismus geradezu auf eine große Ratholicität lobsteuert, und zwar auf eine allen feinen Secten gemeinsame Unfeindung gegen die tatholische Rirche, benn in diefer Bezichung find die unter einander Er= bitterten vollig einig mit einander, aber es lagt fich voraus feben, wie fchlecht ben noch Glaubenben unter ben Protes fanten diefe Ratholicitat bekommen wird; fie werden, wenn Gott ihnen nicht bie Gnade gibt, fich in die fatholische Rirde hineinzuretten, in ber Ratholicitat ber gegen ben Felfen Detri anflurmenden Bluthen untergeben, ihr Gulfegefchrei wird in bem Wogengebraufe ungebort verhallen. Ge bedarf teiner großen Aufmertfamteit in der Betrachtung ber Greigniffe auf bem Gebiete bes Protestantismus, um mabrgunehmen, wie gerabe babin fich alles wendet und wie ein Bollmert nach dem andern, welches ber glaubige Theil bes Protestantismus ju feinem Soupe gegen ben nadten Rationalismus und Unglauben aufführt, umgeworfen wird. Wir tonnen baber auch allen ben Unftrengungen, bie im Großen und Rleinen, mit jabrlis chen Reformationsfesten und Gustav Abolphsvereinen, — bes ren Statuten wir rathen murben als ein Zeichen ber Einheit Dentschlands in dem Fundamente des hermanns = Denks mal für die Nachwelt aufzubewahren — wir können, sage ich, jenen Bemühungen ruhig zusehen und haben Ursache und zu freuen, wie denselben katholischer Seits überall auf eine entschiedene Weise entgegengetreten wird.

Ein Beispiel ber Urt bietet auch bie neueste Geschichte ber Stadt Denabrud. Diefe mar zwar nicht fo gludlich gewesen, bis jum Jahre 1543 in Gnaben mit ber fogenannten Reformation verschont zu bleiben, allein diefer Beitpunkt ift, als berjenige angusehen, mo ber erfte regelmäßig geordnete protes ftantische Gottesbienft in ben Rirchen Denabructe begangen wurde, namentlich hatte mit Erlaubnif des Bifchofs Frang von Walded am 2. Februar bes gedachten Jahres ber Guperintendent Bermann Brauns in ber Marienkirche gepredigt. An diesem Tage sollte bann auch die breihundertjährige Res formationsfeier begangen werden, und es murben die Borbes reitungen baju in einer folden Beife getroffen, baf man gar nicht baran zweifeln tann, es feb recht eigentlich auf eine große Aufregung ber Gemuther babei abgefeben gemefen. Die mehrere Monate vor dem Festtage erschienenen beiden fleinen Schriften von Albeten, "die St. Marientirche ju Denabrudes und "Geschichte ber Rirchenreformation in ber Stadt Denas brude enthalten mohl mancherlei Antitatholifches, allein fie riefen doch bei der ruhigen, schonenden Saltung, in ber fie verfaßt find, teinen ichmerglichen Ginbrud bervor. Bur namlichen Beit hatte ber protestantische Candidat Engeliobann eine "turze und einfaltige Gefchichte" verfaßt; fie wurbe belacht und ift ohne weitere Folgen vorübergegangen. anders aber verhalt es sich mit einer andern Schrift von 3. S. Shuren unter dem Titel: "Festgabe gur Feier bes brits ten bundertjährigen Jubilaums ber Reformation in Donas brud, ber protestantischen Jugend ber Stadt überreicht; jum Beften ber Lehrerwittwentaffe"; 190 Geiten ftart und bas

Biles für 4 4Gr. Wir warten anrecht thun, wenn wir bem Muter ein gemiffes Salent abiprachen, er bat bei ber Dars fellung gerate ben Jen getroffen, um bie Jugent ju gewinmen, unt es wuntert uns gar nicht, tag bae Buch ven vie len ane tem Belte mit Begierbe gelefen murde; wir fennen abnliche Cachen, j. B. tie Lebenetefdreibung bee ichonischen Reformatore Bebn Anor, tie eben jo tem 3mede, fur welchen fie gefdrieben, vollftandig entipricht. Dieje Tefigabe ift nun eine furge Ueberficht ber gesammten Rerdengeschichte, jebes Rapitel mit einer Bibelftelle überfdrieben; 3. B. Rap. 9: "Cepb froblich in hoffnung, gedultig in Trubfal", welches mit ben Worten anfängt: "Bie febr bedurften unfre Bater biefes apostolischen Sufpruches auf ihrem leibenvollen Wege burch bas buntle Mittelalter". hierauf wird nun bas "buntle" Mittelalter geschildert: 1) als zeine Beit emiger Unruhe und Unficherheit"; hiermit mochten wir benn boch die Greuel ber im fechezehnten Jahrhunderte angeftifteten Bauern = und Relis gionefriege, die Beit des breißigjahrigen Rrieges, die Revolutionen in England, Frantreich und andern Lanbern, die Erniedrigung Deutschlands und vieles Undre in Parallele ftellen, welches bas auf bas Mittelalter folgenbe, erleuch= tete Zeitalter geboten bat. 2) "Das Mittelalter mar", nach bem Berfaffer, zeine Zeit greulicher Unordnung und Ungerechtigfeit"; wir erinnern an bie greulichen Berenproceffe im fechegehnten Jahrhunderte, Die in den aufgetlarten protes fantischen Landern noch schrecklicher maren, ale in ben tatho= Ufchen. Wir find welt entfernt, Alles im Mittelalter ju rechtfertis gen, wir find von den allerdinge betrübenden Buftanden in Rirche und Reich, wie fie namentlich im vierzehnten und funfgehnten Jahrhunderte obmalteten, völlig überzeugt, haben biefe Ueberzeugung aber auch icon fo oft ausgesprochen, baß wir uns jeder weiteren Wiederholung enthalten gu fonnen glauben. Allein ift bas Menfchengeschlecht feitbem fo viel gerechter geworben und ift nicht gerade burch die Glaubenespal: tung bie allergrößte Unordnung und Verwirrung entftanden?

Da 3) "bas Mittelalter auch eine Beit ber Leibeigenschaft mar" fo ift es begreiflich, daß man hier die allgemeinen Tiraben gegen bie Leibeigenschaft balt. Gemif ift biefe ihrem Prin-. cip nach verwerflich, allein die Rirche hatte Alles bagu aufs geboten, um fie gu milbern. Außerbem mar 4) .. bas Mittelalter eine Beit ber bitterften Armuther. Bas die Armuth anbetrifft, fo mochte fich unfere Beit mohl hinlanglich mit bem Mittelalter meffen tonnen, nur in fo fern nicht, ale bamals eine Menge firchlicher Unftalten bestanden, welche ben Drud ber Armuth minberten und linberten, mabrend jest bie Beise heit ber größten Staatsmanner nicht ausreicht, um ben Leis ben ber Armuth abzuhelfen; Armentaren, Armencolonien find Ansbrude, welche nicht der frühern Bergangenheit angehören. Bo aber ift bie Bluthe fo vieler großen beutschen Stadte bin? wie viele find allmählig gang verarmt. In ber angegebenen Beife geht es bann fort, bis im 15. Rapitel Luther mit ben Borten eingeführt wird: "Erfennet boch, bag ber Berr feine Beiligen wunderlich führet". Dem Berfaffer fehlt es nicht an ber Diction, und bas Publifum worauf er gerechnet, Schuls Inaben und Bolt, mußten gewonnen werden; in wie weit er in bona fide babei gehandelt habe, wollen wir babingeftellt fenn laffen, er felbst gibt fich für einen fehr friedlies benben Mann aus. Gleichzeitig damit erfcbien tatholifcher Seits eine Schrift unter dem Titel: "Wo ift Licht und Freis beit, in der tatholischen ober protestantischen Rirche? Auf Beranlaffung des Reformationsfestes in Donabruck. Beantwortet von einem Priefter ber Osnabrudichen Diocefeu, bie burch ihre Rlarheit und Bundigfeit bei Ratholiten wie Protestanten ben tiefften Gindruck machte. Der Streit murbe von Tag gn Tag heftiger, und es lagt fich eine eigene Literatur aufgablen, bie aus bemfelben bervorgegangen ift; juvor noch ein Paar Worte über die Feier felbft.

Um Vorabende bes Reformationsfestes kundigte um fechs Uhr ein Festchor vom Thurme ber Marienkirche herab, so wie ein zweistundiges Geläute bas Beginnen ber Feier. Um

Tage felbft wechselten Prebigten mit Prebigten in ber Rirche ab, moren mehrere in einem vom Enbeonrecter Deper ber: ausgegebenen Gebentbuche enthalten find, andere fpater vereingelt erfchienen. Auf allen Ballen ber Ctabt murben ben Jag bindurch fleine Ranonen abgefenert, bis dieg aus polis geilichen Rudfichten eingestellt werben mußte. Abende mar in der Marienfirche Concert, wozu man aus Tolerang auch Die tatholischen Mitglieder des Donabruder Gingvereins ein= gelaben hatte, die natürlicherweife von ber ihnen jugebachten Ehre feinen Gebrauch machten. hierauf folgten bann am Tage barauf Gymnafialfeierlichkeiten, ein Fackeljug, ben Conntag nachber noch mehrere, ben Gegenstand betreffende Predig= ten. Es ift begreiflich, baf bei all den Borbereitungen und bei all diesem Apparat die Ratholifen nicht gang flillschwei= gen konnten. Schon einige Bochen vorher hatte baber ber Bicar Thiele jum Unterrichte des fatholifchen Bolfes eine gediegene Predigt gehalten; fie ift gedruckt erschienen unter bem Titel: "Der fichere Leitstern jur driftlichen Rirche". Gang befonders aber traten in dem Streite unter bem fatho: lifden Glerus die beiden Berren, ber Dompaftor Bedmann und der Canonicus v. Bruchhaufen, auf; ihre Predigten, bie fie theile am 2., theile am 5. Februar gehalten batten, gaben ben Protestanten ju mehreren Controvereschriften Beranlaffung; außer ben ichon fruber ermahnten Schriften liegen und befondere folgende einzelne vor:

- 1) Bo lenchtet bas Licht bes Evangeliums voll und rein? Predigt von bem Dompaftor Bedmann, nebft einer Belenchtung ber Rampfweise gegen die katholische Kirche.
- 2) Gefchichtliche Beleuchtung bes Anhangs zu bes herrn Dompaftors Bedmann am Feste Marid Lichtmeß gehaltenen Predigt, enthals tend Belege zu der Festgabe bes hrn. Inspectors Schüren; von einem Freunde unpartheisscher Geschichte. Jena 1845.
- 3) Offenes Sendidreiben an den Orn. Dompaftor Bedmann von J. D. Schnen. Bum Beften ber Rleinfinderschule.
- 4) Entgegnung bes Dompaftore Bectmann auf bas offene Cenbidreis ben. Bum Beften ber Miffionare.

- 5) Predigt über die Borte Samaliels: "Ift bas Bert von Mens ichen 2c.", vom Canon. v. Bruchhaufen. Ertrag jum Beften eis niger Kranten.
- 6) Beleuchtung einer von dem herrn Canon. v. Bruchhausen zu Os:
  nabrud am Montage nach dem Reformationsjubelseste gehaltenen
  Controverspredigt; nebst einigen Bemerkungen zu der Schrift:
  Bo ift Licht und Freiheit, und zu den Controverspredigten der herren Pfarrvicar Thiele, Caplan Seling und Dompastor Bedemann; von einem evangelischen Geistlichen im Konigreich Paunos ver. Jena 1843.
- 7) Belenchtung der von einem evangelischen Geistlichen im Königreiche Daunover herausgegebenen Belenchtung (f. Nro. 6); von fr. v. Bruchhansen. Der etwaige Gewinn jum Besten der Armen.
- 8) Beleuchtung ber von bem frn. Canonicus v. Bruchaufen gur Bertheibigung feiner Controverspredigt verfaßten und herausgeges benen Schrift. Bon bem Berfaffer ber Beleuchtung ber von Bruchs haufenschen und anderer Controversschriften. Bum Besten ber Marrientlirche.

Der Raum biefer Blatter gestattet uns nicht, aussuhrlischer auf diese Literatur einzugeben; bas Bemerkte wird genügen, um einen Beweis mehr bavon zu geben, ein wie viel lebendigeres Interesse unsere katholischen Glaubensgenossen an ihrer Rirche jest, im Verhältnisse gegen früher, beseelt, und und wir können unsern Gegnern nur für die Erweckung dies seifers banken, und wünschen, daß berselbe nicht erkalten möge.

### XLII.

# Beitere Mittheilungen ans Golefien.

Bill man über ein richterliches Erfenntnif urtheilen, fo muß man wiffen, wer ber Rlager, wer bie Bengen, wer ber Richter fen. war bier ber Riager? ein Proteffant! Ber bie Bengen? Protestanten! Ber bie Richter? Proteftanten! Die gefällte Senteng erfcheint fomit mehr ale ber Anefing eines gewiffen Partheibaffee, ale wie bas gerechte Urtel über ein verübtes Bergeben. Doch enthalten wir une, hierüber mehr zu fagen, und übertaffen jedem Lefer, fich tie nothigen Coluffolgerungen felbit ju gieben. Gine andere Frage ift bie, ob benn Aberhanpt in Echleften ber weltliche Richter gefestich befingt fen, Beifts liche wegen Amtevergeben vor fein Forum ju gieben, ob dem Proteflauten das Urtheil über die Amteverrichtungen eines tatholischen Beift= lichen zustehe? - hier ift nun allertings die Praris von der Theorie Bu nutericeiben. Friedrich ber Große hatte ben Schleffern ten status quo garantirt, nach welchem ber tatholifde Beiftliche unter ber Inristic= tion feiner geiftlichen Borgefenten ftehen foll, und überdieß, ale nn= geachtet Diefer Garantie Die weltliche Gerichtsbarteit in Rurgem fic Uebergriffe erlaubte, burch allerhochftes Refcript vom 20. April 1754 bestimmt, daß ber status quo unveranderlich beibehalten und aufrecht erhalten werden folle. Diefe Berfügung ift nun noch immer in Rraft, wie fich bas für unferen 3med am fürzeften burch eine Citation aus bem "fclefifchen Archiv" \*) barthun läßt, wo es alfo heißt:

"Untersuchungen über Amtovergehen ber Geiftlichen werben burch einen Erzpriefter, unter Buziehung einer Justigverson, ober burch Resquisstion eines Gerichtes und unter Buziehung eines Erzpriefters gesteltet".

<sup>1)</sup> Schlefifches Archiv von Roch und Baumeifter, Breslau bei Aberholz Band 111. 2. 57.

"Diefe Personen entwerfen sobann ein Strafresolnt, welches nach Befinden von den geistlichen Obern vollzogen wird. Bet einer Conzeurrenz der Verletzung geistlicher Amtspflichten und Uebertretung bure gerlicher Strafgesche werden zunächst von den geistlichen Obern die amtlichen Vergehen untersucht und die dadurch verwirkten Strafen feste geseht, und demnächst wird den weltlichen Gerichten die Untersuchung und Ahndung der bürgerlichen Rechtsverlepungen und Vergehen überzlaffen".

Indeffen fingen trot biefer toniglichen Berfugung bie weltlichen Gerichte aufs neue an, fich Uebergriffe gu erlauben, und die geiftliche Behörde ichien fich diefelben ruhig gefallen laffen gn wollen. Dagn tam noch, bag bie weltlichen Berichte gegen Beiftliche, bie wegen fogenann: ter Amtevergeben bennneirt maren, fich meift weit humaner und bills ger benahmen, ale bie geiftliche Behorde, Die auf Entschnibigunges und Milberungegrunde burchans feine Rudficht nahm, und gulept fo weit ging, bag fie bas "audiatur et altera pars" als eine feere gormalitat betrachtete, und einseitig anf Anflagen, befonders wenn fle von Protestanten ausgegangen waren, Strafbecrete erließ. Am folimmften war bieß unter bem befannten Beibbifchof Latuffed, ber, im Bunde mit feinen Belferehelfern aus bem Domcapitel einen mahren Bertile gungefrieg gegen ben "Ultramontanismus" führen gu wollen foien. Daher tam es, daß die Beiftlichen, das privilegium fori als ein onus fori betrachtend, febr gern vor ben weltlichen Richter fich ftellten, und felbst jede Berufung auf bas ermabnte Privileg unterließen. Indeffen wird ein grundlos angemaagtes Recht, wie wir meinen, eben fo wes nig jemale Recht, ale ein geubter Digbrand ben Gebranch aufhebt.

Was nun die Aufregung, welche dieß Ereigniß nicht nur unter ben Geistlichen, sondern auch unter ben Lalen hervorgerufen hat, anbetrifft, so darf sie sich, für Schlesten wenigstens, der durch das gegen die Erzebische von Posen und Roln beobachtete Verfahren bewirtten, ziemlich an die Seite stellen. Die Absicht der Einschüchterung ist jedenfalls ganzlich sehlgeschlagen. Ueberall zeigt sich die regste Theilnahme an dem Geschicke der wactern Captane. Gleich nach der Publication des erwähnten Urtheils wurde eine Bittschift an den Fürstbischof ausgezseht, die von sämmtlichen Gutsbesispern der Ottmachauer Umgegend, vierzehn Gemeindevorstehern nud einhundert vier und sechzig Bürgern von Ottmachan unterzeichnet wurde. Um den Lefern eine größere Einssicht in die Verhältnisse zu gewähren, theilen wir dieselbe hier in wetenso mit.

#### Meitere Mittheilungen aus Schlefiet.

626

"Chwarzlich foon berührte die hiefige in der That nicht Aeine Pfangen ber eben nicht jarte Gang ber wiber bie Saplane Gebauer mit Juttner in Ottmachan im vorigen Serbft geführten Unterfuchung, unt wir einnen unbebenflich hierbei erwahnen, baf nur einige einzelne tatholifche Blieber eine den nicht chrenwerthe feinbselige Richtung babei zeigten. Doch wo nehmen wir folde bellagentwerthe Ausfalle unter ber Menge, nicht mahr! Aeuferft fcmerglich aber bat es uns berührt, weil jest bas bart gege n sene gefällte richterliche Urbel su unfe Aunde tam; weil gegen Manner, beren immer gleichmäßigen würdevollen, tabellofen und frommen Lebenswandel wir feit einer Reihe von Jahren besbachtet; gegen Manner, Die ihre fdweren Berufspflichten mit ausgezeichneter Biebe, Singebung und Loene ju jeber Stunde ju erfüllen fich bemüht; gegen Manner, Die bei ber großen Miterefdwade bes Ortspfarrers und Erprichers Die Sauptflüge waren, einen deift: lichen Baubel und Debnung in ber Pfarrgemeinde aufrocht gu erhalten; gegen Manner entlich, bie beschalb unr mit Recht unfere volle hochachtung, Juneigung und Liebe erworben haben. Es ift uns unmöglich, folde brave Manner jur Go fängnißfrase verurtheilt zu sehen, und warum? wegen einem angeschuldigten vermeintlichen Berbrechen, bas aus ber Ausfage einiger Rathollten und einer Anjahl broteftanten hervorgeben foll. Unter ben erfteren befindet fich einer, ber faft nie in einer Prebigt gegenwartig, barum tanm auch befähigt ift, über bie Schren ber bier eines Berbrechens befchulbigten Laplane eine richtige Ausfage machen ju tonnen; Den andern wollen wir es ihren Gewiffen anheimftellen, ob fie bei ihrer Ausfage von aller Leibenschaftlichteit frei gewesen, und was bie Proteftanten als Zeugen anbelangt, wollen wir nur bemerten, bag barunter ein Junge von viergebn Jahren fie gurirt, beffen Aussage, wie es fcheint, gewichtiger bei Beurtheilung ber in Rebe fie: henben vermeintlichen Berbrechen gewefen ift, ale bie Beugenfchaft von gegen zwan: sig andern Ratholiten".

"Boar feben wir febr wohl, baß es uns nicht zußeht, eine richterliche Entscheisbung zu beurtheilen, dieß ift aber auch in feiner Art unfere Absicht; allein eine freimuthige Aeußerung ift auch uns nach Roniglichem Willen überall geftattet, und wenn wir uns baber in diesem fo betlagwerthen Beitrage jur Geschichte unserer so bewegten Zeit frelmüthig gegen uuseren Oberhirten aussprechen: Das hier begügliche richterliche Erten niniß hat unser Bertrauen nicht — so liegt dieß gang in der Ratur der Sache, wie wir fie angegeben, und nur ansehen tonnen. Deshalb untersangen wir uns Ew. Zürftbischoß. Gnaden ehrsurchtsvoll zu bitten, sich ber so hart bedrängten Laptane Gebauer und Jütin er anzunehmen, und sie höchstero hülse und Enade empfohlen senn zu lassen, auch unsere anders weitige Bitte in Erfüllung zu sehen, daß teiner bersetben seinem seetsorgerischen Wirten in unserer Pfaregemeinde entzogen werde, well wir sie beibe mit gleicher Achtung, wie sie sein der That verdenen, umfassen".

Da aber biefe Eingabe mit großer Schnelligkeit aufgeseht und bers umgesandt worden war, so bas eine Menge Anderer erft nach der Absfendung berselben bavon erfuhr, wurde eine zweite verfaßt, die darauf mit einhundert zwei und achtzig Unterschriften verfehen, ebenfalls nach Breslan gesandt wurde. Auch diese sehen wir uns im Stande wortlich mitzutheiten. Sie lautet:

"Mit gröfiter Betrübnis wurde die hiefige tatholische Rirchengemeinde erfüllt, als vorigen herbst die beiden herrn Raplane Gebauer und Iüttner vor einen weltlichen Richter gestellt und ihnen im Laufe einer langen Untersuchung darüber der Proces gemacht wurde, daß sie durch Predigt und Lebren bei den Protestanten Unlas zu Missvergnügen und Aufreigung gegeben haben sollten. Wir glaubten im bes aber nicht, daß die Sache einen so ungunftigen Ausgang für die beiden, von der tatholischen Bevölterung bier so allgemein verehrten und geachteten herrn Beiftlichen nehmen wurde, als sich jest berausstellt. Es ift schnerzlich für und, zu hören, unsere guten, treuen Seclenhirten sollen in schmachvoller haft dafür buffen, daß sie Wahrheiten unserer beiligen Religion in ächt tatholischer Weise uns predigten, welche einige Protestanten und ein Paar Namenkatholiken zu verdrehen wusten, und dazu benutzten, um unsere frommen, in jeder hinsicht verehrungswürdige herrn Raspläne zu verdächtigen".

"Es ift mehr als ichmerglich zu hören, die treuen, guter, geiftlichen Lehrer unferer Rinder, die mit fo viel Liebe an ihnen hängen, follen aus unferer Mitte für ims mer geriffen, und badurch bem gangen Riechfpiel ein paar Männer geraubt werden, an beren Wandel fich jeder ächte Ratholit wahrhaft erbauen tann. Wir wagen das her im gerechten Bertrauen die gang unterthänigfte Bitte: Ew. Fürstbischöflichen Gnaden wollen Sich in dieser Angelegenheit für die beiden hiefigen herrn Raplane Geb auer und Jüttner gnädigft verwenden".

"In welchem Grade ble beiden herren Raplane fich ble Achtung ber hiefigen fest tholifchen Bevölferung erworben haben, bas wird jest durch rege Thellnahme an ber ren Schickfalen, und vorzüglich badurch bewiefen, baff in schönker Urbereinstimmung so Biele dieses unterthänigste Bittgesuch au ben Juffen ihres oberften Seelenhirten mit freudigem Bertrauen legen, und fich der schönen hoffnung hingeben, durch folges Berwenden werden dem Ottmachauer Rirchfpiel ein Paar Priefter erhalten werden, die mit unermublichem Gifer unter den Laien einen acht katholischen Sinn au wecken, verbreiten und zu befestigen wissen, und es nicht dulden, daß die ihrer Obhut anvertrauten Seelen von verderblichem Ginflusse berührt werden".

"Manner, wie die in Rede ftebenden, find in Ottmachau jest um fo mehr eine nothwendige Wohlthat, als durch fie der altersichwache Berr Erzpriefter Sauck auf die beste Weife vertreten wird, unsere beilige tatholische Religion aber eine Stupe hat, daß nimmermehr die bentige, sogenannte ausgetlärte Beit und ihre Verebrer und unsern größten Schap, den beiligen tatholischen Glauben zu rauben vermöge".

"In mabrer Berehrung und innigfter hochachtung erfterben fonach im tiefften Refpect" re. re.

Dieranf wurde von der Euratgeiftlichfeit des Ottmachauer Archipresbyterats ein Gesuch an den Furstbifchof, und fcließlich von der tatholischen Geiftlichkeit Oberschlestens noch eine besondere Borftellung und respective Beschwerde an des Justizministers Ercellenz eingereicht, welche lettere wir ebenfalls Folge eines gludlichen Bufalls hier worts lich mittheilen tonnen.

"Gin Ereigniß ber wichtigften Art veranlaßt bie gehorfamft Unterzeichneten, fos wohl für fich felbft als auch im Namen ber in ihren Sprengeln ihnen untergeordneten Beiftlichen Em. Ercelleng Folgendes gang gehorfamft vorzuftellen".

#### 628

#### Beitere Mittheilungen aus Schlefien.

"Die beiben Angline Intiner und Geb auer ju Ottmadan, einer fleinen State in Oberlaieffen, fint angeflagt werben in Bretigen und befentlichen Borträgen Anfregung und Erbinterung gegen bie erangelische Riede verbreitet ju beben, und beibe fint bestalb jur Eriminalunterfudung gezogen worben. Dierbei muffen wir geberfamt bemerten, bas Ottmadan fat gang von Rathofften bewohnt ift, unt eine wirfliche Anfregung bei Bolts erft nach einer vorber gehaltenen Gon twosersprebigt bei bortigen evangefischen Invallbenmajors v. Bieberflein und nach bem jezigen Berfahren bes truigt. Oberlandeigerichts zu Ratiber entflanden zu fem fereint".

"Die Seiege verordnen für ben Zall, wenn ein tatbelischer Seiflicher wegen Amtsvergeben gur Untersuchung gezogen werten foll, folgentes: Untersuchungen Wert Amtsvergeben ter (fath.) Beiftlichen werten turch einen Erzprie fier unter Buzieh ung einer Jufigperfon, oter burch Requisition eines Gerichts und unter Zusiehung eines Erzpriefters geleitet. Diese Personen entwerfen alsbann ein Strafresolut, welches nach Befinden von ten geiftlichen Obern vollzogen wirb. — Bei einer Concurrenz ber Berlechung geiftl. Amtspflichten und Uebertretung bürgerl. Etrafgesehe werben zuerft von geiftlichen Obern tie amtlichen Berbrechen untersucht und bie taburch verwirften Etrafen seftgeseht u. f. w. (f. schles. Archiv für pract. Rechtsw. 3 Bec. heft 1. E. 57 u. 58)".

"Benn ein Geiftlicher prebigt ober öffentliche Bortrage in Rirde und Schule balt, ift er unfreitig in feinem Amte, bief hat noch niemand gelaugner".

"Wenn daber Befchwerben über Amtevergeben ber tathol. Kaplane Juttner und Gebauer eingingen, fo mußte bas Ronigl. Oberlandesgericht zu Ratibor boch recht wohl wiffen, wer die Untersuchung zu führen habe, und es ware unferer Anssicht nach in ber Ordnung gewesen, diese Untersuchung in den von Gefeben geordner ten Rechtsweg zu verweisen".

"Das Rönigt. Obertanbesgericht ju Ratibor hat jedoch gegen ben flaren Inhalt bes eben angeführten Gesets die Untersuchung allein burch einen seiner protestantischen Jufisbeamten ohne Zuziehung der geiftlichen Obern oder eines Erzpriesters führen laffen, und gegen die Angeschuldigten ein Strafertenntniff abgesaft und publiciet, wonach Jüttner seines Amtes entseht werden soll, obgleich er noch fein Amt hat, sondern als hilfspriester babin geben muß, wohln seine geiftliche Be, horde ihn schidt, und wonach beibe außerdem zur Gefängnisstrase verurtheilt vorben sind".

"Ew. Ercelleng durfen wir ben Einbrudt nicht bezeichnen, ben blefes Berfahren bes Ronigl. Oberlandesgerichts bei feiner jehigen Befanntmachung auf die Seiftliche feit macht, und frater gewiß auch auf bas Bolf machen wird. Man fieht in demsselben eine offene Berlehung ber vom Staate anertannten tirchlichen Rechte und gibt fich ben traurigsten Beforgniffen für die Zufunft hin. Denn geht das Rönigl. Obergericht auf der von ihm beschrittenen Bahn weiter fort, woran nicht zu zweis fein ift, so fleht für uns und die unferer Aufficht anvertrauten Beistlichen die Aussficht offen in jenen Fällen, wenn ein Evangelischer ober ein seinem Sectsorger feinds liches Mitglied ber eignen Gemeinde uns des Berbrechens der Aufregung gegen die evangelische Rirche antlagt, zur Eriminaluntersuchung gezogen, von einem evangelis ihen Untersuchungsrichter verhört, und von einem Jufig-Gollegium, das fast nur

aus Protestanten besteht, ober bei bem die große Minderheit der Katholiten taum in Betracht tommt, ohne Zuziehung der geiftl. Obern gegen den Juhalt bes Gefehes verurtheilt zu werden. Wir wissen es recht wohl, daß die Richter ohne Rudficht auf Consession und nur von dem Standpuntte des absoluten Rechts urtheilen sollen, aber Ew. Greellenz werden es uns gewiß gern zugestehen, daß ein Evangelischer von seinem Standpuntte aus eine tatholische Predigt, die nur der tatholischen Germeinde gilt, schief beurtheilen und in einzelnen Ausbrücken eine Beleitigung seiner Consession finden tann, die nicht darin liegt, und die der Geistliche hincinzulegen weit eutsernt war".

"Wie zweifeln nicht, bag biefe anerfannte Wahrheit es ift, die ben hoben Gen fengeber veranlafte, ju verordnen, daß fatholische Beiftliche bei Umtevergeben nur unter Zuziehung eines Erzpriefters zur Untersuchung gezogen werben sollen".

"Em. Ercelleng werben es gewiß nach bem bisher angeführten nicht befrembenb finden, wenn wir um Schut gegen ein folches Berfahren bitten, bas uns alle berichtt".

"Diefes Berfahren bes Ronigl. Obergerichts bereitet uns allen um fo größern Schmery, wenn wir die weiteren Umftande erwagen, mit welchen fünftig eine folche Eriminaluntersuchung gegen tathol. Beiftliche begleitet fenn wirb. Die Angefchul digten werden nämlich tunftig, wenn fie nicht ju weit von Ratibor entfernt find, in bem neu erbauten Ronigl. Inquifitoriatgebaube, in welchem fich flets eine Menge ber niedrigften Berbrecher befinden, vorgeladen und eventuell auch eingesperrt merben. Wir find feineswegs ber Unficht, als ob ein wirtlicher Berbrecher, wenn er ben boberen Standen angebort, nicht mit jenen ber niedern Rlaffe gleiche Strafe erleiden folle; er verdient unferer Unficht nach eine noch großere, aber welchen Gins drud auf die tatholifche Bevolferung Oberfchlefiens, und welchen moralifden Gins fluß auf diefe es machen mußte wenn ein fonft mufterhafter und frommer Beifilicher, wie bie Raplane gu Ottmachau, nur befihalb, weil fie nach bem einseitigen und unferer Unficht nach unbefugtem Urtheile ihrer proteftantischen Richter Die evangelische Rirs che beleidigt haben , mit Raubern, Morbern und feilen Dirnen in ein Saus gufams men eingesperrt find, bieß werben Em. Greelleng in ihrer Weishelt gewiß felbft ju ermeffen miffen".

"Schlieflich magen wir es noch einige Bemertungen beigufügen, die wir Em. Ercelleng von unferem Standpuntte aus nachfichtebvoll gu beurtheilen bitten".

"Die jahlreiche tatholifche Beiftlichteit Oberschleffens hat ftets nicht nur die lovalften Befinnungen, sondern auch die jahlreichsten Beweise driftlicher Dulbung und Liebe gegen die wenigen biefigen Betenner der evangelischen Rirche an den Tag gelegt, und diese Liebe in Fällen und Zeiten bewahrt, wo uns von anderer Erite ber nicht aufmunternde Beispiele gegeben wurden. Wir durfen Ew. Ercellenz nicht burch tieferes Eingehen in diesen Begenfland ermuden, wurden aber erforderlichen Balls gern bereit senn, eine große Anzahl Thatsachen biefür anzugeben".

"Wenn aber in einer Beit, wo in ber Saupt: und Refibengftabt Berlin felbft unter ben Augen bes Königs und ber höchften Staatsbeamten einer ber erften evans gelischen Prediger wider bas bestehenbe Berbot religiöse Controveropredigten unges straft halten und bruden laffen darf (Marbeined ger Bertheibigung ber evans gelischen Rirche gegen die papstiche. Berlin bei Dunder 1839), wenn in unserm Schlesten von gemischter Bevolterung in ben alljährlichen wiebertehrenden Reformas

nions , und Jubelpredigten immer neue Angriffe auf Die fathol. Rirde, ihre Jufitus tionen und Priefter, fo wie bie grobften Berunglimpfungen ihrer Dogmen vortom men (wir nennen fatt vieler andern nur bie am 20. Oftober v. 3. in ber Boftirche Bu Breslau vom Confiftorialrath &a It gehaltene und jum Drud gegebene Controverspredigt), wenn in unfern Provinzialzeitungen und offentlichen Schriften bie fa: thol. Rirche auf die niedrigfte Weife verhobnt und Die bagegen erhobene Abwehr von Der Cenfur unterbrudt wurde, wie wir jeden Augenblid ju beweifen im Stande find, wenn ber durch Rede und Schrift berbeigeführte Fanacismus gegen die fathol. Rirde endlich fogar ben Invalite:.major v. Bieberftein gu einer Controversprebigt infligirt, wer will es bann jungen wadern fathol. Geiftlichen, bie burch bie traurigften Erfahrungen noch nicht abgeftumpft, und um allen freudigen Glaubenes muth getommen find, verargen, wenn fie in Prebigt und Chriftenlehre ihre Etimme erheben jur Abmehr jener maafilofen Angriffe? - Wenn aber entlich biefe Abmehr felbft jum Berbrechen geftempelt und auf eine Unflage von evangelifcher Ceite ber Die Unterfuchung mit Umgebung ber beftehenden Strafgefehe nur von jener Seite geführt und bas Urtheil gesprochen wird, bann werben Em. Excelleng felbft gu er meffen wiffen, ob bann nicht ein Buftand ber Aufregung in Beiftlichfeit und Boll bie nothwendige Folge fenn, und in ben Rreifen ber Unterrichteten Die Unficht Plas greifen burfte, baß die tathol. Rirche mit ihrer Inflitution und Beiftlichteit fich jest in dem Buftande einer rechtlofen, gedrückten und verfolgten Rirche befinde?

"Wir alle find unferer Rirche nicht minder als unferm allergnädigften Ronige und herrn treu und mit ganger Seele ergeben, wir feben auch in unfern weltlichen Behörden unfere rechtmäßige Obrigfeit, die uns von Gott gefest, der wir auch dann noch in allen wiltlichen Dingen gehorchen werden, wenn sie uns unschuldig in die Befängniffe der niedrigften Berbrecher einsperrt, aber vermöge unseres Berufes und unserer amtilchen Stellung glauben wir uns auf unsere guten vom Staate garanstirten Rechte berufen zu durfen und zu muffen".

"Ew. Ercelleng werben biefe für die tathol. Rirche Schlefiens boch wichtige Angelegenheit ihrer Weishelt und Gerechtigteit ju würdigen, und uns ju fchugen wiffen. Sie vertrauen unbedingt auf diefen Schup und verharren" ic. ib.

So viel tonnen wir über diese Angelegenheit mittheilen. Die Bernrtheilten haben das Rechtsmittel der weiteren Bertheidigung ergriffen; der Ersolg soll zu seiner Beit gemeldet werden. Wie derz seibe auch immerhin-beschaffen senn wird, so tonnen wir versichern, daß unter den jepigen Umständen die tatholische Sache dabei nur gewinnen wird. Es ist den Ratholiten Schlestend ein eclatanter Ausschluß über das Precaire ihrer Stellung gegeben worden, und dieser war sehr nothe wendig, um auch diesenigen noch auszurütteln, die bisher im Schlumz mer lagen. Bergleichen wir nun damit noch den Inhalt des "Frhrn. v. Sandau", der auf Staatssosten fatholischen Familien zugeschieft wurde, die von Marheinede unter den Augen der Eentralbehorden gehaltene Predigt und die sogenannte Resormationspredigt des Superintens

benten und Confiftorialrath Fall gn Breslau mit bem gegen bie ges nannten Caplane beobachteten Berfahren, fo erfahrt man, was bie Protestanten unter Gleichheit vor bem Gefete verftehen.

#### XLII.

# Alug Etwas über ben Pauperismus und eine wahre Gefcichte.

Der vom Beibe geborne Menfc lebt nur furze Beit; und wenn er Mufterung über bie ihm beichiebenen Tage halt, erftamt bennoch gewiß ein Ieber von uns über alles Neue, bas er entstehen sah und bas man Fortschritt genannt.

Es gab eine Beit (fie ist nun fern), wo sich die Menschen in bas Leben fügten, das ihnen ihre Borfahren jum Borans gut eingerichtet hatten. Da, wo der Bater verweilt hatte, hielt man sich auf; man trachtete nicht darnach, eine andere Lausbahn zu ergreifen, als die seiz nige; das Paus, das er hinterlassen hatte, fand man genügend und anderte es nicht; nene Menbles wären schuer gewesen, aber diejenisgen, welche dem Bater, der Mutter, dem erstgebornen Bruder gedient hatten, schienen in gewisser Beise geheiligt, und man behielt sie, so wie die alten Diener, welche vordem bereits in der Familie gewesen waren.

Bas für die väterlichen Bohnungen bestand, bestand auch für bie Raatlichen Ginrichtungen.

Man hielt an den alten Sewohnheiten, an dem hertommlichen Gebrauche fest und, von nichts Besserem träumend, achtete man fie; zu jener Beit fragte man fich noch: "Bas werden wir Sutes thun"? und nicht: "Bas werden wir Nenes vollbringen"?

Seit sechszig Jahren hat sich alles bas fehr geandert; man schiefte fich an, die Welt umwandeln zu wollen; die Wolfer haben, wie Sohne, welchen bas väterliche haus nicht mehr genfigt, zu enge wird, die Piestät verloren für alles, was vor ihnen bestand und angefangen, Alles niederzureißen, Alles zu zerftoren. Sie haben ohne Swelfel viele Mis-

brande abgefchafft, ober boch umgeandert, aber haben fie in ihrem Erneuerunges ober Umwandlungewerte nur fchlechte Dinge gerftort?

Ich bin überzengt, daß auch unsere Bater in den Einrichtungen, in deren Mitte sie gelebt vieles Unvollfommene bemerkt hatten; aber bei all dem Ruben, den Berbesserungen gewähren, hatten sie doch die Gefahr der Nenerungen eingesehen, und sich mit dem was sie bezsaßen begnügt. — Um zu einer solchen Resignation befähigt zu sepn, hatten sie eben in ihrem Innern Etwas, das wir verloren haben. Da ihre frommen Gedanken, ihr ganz driftlicher Glaube ihre Blicke dem Dimmel zulenkte, befaßten sie sich wenig mit dem Irdischen; voll Gezbanken an die Ewigkeit beschäftigten sie sich wenig mit dem Leben, welches dahinrauscht, wie die Wellen der Ströme, die nicht mehr zu ihz rer Quelle zurückehren. Für sie war die Erde nur ein Thränenthal, das menschliche Leben nur ein Gewand, das sie bald ablegen, und ihre Wohnung ein Belt, das sie schnell wieder verlassen muffen.

Das Thranenthal wollen wir in ein Paradies, und das Leben in ein Fest unwandeln. — Wie sorgsättig richten wir unsere Banfer ein; Elegante Pavillons erbauen wir in dem Sande der Buste wie an den Usern der Flusse. — Da nun das Leben zu genießen, dessen Ans nehmlicheit zu kosten und dessen Bitterkeit zu entsernen, der leitende Gedante der jepigen Beit geworden ist, mußten sich die Blide von als Iem Betrübenden abwenden, um Balle, Bankette und Spieltische nach Perzenstust besuchen zu können. Nichts ward lästiger, als der Anblick der Armuth, der Krantheit und des Elends. Als unsere Besetgeber, unsere Perrscher ihre Ohnmacht, diese Uebel zu heilen, endlich einzschen, besahlen sie dem Unglud, sich zu verbergen, dem Leiden, zu schweigen, und dem Elende, sich nicht mehr zu rühren. So erschusen sie den Pauperismus, — das Gespenst der Beit!

Der Egoist, der Optimist konnte beshalb glauben, daß es keine unterstützungsbedürftige Arme mehr gebe, und es ihnen daher erlaubt sep, zur Befriedigung ihrer Genussucht ihre Hulfsmittel mit vollen Sanden zu vergeuden. Für den Lebendgenuß ist jenes Verschwinden jene gezwungene Entfernung der Armuth allerdings ein großer Kortsschritt. Die Armuth klappert mit den Bahnen, sie leidet, sie kirdt Pungers neben den Vorräthen des Reichthums, aber dieser sieht sie nicht mehr; sie feuist, sie beklagt sich, sie weint, sie schluchzt, aber er horts nicht. . Ich habe die Zeit gesehen, wo auch das Etend seine Freiheit hatte, und dieselbe in vollem Maase gebrauchte. Immer lanernd und ausspähend, wo nur ein Fest gehalten wurde, trat es dem

Bergnugen bart an ben Leib, um feine jahllefen, schrecklichen Plagen Gebrechen und Krantheiten recht grell jur Schau zu tragen. Unter ben Fenstern bes Saufes, and benen ber Glanz eines Balles strahlte, sah man beim Aussteigen aus bem Bagen zwei Reihen Bettler; heute erblitte man zwei Reihen Orangerien!

Das Bergnügen bat alfo freilich einen Fortschritt gemacht! — Uebrigens will ich mich hiermit keineswegs ben Armengesehen opponiren. Mir ware es nur lieber gewesen, daß unsere Gefetgeber die Bettler batten ausrotten tonnen, aber fie vermochten es nicht — und ketteten fie an. — Geung hierüber.

Jedoch will ich, ehe ich mich so absolut jum Stillschweigen vers bamme, eine Thatsache ergablen, welche fich vor ungefähr dreißig Jahz ren in einer Stadt am Rheine zugetragen hat.

Der Graf Wilhelm von B...... gehörte zu ben Junglingen, wels de ihr Leben in Luft und Frende verbringen, feine Rleiber befam er aus Paris, seine Pferbe aus England, seine Punde ans Schottland, Jäger aus Epvol, seine Beine aus Frankreich, seine Gemalbe aus Italien; ber junge .. Lebemanu" hatte, um dieß eben recht sepn zu ton: nen, die ganze Welt in Contribution geseht.

Reich, geiftvoll, fcon, leicht zugänglich mußte er viele Freunde has ben... Und bennoch langweilte er fic, lächelte feit feinem ein und zwanzigften Jahr fast nicht mehr, daß er auf fich, ben reichen Glucktichen, hatte wohl anwenden tonnen, den schwerzgeborenen Wahlspruch Balentinens von Mailand,

Plus ne m'est rien Rien ne m'est plus

Er liebte die Jagd nicht mehr, war der Gaftmable überdruffig, tanzte nicht mehr, glaubte nicht mehr an die Beständigkeit der Frauen, an den Banber der Kunste und der Freundschaft; er hatte alles, selbst die hoffnung aufgegeben. Doch nein, ich tausche mich, es blieb ihm noch eine tief in der Seele lockende Leidenschaft: die des Spieles.

Rur am Spieltische voll Karten und Geld fand er einigen Gefallen, alles Andere gab ihm feine Emotionen, da fühlte er wenigftens noch Etwas.

Der Wechsel bes Spielglucts, das Gewinnen und Berlieren, sprachen ihn an und regten ihn auf. Als er eines Abends fehr "en veine" gewesen war, baten ihn feine Freunde, eine große "Soiroe dansante" an geben, welche Bitte ihnen Wilhelm gewährte, fich jedoch vorbehielt, babei nicht tanzen zu burfen . . . . .

XIII. 42

Ginem jungen Rfinftler fagte er: "Ich gebe Ihnen Gelb gur Bers fcbnerung bes Festes; verwenden Gie nun Ihre Runft nud mein Gelb, bamit es an Nichts fehle".

Der junge Maler ließ sich bieß nicht zweimal fagen und führte bie Berzierung ber Gale mahrhaft geschmad = und prachtvoll aus; nie hatte man in ber guten Stadt einen solchen Lichterglanz und eine folsche Blumenpracht noch gesehen. Man glaubte sich and ber Racht in hellen Sonnenschein und ans bem Binter in ben Frühling verfest.

Der Ball murbe in ber ftrengsten Winterzeit gegeben; feit mehr als acht Tagen waren alle Dacher ber Stadt mit Schuee bebeckt und bie Façaben ber Banfer mit Giszapfen, und fahen aus wie troftallisser. Die Felber, die Wiesen mit ihrem Grafe und ihren gefrorenen Bachlein waren Verstorbenen, im weißen Todtengewande gleich; überall Tranrigseit, Debe und Betrübnis.

Die Reichen fror es in ihren wohlverschlossenen Saufern, und fie brangten fich im bichten Kreis an bie behaglichen Kamine. — Aber bie rechte, die bittere Noth traf bie Armen, biejenigen, welche teine gnt= schließenden Thuren, teine Borfenster, teine Bettvorhänge, tein Poly, tein Fener in ihrem Dien haben! —

Ach! die Katte ift etwas Schredliches. In ber schonen Jahrese zeit ift bas Elend unr halb so groß, benn bann ift die Luft etwas Sanftes, eine Freundin für alles, was athmet und lebt; aber ber tatte Pauch bes Winters, jener eisige und schneibende Wind, ber bie Greise zittern und bie Mutter und kleinen Kinder weinen macht, ift eine schreckliche Qual! Doch wer weiß bas?

Um 10 Uhr Abende ftrahlte aus ben Fenftern bes Palaftes bes Grafen von B...... blendender Lichtglang; man wahnte, große, belle Angen zu feben, die in die Nacht schauten und fich nicht zum Schlafe schließen wollten.

Der Schimmer mit bem festlich beleuchteten Saufe verbreitete eis nen rothlichen Widerichein auf bem Schnee und glich bem Lächeln auf bem Gesichte eines Gestorbenen.

Aus den Wagen, welche gerauschlos baherrollten, und unter einem Belte vor der Freitreppe hielten, fliegen auf weiche Teppiche mit Blusmen und Diamanten geschmichte Franen aus. Aber unter ben Damen fehlte noch eine, und ber Graf hatte ihre Abweseuheit wahrgenommen. —

Gegen Mitternacht ging er binaus, um gu feben ob fle noch nicht

komme, benn fein Water hatte zu ihm vor feinem Tobe gefagtz "bie Tochter meines alten Waffengefährten Baron von B...... hatte ich meine Tochter zu nennen gewünscht; fie ist schon, reich und besipt Tasleute und Tugenden. Ihr Bater und ich haben ench mehr als einmal in unferen Traumen verlobt".

Bilhelm munichte daher lebhaft, sie bei bem Fefte zu sehen ... Als er auf der Thurschwelle staud, zu sehen, ob sie tomme, und eine Frau mit einem wimmernden Rinde auf dem Arme zu ihm herautrat, rief er .....

- Eutfernt diese Bettlerin! Ach! Snadigster Berr; es friert und bungert mich! Ich habe diesen Morgen die Almosen austheilen laffen. Schentt mir aus Mitseid etwas, wofür ich mir Brod und Polz taufen tann! Mein Kind ftirbt hunger! -

In diefem Augenblide fuhr ber Wagen ber erwarteten Dame in ben Dof. Die Bettlerin ungte fich entfernen. — Sie tam wieder als die glangende Equipage fortgefahren war. Sie tam wieder, aber ihr Rind winmerte nicht mehr, es war eben eingefchlafen.

Auch fie fühlte trop bes hungers, daß die Angenlieder ihr schwer wurden. — Sie legte sich unter das Belt der Freitreppe. — Es sielen bide Schneestoden. — Einer der Bedienten entdedte sie bier und jagte sie binans. Das arme Geschöpf tonnte nicht mehr weiter, ihre Glies der erstarrten; sie legte sich am hofthore, vom Pfeiler ein weuig gesschüpt, nieder, sie drückte ihr Kind an die Brust, aber es schrie nicht nicht mehr — es war talt, — ftarr, — gestorben.! doch sie wußte es nicht. — Auf den Schnee hingestreckt, schlief anch sie ein, um nicht wieder zu erwachen. Ehe sie verschied, blickte sie noch einmat auf zu ben erleuchteten Fenstern des Palastes des Reichen; noch sah sie gläns zend geschmückte Damen vorbeitauzen.

Mch! wenn ihr nur eine einzige von allen biefen zur Schau getras genen Perlen geschentt worden ware, sie hatte sich bafür holz kaufen konnen, um sich zu warmen; Brod für ihr Rind, und eine warme Des che — aber sie bekam nichts. — Als Wilhelm eine Fürstin, die seinen Ball mit ihrer Gegenwart beehrt hatte, an ihren Wagen führen wollte — stieß sein Fuß au Etwas an, das im Schnec lag, und er zankte dards ber mit ben Dienern. Sie sahen nach und fanden unter bem fast get frorenen Schuee bie erstarte Bettlerin und ihr Kind.

Trop bes Gerausches bes Orchefters, trop bes Tanges und ber Freude erfuhr man in ben von Lichterglang ftrahlenden, mit Blumens buft gefällten und augenehm geheigten Salen ben fcpredlichen Tob ber

Bettlerin. Da zeigte fic boch ein Ffinichen von Mitgefühl, von Achtung vor dem Glende, bas Tangen horte auf und die Gafte entfern: ten fic.

Ale Bilhelm allein war, ging er hinunter, um die Geftorbene, welche fo eben in die Saueflur gebracht wurde, zu feben. Frauen rie: ben fie mir warmen Stoffen ... allein es war zu fpat. --

Co groß war bie lette Rraft bes Tebestamples gewefen, bag bie Frauen nur mit Muhe bas lleine Rind von der Bruft bet Minter trennen tounten.

Bilheim blieb über eine Stunde bei bem Leichnam Reben. Dies rauf riß er in einem Anfalle von Buth die Blumentrange von bem Getäfel bes Saales herunter, gertrat fie und schloß fich hieranf in fein Bimmer ein. Niemand konnte ihm dahin folgen, nud am nachften Morgen war er noch eingeschlossen. In diesen einsamme Stunden zeifte ein gtober Entschluß in seiner Seele: er hatte bor dem Bildniffe seinner Mutter ein Gelabbe gethan.

Er gründete das Dospital der Stadt, und als biefes Sebande vollendet war und bem Pospiz Nichts mehr fehlte, wurde Bilhelm ein bienender Lalenbruder und flatb nach fünf Jahren im Rufe der Deiligleit, nachdem er zuvor fein Bermögen den Armen vermacht hatte. Die Statuten der frommen Gründung, welche fein Land ihm verdantt, hatte er felbft entworfen. Es beift darin unter A.:

"Bon bem Tage vor bem Sefte Allerheiligen bis zu bem Fefte bes Evangelisten St. Martus, am 25. April, sollen im ""Dospiz bes Gerlübbes" zwei große Sale gut geheizt, und bem Butritt ber Armen Tag und Nacht geöffnet senn. Des Mittags und um 7 Uhr Abends sollisienen Suppe gereicht werben".

"Barmherzige Schwestern übernehmen bie Berpflegung ber Mutter und Rinber".

"Außerdem foll vor Weihnachten jeden Jahres holy und wollene Deften an die Dürftigen der Stadt vertheilt werden".

### XLIII.

#### Literatur.

- I. Roskovany Aug. de. De matrimonio in ecclesia Catholica. Tom. II. Augustae Vind. 1837 et 1840. gr. 8.
- matrimoniis mixtis inter Catholicos et Protestantes. Tom. II. Quinque: Ecclesiis 1842.
   gr. 8.

herr Augnstin von Rostovany, Canonicus an ber Cathebrale gu Erlan, ift ber gelehrten tatholifden Belt bereits burch ein Bert über ben Primat bes Papftes vortheilhaft befannt. Um fo erfrenlicher ift es baber, daß biefer nuermubet thatige Mann in fo furger Beitfolge bas gelehrte Publifum wieber mit zwei größern Berfen befchenft, und zwar mit Werten, die wegen ihrer Beitgemäßheit unstreitig von großem Intereffe fenn barften. Der Kampf, welcher befouders in Bentichland in Betreff des Chewefens feit mehreren Jahren wieder mit großerer Dipe erneuert wurde, ift auch in Ungarn neuerbings wieber heftiger entbrannt. Dier find es ebenfalls die gemifchten Chen, welche in ben lepten Reichstagen vielfältig jur Sprace tamen und gegen bie Rirche ein Gewitter gu erregen brohten, wodurch diefe heftig erfanttert gu mer: ben befürchtete. Gine große Daffe Schriften wurden befhalb fowohl für als gegen bie Rirche verbreitet; allein tein Autor behanbelt biefen Gegenftand mit fo großer Ansführlichfeit und Sachfenntnig, als S. v. R. Die erfte Schrift muß gleichsam bie Grundlage ber zweiten, von ben gemifchten Chen handelnden, genannt werden. Der erfte Theil (ber erftern Schrift) handelt von ber gefengebeuben Bewalt in Chefachen; ber zweite aber verbreitet fich über die Unaufibebarteit ber Che. v. R. geht in der Gutwicklung feiner Thefe durchans hiftorifc gn Bert, und verhalt fic, fo viel immer möglich ift, rein objectiv. So beginnt er gleich mit bem Sape (5. 2), bag bie Rirche bis gur Beit Ludwig

bes Bapern ein anerkanntes Recht in Aufstellung von Chebinberniffen ausgeübt habe. Dit Unenahme ber Balbenfer, welche ber Rirche bies fee Recht absprachen, ruhte die Controverfe, bis die Reformatoren bie Che ju einem gewöhnlichen Contracte berabfesten, und bas Recht über Diefen folgerichtig bem Staate einraumten. Rach ber Reformation fehlte es auch unter ben Ratholiten nicht an Berfuchen, bem Staate bas Recht in Chefachen gu erweitern, ja es ber Rirche ganglich aus ben Banben gu reifen! Den Unfang machte ber Apoftat Mart Unton be Dominis; in feine Rufftapfen trat bann Launon, bem auch allmab= lig mehrere bentiche Canoniften folgten. Die bisher hauptfachlich nur theoretifc behandelte Frage murbe befanntlich von Raifer Jofeph II. und von ber frangofifden Gefengebung prattifc angewendet. Rach biefer hiftorifchen Ginleitung geht der fr. Berf. auf die Frage felbft ein, und verbreitet fich zuerft über bas Dogma ber Che. Dbwohl Dr. v. R. die beiben Anfichten über ben Aneipender anführt, icheint er boch fic jur Meinung binguneigen, nach welcher ber Priefter biefes Sacras ment fpendet. In Betreff ber legislativen Gewalt in Chefachen beweist er nur, bag ber Rirche, weil bie Che ein Sacrament ber Rirche ift, and bas Gefengebungerecht jugehore. Die verschiedenen Ginmendungen der Gegner werden aufgegahlt und widerlege, und die Thefe uoch burd bie Gutideibung bes Tribentinums beftätigt. Dem Staate tann baber, weil die Che ein Sacrament ift und ber Contract pou bem Sacramente nicht getreunt werben tann, uur bas Recht über bie burgerlichen Wirtungen und Folgen ber Che aufteben.

Im Ganzen ift die Behandlung dieses Gegenstandes sehr befriedigend; unr hatte unsers Pedüntens der Pr. Werf. die Folgen mehr herz vorheben sollen, welche sich in Bezug auf die Meinung vom Ausspender der Ghe ergeben mussen. Ift namlich der Priester der Minister, so kaun es allerdings, wie schon Sauns behauptet hat, Shen geben, welche teine Sacramente slud, und folgericheig würden dann diese Eben den bürgerlichen Gesehen nnterliegen, und die Airche mußte ihren Ginssluß auf das Shewesen gänzlich vertieren. Sind aber die Contrahenten selbst die Ausspender, was die Airche in der Praris offenbar sest hält, so muß notwendigerweise jede driftliche She Sacrament sepu, und, weil dier von einer Areunung des Contractes vom Sacramente nicht die Rede sehr kanu, das Shewesen der Airche anheimfallen; während der Staat nach der audern Theorie, selbst wenn der Priester die She zum Sacramente erhebt, doch über den Contract bestimmen will, well dieser uach Cauus und vielen seiner Anhänger die Materie des Sacramentes

bilbet, und auf biefe Beife unter bem Praterte bes Contractee bas Sebewefen fic vindicirt. Die Geschichte hat dies, wie auch in diesem Buche so baufig Beispiele angeführt find, jur Genuge bewiesen.

Der zweite Theil handelt von ber Unaufloebarteit ber Ghe. Bie in bem erften, fo ftellt ber Dr. Berf. auch in Diefem zweiten Theile bas Befdictliche voran, fuct in ben verschiedenen Perioden nachznweifen, bag bie romifche Rirche, wenn and einige Bater ober Belehrte anders gedacht haben, und bie griechische Rirde eine andere Praris befolge, bod bie Unanflosbarteit ber Che ftets gelehrt, und ju Trient als evangelifche Lehre und apoftolifche Tradition ausgesprochen habe. Der bogmatifche Beweis wird geführt einmal ans ber Bernunft, Die aber nicht hinlanglich übergenge; banu auch ans ber beiligen Schrift, wo bie betannten Stellen einer febr befriedigenden Eregefe unterworfen, bie verschiedenen Erflarungeweisen geprüft und bas Resultat gewonnen wird, baß die beilige Schrift unleugbar die abfolute Unauflosbarteit ansspreche, mas auch bie; größern Rirchenlehrer bis Augustin behanpten, und zu Trient als Dogma bezeichnet worden fep. Anhang hat fr. v. R. noch einen turgen Tractat über bas Chefcheis dungerecht bes Staates beigefügt; ferner die Thefe, ob die Unaufios. barteit von bem Sacramente abhange, negativ entschieden, womit Res ferent nicht einverstanden fen tann.

Auch diefem Theile gebührt daffelbe Lob ter Grandlichfeit und eis nes unermudeten fleifice. Ref. hatte zwar in Manchem eine naturlie dere Anordunng bes Stoffes gewünscht; allein biefes ift boch nur Res beufache, andem ift diefes Wert felbft mehr eine fpftematifc angelegte Quellenfammlung, ale eine ftreng burchgeführte bogmatifche Abhandlung ju nennen. Und gerade beghalb, weil ber Gr. Berf. fich rein an bas Object balt und ftete nur die Thatfache reden lagt, wird diefe Schrift einen bleibenden Werth haben. Gin bedeutender Mangel fceint ce Ref. boch gu fepn, daß Gr. v. R. von der Che eines Chriften mit ei= nem Richtchriften fo wenig fich verbreitet und Die befannte Stelle Pauli I. Cor. VII. 12. . . gar nicht berührt. Freilich ift fr. v. R. ber Auficht, bag die Unaufibebarteit der Ghe eine abfolute fen, und Diefe mithin auf teine Beife und unter teiner Bedingung getreunt werden tonne. Da es aber unter ben Theologen und Cauonisten eine bedentende Controverse ift, ob ein Unglaubiger, ber fic taufen lagt, fic nicht mit einer aubern Perfon verehelichen burfe, weup bie erftere nicht beiwohnen will ober ohne Schmach gegen ben Ertofer nicht beiwohnt; fo muß ber Lefer nothwendig, wenn von der Unauflöstarkeit die Rede

Dag nach Diefem Artitel eine Recopulation tatholifcher Seits Ratt fin-Den mußte, wenn ein procestantifcher Pfarrer Die erfte Copulation vorgenommen hat; benn biefer Artifel verlangt ausbrudlich, bag bie gemifchten Chen vor bem tatholifden Pfarrer einzugeben find, und jolg: lich nur baburd ihre burgerliche Baltigleit erlangen. Und gerabe bies fer Puntt ift es and, ber bem tatholifden Pfarrer einen 3mang auf: legt, gegen ben die Bifcofe fcon bamals protestirt haben. In ben Reichstagen von 1825 bis 37 murbe biefe Frage wieder ofters, nub awar mitunter fehr leidenschaftlich angeregt, ohne baß es zu einem Refultate gefommen mare. Durch bas Rolner Greignig murbe ber Rampf 🦟 noch lebhafter; auf bem Reichstage 1839 bis 40 tonnten fich bie Partheien boch wenigstens über einige Puntte verftanbigen, Die gleichfam als Praliminarien gur weitern Jeftfepung biefer Frage bienen burften. Allein nach biefem Reichstage brach in einigen Comitaten, befonders in Pefth, ber Sturm heftiger, ale je ane. Gie giugen fo weit, bie Gin: fegnung jeder gemischten Che (nach dem XXVI. Art. 1891), und zwar unter Strafe von 600 fl., ju forbern. Gegen biefe Anmaagung muß= ten fic bie Bifchofe erheben, und wurden auch von audern firchlicher gefinnten Comitaten unterftutt. Der weitere Bergang ift befannt.

Die Verhältnisse in Siebenbürgen hat Pr. v. R. weniger aussührs lich behandelt, einmal weil bort der Streit nicht so heftig und so haus sig erneuert wurde; dann and weil wirklich außer dem Toleranzedicte bes Kaisers Joseph II. und den Reichstagsverhandlungen von 1791 und 1792, wo die Reverse abrogirt wurden, nicht viel zu sagen ist. In der neuesten Beit haben jedoch dortige Bischofe die strenge Praxis der Kirche uenerdings eingeschärft.

And in der Darstellung der Berhaltnisse in Desterreich ist ber Dr. Berf. ziemlich turz. Die Toleranzedicte wurden durch die folgenden Raiser modificirt und in nenester Beit (1841) diese Frage durch den papstlichen Stuhl dahin entschieden, daß der katholische Pfarrer nur solche Shen segnen durfe, in welchen sammtliche Kinder kacholisch erzozgen werden; bei den übrigen aber die bloße Gegenwart hinreiche, um als Benge der geschlossenen She in das Matritel eintragen zu tonnen.

Sollten wir nun ein Urtheil über bas ganze Wert R-s über bie gemischten Chen aussprechen, so muffen wir aufrichtig bekennen, bag fr. v. R. eigentlich nur die Geschichte über die gemischten Eben geges ben habe, und zwar nur von der Beit der Reformation angesaugen, weil der Gr. Berf., wie schon der Litel ausweist, nur von Chen zwis

ichen Ratholiten und Protestanten fdreiben wollte. Die bogmatifden, canoniftifden und politifden Fragen hat ber fr. Berf. gar nicht eigens berührt, weil ohne dieß ber Lefer in ben verschiedenen Documenten Diefel. ben beantwortet finden wirb. Wir tonnen daher diefes Buch mit Recht als bas vollständigfte Magazin, als bie reichhaltigfte Quellenfammlung nur empfehlen, und wirklich laft es in diefer Begiehung nichts gu mins fcen abrig, obwohl in ber miffenfcaftlich-fpeculativen Baltung anderu Schriften ber Borgug gebührt. Immerhin wird es Jebeni, ber mit Diefem Gegenstand fich naber bejaffen muß, eine unentbebrliche Quelle fepn. Dagu muffen wir bie ungewöhnliche Mube bes orn. v. R. be= munbern, bie er fich nur mit ber Lefung ber mehr als vierhundert Schriften (ohne die Documente) gegeben haben muß. Auch feben wir ans biefer Schrift, bag Ungarn an literarifden Producten burdans nicht fo arm ift, ale wir Deutsche vielleicht ju glauben verficht find, indem vom Jahre 1858 bis 1841 mehr als funfgig Schriften über biefen Gegenftand erfcienen finb. In Ungarn burfte biefes Buch von befonders großem Intereffe und auch febr zeitgemaß fenn, indem jeder Theil in bemfelben fic ju orientiren Gelegenheit hat, und auch gn einem nenen Rampie Baffen aus bemfelben bolen tann. Auch liefert es ben Beweis, daß die Rirche nicht Jutolerang, fondern nur die ihr nothwendige Freiheit überall auftrebt, eine Freiheit, die fogar der türkifche Raifer (II. Bb. S. 834) Mahmub II. ber tatholifden Rirde in feinen Staaten fo großmuthig und in ausgedehntefter Beife burch eine Ure funde im Jahre 1839 gemahrt hat, fo bag wir fagen tonnen, ber Groß: herr hat in diefer Beziehung alle Staaten abertroffen, und die rich= tige Sachlage am beften ju beurtheilen und ju entscheiden gewußt.

Der Drud und die Ansstattung dieser Schriften ist gut, so wie and ber Preis nicht zu hoch gestellt. Die Sprache jedoch durfte etwas polirter sepn. Wir nehmen unn von dem gelehrten herrn Berfasser Abschied, in der freudigen Auversicht, derselbe werde die gelehrte Welt bald wieder mit einem so trefflichen Werte beschenten.

#### III.

Der Geschichts freund. Mittheilungen bes historischens Bereins ber fünf Orte Lucern, Ilri, Comps, Unterwals ben und Bug. Erster Bb. Erfte Lieferung. Ginfiedeln 1843.

Nachdem foon im Jahre 1840 in ber Schweig ein Bereit fur Gefchichte und Alterthumelunde, an beffen Spige ber burch feine Appens (döpfte.

Wir frenen und auf die Fortsetnung biefes tüchtigen Unternehmens, und wunschen die balbige Erscheinung bes zweiten Seftes.

## XLIV.

## Die Miffion bes Herrn v. Duesberg nach Schlefien.

Bur felben Beit, ba Geine Majeftat ber Ronig burch ben Minifter Gichborn ben Bifchofen ber preugischen Monardie anzeigen laft, baf Allerhochft biefelben bas Protektorat bes Guftav Abolphevereine übernommen haben, um armen proteftantischen Gemeinden gur Befriedigung ihrer religiöfen Bedurfniffe ju Bulfe ju tommen; - gelangt an ben tobtfranten Furftbifchof von Breelau zugleich die Nachricht, daß die Suspension des bekannten Gefepes vom 14. Mai 1833 wieber aufgehoben, und baf biefes Gefen: wornach jede fatholi= fce Parocie erlifcht, in melder es keine katholische Wirthe mehr gibt, und in welcher nicht über viermal im Jahre Gots teedienst gehalten wird, - fomit wieder ine Leben tritt. hundert und zweiundzwanzig fatholifche Parochien, fo lautet die Unzeige weiter, follen eingezogen, acht andere einftweilen in Petto behalten worben, jugleich ift bie Weise angegeben, nach welcher kunftighin katholische Parochien facularifirt wers ben follen.

Wir unterlaffen, ben Gindruck zu schilbern, ben bieser Erlaß in Schlesien hervorgebracht hat. hatte man in Bredslau boch kaum Zeit für diesen eben in der jetigen Zeit uns möglich gehaltenen Schlag sich zu sammeln, benn die Bitte bes kranken Bischofs um jest diesen Schritt nicht zu überels len, hatte man nicht beachtet, vielmehr traf sosort der königl. Commissarius, herr von Duesberg, bel bemselben ein, um mit dem gebeugten Kirchenfürsten, der seit fünf Monaten bas Bett nicht mehr verläßt, die Praliminars Verhandlungen

abzuschließen. Ueber bas Resultat berfelben verlautet bisher nichts, boch ift so viel gewiß, baß herr v. Duesberg — febr zufrieden mit bem Erfolge seiner Sendung — Breslan wieder verlassen hat.

Was also die Bureaucratie unter ber vorigen Regierung nicht gewagt hat, das glaubt fie jeht ungehindert ausführen zu konnen unter dem Scepter eines Fürsten, in dessen redliche und wohlwollende Gestinnung die Katholiken nicht aufgehört haben, ihr Vertrauen zu sehen. Es sollen von Neuem die Scenen der Secularisation sich wiederholen, als ob noch nicht Jluch genug durch solche Thaten aufgesammelt ware.

Begreiflicherweise ist das hierbei aufgestellte Princip nicht aus bem canonifchen Rechte entnommen. Diefem gemäß ents fteht bekanntlich eine Pfarrei burch die Bestellung des Pfarrere; ift er bestellt, fo ift die Pfarrei jurififch vorhanden; um ben Pfarrer, ale bem Mittelpunfte, ift bie Gemeinde versammelt, und es ift babei völlig gleichgulig, aus wie vies len Mitgliedern diefelbe besteht. Gine Veranderung ber Pfarrei, namentlich aber eine Suppression derfelben, fann nur allein von ber rechtmäßigen firchlichen Oprigfeit ausgeben. Statt beffen wird bier bas protestantische Princip, wornach die juriflische Bebeutung der Pfarrei fich mit ber Gemeinde identificirt, in einer gang willführlichen Beife auf die tatholifden Pfarreien angewendet. Darauf foll es ankommen, ob an bem Orte, an welchem die Pfarrfirche belegen ift, fich aus fafige Birthe finden; aber auch biefes willtubrliche Princip wird nicht einmal festgehalten, benn an mehreren ber Orte, wo folde, dem Untergange bestimmte Kirchen belegen find, gibt es noch viele anfäßige Wirthe, ja es leben an manchen mohl 80 bis 100 Ratholifen; gabe es fo viele Protestanten obne Pfarrtirche an einem Orte, fo wurde dief ein Grund fepu, eigens eine Pfarrei fur fie einzurichten. Gine febr nabe liegenbe Frage ist nun aber bie: "was foll benn aus diefen mehr als hundert und zwanzig Rirchen werden, die man durch ein Staatsgefet erloschen lagt"? Es ift ein allgemeines Rechtsprincip, bag,

wenn ein foldes Greigniß ber Aufhebung von Rirchengutern eintritt, über biefe nicht ad libitum bes Ctaats verfügt merben tann, fondern daß baffelbe berjenigen Confession erhals ten bleiben muß, welcher es angebort. Nimmt man viels leicht ben Ratholiken, um ben Protestanten ju geben? find bas vielleicht icon bie Segnungen bes Guftav Abolphes Bereins, daß man naturlich zuerft bei fich felbft bamit anfangt, ben armen, "gebrudten" Protestanten gu Bulfe gu foms men? Collen diefe etwa jest einhundert und zweiundzwanzig Rirden befommen, mabrend die Ratholifen bitten und betteln, ihnen nur die Erlaubnif ju geben, aus eigenen Mitteln Rirchen bauen ju durfen, mas ihnen beharrlich verweigert wird. Wie lange ift nicht bavon bie Rebe, bag bie Ratholifen in Ber-Iln eine zweite Rirche erhalten follen! Die jegige faßt brei Taufend Menschen, mabrend bie Bahl ber Ratholiten in Bers lin, ohne Militar, fich wenigstene auf funfgebn Taufend be lauft, ber Colbaten unferer Confession gibt es nabe an funf Taufend in ber preußischen Sauptftabt. Bier moge es wenigstens erlaubt fenn, von einem physischen Drucke gu fpres chen, ber wirklich icon jur Erbrudung von Menfchen ges führt hat, wie im vorigen Jahre biefes ungludliche Loos in ber überfüllten Rirche einen Garde : Eniraffier getroffen bat. Die Ratholifen in Berlin brauchten nicht bloß eine zweite, fie brauchten noch brei Rirchen. Und bennoch ift bis auf ben heutigen Tag, trop aller Bitten und Borftellungen, Richts geicheben. Und ba reben mir in Deutschland von Gleichftels lung ber Confestionen ?! einem Englander j. B., in beffen Lande die vollige Gleichstellung beider Confessionen bekanntlich nicht erfolgt ift, tann man folche Dinge gar nicht begreiflich machen; die Untwort auf die Frage: "warum bauen fich die Ratholifen nicht Rirchen"? "weil die Regierung es nicht genehmigt", verfteht er gar nicht. -

Collte nun wirklich die Regierung burch herrn v. Duess berg jene Absicht ausführen, bann wollen wir boch ja nicht noch irgend einer Taufchung über ben mahren Stand ber Dinge uns hingeben, sondern muffen, so ungern wir es auch thun, darin einen, für alle Zukunft dienenden Fingerzeig erkensnen, daß die Ratholiken, auf deren Gehorsamspflicht man allerdings mit Recht ein großes Vertrauen sest, unter einer protestantischen Bureaukratie in ihren gesetzlichen Unsprüchen nicht mehr gesichert sind.

Was hat man aber für die Zukunft zu erwarten, wenn bas Gerücht, welches benselben Rann, dem jene Rission nach Schlessen anvertraut worden ist, an die Spipe eines neuzus bildenden katholischen Ministeriums stellt, sich bestätigen sollte. Doch hoffentlich wird dieß nicht geschehen, bleiben wir bei der Gegenwart und da haben wir noch von einem andern Zwecke der Sendung jenes hohen Staatsbeamten zu berichten; dieß war die Entserung des Domherrn Ritter von dem Posten eines interimistischen Generalvicars. Dieser Zweck ist gleiche salls erreicht worden.

Auch auf einer andern Seite hat herr Domberr Ritter bie Ungunft bes Staates in einer Beise erfahren, die ber ges sammten Diocese ein trauriges Bild ihrer Lage gibt.

Bei ber barbarischen Verfolgung, welche hier in Schlessien katholische Wittwen aus gemischten Shen ersahren, die ihre Kinder katholisch erziehen wollen, hatte Ritter auch als Bisthumsadministrator sich hülfe suchend an Se. Excellenz ben herrn Minister Sichhorn gewendet. Von demselben ist das freimuthige Schreiben des hr. Ritter an das betheiligte Vormundschaftsgericht in Breslau übergeben — und von diessem — nicht etwa jene Verfolgung abgestellt, sondern dem ehemaligen Visthumsadministrator der Proces bei dem königl. Oberlandesgericht gemacht worden. Ritter hat, wie natürlich, dieß Forum nicht anerkannt, und ist nun in contumaciam zu sechswöchentlicher Gefängnisstrase verurtheilt.

. !

#### XLV.

## Carbinal Pacca.

Meine hoffnung, bem Decan und Senior, ber Bierbe und bem Stoly bes beiligen Collegiums, bem Carbinal Pacca, in fcmachem Musbructe jene Chrerbietung ju bezeugen, von ber ich feit Jahren gegen benfelben burchbrungen gemefen, \* fonnte leider nicht in Erfüllung geben. Ungeachtet er, gleich feinem Schicffalegefahrten, bem verewigten Papft Pius VII., und noch in boberem Alter ale biefer, ju Ende vorigen Jah-.res burch einen fall außer Standes gefest worben, öffentlie chen Functionen ferner beigumobnen, hatte er fich boch von bemfelben in ,fo weit erholt, bag er im Bimmer feinen Gefchaften obliegen, Befuche annehmen und felbft, um auszus fahren, in feinen Bagen fich tonnte tragen laffen. Es war verabredet, in ber Boche nach Oftern über ben beabfichtigten Befuch bei bemfelben Nachfrage zu halten. Uber icon mit Oftern verbreiteten fich bedenkliche Nachrichten über ben Gefundheitezustand bes allverehrten Greifes. Ich barf ihm wohl biefen Ramen beilegen, benn es ift ber Alusbruck ber von als len Ceiten fich tund gebenben Gefinnungen fowohl mahrend feiner Krankheit, als nach feinem Tobe. Unter allen Stans ben bemabrte fich die unzweideutigste Theilnahme über ben bevorftebenben Berluft; fo Geiftliche als Weltliche außerten fich: mit biefem Carbinal erbleiche ber glanzenofte Lichtstrahl bes heiligen Collegiums; und ob von großer Geschäftsgewandts beit und reifer Erfahrung, ob von Gelehrsamteit und fchrifts. ftellerischem Rufe, ob von angenehmen Formen bes gefells schaftlichen Umganges und weiser Massigung in allem Beneh-XIIL 43

men, ob endlich von murbiger Erfullung geiftlicher Pflichten, von reiner Frommigkeit und einer Wohlthätigkeit ohne Granzen die Rede war, immer wurde Cardinal Pacca ale der Mann vorangestellt, welchem in allem diesem die Palme gesbuhre.

Der babingeschiedene Rirchenfurft war feit langem ber einzige Cardinal, beffen Ernennung noch in bas erfte Regierungsjahr Pius VII. binaufreichte. Bon ben funf einzigen Cardinalen, beren Beforderung fich noch an bas Pontificat beffelben reibt, find jenem bie Carbinale Sceberas Teftaferrata und Debicini im vorigen Jahre vorangegangen. Jest leben beren blog noch amei, ber Carbinal=Priefter Carl Oppigoni, Ergbifchof von Bologna, aus der Ernennung von 1804, und ber Cardinals Diacon Furft Riarlo : Cforga, Camerlengo ber S. R. Rir= che, aus ber letten Ernennung Pius VII. vom 10. Marg Comit, tann man fagen, mare ber lette Beuge und 1823. Theilnehmer von Rome Erniedrigung und Erhebung, von der schweren Berfolgung und bem glorreichen Triumph bes Obers hauptes ber Rirche, von Pius VII. Leiden und Freuden gu Grabe getragen worben, bingeschieben einer ber letten Ram= pfer in dem lange bauernden Weltstreit, wie berfelbe in feisnem zweiten Act vor unfern Augen sich entfaltete; zu bem britten, ber bereits einige Beit in vollem Gange fich befindet, bilbet er bas verbindende Mittelglied.

Eardinal Pacca war ein Weihnachtsflub. Er war geboren zu Benevent am 25. December 1755. Wir möchten sagen, der Tag und die Stunde seiner Geburt hatten ihm auf
immer jene Weihe verliehen, die im Wirken und Handeln
des öffentlichen Lebens, bei schweren Prüsungen und Leiden
unter bem Drange der gewaltigsten Erschütterungen, im stils
lern Walten des Priesters und Christen, ihm das unvers
kennbare Geprägeeines Dieners desjenigen ausbrückte, desen Ankunst das von dem ganzen Erdenrund zum himmel
hinanjubelnde Hosianna verkündet. Ob wir ihn in seinem
Wirken als Runtius und Anwalt der damals in schnödem

Sochmuth verkannten Rechte ber Kirche ins Auge fassen, ob wir ihm in ben bunkeln Kerker von Fenestrelles folgen, ob wir ihn an Pius VII. Seite als Schupengel bes von Leiden moralisch gebeugten Oberhauptes ber Kirche, ob wir ihn nachmals als vornehmsten Rathgeber besselben in den folgereichzsten Anordnungen zu beren Besten, ob wir ihn seitdem in dem Senat der Kirche als Träger des weisen Rathes, der reisen Ersahrung, und der höchsten so geistigen als sittlichen Wurde betrachten, nach allen diesen Standpunkten bietet sich uns das Wild eines Kirchenfürsten dar, bessen Persönlichkeit in die Ansorderungen der hohen Stellung auf dem reinsten Bewustseyn ausgegangen ist.

Sein Testament, am Tage vor seiner Beisepung eröffs net, ist der Rester seines Lebens, das Siegel, welches er dem ganzen Act desselben ausdrückte, das Summarium der Uebers zeugungen, welche die alleinige Triebseder seiner achtundachts zigjährigen Lausdahn gewesen. Das väterliche Erbe, weder geschmälert noch erweitert, soll an seine Verwandten überges ben; was ihm von der Mutter, der Kirche, geworden, soll dieser wieder zusallen besondere Kirchen, wohlthätige Unstals ten, nüpliche Institute sind deren Kinder, die nun in die Verlassenschaft sich theisen werden.

Obwohl burch biese Mutter reich ausgestattet (man schätte sein Ginkommen unter allen Titeln auf 20,000 Scubi), soll Gardinal Pacca bei seinem Ableben nur wenig, oder wie die Bollssage sich ausbrückt, nicht einen Bajocco hinterlassen haben. Er spendete stets mit vollen handen, und der Noth war zu jeder Beit freier Butritt zu ihm eröffnet, ohne Erfolg ward dieser mie genommen. Ihm kame das Beiwort liberal im antiken und eblen Sinne mit vollem Rechte zu; wir wollen es nicht anwenden, dieweil es mehr als anrüchig geworden ist in unssern Tagen; reineren Rlanges, würdiger eines Rirchenfürsten, ift ber Ansbruck: christliche Milbe.

Wie bei fo manchen leuchtenben Borfahren in abnlichen Burben, wie bei einem Aimenes, einem beiligen Carl Bors

romaus, einem heiligen Franz von Sales, war das helle Licht, welches über die einfache Aluss Hauses einen schönern Glanz verbreitete, als Gpur und alles, was Kunstliebe und feiner Gest Gemächern der Hochgestellten vereinigen können erstaunt, als in diesen die Leiche öffentlich zur stellt war, eine größere Einfachheit zu sinden, der Wohnung eines wohlhabenden Bürgers. Das das Bett mit seiner Umgebung, worauf der Lei Bischossgewändern lag, erinnerte an Demuth, Wenugsamkeit.

Bei ben legten Momenten feines Lebens, 6 ben aus bemfelben, fchien ein Etrahl ber Glor nun fich erheben follte, bereits feine Geele gu e man fonnte auch fagen: bas lange irbifche Dafen Gilberblid erfchienen. Rurge Beit, bevor fein I fich fcblog, trat ein Moment ber Schwache ein; Ceite ftebenbe Beiftliche bemertte feife ber Dien Carbinal ftirbt". Diefer mar indeg mieber gu und hatte bie Rede gebort, worauf er ben Ro brehte und fagte: "Rein, jest fterbe ich noch aber ber Augenblick meines Scheibens tommen ich es Euch fagen". - Etwa eine Stunde fpi feinem Gecretar bie Band, bantte ibm fur alle 3 ibm geleiftet, bann auch feiner Dienerschaft für fie in feiner legten Rrantheit ibm angedeiben fprach noch mit leifer Stimme: ,, Jest ruft m binnen"! Raum batte er biefes gefprochen, fa ein ebles Berg batte ben legten Schlag gethan, im fconften Lichte widerftrahlender Geift fcman nem Erlofer empor; es war ben 19. Upril adt Uhr: hvile bant verbier denn Rivet mannie

Wie ein Lauffener verbreitete fich bie I burch gang Dom; wo Giner bem Unbern begeg es mit ben Worten: Cardinal Pacca ift gestorf und Leid mengten sich in eines Jeben Mund. Um 22., eine Stunde nach Ave Maria, ward er im Fackelzug in die nahe Rirche Maria dei Campitelli gebracht, und bedeutungsvoll am Tage bes ritterlichen Drachenbezwingers St. Georg, da auch ber Verewigte einst muthig wider den Drachen gekampst, der gegen Sanct Peters Nachfolger aufgestanden, der Trauersgottesbienst gehalten.

36 fpreche nicht von bem Meußerlichen beffelben, ber wohl bei abnlichen Sterbfällen mit abnlicher Burbe mag gehalten werben. Die schwarz ausgeschlagene Rirche, die bundert Kerzen um das hohe Trauergeruste, die papstliche Kapelle jum Gefang ber Pfalmen und bes Libera, die fandbe= ftreuten Straffen, welche ben weiten Beg bezeichneten, auf welchem bas Oberhaupt ber Rirche von bem Batifan berab nach ber Trauerftatte tommen follte, ber vierfache Rreis ber Schweizer, der Nobelgarbe, der Capitolier und der Grena= biere; dieß alles wird ohne Zweisel vorkommen, so oft ein Cardinal flirbt. Aber in biefe außeren Beichen ber Trauer verflochten fich bie unverfennbaren Merkmale innerer Bemegung, ber Ueberzeugung eines erlittenen fcmeren Berluftes. Nicht allein hatte fich bas Carbinal = Collegium vollständig zu der Feierlichkeit eingefunden, alfo daß ein Paar feiner Mit= glieber, welche Rranklichkeit mabrend ber gangen beiligen 2Boche von der St. Peterefirche und ber firtinifchen Rapelle jus rudgehalten hatte, bei biefer Beranlaffung nicht zurückleiben wollten, sondern es war unverkennbar, bag nicht blog Gebrauch und Wohlanftanbigfeit, fondern Anerkennung, Pflicht= gefühl und innerliche Theilnahme fie ju bem lepten Dienft gegen ben hingeschiebenen, vaterlichen Mitbruber vereinigt batte. 36 fand auch Gelegenheit, noch am gleichen Tage mit zwei Cardinalen zu verschiedener Stunde zu sprechen, und aus beider Mund vernahm ich bas Lob bes ihrem Rreife Ents riffenen.

Wie aber, als Gregor XVI. von feinem Throne hinabs flieg zu bem Trauergerufte, um ben Leichnam zu incenfiren

und die üblichen Gebete zu sprechen! Seine Simme, sonft so fest und Hangvoll, schwantte; wer auch die Thranen, die er vergoß, nicht bemerken konnte, dem mochte in den zitternden Lauten der Ausdruck tiefer, innerer Bewegung, die Empfinzbung gerechten Schwerzes nicht entgeben. Es ist auch bekannt geworden, wie Er dem Sterbenden die verlangte Absolution nur unter heißen Thranen zu ertheilen vermocht habe. Der Verewigte war beinahe ein Jahrzehend alter als Er; im ganzen heitigen Sollegium sind jest nur die beiden Cardinale Todini, Erzbissichof von Genua, und Mangelli (der erst vor fünfzehn Monaten ernannt worden) betagter als der regierende Papst.

#### XLVI.

## Bofeph Babric.

Bir fahlen uns verpflichtet, unfere Lefer auf eine Selbstblographte eines der bedeutendsten und berühmtesten Reister ber wieder erstehenden, driftlichen Malerei in Dentschland ausmerksam zu machen. — Bas Führich über sein Leben, seinen Bildungsgang und seine Aunstansicht in einem Aussahe niederlegt, den der dießjährige Jahrgang des in Prag erscheinenden Aascenduchs Libussahe eines der die eines der nieden Beichen eines liches Bild, und wir begräßen es als eines der vielen Beichen eines unserm Baterlande nahenden, geistigen Frühlings. Bugleich prägt sich unbewußt und ungefünstelt in diesen Jügen die geistige Physiognomie der erwachenden, christlichen Aunst in Desterreich so bestimmt und das ratteristisch aus, daß wir es uns uicht versagen tonnen, unsern Lesern einige Bruchstücke sener Lebensbeschreibung mitzutheilen, zu deren Berzössentlichung sich der beschiedene und auspruchslose Bersasser, nur auf

<sup>\*)</sup> herausgegeben von Paul Alovs Rlar. Der Ertrag biefes Jahrbudes ift ber Berforgungs. und Beichäftigungsanftate fite erwachfene Blinbe und einem Rinberhospitate fite Prag und Bohmen gewibmet.

bringenbes Berlangen feines Freundes, bes herausgebers der Libnffa, entidibs.

"Ich bin gn Krapan, einem kleinen Stabtden an der Granze ber Oberlaufin, Bunglauer Rreises in Bohmen, am 9. Jebruar 1800 geboren. Außer meinen lieben Eltern und ihrem einsachen Treiben, gehören zu meinen frühesten Erinnerungen meine beiderseitigen Großeltern, — schlichte, redliche und fromme Leute. Mein Bater trieb die Kunft, wie sie von ihm unter engen Berhältnissen erworben, und unter eben so engen Berhältnissen geübt werden konnte, d. h. er war ein Landmaler, und sür die änßerst dürftigen Mittel, die das Leben seiner Entwicklung geboten, ein sur alles Künftlerische praktischer, umsichtiger, überhaupt sur alles Schone und Gute höcht empfänglicher Mann, der in Allem, was er that und dachte, nach Krästen das Rechte und Beste suche; — meine Mutter aber eine stille, sauste, immer thätige Fran. Wir lebten in einem, von meinem Bater neu erbauten, hölzgernen Hauschen, von dem unermüdlichen Fleiße meines Vaters und dem Ertrage einiger kleinen Grundsticke".

"Bei der Betrachtung der Wichtigkeit der oft so ganz unbedeutend erscheinenden Umftäude meiner Jugendentwicklung muß ich mich der Bereschung erwehren, zu sehr in's Einzelne zu gehen. Ein eigentliches Erlernen, ein Studium der Runft trat bei mir erst an der Atademie zu Prag ein, nachdem ich sie schon lauge getrieben und mit undewuster Rühnheit an dem Schwierigsten geübt hatte. Mein Vater malte, stach in Rupfer, fertigte Austreicherarbeiten, Alles wie es kam, unermüdet und für kärglichen Lohn, wobei ich ihm nach meinen Kräften zur Pand war, und so, wenn auch noch nicht die Kunst, doch Manches, was in sie einschlägt, früher übte, als eigentlich erlernte, oder vielmehr durch Uebung erlernte. Einige im Besthe meines Vaters gewesene Kupferzstiche, unter denen das Beste ein paar Blätter nach Rubens, eine Bilderbibel und noch Einiges der Art waren, gaben meiner Phantasie die erste Rahrunges.

"Anger den lirchlichen Festen des Jahres, die mich seit frühester Ingend, noch ehe ich etwas Wesentliches von ihrer Bebentung verstand, immer mit einer eigenen Begeisterung erfüllten, — waren meine größten Feste: ein Sang über Land mit meinem Bater nach diesem ober jenem Orte hin. Der gewöhnlichste und mir liebste Aussing dieser Art war der nach Reichenberg, später aber nach Friedland, und dem nicht weit davon gelegenen Walfahrtsorte Depudors. Wenn mir als Kuabe schon die armliche Kirche meines Geburtsortes mit ihren wenigen Bildern

und Schnipwerfen an Altaren und Rangel imponirte, fo fant ich an ben genannten Orten für mich unversiegbare Quellen bes Stannens und ber Bewunderung. An biefe Gange tnupfen fich mir theure Erzinnerungen".

"Der vornehmen Runftauficht unferer fcouen Geifter und Runftenthustaften möchte ber Anblid einer tunftlerifchen Erziehung, wie die meinige mar, ein mitleidiges Achselguden abnothigen; ich aber weiß, mit Dant gegen Gott und meinen guten Bater, mas fie mir genunt und wovor fie mich bewahrt hat. Wenn ich bem Bater bei einem Schreiner im Orte, oder einem Bauer auf einem naben Dorfe ein Brantgerathe, Laben, Bettftellen, Schrante n. bgl. anftreichen und mit bunten Blumen und Landichaften fomuden half, auf eine Biege ober einen Rinderfarg Engelstöpfe, ober auf Sarge für Ermachfene und alte Lente Ernzifixe malen mußte: fo hatte ich bas frohe Gefühl, ein branchbares Glied ber Familie ju fenn, und dem Bater bei feinem Erwerbe geholfen ju haben. Dabei fcwebte mir immer ein gewiffes Runftideal vor, bas fich in die Form bes julept gefehenen Beften, fep es ein Bild ober Rupferftich, fleibete; - fab ich gut gemalte Blumen ober Früchte, etwa in einem gemalten Bimmer, fo verfucte ich, etwas bem Aehuliches hervorzubringen. Go maren Thiere durch lange Beit mein Lieblingegegenftant, woju mich bie Mufchanung ber Ratur und ber Anblic einiger Rupfer und Radirungen nad Berghem und einis gen Anderen gebracht hatten. Der eigentliche hintergrund biefer Lieb= haberei aber war die Schouheit und Poeffe des Birtenlebens, fur bas ich fowarmte. Dein Bater unterftupte Diefe Somarmerei mit ber Erlanbniß, burd zwei Spatfommer die Rube buten zu burfen, ba es eben nichts Befonderes ju thun gab. Wer war gludlicher, als ich? Ueberhaupt war es nie bloß bas fogenannte Malerifche allein, bas mich auregte. Wenn ich bei meiner fleinen Deerbe, an meinem Felbraine hingelagert, die weite, fcone Begend überfcaute, über welche bie flats ternben Bolfengebilde rathfelhaft bingogen, und große, wandelnde Schatten über Bebirge und Thaler breiteten; wenn ich ben Stimmen ber Inft und Walber lanfchte, ununterbrochen von bem fernen Gefange ber hirten, bem Brullen und Bloden ber Deerben, bem Polaichlag aus dem Balbe und bem Gluden und Murmein der Bache: ba bevols ferte ich bie Gegend mit meinen Phantafien, genommen ans meiner tinblichen und tiubifchen Lebensanfchaunng. Es zogen wunderbare Bils ber an mir vorüber - aus mir beraus und in mich berein. Die Ginfamtelt fprach mit berebter Bunge mit mir. Damale verftanb ich wes nig bavon, erft heute verftehe ich meine Jugenb".

"Die Gegend meiner Deimath hat nicht die Großartigleit ber Mis penwelt, aber immer noch Reig genug, um jedem Empfänglichen für fcon ju gelten. Lange, mit allerhand Dolg, befouders aber mit ern: ften, buftigen Tannen: und Fichtenwälbern bebedte Berggüge mit wei: ten, offenen Thalern, die oft fleinere von überrafchend fooner und ro: mantifcher Lage mit Gelfen und Balb einschließen; flare Bache und ein großer, von ben Bergen niedergehender Quellenreichthum; herrliche Biefen, lieblich begrunte Dugel, wo Gruppen faufelnder Birfen fes ben; eine weite Aussicht pon ber Bobe, mit einer alten Buche ober gerfturmten gichte getront, bie man weit fieht; von folden Stellen fic hinabziehende Grunde, Sichten und Tannen, beren einformiges, ges beimnifvolles Raufden im Thale etwa von bem Geflapper einer Duble nuterbrochen wird; liebliche Dorfden mit großen Linden por ben Bauern : Gehoften, und von ben Dorfern aufwarts Meder und Caats felber bis gum Sanm der Balber, Die fich theilweife wieder herabgies hen und mit bnftenden Rrautern bedectte Bergwiesen beimlich und traulich einschließen: - bas war die Ratur die mich umgab, in jeder Sag: und Jahresgeit mir immer nen und lieb. Aber ber Beift, ber aberall, wo die Rirde berricht, feinen fanften Lebenshanch verbreitet, verleiht auch der Ratur eine bobere Beibe, indem er den Banberer an fcouen und bedeutenden Punften ber Landichaft bnrch Rapels len, Krenze ober fonft ein einfaches Bilb an feine bobere Deimath und an die Geheimniffe unferer Erlofung erinnert. So tuuftlos und armlic and diese Monumente der Frommigteit oft find, so führen fle boch eine tief einbringliche Sprache. Diefe lernte ich fruh, und ich erinnere mich noch lebhaft, welchen Gindruck es mir machte, wenn ich mit meinem Bater über Land ging in ben frifden, foonen Morgen hinein, wenn bas Rleib ber Schöpfung mit Perlen überfaet prangte, und an jedem Gradhalm ein Thaujuwel glangte, ber muntere Bachtels folag and ben Saaten, ber Lerche Jubellied aus ben blauen Doben niedertonte. Wenn nnn die Anhöhe erfliegen war, nub ber Bater, bepor wir und umfahen, beim Kreuze ben But abnahm und halblaut bas Gebet fprach: ,,,,Wir beten Dich an, Berr Jefu Chrift, benn burch Dein heiliges Kreng haft Du bie Belt erlofet .... wenn er, im Anblide ber reichen Segensfülle ber Ratur, bas Bunber ber boch: ften Liebe und ber hochften Schmerzen anbetend verehrte, und mir baun von der fonlbigen Dantbarteit gegen Gott fprach; - ober wenn er

im raufdenben Balbe, an ber Mnttergottestapelle vorüberfcbreitenb, nachdem er ein Ave gebetet und ihre garbitte erfieht, Maria unfere Mutter namite, und ber Milben und Gutigen fic und und Alle em: pfahl: - fo war ich mir zwar bamale ber tiefen Ginbructe nicht be: mußt; aber in fpatern Lebenstagen, wo Umgang und Lecture mich jum Theil innerlich gn verflachen brohten, tauchten fle als foone Er: innernugen mit ber leifen Stimme ber Barnung und bes Borwurfs wieder in mir auf, und brachten mir, wenn auch nur auf Angenblide, jene Stimmung wieber, und unwillführlich tam mir bann oft, wenn ich in lauter luftiger Gefellichaft von einem Spaziergange, beffen Biel etwa biefer ober jener Birthshausgarten gemefen, felbft luftig und jugenblich übermuthig nach Saufe tehrte, bie Erinnerung an fo manche Beimtehr mit meinem Bater, wenn ber Abend in Die Thaler fant, und ich inniger feinen belehrenben Gefprachen horchte und fie erwiberte; wenn wir in ber bnftenben Stille burd bie Dorfer manbelten, und ber Bater bie etwa por ber Thure figenben Lanblente mit bem fconen Gruße: "Gelobt fen Jefus Chriftus!" grußte, ober beufelben Gruß eines Borübergehenben mit ben Borten: ".. Ju Ewigteit". erwiberte, ober wenn er etwa beim Rlang ber Abendglode bas Angelus Domini fprach, und nun ber Rirchthurm unferes ftillen Dertdens ans ber Dam= merning herbortrat, und hie und ba ein freundlich Licht; wenn und bie Mutter freundlich entgegen tam, und ich bei einem Gerichte Kartoffeln bie tleinen Abenthener bes Tages ergablte: - bas nub fo vieles Mu= bere tam mir fpater oft wieber ju Sinnen unter veranberten inueren und angeren Berhaltniffen".

"Religion, Aunst und Natur stoffen in meinem Gemuthe in uns bestimmten, poetischen Schwingungen in ein Sanzes zusammen. -- Wie Alles, was ich damals mit meinen schwachen Rraften in der Runft bers vordrachte, in Beziehung zur Religion stand, so bekam auch Alles, was mich nmgab, von ihr seine Färbung. Bas ich in Bezug auf die kirche lichen Feste schon erwähnte, kommt hier wieder in Betracht; der Wiuster mischte seine Bilder mit Abvents und Weihuachtsbildern und Rlängen, besonders war die Weihnachtszeit für mich eine Beit der höchsten frende. Oftern und Frühling waren eins und dasselbe, — wie Sommers, Pfingks und Frohnleichnamssest; dem Derbste gaben dann die Feste: Allerheiligen und Allerseelen tieseres Gepräge und Physiognomie. Wie eine Krippe zu Weihnachten mir von frühester Kindheit ein unsentscheliches Bedürsnis wer, so waren auch Krippensiguren, die ziems

lich bas Erfte gewesen fenn mogen, worin ich mich versuchte, um biefe Beit meine liebfte Arbeit".

"Ich besuchte die Trivialschule meines Ortes und lernte, außer ben gewöhnlichen Segenstäuben, meinem Bunfche nach, etwas Musit, für deren Eindrücke ich sehr empfänglich war. Ein altes Kirchenlied, von meiner Großmutter gesungen, blieb besonders in den betreffenden Fest zeiten oft wochenlang meine geistige Begleitung; ein Pastorale, in der Weihnachtszeit gehört, rührte mich bis zu Thränen. Daffeibe weiß ich auch einmal, als am Charfreitage Nachmittags mit den geringen Mitsteln unseres Chors in der Kirche Graun's der "... Tod Jesu" aufgesführt wurde, wo ich als kleiner Knabe so hingeriffen ward, daß ich mehreren Parthien des Oratorinms aus dem innersten Perzenssgrunde weinen mußte".

Bon dem Grundherren seines Geburtsortes dem Grafen Christian Christoph von Clam Gallas unterftüht, begaun Führich im Sommer 1818 seine Studen auf der Aunstalademie in Prag. — Seine geistige Richtung, die er um jene Beit nahm, und die geistige Erists, in die ihn seine Lecture warf, schildert er folgendermaaßen.

"In der Lentire waren es begreifticherweise besonders Dichter, bie mich anzogen, werft-mid vorzäglich Schiller und Gothe, volichon ein eigentliches Verftäudniß des Lepteren mir damals fehlen mußte, weil ich nur jene Poesie tannte und anerkannte, die ich selbst fahlter. Der Kreis meiner Anschauungen von der Welt und den Dingen war reich und bildsam, und meine Lecture, die ihn leicht in diese oder jene Strömung brachte, theilte ihm mit so manchem Andern, das ich in der großen Stadt sah und hörte, nur noch mehr Berkoffenheit mit. Diese schwimmenden, klatternden, gaudelnden Wallungen und Stimmungen, vom Eindruck des Angenblickes erregt und verdrängt, schienen mir eben Poesse, und der sesse Grundton von Glande und Ertenutuis im Gemüthe war nicht start genug, um alle diese Stimmen und Bile der von außen zu durchtonen und ordnend zu durchleuchten".

"Boblithtig, wie ich glaube, wirfte auf mich die Befanntschaft mit ben Berten ber neuern beutschen Dichterschule, die aus einer fcbenen Regung im bentschen Bolle hervorgegangen, in Novalis, Tiel, Badenrober und ben beiben Schlegel hervortrat, aber leiber auf halbem Bege stehen blieb, und seitbem, theils durch ben Tod, theils burch freiwilliges Berlaffen ber betretenen Bahn von Seiten ihrer Gramber, ganz erlosch. Dem Restere dieser Bewegung ber Dichtlunft bes gegnete ich anf bem Gebiete ber bilbenden Kunst zuerst in ben Compo-

fitionen and Gothe's ", Fanfece von Cornelius. Sie machten einen großen Ginbrud auf mich, es war, als trate mir in ihnen ber fefte, fagbare Rern jener oben ermanten Poefe, bie ich von altern, rationaliftifc gefinnten Lenten mit Achselguden hatte ,... Doftifee foele ten boren, entgegen. Solde Meußerungen waren mir übrigens fon bamals nicht gefährlich, ich hatte eine fehr bestimmte Ahnnng von ber Plattheit biefer Bernunftigfeit, Die mir biefe Rlippe unichablich machte-Gine andere war mir bebroblicher: mit einem befferen Gelbft, mit melner Seele in ben traumerifden Tiefen gn verfinten, in benen bie alten Deibengotter, Die Leidenschaften in und, ihren leichten Ratnefchlaf folnme mern, wo die Begriffe einer hoberen, gottlichen Moral anfhoren, nub wo bie Schminte bereitet wird, bie bas Lafter, wenn auch nicht fchen, boch wenigstens reizend macht. Ich fing bamals an, mir ans allen tinftlerifden Ginbruden eine Art Richtung ju bilben. 36 mare viels leicht bamals in eine Bernachlässigung bes materiellen Theils bes Innftflubiums verfallen, hatte mich nicht ein Mann aufgefucht, ber nachher bis an feinen Tob fich mir als wahrer, theilnehmenber, und nach beftem Wiffen und Konnen helfender Freund bewährt hat. Dies war ber Doctor ber Rechte, taiferlicher Rath und Vrofeffor Soufter, ber in feiner herben, aber gut gemeinten Art, ju tabeln, mich gerabe and auf biefem Wege gu einem fefteren und ernfteren Studium fpornte".

Socht ergreifend follbert er feine erfte Befanntidaft mit ber driftlichen Runft bes beutichen Mittelalters, über welche er bisher nur bie allerflachften und unverftanbigften Urtheile vernommen hatte.

"Um bleselbe Beit tamen mir Badenrober's herzendergiefinnsen eines tunftliebenden Rlofterbruders zu Gesichte, in welchem die Schilderung, wie die altdeutschen Maler gelebt, und der Auszug ans Dürer's Tagebuche eine tiefe Schnsucht nach der Betauntschaft mit Werten alterer, besonders deutscher Knuft in mir entzündete. Ich hatte mir in Prag leicht eine Auschaumng so mancher dieser Werte z. B. durch Polzschnitte, verschaffen tomen; allein unpractisch und schüchtern, wie ich war, wagte ich nicht, Schritte deßhalb zu thun, um so wenizger, als ich Niemanden von jener alten Kunst sprechen hörte, und in Betress meiner Studien immer nur die Antite und Raphael (besesen-gewaltthätige Kunstschöpfungen in den Stanzen ich ebenfalls nicht tannte,) und spätere Meister, die eine gewisse Wollendung der außern Form zur alleinigen Quelle artistischer Ausbildung geeignet machen sollte, anpreisen hörte, die aber in ihrer Llassischen Abgezogenheit bei

aller Berehrung, die ich für fle trug, meine Phantafle bu weuig anrege ten. Meine Schusucht blieb ein balbes Jahr ungeftillt".

"In einer Gefellichaft außerte ich einmal jufallig ben Bunfd, mir burch eigene Anschanung einen Begriff von der Runft ber altbeutiden Deifter machen ju tounen. Gin Buchanbler, ber jugegen mar, fagte mir, er habe ein gang großes Buch, worin eine Menge Polgichnitte bes fonbers von Durer jufammengebnuden maren, und er wolle mir baffelbe gerne auf einige Beit leihen. 3ch war außerorbentlich gespannt. 36 weiß auf meine bamalige Empfindung mich noch fo lebhaft an ers rinnern; es war einer ber entscheidenbften Wenbepuntte in meiner funftlerifden Laufbabn; alles fpater in diefelbe Gingreifende maren nur Entwicklungen, Berichtigungen, Lauterungen bes bamals gelegten Grun. bes; - ja ich barf fagen, bag bamals nicht nur ber Runftler, fonbern auch der Menfch, welche beide ich übrigens nie trennen tounte, in mir bocht folgenreich und wohlthatig berührt wurde. - Go groß ift ber Segen einer, in Redlichfeit bem Wahren und Beiligen gugemanbten Birtfamteit aud auf dem Gebiete der Runft! Die Rluft von breihunbert Jahren verfchwindet und ber alte Meifter ficht als guhrer und Lehrer bem jungen ftrebenden, aber rathlofen Gemuthe eines Runftjuns gers ploplic jur Geiteft.

"Es war am Dreitdnigstage 1821, als mir bas verhängniftvolle Buch Rachmittags zutam; braufien sturmte und schneite es, im Bimmer war es warm und beimtich. Ich seite mich mit Sammlung und einer Art aus bächtiger Ehrsnrcht, und öffnete; — ich sah, — und sah wieder, und traute meinen Angen nicht; eine bisher unbetannte Welt ging vor meis nen Angen auf. Das also war die Runst in der Rindheit, die Runst in der Wiege; — die sallende, unmündige wubeholsene, tindisch ges schmacklose Gedanken in rober barbarischer Form barkellende Runst eis nes ungebildeten Beitalters? — Mein erstes Gefühl war ein Ges misch von Born und tiefer Rührung".

"Das Buch enthielt, anger mehreren Polgichnitten Dureris, uns ter andern bas große icone Blatt vom heiligen Christoph, wie er, mude und matt auf den Stab fich ftugend, mit der heiligen Laft des Gottestnaben auf der fraftigen Schulter, aus dem Wasser fteigt, und ber greise Eremit mit der Leuchte am Ufer fteht; — bann bas Leben Mariens complet".

"Ich hatte wenigstens in ber außern form grobe Mangel und fowachliche Schulerhaftigteit zu finden erwartet, wenn ich auch in Bes bug auf ben Beift, eines audern gewärtig mar, — und hier fant eine

Rorm por mir, freilich im foneibenben Gegenfage mit berjenigen, bie por ben Augen ber Berachter unferer großer Borfahren Gnabe gefunben, und die ihre darafterfofe Glatte und Gebunfenheit ber migverftandenen Antite entborgt, gern als Schonheit, und ihre affectirte Beiche lichteit als Gragie verlaufen möchte. Dier fland eine form, hervorgegangen aus ber tiefen Erfenntnif ihrer Bebeutung, und biefe ericien wieder, geftäpt auf Rirchlichteit, als Allgemeines, und Nationalität als Befonderes, wie Beides fich in einer Perfoulichteit abfplegelt. Der aus bem falfchen Schonheiteffune hervorgegangen, verwifchten Charaf. terlofigteit ber gewöhnlichen atademifchen Runft gegenüber, fland bier por mir eine fcarfe großartige Charafteriftit, welche die Geftalten, fie wie zu alten Befannten machend - burch und burch beherrichte. Bewander hatte ich fruher nie gefehen; benn Diefen, wenn and ichon bie und ba etwas übertriebenen, burch Gebantenreichthum veranlaften Fulle flaren, bis in's fleinfte Faltenauge, in ben lepten Sanm burdgeführten Motiven gegenüber, verblenten jene unbestimmten Boltenbullen ober nafantlebende Draperien, ober and jene, Die Phantaffels= figfeit nub ben Mangel an Erfindung in anderer Beife befconigenben Gliebermannsmäntel, faum ben Ramen von Gewändern. Und fo Ranb überall, der fich hinter vornehmes Berfcmahen flüchtenden Dürftigteit ber, and ber Auftlarungsperiode erwachsenen Runft, eine Belt von Phantafie und icopferischer Kraft gegenüber. Die traftige Plastit auch bei Gegenftanden mpftifder Art, Die einen ternigen, gefunden Gebanten gang und voll anefagt, that mir wohl. Die priefterlichen Engel flatt ber nachten, geflügelten Rinber und Amoretten, und jener mit els nem nadten Urme odet Beine folettirenben Switterwefen von Genins und Romphe, erfchier wier wie Gottesboten, fcarf ben eingeriffenen Unftig tagenb. Die belligen Geftalten alle in ihrer Gigenthamlichfeit warbig, ernft und War, athmeten trenbergige Barme; felbft bas foge: nannte Beimert mar hier tein Beiwert mehr. Bie ber Pilger, ber an heiligen Orten manbelt, jeden Stein mit flebender Anfmertfamleit betractet, jedes Stud alte Mauer, jeden Strand, jedes Banmden, jede Bergipipe mit dem Geheimniß in Beziehnng bringt, bas bier gewirft warb, und bas Bilb ber Dertlichkeit feiner Erinnerung einprägt; mit eben folder Liebe und Erene fab ich bier ben Reifter ben Schans plat ber heiligen Begebenheiten anordnen; es fen nun die Stube im Saufe Joachims, bas Sans bes Bacharlas, von beffen Schwelle man in die reiche Gebirgelandschaft blickt, ber Stall von Bethlehem, ober die Pallen und Ramme bes Tempels, - Aberatt jene gule ber Phantafie,

bie die Strablen von ihrem Brennpunkte bis in ihre außerften Austäufe verfolgt. Dier fühlte ich mit Frende und Bernhigung, daß die Phantasie am Künstler kein zu belächelnder Fehler fep., daß die Runst es mit der Liebe gemein habe, auch den kleinsten Gegenstand, der mit dem Geliebten in irgend einer Beziehung fleht, liebend zu beachten".

"Rein anderer Meister hatte damals auf mich die Wirtung ausgeübt, als gerade Durer, eine mangelhaftere, außere Form hatte mich, wenn auch nicht gerade abgestoßen, boch wenigstens irre gemacht. Sinen der alten Stylisten hatte ich nicht, oder doch nur zum Theil verstanden, Bei Durer erweiterte sich meine Ertenutuis der Mittel, mit welchen die bildende Kunst wirfen tann, und diese Ertenutuis war eine lebendige, weil die Mittel, nicht abgezogen blos als solche, sons dern in ihrer Anwendung und ihrem Busammenhange mit dem Iwecke erschienen. Ich sühlte von hier an mein Verhältniß zur Kunst als ein Testeres, Bestimmteres und mir klarer Bewustes; so wie andererseits das Verhältniß der Kunst zum Leben, mir um Vieles bentlicher geworden war".

"Damals fing id an ju bemerten, bag über bie ernfteften und tiefs ften Tragen, welche bie Rung naber ober ferner berühren, fo wie aber Diefe lettere felbft eine geogere Berwirrung ber Anfichten und Begriffe berriche, als ich bieber glaubte; ja ich betam eine Ahnung babon, bag etwas von diefer Berwirrung unbemertt in mir felbft Plas genommen habe. Wenn ich auch die groben und plumpen Ansfalle gegen Relis gion, nnd befonders gegen meinen alten, angeftammten, pofitiven Rir denglauben, bie mir bei meiner ungemählten Lecture fo oft aufgeftogen waren, immer mit Abichen gurudwies, weil mein Ratechismus ihre Lügenhaftigleit nie vertennen ließ, fo hatte ded jene durchaus untathos lifde Literatur, wo Dag, Wiberwille und Untenuenis einen mehr ober minder offenen Rampf mit der Rirche führten, jene Litenatur, die in Reifebefdreibnugen, Gefchichte, Romanen und Dichtungen, die ihr gur zweiten Ratur geworben, babei aber immer von Tolerang rebenbe Feindfetigkeit, and im beften Falle nur folecht verhallt, mid auf der Bahn meiner Entwicklung aufgehalten. Das fühlte ich, ich fab bas driftlich: firchliche Element im Leben ber fogenanuten Gebildeten theife immer mehr in beu Dintergrund gebrangt, theile gang erlofden; faft glaubte ich, bas liege in ber Banbelbarteit und Berganglichteit aller Dinge und Erfcheinungen bienieden".

"Das Bleibende im Bechfel hatte ich noch nicht flar erfannt; and war ich, um all ben Bidberftogen, die mein, bisher mehr in ber Phan-

tafte wurzelnder Glande von meinem vielen Lefen erlitten hatte, Trop zu bieten, in diesem meinem Glauben und seinem innigen Infammenshange mit dem Ganzen der Geschichte viel zu wenig gründlich nuterzichtet. Ich fühlte nur seine Schonheit, und anch diese nur nach Maßgabe meiner damaligen Erkenntniß; seine Wahrheit lag mir ferner, als ich meinte; ich war, offen zu gestehen nur als Künstler katholisch, was ich mir freilich nie zu gestehen wagte".

"Der Ibeengang, ben ich in Rovalis, Tief, Schlegel, unb was gu jener Schule gehorte, verbunden mit bem Benigen, was ich von Cornelins und Overbect gefeben, entbett gu haben glaubte, wectte in mir ben Drang nach einer bestimmten Richtung, Die meinen Beftrebungen balt und festigleit ju geben im Stande mare. Durer, und mas mir gn jener Beit noch von altbeutscher Runft gu Gefichte tam, verftartte biefen Drang; es war bie Sehnfucht nach etwas Blei: benbem, Positiven. Bas von alterer, bilbenber Annft mir befannt geworden, ertfarte mir nun auch bie Baufunft jener Beit, und Prag bet mir in bem Bielen, mas es von beutfcher Bantunft noch hat eine Une fcauung mehr von bem tieffinnigen und gewaltigen Geifte unfere drift: lich: beutiden Alterthums. Alle biefe Gindrucke und Anfchauungen, Die ich nun durch alle mir gu Gebote ftebenben Mittel gu complettiren fucte, einigten fich in mir zu einem Bilbe bes ftarten und frommen Mittelalters, und Dieg Bilb erhielt burch ben Anblid ber Bingigteis ten und innern Berfallenheit aller Beftrebungen ber Rengeit eine Folie, Die feinen Glang nur noch mehr erhöhte. Jene große, foone, binge= fcwundene Beit in Lied und Bild zu feiern, und in ber Mitwelt baburd eine Sehusucht an jener alten herrlichfeit ju wecken; erfchien mir jest als die Aufgabe ber Runft. 36 ward Romantifer in biefem Sinne, und meine Compositionen gur bobmifchen Geschichte, Die ich far die Bohmann'iche Runfthandlung in Prag jum Theil felbft lithographirte, tonnen in mancher Beziehung ale ber erfte Ansbrud meiner bamaligen Geiftebrichtung gelten".

"Um dieselbe Beit entstand sein "Bater unser" und die Compoststionen zu Lief's Genovesa. Als diese lettern in Wien in hohern und hochken Kreisen bekannt wurden, bot eine Anzahl vornehmer Personen durch eine Pension dem Künstler die Mittel zu einem breijährigen Aufsenthalt in Rom. Dorthin reiste er im Spatherbste 1826 ab. —

Bas Führich über feinen dortigen Aufenthalt und Aber Italien fagt, gehört gu ben gelungenften Schilberungen biefes Bunberfandes. Bir mußen uns baranf befdranten bas hervorzuheben, was er als

geiftige Ausbeute aus ber Panptftabt ber driftlichen Beit mit fich nahm, nachdem er icon fruher bei ber Durchreife in Wien bas Glud gehabt hatte, flar und icharf ben Puntt auffaffen gu lernen, um wels den fich in unfern Tagen die Weltgeschichte breht.

"Pantheist oder Katholit find die legten Confequenzen bes Ram= pfes zwischen Lüge und Wahrheit, oder um mich geliuder auszudruden, zwischen Irrthum und Wahrheit".

"Die Kirche Chrifti ift hienieden die ftreitende, und die Belt bort nicht auf, ihr Rampfe zu bereiten, die Dornentrone der Schmach ihr aufzusehen, mit der fie einst die Schlafe ihres gottlichen Brautigams umwahd".

"Alle biefe Eindrude und dem Gemuthe sich auforangenden Ansichauungen konnten, — je mehr sie sich bes Menschen in mir bemachtigten, and auf den Runfter nicht ohne Ginflug bleiben. Der hohe Beift der Rirche, der mit dem ganzen Menschen and seine Runft umsfaßt, ftellt in seiner allein vernünstigen oder katholischen Ansicht der Welt: und Menschengeschichte, auch die hauptmomente einer acht historischen Runft sest, und ordnet das Ginzelne in seine rechte Stelle zum Ganzen, wodurch es naturnothwendig, Bedeutung und rechtes Leben erhält. Nur die Seichtheit und Oberflächlichteit kann in Leben und Runft sich mit einer nicht katholischen Geschichtsauschanung begnügen, wenn so etwas den Namen einer Anschanung verdient.

Jene hohe Schönheit, mit welcher die Rirche ihr ganzes Leben, und besonders die Feier ihrer heiligsten Geheimniffe umgibt, und wobei die Runte dieneyd mitwirten, ift durchaus beseelt von diesem welthistozischen Sauche, und fur den, der durch zufällige dreliche Mängel, Mitztellosischeit oder personliche Geschmacklosischeit hindurch auf den Grund der Sache zu bliden im Stande ift, im Gottesdienste, der Ansschmustung der Kirche und dem ganzen tirchlichen Leben einer tatholischen Dorfgemeinde eben so wenig zu übersehen und zu verlennen, als in Rom, am Sie des heiligen Vaters selbst, wenn auch bier im Perzepuntte der Rirche, die Pulse gewaltiger schlagen".

"Meine einseitigen romantischen Tendenzen traten immer mehr in ben hintergrund zurück und fingen an einer universelleren, auf die Grunddogmen aller Geschichte: Sünde und Verschung — geftüsten Welt — und Geschichtsansicht Plat zu machen, und von diesem Gezssichtspunkte aus das Wesen der Menscheit und ihrer Geschicke betrachtend, trat mir die Bedeutung oder bester, die Sendung der Kunft im umfassendsten Sinne des Wortes in einem bisher nicht gekannten, hos XIII.

heren Lichte entgegen. In Bezug auf bas Romantische senchtete mir batb ein: bag, wer ben Baum hat, auch ben 3weig besint; wer aber immer nur nach bem einzelnen Zweige blidt, nie zur Ibee bes Banmes gelangt".

And ihm wie jebem bentenden und gefühlvollen Menfchen, wurde Rom nach langerem Berweilen eine zweite Beimath.

"Die unbeschreibtiche herrlichteit Rom's in ihrem großen und großen, wie in ben kleinsten Bügen stieg wie ein letter und allgemeizner Ueberblick vor mir auf; und von dem Allem sollte ich scheiden, — schied ich wirklich. — Ich kann mein damaliges Gefühl nicht beschreizben. — Es siel mir ein, daß ich ja nicht als Protestant oder als Unzgläubiger Rom verließ. "Sey deinem Glauben tren, Katholikun, so sagte ich mir selber, und lebe ihm gemäß, und bu trägst Rom in eigzner Brust, wo du auch immer senest; über dem kehrst du ja in dein katholisches Waterland zuruck, bist Unterthan eines katholischen Monarzchen; also bleibt Rom in seiner höchsten Bedeutung dir nahe und verzläßt dich nicht".

Im herbste bes Jahres 1834 wurde Führich durch bie auertens nende hilb des Fürsten Metternich als zweiter Eustos an die graftiche Lamberg'sche akademische Gemäldegallerie nach Wien berufen, und einnige Jahre später zum Professor der historischen Composition an der dortigen Atademie befördert, wo er einen Kreis jugendlicher, seinem Geiste verwandter Talente um sich versammelt hat, die zu den schonsten hoffnungen Gerechtigen.

Die Ansicht über bie Runft und ihren Beruf, welche Führich am Schluffe bes Berichtes über seinen Lebenstauf anespricht, verbient nicht bloß in Deutschand, sondern in der gangen tatholischen Belt getannt and beherzigt zu werden.

"Der Bericht ber eben erzählten, innern und außern Berhaltniffe hat mich bis zur jenigen Station meines Lebens geführt. Es ift im gunstigften Falle die bei weitem größere Salfte besselben, die ich, von hier an in die Bergangenheit blidend, überschaue und ich fonnte meine Erzählung hier schließen, wenn ich ihr nicht noch einige mehr allgemeine Bemerkungen über meine menschliche und kunklerische Entwide-tung seit meiner Rudtehr aus Italien hinzusugen zu muffen glaubte".

"Gegen jenen Geift ber geistigen Entwickelung und Bitbung, wels der burch Lecture erlangt wird, warb ich in Bezug auf mich in Rom schon hochft mißtrauisch. Aue Runft und Wiffenschaft nun, wenn redelich und mit Geift getrieben, ben Menschen zu ben Lebeusfragen fich-

ren, und von der richtigen Beautwortung derfelben häugt das Deil von Beiden nicht nur, sondern überhaupt des gauzen Meuschen ab. Wenn ich mich num fragte, was in dieser hinsicht mein Lesen mir genütt? — so muß ich mir aufrichtig gestehen: es hat Berwirrung in mein Deuten und Fühlen gedracht, nud mein Pandein vielsättig besteckt. Diese trauzrige Wahrheit konnte, kann und will ich mir nimmermehr verhehlen oder wegläugnen. Man sage nicht: Der muß sich einer besonders schlechten Lecture ergeben haben! — Reiner andern als der, der meisten Lesenden. In unserer Literatur, der sogenannten schonen, wie der wiss senschaftlichen, ist, mit wenigen Anduahmen, das Gift reichlich andgesstrent. — Mit dieser Erkenutniß ist ein Ansang zur Umkehr und Befaserung gemacht".

In Rom alfo, wie icon fruber gefagt, nahm ich mir vor, meine Religion, ihr inneres Befen und ihre Gefchichte möglichft grandlich tennen ju lernen. Ins Baterland jurudgefehrt, nahm meine Lecture vonjugeweife biefe Richtung. Gin turger Ueberbild ber neuern ichongeis ftigen Soriften, Die bamals an ber Tagebordnung maren, genügte, um jebe Storung won Diefer, mir ale Runftler freilich nabe liegenden Seite gu vermeiben, und mich ausschließlich jenen erhabenen Gegenftanben gus sumenten, Die fitr Runft und Leben gleich wichtig entscheibend find. Dit bem Billen gn lernen, flubet fic auch die Belehrung. Dobler's Symbolit, Die mich mit bem Beifte ber wichtigften unferer Dogmen bes tannt machte, lebrte mich jugleich die Grnudfage und Lehren jener Dauner tennen, die und immer als Rraftmenfchen nud Befreier von ber alten Finfterniß bargeftellt werben. Thomas Moore in feinen Banbes rungen zeigte mir neben Achulichteit auch bas Alter und bie Ginheit bes gottlich geglieberten Banes ber Rirche. Gugler in feinem trefflichen Berte: "bie Runft ber Debraer" mit feinen vielfattigen Lichthliden über die Beheimniffe bes Lebens und ber Befdichte gab mit tiefe Anfichluffe über bas Berhaltniß ber Borfirche in bem Judenthume jur driftlichen Rirche, und ber beiben Teftamente gu einander, und nes ben den tieffunigsten Aufschluffen über Liturgie eine Fulle für die Runk hochft wichtiger Andentungen. Ueber die Spuren der Uroffenbarung und Urgefcichte bei allen Boltern und ihre allmählige Entstellungim Beidenthume erhielt ich bei Stolberg befonders im Anhange der erften Bande der Religionegefchichte bir mertwürdigften Binte; fo auch bei Binbifch= mann und in ben Schriften bes Grafen be Daiftre viel Dichers gehörendes und Ergangendes j. B. über bie Opfer tc. ac. Außer Schrifs ten biefer Art, wozu noch Fried. von Schlegel, Gorres und in

nenefter Beit aud Dollingers Rirdengefchichte und M. gehoren, las ich, mas durch Ueberfehnugen von Schriften ber Bater mir gnganglich war. Das war freilich Weishelt ohne Bein, Beiber und Gefang, und boch fo erfrifchend, fo erhebend. 3ch fah mir bas Leben nub Birten unferer Beiligen etwas naher an, als ich bisher gethan; wie fie ben ichmerften ber Rampfe, ben Rampf mit fich felbft geftritten, und lant: los und verborgen mit Gott und fich allein ihre ftillen Siege gefeiert, und nach außen bin leibend, dulbend, liebend und arbeitend bie 2Belt überwunden. Beicher Anblid neben ber Berriffenheit und ber bochfahr renben 3ofucht ber Belt! Diefe Ginbrude und Anfcauungen ertiarten und vertlarten mir immer mehr bas Bild jener hohen prieftertichen Runft, wie es mir in ben Berten ber alten Maler und Bilbner aufgegangen, die mit jenen gottlichen Geftalten Geifterumgang pflegenb, unserer armen Erbe burch bie Runft einen Wieberfchein jener ewigen Lichtwelt vermittelt haben, in welcher fie jest walten. Benn fo, Ens gend und Rnuft, and ben weiten, Erbe und himmel umfaffenden Ran: men ber Rirche ihre machtigen Strahlen in mein Gemuth bineinleuche ten ließen, fo mußte ich bem Gefühle, bas mich ba oft erfaßte, teis nen treffenderen Andbruck ju geben, als bie Borte eines lebenden, von feinem beiligen Berufe innigft burchbrungenen Bifchofs: ",Berfolgt mit Feuer und Schwert, mit Lift, burch fpipfindige Irriehren, burch Mers gerniß, von ihren eigenen Rindern gegeben, verlaumdet, verhöhnt, gelaftert, mighandelt, gedrudt, moglichft in Retten gelegt, geplunbert, beranbt, wie ihr Brautigam ber Bahrheit Beugniß gibt und fie bewah: ret; Die Erhalterin und Pflegerin ber mahren Biffenfcaft und achten Runft, jur Bildung ber Jugend, jur Erziehung ber Menfcheit bern: fen burch bas Wort ber Wahrheit und ber Liebe, begleitent und geleis tend die Menfchen, welche die Liebe nicht von fich weifen mit ihrem Segen von der Geburt bis an ben Tob und über ben Tob hinaus; ben triumphirenden, den leibenden und ben tampfenden Theil ihrer Glieber umfaffend, wilde Bolter jahmend, Buften bevollernb: - weit entfernt Don aller Furchtbarteit, gewaltig nur durch Segen, Besiherin ber ein: gigen, überall andreichenden, weil auf bem Glauben rubenden Authori: tat; die alte fefte Stadt auf ben Felfen erbaut, an bem die Sturme ber Bolle zerichellen, vorgebildet burch Roc's Arche, bas Baus Got: tes, Christi Leib (Corinther 1. VI. 12; 1 Corr. XII, 12 - 31) das ift die Kirche".

Wenn eine beffere Geschichtschreibung und Forfdung, ju welcher bie Renzeit, ben Sundenabgrund ber Falfchung und Berbrebung fub-

lend, wieber einlenten ju wollen icheint, and reblichen, wahrhaft vor: urtheilblofen Bergen und achten Quellen ben mahren Stand ber Dinge ju Tage beforbert haben wird, aus breihundertjährigem Unrath, Soutt und Erummern; bann mußte man an ber Menfchheit verzweifeln, wenn man nicht erwarten barfte, bag ber Borwurf ber Ginfeitigfeit, ber beut an Tage gegen alle Runftler, Die mit Liebe und Aufopferung bem Dochften, ber Religion, ihr Streben weihen, erhoben wird, endlich verftummen werbe. Diefer Borwurf beginnt mahrhaftig beinabe aum Compliment gu werden, wenn man bas, was unter ber fogenannten Bielfeitigfeit verftanden wird, etwas naber ins Auge faßt. Jene, auf Judifferentismus gestüpte, matte, farb: und daratterlofe Berblafen. beit, die für nichts warm wird, die nichts Societes, nichts heiliges mehr bat, bie ohne Stand : und Ansgangspuntt, wie ohne Biel ins Blane binein rennt, fic vor Allem verbeugt, fich gegen Alles auflebut, je nachdem eben ber Bind weht, die ihr Biffen aus Conversationse Lexicons, und ihren Glauben ans einer burch bie Sunde verbuntelten Berminft fcopfen will, muß fich boch wohl einmal an fich felbft abnupen. Der eigentliche Rame beffen, mas man Bielfeleigfeit neunt, heißt: "Beriplitterung"; und bas, was man, wie oben bemerkt, gern als Ginseitigteit barftellt, beißt: "Ginbeit".

"Abgesehen von aller positiven Wahrheit in Sachen des Glanbens, bleibt auch das eine Wahrheit, was auf jeder Seite einer ächten Runstgeschichte fieht, was alle vorhandenen Runstwerte aller Beiten und aller Beller bezeugen: daß die wahre Peimath der Runst am Alstare ift, und daß Alles, was von der Runst in das gewöhnliche Leben niedergeht, seinem Ursprung nach dort wurzelt; eine Strahlenbrechung von dort her, und als solche allein lebendig ist. Solche Wahrheiten lassen sich wohl auf einige Beit vergessen oder widerreden, mussen aber, weil sie Wahrheiten sind, wie die Quelle, die auf der einen Seite verstopft, auf einer andern hervorbricht, immer wieder zum Borschein kommen".

"Soll Runft unter und leben, so muffen wir und die wahre Ansicht von ihr nicht truben und verkummern. Die heilige und religibse Runft ift der Gipfelpunkt, der sonnenhafte Rern aller Runft, sie steht in bes hochsten Derrn Pflicht und Dienst, sie ift die herrin im hause der Runft. Bu dieser herrin kamen einst die Fächer und Fächlein, und sprachen: Laß und neben Dir in Deinem hause wohnen. — Es wurde und wird ersaubt. Wenn wir aber nie gehort haben, daß dem Landschaftsmaler, dem Blumen :, Thier o ober Schlachtenmaler,



und wie bie facher alle heißen, ber Borwarf ber Cinfeitigleit gemacht worden; fo past diefer am wenigsten auf bie Geschichtsmalerei, und am allerwenigsten auf ihre hochte Spipe, die driftliche Ralerei.

"Es ist inbeffen nicht bas; sontern biefer Borwurf birgt eine traus rige Falte in und hinter ber außern Glatte ber Beit. Der Glaube ift unter uns selten geworden, und mit ihm bas Berständniß und die Liebe für den geistigen Inhalt der driftlichen Malerei. Ja, es ist so weit getommen, das ein entschiedener Biderwille gegen alles Christiche eine leider nur zu oft vortommende Erscheinung unter den sogenannten Gesbildeten ist; eine Erscheinung, die von Bielen zu spat, von Allen einst in ihrer gangen Grauenhaftigleit ermessen werden wird".

"Wie die Rirche, die akein tolerant ist, wenn sie sich anch nicht entschließen kann, aus lauter Toleranz, das Schwarze weiß, und das Weiße schwarz zu sehen, als Bewahrerin und Pkegerin alles wahrbatt Schönen und Guten, gern und willig zu jeder Concession sich herbeit lächt, die mit ihrer Sendung an die Menschheit nicht im Widerspruche steht: so auch die kirchliche Kunst als Richtung ansgesaßt. Sie dusdet gern und willig Alles, was Leben, Ratur und Geschichte der Kunst Anziehendes bieten, neben sich, aber anch sie will gedusdet und in ihrem Range anerkannt und geachtet senn. In der Geschichtsmalerei sorz der sie nichts anderes, als was anch vom Geschichtsscheiter und Forzscher gefordert werden muß: Wahrheitsliebe; — verwirst nichts anderes, als was anch vom Geschichtsscheiter und Forzsche, als was auch vom Geschichtsscheiter und Forzsche, als was auch an diesen verworsen werden muß: Entstellung, Verzehung und willschrliche Anssallung und Behandlung der Thatsachen und Charattere, Beschung des Peiligen, heidnische Unstitte, und in Bezug auf alle Zweige der Kunst jede Art von Gemeinheit".

### XLVII.

# Lebensäußerungen bes wieder auftauchenden Lutherthums.

Bekanntlich pflegte fich Luther in feinen Schriften als ber "Prophet ber Deutschen" ju bezeichnen. Es mare gewagt, in Neußerungen diefer Urt nichts weiter, als eine pia fraus Luther war vielmehr oft ber Mei= finden ju mollen. nung, daß er ein Mann fen, auf ben der Beift Gottes fich berabgelaffen babe, wie über Glias und Jeremias. beweisen zur Genuge feine vielfachen Beibfagungen. Die Beit hat ihn jum falfchen Propheten gestempelt: benn feine Bor= berfagungen find bis auf diejenigen, die fich auf den Berfall feiner Lebre begieben, nicht eingetroffen. Diefe letteren Weisfagungen aber find in Erfüllung gegangen. Go bald nam= lich ber Rober, ber ber Cache Luthers einen reißenben Fortgang verschafft batte, bas Rirchen = und Rloftergut, aufgezehrt war, ber Uebertritt ju ber von Luther gestifteten Religion auf zeitliche Bortheile verzichten mußte, gerieth die antikirch= liche Strömung in's Stocken; die Repe, die ehebem fo reiche Buge thaten, bag fie, wie im Bauernfriege gefchab, gerrif= fen, blieben leer. Wie laut auch von eifrigen Lutheranern bie Invectiven gegen Papft und Geiftlichfeit, gegen ben freien Willen, gegen bie guten Werte, gegen bas Saften, gegen die Gelbstüberwindung, Dhrenbeichte und Beiligenvers ehrung in Predigten und Schriften wiederholt murben; fo blieben fie boch, nachdem das Substrat berfelben, ber Gil= berglang ber Kirchenschäpe, verschwunden mar, in bem Grade ohne Erfolg, daß badurch bochftens einzelne Perfonen,

## 673 Lebensangerungen bes wiederanftanchenden Entherthums.

die nach der "evangelischen" Freiheit gelüftete, nie aber gange Bolter jum Abfalle gebracht murben. Der "Reformator" felbft mußte Beuge biefer Beranderung febn. Dem Stillftande folgte balb eine rudgangige Bewegung nach ber verlaffenen Mutterfirche bin, und wer weiß, mas geschehen fenn murde, menn bie fürftlichen Bekenner bes Lutherthums-fich nicht beeilt hatten, zwischen ihm und ber tatholischen Kirche einen Damm aufzuwerfen, und auf diefe Beife bie Bereinigung beffelben mit ber Rirche unmöglich ju machen. 3mangig Jahre nach Luthers Tobe gab Aurifaber die Tifchreben feines Meifters beraus. In ber Borrebe ju benfelben entwirft er eine Schils berung von bem bamaligen Buftanbe bes von Luther in's Das febn gernfenen Protestantismus, burch welche vorftebenbe Bes hauptung genugsam bestätigt wirb. "Wenn wir Deutschen", fagt er, "nicht als Manlwurfe staarblind weren; so sollten wir biefe unaussprechliche Wohlthaten Gottes anerkennen, ja, wenn wir bunne garte beutlin über unfern Bergen betten, und une ber Teufel nicht Barenheute, Glend : Bilb = und Comeine : Saute, die man weder burchhauen, noch ftechen fann, barüber gezogen batte, fo follten wir billich betrachten biefe munderbare Liberation, ba wir and bem Papfitumb, als aus ber Egpptischen Finfternig erlöft feien. Indeffen ber Teufel ist biesem Schape des göttlichen Wortes feind. Da sollten nu fromme Prediger gewachet und wider die Verfel= schung gestritten haben; aber ihr find viele ftumme Bunde, die nicht gebollen haben; bie Undern, fo als bestendige Lebrer bamiber gefochten, bie hat man als Aufrührer, unrubige, ftorrige Ropfe, die unnothige Begante ausstreueten, gefcolten und geläftert, barüber find fie bei jedermanniglich verhaft gemacht, und fehr verfolgt worben. Co fangen die Univerfitaten und Schulen auch an, mieber ju fallen, und mirb auf bie Lehre des gottlichen Wortes dafelbft nicht mehr Achtung gegeben. Und greifen die Politici und Juriften und Soffeute auch gu, und wollen die Rirche regieren, und Religionsfaden, wie Beltfachen richten, fo daß mir leiber nu für Alugen

feben die Berfelfdung und ben Untergang ber Lebre Lutheri, und die Berftorung der mobigeordneten Rirchen im Deutsche lande; blefes hat Luther bei feinem Leben geweiffaget". Rache bem nun Aurifaber einige biefer Beisfagungen Luthers ans geführt bat, fahrt er fort: "Dierin ift er ein Prophet gewes fen: benn feine- Lehre ift jest alfo veracht, und man ift ihrer alfo überdrußig und fatt worden im beutschen Lande, daß man feines Ramens fchier nicht gerne bort, noch auch bie Bengniß ans feinen Buchern mehr hoch achtet. Co ift es nu leider babin getommen, baß man helle Prillen auffegen und scharf feben mußte, wenn man Luthers Lehre, die Augeburgis fce Confession und Apologia, item die Comalfalbifden Artis tel in allen beutschen Landen rein und unverfälscht finden wollte". Je weiter fich bas Lutherthum ber Beit nach von feinem Urfprunge entfernte, befto lanter murben bie Rlagen über die geringe Begeisterung fur bas "Evangelium". "Im Anfange", fagt ber Lutheraner Milichius, "ba man ber Burs ben bes Antidrifts los mard, bie Rlofter verftorte und bie geiftlichen Guter, ba war bas Evangelium lieb und angenehm; nun aber das Rirchenrauben ein Ende genommen, ift man des Evangeliums mude". Diese Mübigkeit nahm mit der Beit ju; und als die Fürften ebenfalls bee Que therthums mube waren, und ihm ben fürftlichen Schut enthos gen, fant es ju einer unbedeutenben Gecte berab.

Indessen haben sich in neuerer Zeit die Conjuncturen für baffelbe etwas gunstiger gestaltet. Die Verfolgungen, die über die lutherischen Ueberreste in Deutschland behufs der Ginführung der sogenannten Union verhängt wurden, haben ein engeres Anschließen der Anhänger Luthers aneinander zu Stande gebracht; Manche, die einst als Rationalisten sich breit machten, sind, nachdem sie gesehen, wohin der Rationaslismus sührt, zu schwach, um das volle Licht der Wahrheit zu ertragen, aber auch zu gut, um positiver Elemente entbeheren zu können, zu den Lutheranern übergetreten. So ist es gesommen, daß das Lutherthum nicht nur im Leben, sondern

## 674 Rebensängerungen bes wiederauftanchenben Entherthums.

and in ber Literatur wieber feine Bertreter bat. Es ift ies benfalls lehrreich ju wiffen, von welcher Art die Lebensaußes rungen bes wieder ermachten Lutherthums fegen. Wir legen in Rolgendem eine Schilderung berfelben vor, und gmar nach einer Schrift von Bobemann, Die ein Sandbuch fur Bolfes foullebrer beim Unterrichte über bie Unterfcheibungelebren fenn foll \*). Als fie bem Berfaffer biefer Schilderung in bie Banbe tam, hielt er bafur, bag es unbillig fenn murbe, wenn er nach ihr bas Lutherthum beurtheilen wollte; inteffen feine Bebenklichkeit wurde burch bas officielle Organ bes Lutherthums in Deutschland, burch die Erlanger Zeitschrift, vollständig befeitigt. Diefe nämlich bezeichnet ben Berfaffer als einen "für bie herrlichteit feiner Rirche begeisterten" Dann, und fpricht den Bunfc aus, fein Buch moge in Aller Banden und Bergen fepn. Es ift bemnach Bobemann ale vollgültiger Beuge proclamirt.

Ontheraner ist er; benn ihm gilt (S. 12) die Augsburs gische Confession als der "Evangelische Augapsel". Schon in der Borrede geht es etwas kriegerisch zu. Er will nicht Friede rusen, da kein Friede ist: denn, "wie lieb und theuer", sagt er (S. 15) "auch der Friede sehn mag, die Zeit, von welcher das Hohelied (2, 12) singt, und der Prophet (Jes. 11, 16) weissaget, sene Zeit nämlich, wo sich die Aurteltaube wird hören lassen in unserm Lande, oder, wo die Wölse wohenen werden bei den Lämmern, ist noch nicht erschienen, und so lange namentlich nicht allein gewisse Zeit und Flugschrift ten, oder zelotische historisch spolitische Blätter nicht aufhören, und den Fehdehandschuh mit Spott und Verachtung hinzus wersen, sondern so lange die römische Kirche selbst noch durch ihre geweihten Häupter allsährlich am Grünendonnerstage in ihrem Dome zu St. Peter den Bannsluch über und ansspres

<sup>\*)</sup> Bergleichende Darftellung ber Unterscheidungslehren von Bodes mann, Gottingen bei Banbenhod und Ruprecht 1842. Wir bitsten bie Jahrsjahl nicht zu vergeffen.

den laft, für bas inbrunftige Gebet um unfere Musrotung ben vollständigsten Ablag aller Gunben verbeift, auch bie Jefuiten, beren offenkundiges Biel unfere Bernichtung ift, in ihrem Choose pflegt, und ber große Goliath ju Rom inobefondere nicht abläßt, in papfilichen Bullen und Alloeus tionen ben Rinbern Jerael Sohn ju fprechen; fo lange were ben and bie Sabne auf unfern Rirchthurmen nicht überfluffig fepn". Uebrigens verfpricht Bobemann ben Rampf nicht mit "fleischlichen", sonbern nur mit ben Baffen gu fubren, "bie ber Cohn Gottes felbft aus feiner Rufttammer barreichte. ein Berfprechen, bas nach biefem Unlauf, ben biefer Davib auf ben großen Goliath ju Rom genommen, nothwendig ift, und jugleich bas Gute bat, baf es uns zeigt, welche Begriffe begeisterte Lutheraner von ber "Ruftfammer bes Cohnes Got tes" baben. In ber nun folgenden Ginleitung merden bie lutherischen Symbole aufgegablt, wobei wir erfahren, baß die ber Augeburger Confession entgegengesette Confutation ein "elendes Machwert" mar, bie dann (G. 21) unter die fatholifchen Betenninifichriften, neben Miffalien und papfilicen Bullen figurirt. Dann kommt bas Concil von Aribent, von bem (G. 22) berichtet wird, "es fep weder Gold noch gute Borte gespart worben, um freier Gefinnte jum Schweigen ju bringen". Das Darchen vom beiligen Geifte im Felleifen fehlt nicht; bann wird fortgefahren: "Sehr bezeichnend und freilich auch leicht ben Verbacht erweckenb, baf eine Lehre, bie fo lichtflüchtig jebe Beleuchtung fceut, wohl nicht die befte fenn moge, ift noch bief, baf ber Papft Jebermann bei Strafe bes Bannes unterfagte, über bie Befdluge Unmertungen berauszugeben". Elle Krititer zeigt fich Bobemann, wenn er (G. 31) fagt, bas Concil von Tribent babe "bem fteten Widerfpruche ber meiften Rirchenvater und ber gefammten morgenlandischen Rirche juwider auch die Apotrophen bes alten Testaments ben fanonischen gleichgestellt", und zwar deshalb, sum für ihre eigenthumlichen Lehren vom Fegfeuer und von ben Fürbitten für die Tobten biblifche Beweisstellen ju bas

## 676 Lebenstängerungen bes wieberanftanchenben Lutherthums.

Also verachtet boch bie Rirche die Bibel nicht! Indesfen Bodemann besinnt fich, und fahrt fort: "Schwerlich batte diefer Grund allein fie bewegen konnen, von ber Unnahme oder Verwerfung der Apotrophen Leben oder Tod abhängig ju machen; benn fie hat fich fonft eben nicht viel Dube gegeben, ihre Lehren biblifch ju begrunden". Dann tommt bas Decret über die Bulgata an die Reibe, von bem Bobemann fagt: "es habe diefelbe mit hintanfegung bes Grundtextes für die geverläßige Ertenntnifquelle erflart". Bobes mann weiß auch, baf bas Concil fo handeln mußte: benn nach feiner Unficht (G. 35) "laffen fich mehrere ber romifchen Rirche eigenthumliche Lebren nennen, fur welche ber wichtigfte Beweisgrund von den Verfälschungen ober Ueberfepungsfeblern der Bulgata bergenommen ift". Alle folche Lebren werben brei genannt; namlich bie Lehren von ber Sacramentalis tat ber Che, von ber Rothwendigfeit ber guten Berte und von ber Anrufung ber Beiligen. Die erfte beruht barauf, baß Ephes. 3, 22 falfclich: diefes ift ein großes Sacrament, übersept, die zweite, bag bei 2 Petr. 1, 10 willführlich bie Borte: "durch gute Berte" eingeschoben finb. britte? Auf Jat. 5, 16: bie Bulgata bat nämlich bes Satobus Mahnung: "Betenne Giner bem Andern feine Gunde" "mit: ". Benbe bich an irgend einen Beiligen" überfest"!

Die Lehre von der Unfehlbarkeit wird hiernach durchges nommen, ober vielmehr mit Spott und hohn durchgelassen. "Gegen Christum und die Apostel versundigt sich die römische Kirche ganz besonders noch dadurch, daß sie des herrn und der Apostel Verkündigung vom Reiche Gottes als eine so dunkle, vieldeutige und undeutliche darzustellen sucht, daß sie ohne das Licht, welches durch die katholischen Kirchensenster hindurch auf sie fällt, ohne Auslegung der Päpste und Bisschofe völlig unverständlich bleiben muß". Bodemann meint nun die römische Kirche habe ein hohes Interesse, "die Dunskleheit der Schrift im trübsten Lichte darzustellen": "denn",

fahrt er fort, "im Truben laft fic, wie bas Sprichwort fagt,. gut fifchen, weghalb benn auch einzelne Raubfifche bas Baffer juvor erft trube machen, ehe fie auf Bente ausges ben". Rach Bobemann "ift (G. 50) bas, was allen gleich nothig ift, ju wiffen, fo tlar in ber beiligen Schrift enthals ten, daß auch ber ichlichtefte gefunde Menichenverftanb es gu faffen im Stande ift". Und boch tonnen fich protestantische Gelebrte über ben Ginn ber Schrift nicht einigen. Entwes ber fehlt ihnen ber "gefunde Menfchenverstanb" ober ber Lebre Bobemanns die Dahrheit. Die Ginwendung, baf ja auch bie Protestanten in ber Schrift nur finden burfen, mas in ben Bekenntnifichriften flebe, bringt ben begeifterten Lutheras ner gar in harnifch. "Bare biefer Borwurf gegrundet", fagt er (E. 51), "bann mare unfere Rirche nur eine Abart ber romischen; wie grundlos nun aber auch bie gange Bes foulbigung ift, befremben tann fie une eigentlich nicht, ba wir bie Waffen tennen, mit welchen Rom und feine Getreuen von Anbeginn ber gegen und ju Felbe gezogen find". Diernach tommt bas Bibelverbot an bie Reibe, und Bobes mann weiß, bag Innoceng III. bas Lefen ber Bibel mit Steinigung und Clemens XIII. mit Galeerenstrafe bedroht habe. "hiernach", fagt er weiter, "tann es nicht mehr befremben, wenn felbst Luther, ba er gwanzig Jahre alt war, noch feine Bibel gefeben, und meinte, bie gange Bis bel bestände in ben Evangelien und Spifteln". Daran muß naturlich bie tatbolifche Rirche Schuld febn. 2Benn aber Luther nur bie Bibel batte lefen wollen, fo batte es ihm nicht an Gelegenheit gefehlt. Bei Melanchthon verhielt es fich ans bers. "Mir", sagt er, "war als Anabe ber biblische Text bekannt, und ich las eifriger, als es jest von ben Rnaben geschieht".

hiernach tommt bie Lehre von ber Trabition zur Sprasche. Diese ist "eine Berabwürdigung ber Schrift"; benn in ber Schrift ist Alles enthalten, "was zur Seeligkeit zu wissen Roth thut". "Und indem", fährt (S. 69) Bodemann fort,

### 678 Lebensangerungen bes wieberanftauchenben Lutherthums.

"bieß laugnend bie römische Kirche für nothig halt, bie vors gebliche Racktheit und Blose mit ben Lappen ihrer Armses ligseit zu verhüllen, bas Fehlende ex propriis hinzuzuthun, bedenkt sie nicht, was geschrieben steht: Sie machen Del auf ihren eigenen Muhlen und treten ihre eigene Kelter, aber stils len ben Durft nicht".

Bei der Lehre von ber "Berehrung Gottes" kommt die "Berehrung und Unrufung ber Engel und Beiligen und beren Bilber und Reliquien" jur Sprache. Sier wird nun ges lehrt, baf "ber Unterschied zwifden Unbetung und religiofer Berehrung" ein unftatthafter fey, "ber auch von der tatholis fchen Rirche nicht burchgangig und ftreng beobachtet" merbe. Der Protestant, meint er, konne bie romifche Lehre nicht ans nehmen, ba in der Schrift ftebe: "bu follft Gott allein anbeten". "Der Marienbienft ift" nach feiner Meinung "in ben vollständigften Gogenbienft" ausgeartet, atragt ben Charatter eines baaren Unfinnes an ber Stirn". Die Lauretanische Litanei ift (G. 83) nabger fcmadt und lappifd". Die tatholifde Rirche bat (C. 85) die Beiligen "geradezu fur Mittler und Berfohner er-Hart, und die Christo allein gebührende Ehre auf fie übertragen. hierburch bat fich Bobemann den Weg gebahnt, auf bie Ratholiken die Bibelftellen anzuwenden: "es ift ein Bolt ba tein Rath ift, und fein Berftand in ibnen"; "ihrer Gogen find Gilber und Gold von Menschenhanben gemacht"; "schämen muffen fich alle, die ben Bilbern bienen, und fich ber Gogen ruhmen"; "bu follft bir tein Bilbnif, noch irgend ein Gleichniß maden, bete fie nicht an und biene ibnen nicht". Die Protestanten bagegen find fo gludlich, fagen zu tonnen: Unfer Gott ift im himmel.

In der Lehre vom Sundenfalle trägt Bodemann (E. 110) vor: "Es tritt die katholische Kirche der Grundlehre des Evangelis, und darum auch unserer evangelischen Rirche geradezu entgegen, und stellt wider den Glaubenesat, — daß

anser Christo kein heil sep, den andern auf, daß ber Mensch auch wohl sein eigener Erlöser werden könne". Indessen diese Verläumdung hat Bodemann (S. 118) zurückgenommen, indem er sagt: "die Ratholiken maschen, gleich wie wir das Vekenntuiß: "es ist in keinem anschen, gleich wie wir das Vekenntuiß: "es ist in keinem anschen heil" ganz zu dem ihrigen". Weiter sagt Bodemann (S. 116): "daß aber durch Adams Sünde der hang zum Bösen in die menschliche Natur gekommen, läugnet er — der Ratholik — ab". Ferner Seite 113: "die Geneigtheit zum Bösen ist — nach der katholischen Lehre — eine natürliche Folge der sinnlichen Menschennatur". Daß die katholische Kirsche diese Lehren (Conc. Tr. Ses. 5 can. 5) verwirst, kümmert natürlich einen Mann nicht, der für das Lutherthum begeisstert ist. Gelegentlich wird (110) gesagt, nach der Lehre der katholischen Kirche sep Gott Urheber der Sünde.

In der Lehre von ber Erlösung behauptet (G. 140) Bobemann, nach ber tatholischen Lehre feb bie Gnabe "nur bie geiftliche Debamme, welche ben innerlich fcon neugebornen Menfchen nur leichter an's Licht bringe". Dabei tommt and "bas Ueberverbienft der guten Berte" jum Borfdein, und Bobemann fagt (G. 142) barüber: "es liefe fich bie Frage aufwerfen, wie man noch bei Ginnen febn, und bennoch folche Unfinnigkeit aussprechen konne". Gerner fagt er (E. 141): "Die Ratholiten raumen bem alten Sprichworte Aller Anfang ift fcmer, entgegen ben natürlichen Rraften bes Menfchen auch beim Beginne ber Biebergeburt einen gang ungebührlichen Untheil ein; fuchen ben Berrn als ein Bolt, bas Gerechtigfeit fcon gethan, pochen auf eis gene Gerechtigkeit, und forbern Gnabe ale Lohn". Ferner C. 154: "Dach der tatholischen Lehre find die guten Werte ein geeignetes Mittel, fich Gnabe und emiges Leben zu ver-Dienen". Ferner Ceite 155: "Ge ift allerdings mahr, auch Die tatholifche Rirche hat fich in ihren Betenntnißschriften nie vermeffen, bie Ertheilung ber Rechtfertigung und bes ewigen Lebens von Gott als eine Schuldigfeit zu fordern; im Grunde

### 680 Lebentauferungen bes wieberauftauchenben Lntherthums.

aber ist dieses Bugeständniß, welches fie macht, nichts, als eine leere Söstichkeitsformel gegen Gott: "benn ähnlich, wie etwa ein Straßenräuber den sorglos Borüberziehenden den hut in der hand unter höchst verbindlichen Schmeichels worten um einen Zehrpfennig um Gottes Lohn anspricht, aber, damit er seiner freundlichen Bitte größeren Nachbruck gebe, ihm den Dolch auf die Brust sett; so gesteht auch der Rastholik mit der Miene des Flehenden, daß Gott seine Besgnadigung gratis gewähre, halt ihm aber nicht minder seine guten, oder gar überverdienstlichen Werke als ein zureichens des Lösegeld, oder gar als einen Wechsel am Tage nach Sicht vor".

Bon ben Sacramenten lehrt nach Bobemanns Berfiches rung die fatholische Kirche immer bas Dummfte: "Man murbe", fagt er (G. 184 u. 185), "fich bitter getäuscht feben, wenn man den Beschluß der hochheiligen Spnode (Ses. 7, can. 8) etwa in bem Sinne versteben wollte, daß sie den Glauben für etwas mefentlich Rothwendiges ansehen wolle; Alles, mas fie auf Geite bes Empfangere ale Bedingung ber Unabenwirkung fordert, beschränkt fich vielmehr lediglich barauf, daß berfelbe ihr feinen hartnädigen Wiberftand entgegenstelle, und die Wirtung erfolgt unausbleiblich; die Aufgabe bes muthwilligen Widerstandes ift alfo vollfommen hinreichend, meghalb benn auch Bellarmin, ber gelehrtefte Bertheibiger ber tribentinifden Befchluffe erflart: Der Bille, ber Glaube, die Reue werden bei dem Empfangenden mit Unrecht als nothwendig erfordert. Die Stelle aus Bellarmin (de Sacram. lib. 2, c. 1, §. 14) lautet aber: "Voluntas, fides et poeni. tentia in suscipiente adulto necessario requiruntur".

Nach Bobemanns Versicherung steht es (S. 218) nach ber Lehre ber katholischen Kirche in ber Macht bes Priesters, burch die Consecration in jedem Augenblicke den herrn vom himmel herabsteigen zu lassen, und einen neuen heis land hervorzubringen". Nachdem er (S. 223) einige ber von der katholischen Kirche für den Empfang des heil.

Sacraments unter einer Gestalt angeführten Grunde nambaft gemacht hat, fahrt er fort: "Man wird uns die witerliche Arbeit erfparen, allen diefen Grunden eine Biderlegung folgen ju laffen, ba fie fich felbft richten, und bie tarbolifche Rirche gar tein Behl bat, baf ihr überwiegender Grund fein anderer ift, ale eine unverschamte Impertineng, mit ber fie, anftatt burch Grunde ju miberlegen, nur mit fnabens baftem Uebermuthe ju miderfprechen weiß". "3ft es", bes mertt er weiter, "ichon nicht erlaubt, nur eine ber fleinften Gebote aufzulofen, wie vielmehr muß es ftrafbar fenn, einem folden muthwillig hohn ju fprechen, bas auf unfere Erlofung fo nabe Beziehung bat". Die fatholische Rirche trifft, nach bes Autore Berficherung, ber Bormurf, "bag fie bas Testament bes herrn gerabeju mit Ben trete", "und wenn foldes nicht etwa gefchieht von einem roben Pobelhaufen, fondern, wenn man feben muß, baß Ceine Beiligteit felbft ein Berachter wirb, bas Beiligthum bes herrn entheiligt, muß man ba nicht an bas Wort erinnert merben: es mirb fein Gefet bei den Prieftern mehr fepn". Auch die Trabition bilft nichte: "benn (G. 226) die Schelmgefellschaft macht ben Schelm um tein Titelden ehrlicher", auch ift "die fatholifche Behauptung, daß bie Entziehung bes Relches eine Sitte ber frubern Rirche gemefen, nichts als eine fcamlofe Erbichtung".

Das Megopfer ift, wie Bobemann versichert (S. 230), ein "Universalmittel im eigentlichen Sinne bes Bortes", und zur Wirksamkeit besselben ist (S. 231) nicht einmal "ber Glaube an seine wunderthätige Wirkssamkeit nöthig, und bewährt seine Zauberkraft" ohne Willen des Einzelnen. "Es ist (S. 233) der Drachensschwanz, der viel Ungeziefers und Geschmeiß erszengt", und man sieht (S. 231) in ihm "den vollständigssten Ablasbrief, durch den man auf einmal aller Schuld und Sunde los wird, und sich badurch zum offenbarsten Leichtsinn XIII.

#### 689 Lebentanderungen bes wiederauftanchenben Inthenthumde

im Fortfündigen gewiffermaaßen berechtigt fühlte. "Läfft fic aber (C. 238) aus der beilige Schrift auch teine Eplbe dur Bertheibigung ber groben Grelebre und ber gotteelafterlichen Gabeln ber Biberfacher ans führen, fo durfte fur Manche in der That gang unbegreiflich erscheinen, wie die tatholische Rirche den Baalebien ft babe einführen tonnen in Jerael, und fortmabrend mit unebler Leibenschaft und unredlichen Runftgriffen bafür kampfen moge; allein es unterliegt teinem Sweifel, bag, mas ihre vorgebrachten Grunde zu leicht mogen, ihre klüglich verfcwiegenen Beweggrunde besto fcmerer in die 2Bag-Diefe Beweggrunde find nach Bobemann schaale fielen". (C. 239) "ber Ehrgeig" und "unerfattliche Geminns "Wo ware Jemand", fagt er: "ber nicht mifs fen follte, welchen unermeglichen Gewinn ber fchnobe Defis handel den Prieftern jugeführt habe"? Rachdem er nun ans geführt hat, baß icon bie "Reformatoren" bagegen geeifert, wird gefragt: "aber bat feit jener Beit die fatholische Rirche auch nur bas Geringfte gethan, biefen Digbrauch abzustellen? bat fie nicht vielmehr, abnlich einem Geiftestranten, bem man nicht wiberfprechen tann, ohne feinen Paroxismus beftis ger jum Unebruch ju bringen, mit entfchiebener Beftimmtheit ben Glaubensfat in ihre öffentlichen Betenntniffchriften aufs genommen, daß man burch bas Deffopfer Genugthuungen leis fte? Es handeln baber die Priefter volltommen im Ginne ber Mutter, ber Rirche, wenn fie es fich angelegen febn laffen, das Megopfer als das probatefte Mittel gegen Uebel jeder Art anzupreisen, und bemgemäß taglich ihre Dienfte feil bieten und die Meffe verkaufen als Preis fur die Erlangung beffen, mas jeder begehrt, dem Raufmann, baf fein Gefchaft gunftig fep, ber Sausfrau, baf bie Rub gut milde, dem Bauern für ben tranten Ochfen". Nachdem Bodemann noch angeführt bat, es fen Lebre ber tatholischen Rirche, "daß es fein zuverlässigeres Mittel gebe, Die Bollenqualen ju erleichtern und abzufurgen, als bie

Meffe" beift es melter (S. 241): "daß aber bas Volk fich fogern bereitwillig finden ließ, diefen Sandel ber Priefter gu einem recht einträglichen zu machen, bas wird man gewiß begreiflich finden, wenn man fich des finftern Aberglaubens erinnert, in bem man baffelbe angelegentlich ju erhalten fuch: te, und wenn man bedenft, bag bieg Mittel noch immer ben allerbequemften Weg barbietet, um ftraden Laufe ber emigen Geligkeit entgegen zu eilen, aller Schulb los, und fo mander anbern in Ausficht gestellten Guter ber Erbe theilhaftig ju werben. Und welcher Mensch follte nicht ein paar Thaler ober Grofchen daran wenben, um die granliche Pein des Fegfeuers für die entschlafes nen Gatten ju erleichtern, jumal er baburch fich ben Unfpruch erwirbt, baf man feiner Beit fur feine balbige Befreiung baraus mit gleicher Gemiffenhaftigfeit Corge tragen werbe; mas er fich eine Deffe immerbin toften laffen mag, es ift ja nichts weiter, ale bie Burft, für bie er ber Spedfeite im voraus gewiß feyn barf".

Ueber bas Buffacrament berichtet (Seite 249) Berfaffer, bag nach fatholifcher Lehre ber Priefter als ein "mit unum forantter Machtvollfommenheit bestellter Riche ter erscheine", ber (G. 261) "blos nach eigenem Ermefs fen" über bie Cunber urtheile. "Die fatholischen Grunds fane beftarten (C. 208) ben fittlichen Leichtfinn, bem fie, bin= ter ber Abfolution, die Aussicht vorhalten, wie er auch ohne Reue von feinem Priefter jebergeit Bergebung feiner Gunden holen tonne". Dagegen find (G. 265) "die Priefter barauf befchrantt, die Beschaffenheit des innern Seelenguftan= bes nach der liebernahme eines rein außerlichen Werfee, nach ber Errichtung einer bestimmten Summe Gelbes zu beurtheilen". "Der katholische Gläubige", heißt es (G. 202) "braucht fich eben teine grauen haare machsen ju als fen: benn er ift, wenn er bas Buffacrament nach Borfdriftf empfangt, feiner Seligfeit ohne Beiteres vollig gewiß"; bagegen ift (G. 267) nach ber fatholifchen Lebre

### 684 Lebendanferungen bes wieberanftanchenben Authenthums

"an eine Gewißheit über ben Erfolg ber empfam genen Abfolution nicht ju benten". Bon ben Er forderniffen ju einem wurdigen Empfange bes Buffacraments, fagt (G. 247) Bobemann: "Während wir (Lutheraner) nur aufrichtige Reue und wahren Glauben als die beiden wefents lichen Bestandtheile anerkennen, rechnet bie tathelische Rirche außer ber Reue noch bas Betenntnif bes Dunbes an ben Priefter und die Genugthuung ju berfelben ben Glauben foledthin verwerfend". Bon ber Berpflichtung jabrlich einmal zu beichten, beißt es (G. 257): "Colche Lehre ift trefflich geeignet, ben Prieftern einen großen Profit ju fichern". Durch bie Lebre von ber Rothwendigfeit ber Genugthuung mirb "bie priefterliche Abfolution in ein forme liches Poffenspiel und Tafchenspielerkunftftud permandelt, ber Leicht finn ber Leute im boben Daafe befor bert, "inbem fie barin einen großen Ablagbrief finden". Wenn die Ratholiten auf verschiebene Musspruche in der heiligen Schrift fich berufen, um ihre Lebre gu flugen, fo thuen fie et (6.272), "um ben Unerfahrenen Sand in bie Augen ju ftrenen". Und bie Trabition? "Gie haben", fagt (S. 276) Bodemann, "allerdings manche Gemahres manner von großem Rufe, benn es gibt in ber That eine große Chaar aberwipiger Ausleger, welche jene Fabeln von ber Berbienftlichkeit ber guten Berte vertheibigen, und ein noch größerer Troß von Nachbetern, die Brrthumer und Thorheiten ihrer Obern gutheißen". Bei ben "Papiften" wird (S. 279) "für gute Bezahlung" vom Faften bispenfirt.

Vom Fegfeuer (E. 292, 293) heißt es, die Spnode von Trident habe zwar subtile Fragen verboten, das sep aber nur Spott, da sie geboten, dafür zu sorgen, "daß das Mesopser sleisig bezahlt werden möge, was die Absicht, den fegseuerischen Jahrmarkt etwas lebendiger zu machen, verrathe". Bodemann glaubt nicht an ein Fegs

fener, benn, fagt er (C. 298): "follten wir une, wie Bellars min an ber Spipe ber tatholifden Theologen verlangen, bas Regfener als ein torperliches benten, fo murben wir genothigt, und bie Geelen ber Abgefdiebenen als etwas Grobe finnliches vorzustellen, bas man mit Bangen faffen, unb etwa wie ein Rebgiemer am Bratfpieße menben und breben tann, Gott aber allenfalls als einen Grobidmieb, ber fich bei ber Reuereffe am moble ften fühlt". Die Lebre vom Fegfeuer ift nur erfonnen, um ben "Reffenjahrmartt" einträglicher gn machen. "Und bebentt man, (C. 298), "baf bie tatholifche Rirchenpraris für Reiche ber Seelenmeffen wohl mehrere hundert forbert, fo ift bas ... eine offenbare Prellerei, einem Gaunerund Bentelfcneiber angemeffener, als ben allerhöche ften, bochften und hoben Rirdenbauptern". (@. 299) "Raum, braucht erwähnt zu werben eine wie troftlofe Lehre ber Bergweiflung fur arme Leute jener Glaubensfas enthalt, und ihnen gerade ben letten Troft verfagt, indem fie feine andere Ausficht haben, als baf fie, wenn fie bie Augen foliefen, ben Schmerg ber Erbe mit bem noch größeren bes Fegfeners vertaufchen, und blos, weil fie arm und ohne Freunde find, die fur fie eine Deffe lefen laffen, ober eis nen Ablag taufen, aller hoffnung auf balbige Erlofung beraubt find; andere ift freilich ihre Wirfung auf ben Beguter= ten: benn ba die gutige, fürforgliche Mutter, die beilige Rirche, far bie Qualen, die fie felber fouf, auch Beil: und Lins berungemittel um Gelb darbietet, und ihm gestattet, schon bei Lebzeiten burch Bermachtniffe, gut bezahlte Ablag: briefe feine Rechnung fur bas Fegfeuer ju quittiren, ober auf ben Gifer bes bienftbefliffenen Prieftere ju vertrauen, ber ihm in ber letten Scheibestunde burch bas Gnabenmittel ber letten Delung, ober burch eine geweihte, ihm applis cirte wirtungeträftige hoftie ben Flammen zu entreißen wiffen werde, und felbst, wenn biefes verfaumt, fich noch erbies tet, bie Leiftungen lieber Angehörigen als ftellvertretenb ans

junehmen; so hat fie gewiß alles Mögliche gethan, um ihn lustig leben und felig sterben zu laffen, und ihm ben Trost zu gewähren, baß ein Dupend geringsusgiger Sünden nicht besonders in Anschlag zu bringen sey, und es überhaupt kaum der Rühe lohne, an seiner sittlichen Vervollkommnung mit Ernst zu arbeiten". Luthers pecca fortiter kommt nastürlich nicht in Unschlag.

Bon bem Sacramente ber letten Delung heißt es (E. 319): "Was die Berufung auf die Uebereinstimmung der Baster anbelangt, so beruht sie, so ferne man sie nicht für eine freche Lüge halten will, auf einem Irrhume, da die ältesten Spuren von der Salbung der Kranten als einer sacramentalischen Handlung kaum bis zum Mettelalter hinaufreichen; binsichtlich der Schriftsellen ist einleuchtend, daß man den Mangel an Beweisen wiederum durch nichtige Behauptungen zu ersehen such, und sich geradezu einer leichtsertigen Verfälschung der heiligen Schrift schulz dig macht". Bei den Protestanten ist (S. 320) an die Stelle der Oelung "der geistliche Zuspruch" getreten.

Die Lehre von ber Ghe, die michtigste im lutherischen Spsteme, wird S. 320 bis 355 behandelt. Die Ghehindernisse, der Colibat, werden nach Luthers bekannter Theorie besproschen. Vom Colibate aber (S. 338) wird bemerkt: "Wenn die Priester unter dem trügerischen Vorwande der Frommigkeit und Lauterkeit darein ihren Ruhm sepen, daß sie feines Meibes Mann sind, wissen sie selbst allzugnt, daß sie nach acht jesuitischer Manier im Sinne behalten missen, daßsie "keines bestimmten oder einigen Weibes" oder das Wort Mann zu fassen haben, wie jene Samariterin (Joh. 4. 17.), die auch von keinem Manne wußte. Auch die gemischten Shen kommen zur Sprache. Die bekannten Bedingungen sind (S. 345) "eine schamlose Unsittlichkeit, und können nur dazu führen, die römische Gewissenlosigkeit und Unverschämtheit der gerechtesten öffentlichen Verachtung preis zu

### Lebtentlitgeringen bes wieberauftandenben Lufhettfintel.

gebenice. "Wenn gleich", fagt (C. 342) Bobemann, "in ben Beftimmungen aber bie gemifchten Chen ans bem Dunbe bes falfden Propheten, bes Papftes ju Rom, uns reine Geifter ansgehen, die Geifter ber Teufel find, bie Welt zu versammeln in Streit wider bie Babrs beit und Freiheit bes Evangelii, und alfo nichts geeigneter fepn burfte, als fie, une das unfaubere Treiben ber großen Babpion, ber Mutter aller Grauel auf Erben in dem fcmachvollsten Lichte erbliden ju laffen; fo muß man boch, freilich nur gur Bermehrung ihrer eigenen Schande, gefteben, daß bie romifche Rirche nicht andere tann. Die Bestimmungen über bie gemischten Chen find (G. 347) eine "Gewiffenstyrannei": "benn bie latholifche Rirche nimmt fich beraus, fich in bas einzumifchen, mas eine Cache ber freien Willichr ift, fie will (horribile dictu), daß bie naturliche fich unnaturlichen 3mang anthue, und fogar bem Bergen Gefege vorschreiben, und gebieten, wen es lieben wber nicht lieben foll; aber bie berglofen Bionsmächter bedenken nicht, bag bas Berg zwar ein verzagtes, aber auch ein gar verwegenes Ding ift, bas jumal in folden Angeles genheiten bie recht eigentlich herzensangelegenheiten find, teinen andern Richter und tein anderes Gefet bulbet und befolgt, ale das einer boberen, inneren Rothwendigkeite. "Denn Gott ift es noch immer, ber bie Bergen fich finden last, und fie mit fo unwiderftehlichen und unauflöslichen Bans ben vereinigt, baf alle eigene Bahl ausgeschloffen und bie Berbindung fo fest wird, baf eber bie Seele vom Rorper, als bas Berg vom Bergen ließe.. Es ift fonach - (quod erat demonstrandum) - Nichts, als eine grangenlofe Gewifs fenstyrannei, das unter ein allgemeines Gefet zu ftellen, wos ruber boch jeber nur ein Specialgefet empfangte. Bon bies fem Standpunkte aus, auf welchem die Bleischesluft, als bas Gewiffen, und bemgemäß ihre Forberung ale inappellabile Centeng proclamirt wirb, fann fich bie fatholifche Rirche ben Tabel febr gern gefallen laffen. Bum Schlufe ber erbaufichen

## 688 Lebendingerungen bes wieberauftauchenben Luthentfaund.

Betrachtung gibt uns (E. 349) Bobemann folgende Frage mit auf den Weg: "Wer könnte fie zählen die Taufende und aber Taufende, welche jene römischen Seelenmörder in der That bereits ihrem Molochsbienfte geopfert haben?"

Rachdem er nun aus der Schrift bewiesen haben will, bas die Verschiedenheit des Bekenntnisses kein Chehinderniss sep, bedauert er, daß in seiner Kirche "mit großem Unverskande gegen jede gemischte Ehe Protest eingelegt worden sep; die das gethan, "haben sich (S. 352) erniedrigt zur römisschen Schamlosigkeit und Verfolgungssuchte und zu Schuprednern "jener zelotischen Priester, die aufs Neue das Fener der Inquisitionsgerichte anzünden, und nicht nur die Erbe, sondern auch den himmel und die fatanischen Mächte der hölle in Bewegung sepen möchten, um uns, die wir Kinder der Freien sind, wieder zu Kindern der Magd zu machen und unter Roms eiserne Zwingherrschaft zurückzussühren".

Bei der Lehre von der Rirche tommen die Merkmale ber Rirche jur Sprache. Die Ginigfeit bat (G. 368) nicht viel zu bedeuten, "da ja bekannt ift, baß, um fie zu erzwingen, teine noch fo fonobe Gewiffenebedrudung, tein Bannflud, Scheiterhaufen, feine Bluthochzeit und Dragonade, feine bims melfcreiende Inquisitionegrauel und teine Bluchformel verschmäht werden". Ale Beleg für bie Fluchformel wird ein erdichtetes Glaubensbekenntnis citirt. Das Merkmal ber Beis ligfeit befist die tatholifche Rirche nicht: "benn nach den Berichten ber Reifenben (G. 371) ift ein muftes Leben nirgends fo allgemein, als im Rirchenstaate und nach ben Tagsblattern fommen meuchlerische Doldfliche vor". Die Behauptung. bas die katholische Rirche bas Merkmal der Allgemein= beit habe, ift (G. 373) "eine alberne gabel": "benn warum follte fie fonft noch fur nothig halten, Beidens boten auszusenden und um Ausrottung ber Regereien ju bits ten?" "Die Uebereinstimmung Vieler ift auch tein Beweis für die Bahrheit"; benn (C. 374) "auch Judas aus Galilaa jog

viel Bolt nach fic, und wurde boch erfchlagen, und fen eine Chelm: und Courtengefellfchaft noch fo gablreich, fo wird boch ihr großer haufen den Diebsgefellen um tein Titels den ehrlicher machen". Die apostolische Rachfolge ift nicht nothig: "ba (G. 375) ber Rachweis einer ebenburtis gen Abstammung bei Erbichaften ober Racepfers ben, beren Stammbaum, wie man fagt, bis zu einem Bolls bluthengfte aus bem falomonifchen Darftalle binaufreichen foll, einen paffenberen Ort finden burfte". Auch ift es ein leeres Borgeben, wenn gefagt wird, bei ben Ratholiten finde fich bie apostolische Rachfolge; "benn maren (G. 37) bie Priefter in ber tatholischen Rirche ber Apostel rechte Rinder und Rachfolger; fo thaten fie ber Apostel Berte; nun aber fuchen fie ju tobten und ju unterbruden, welche bie Bahrheit fagen; bas haben die Apoftel nicht gethan, und weisen also der tatholischen Priefter und Oberpriefter Berte und Lehrfage auf eine gang andere Bermandtichaft bin". Und auf welche? Bobemann citirt Joh. 8, 39; alfo ber Teufel ift ihr Ahnherr!

Wir schließen hiermit unsere Auszüge, benn sie genügen um über Moralität, wissenschaftliche Befähigung und Schick lichkeitsgesühl ber neuen lutherischen Kämpen ein Urtheil zu fällen. Luthers Derbheit entschuldigt man mit ber Robbeit ber Beit. Drei Jahrhunderte sind vorüber; und noch wird von seinen Berehrern die selbe Sprache geführt. Ist die Bils bung ber Zeit ohne Einsluß für sie gewesen? Indessen kommt es nun vorzüglich barauf an, daß diejenigen, die für die katholische Sache in die Schranken treten, sich den Standpunkt beraus suchen, den sie diesen Gegnern gegenüber einzunehmen haben, damit sie keine Luftstreiche thun. Was wir übrigens zu erwarten haben, wenn Bücher, wie das vorliegende, den Elementarlehrern als Handbücher in die hande gegeben wers den, leuchtet ein: denn die Aerndte richtet sich nach der Ausssaat.

## XLVIII.

## Die Rirche und bie Rirchen.

Bierter Artifel.

England.

( Fortfetung. )

Die Anglotatholischen.

Inbem wir une anschiden, bie Sinnesweise einer Soule ober Parthei ju zeichnen, beren Entstehung und Entwicklung wohl als bas wichtigfte und bebeutungevollste Greigniß bes gegenwärtigen Jahrhunderts betrachtet merben barf, tragen wir fein Bebenten, ihr ben Ramen jn geben, ben fie fich felber beizulegen pflegt, fo irrig auch bie Ansicht von ber Rirche ift, an welche biefe Bezeichnung fich anlehnt. Der Rame Dufepiten, von ben Feinden biefer Schule aufgebracht, ift in jeder Beziehung unpaffend, zugleich ungerecht und unmahr, da Pufey weber ale Stifter noch ale Oberhaupt ber Secte gelten tann, anch nicht einmal ber ausgezeichnetste Dann, ober der Reprafentant, ber in Oxford entsprossenen Parthei ift; eher wurde ber gelehrte, scharffinnige und tieffühlende Remman auf diefes Pradicat Anspruch haben. Das ift aber gerabe bas Charatteriftifche an ber neuen Genoffenschaft, baß fie ihre Entstehung nicht biefem ober jenem verbankt, baf tein Stifter ober Führer bezeichnet werden fann, ber burch bie Ueberlegenheit feines Beiftes bie Uebrigen mit fich fortgerif= fen hatte.

In jeber großartigen und tiefeingreifenden Bewegung ber Geifter liegt etwas Geheimnigvolles, wofür fich tein abaquas

ter Erflarungegrund in den Umftanden und außern Beranlaffungen auffinden lagt. Gleich bem Binbe, ber ploglic webt, man weiß nicht woher, erwacht eine Ibee, ber frucht= bare Reim eines gangen Spftems von Anschauungen, bieber nur von Wenigen geahnt, und von diefen nur halb verftanben ober gurudgebrangt, auf einmal in Dehreren ju flarem Bewußtseyn, zieht mit magifcher Rraft Taufenbe unaufhaltfam in ihren Rreis, und wird fo gu einer ber gebietenben Mächte ber Zeit. Bor zehn Jahren mar die neue Theologie und firchliche Denkungsart ber Orforber Schule noch fo gut mie unbefannt, eine Art von Myfterium, bas in ber Bruft weniger Individuen verschloffen lag, und jest ift bereits ein großer, vielleicht ber größere, jedenfalls ber eifrigfte und miffenschaftlichfte Theil bes jungern Englischen Clerus in biefe Richtung eingegangen. Der neuefte beutsche Beobachter, englifch = Hrchlicher Buftanbe, ber Archibiaconus Aniemel in Dans gig, verhehlt es nicht, fo fcmerglich auch die Wahrnehmung für ibn, beffen gange Compathie ber evangelifchen Parthei gewibmet ift, fenn mußte: "Pufep's Spftem gewinnt immer mehr Unbanger unter Theologen und Richttheologen, unter Alten und Jungen, unter Gelehrten und Ungelehrten, unter Mannern und Frauen; es bringt in bie Familien ein, ftort ben Frieden, reift die Bergen auseinander burch taufchenbe Borfpiegelung einer mahren, bobern, firchlichen und driftlis chen Ginigkeit - und brangt mit Gewalt jum Romanies mus"!- "Die Geiftlichen, jumal bie jungeren, treten in un= gemeffenen Chaaren auf Dufep's Ceite" \*).

Es ist mahr, bie englische Staatskirche mar um bie Zeit, als die neue Schule zuerst ihr haupt erhob, in eine hochst bebenkliche, ben schlimmsten Besurchtungen Raum gebenbe Lage gerathen. Die separatistischen Partheien hatten sich in kurzer Zeit mehr als verdoppelt, die Emancipation und ans

<sup>\*)</sup> Reisestigen, vornehmlich ans bem Deerlager ber Kirche. Leips gig 1843, S. 314, 330.

bere verwandte Maafregeln batten jum größeren Theil bie politifchen Bollwerte, bie man jum Echupe jener fügfamen Dienerin ber Staatsgewalt aufgeworfen, eingeebnet; ein barter Schlag batte ibre fonft fo begunftigte Schwefter, Die Bris fche Ctaatstirche getroffen, welche ploylich um eine bedeutenbe Angahl Bisthumer und reicher Pfrunden verfurgt worden mar; abulide Befdrantungen wurden auch in England erwartet, ja ber erfte Minifter, Lord Grep, hatte ben Bifcofen im Oberhaufe gefagt, fie follten baran benten, ihr Saus ju beftellen, und bas Wort hatte ein taufenbfaches Cho im Lanbe gefunden. Und nicht minder bufter und unerfreulich war ber Aublid bes innern Buftanbes ber Rirche, ber verworrene Rampf ber Sochfirchlichen mit ben Evangelischen, die bogmatische Saltungelofigfeit ber erfteren, bie anardifde Billfuhr und antifirchliche Gefinnung ber letteren; die völlige Ohumacht ber Rirche gegenüber ber ihrem Ginfluße fast gang entwachfes nen Bevolkerung ber großen Stabte; baju bie Babrnehmung baß bas Bewußtseyn einer einigen, jufammenhangenden und feften Lehre fich unter ben Rirchlichen bereits verloren habe, und man mit rafchen Schritten einer völligen bogmatischen Auflösung entgegengebe; und in Berbindung biemit die weis tere Wahrnehmung, daß bie gange Literatur, wie fie bie Englifche Rirche feit einem Jahrhundert ju Tage geforbert, von bem folechten Beifte theils bes Latitubinarianismus, theils bes calvinifden Sectenwefens inficirt fep.

In dieser Lage faste eine kleine Anzahl Englischer Geistslicher und jungerer Theologen den Entschluß, die von allen Seiten gedrängte und bitter angegriffene Rirche zu vertheidisgen. Sie erkannten bald, daß der Rirche nur von innen heraus, durch eine Restauration der Lehre und der selbst die auf die Erinnerung verschwundenen Disciplin, geholfen werden könne. Ihr erster Gedanke war daher, auf die Grundlagen der Laus dischen Schule zurückzugehen, obgleich die Rette der dieser Schule angehörigen katholicisirenden und antiprotestantischen Theologen schon seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts abs

geriffen war, und andere Geifter, die mit jenen nichts gemein hatten, feitdem von der theologischen und religiösen Literatur bes Landes Besit genommen hatten. Reiner unter ihnen ahnte wohl im Anfange, wie welt sie in dieser rudläufigen Bewegung, selbst wider ihren Willen, geführt werden wurden.

Es war babei eben fo naturlich als bedeutfam, bag Orford ber Cip ber neuen Coule wurde. Die bortige Univer-fitat war flets ber lebeubige Mittelpunkt, bas Berg ber Engs lifden Rirche; jede großere Bewegung mar von bort ausge gangen, ober hatte dort ihren Stuppuntt. In Oxford hatte Billef, der erfte in Europa, das Banner des Protestantismus erhoben; bier war unter Glifabeth ber Bauptfolus bes Calvinismus gewesen; bier hatte bann Laub zuerft wieber bie fireng firchliche Richtung eingeschlagen, und hier endlich batte and Beeley feine Laufbahn begonnen, und jene gewaltige Bewegung gegrunbet, welche bem Protestantismus in England und Amerika neue Lebenskraft verlieb. Die neue Oxforder Bewegung hatte ihren Vorläufer und Propheten. Aleran: ber Rnox, fruber Privat=Gecretar bes Lord Caftlereagh, batte. ber Aussicht auf eine glanzende politische Laufbabn, bie ibm fein Patron eröffnet, entfagt, um fich mit ungetheilter Rraft bem Studium ber Theologie ju widmen, ohne boch in ben geiftlichen Stand ju treten. Bon ba an lebte er bis ju feis nem Tobe im Jahre 1831 völlig jurudgejogen, nur von 2Bes nigen gekannt, auf einem Landgut in Irland; feine Corifs ten erschienen erft nach seinem Tobe. Daß er ein tiefer, oris gineller Denter fep, gestanben ihm auch die Wegner feiner Dentweise zu \*). Die Schrift kannte er grundlich, von den Rirchenvatern wenigstens mehr, ale bie meiften Englischen Theologen feiner Beit; bag in feinen Unfichten mitunter auffallende Biberfpruche und feltfame Incobarengen jum Borfchein tommen, ift großentheils ber durftigen Renntniß ber

<sup>\*)</sup> S. bas Eclectic Review, 1835, p. 61 ff.

**cod** 

Die Rirche und bie Rirchen.

Rirchengeschichte, die er mit seinen Landsleuten gemein-hatte, zuzuschreiben.

Rnor bieng mit gangem Bergen an ber Englisch = bifchof= lichen Rirche, aber er fant große Mangel an ihr, und bas gange Gebaube ichien ihm in bobem Grade fcabbaft. Er geftand es offen, daß es mohl teine andere Rirche gebe, die geringeren practifchen Ginfluß habe \*). Diefe Ohnmacht lei= tete er vorzüglich aus jener franthaften Schen vor allem fpes cififc tathollichen ber, welche feit langer Beit bas berrichenbe Gefühl in ber Englischen Rirche fen; aus Furcht vor ber Transsubstantiation babe man bas Cacrament zu einer blogen Ceremonie herabgewurdigt, und um ber Unfehlbarkeic gu ents geben, habe man jebermann aufgemuntert, fich feinen Glaus ben felbft zu machen \*\*). Diefer antifatholische Geift, und bie Furcht vor fogenanntem Papiemus feb jett (1816) ftarter noch in England ale gur Beit, wo man eine fpanifche Roni= gin gefürchtet, und bei ben Evangelicale inebefonbere habe fich die Antipathie bis zu bitterem Safe gesteigert. Und boch boffte Anox einen Umschwung ber Gefühle zu Gunften der fatholifden Rirche und ihrer Lehren und Institutionen; er meinte, ber Staatefirche ftebe ein neuer heftiger Angriff von Ceite der Diffenter bevor, mit biefen wurden die Evangelischen leicht gemeinsame Cache machen, und fo vielleicht einen zweis ten Umfturg ber Kirche herbeiführen; diese aber merbe bet ihrer Wiebergeburt gn flarerem Bewußtfeyn erwachend, fich vom Proteftantismus mehr ab - und bem Ratholischen vielfach que Denn nur zwei Puntte fetten einer Berftanbigung menben. wirkliche Schwierigkeit entgegen: die Transsubstantiation und ber Primat bes Papstes \*\*\*).

<sup>\*)</sup> No church on earth has more intrinsic excellence; yet no church, probably, has less practical influence. Remains of Al. Knox. Lond. 1836, 1, 56.

<sup>\*\*)</sup> Remains I, 58.

<sup>\*\*\*)</sup> Correspondence between Jebb and Knox, I, 547.

Dabei tam er jeboch nicht über einen gewiffen Eclectis cismus binaus, ben er in religiofen Dingen für fich felbft ubte, und auch ber Englifchen Rirche empfahl. Gine Bie bervereinigung, wie fie ehemals die Bischofe Forbes, Montague, bann Thornbyte für erreichbar und munichenswerth ges balten, ichien ihm unmöglich. Er ahndete nicht, bag menige Sabre nach ber Erscheinung feines literarischen Dachlaffes bas Berlangen, der Ruf nach Rirchenvereinigung fich fo traftig erheben murbe. Damals aber, vor neun Jahren, folenen feine Unfichten zugleich fo veraltet und fo utopifch, bag bas Eclectic Review in feiner Buverficht, wie gang andere Conftellationen ben firchlichen Simmel Englande bes berrichten, ausrief: "Das Reich bes Mpflicismus ift erlo= ichen; bie alte bochfirchliche Rage ift abgenunt; Allerander Knor ift nur anguseben als ein ebler Leibtragenber, ber mit Unftanb binter bem Leichenzuge einer vergangenen Beit und erftorbener, altfirchlicher Principien bergeht"! Dur wenige Jahre vergingen, und eine Schule hatte fich gebilbet, bie nun felbst auf Knox zurücklicht wie auf einen wohlmeinenden Dann, ber aber nur die Dammerung ber Bahrheit wie aus weiter Ferne begrüßt habe.

Um bieselbe Zeit, als bie Schriften von Knox großes Aufsehen zu erregen begannen, und ben herrschenden Protes stantismus offen bekampften, trug sich ein Ereigniß zu, das gleichfalls dazu beitrug, Manchen die Augen über ben bedenklichen Zustand einer Kirche zu öffnen, die sich vor den Folgen ihrer eignen Principien nicht zu retten weiß. Ein spanischer Priester, Blanco White, war in England protestantisch, und Geistlicher der Staatsfirche geworden; seine Schriften gegen die katholische Kirche waren mit dem größten Beifalle ausgenommen worden, auch in Deutschland hatten sie vielfach Ausmerksamkeit erregt. Bald aber entwickelte sich sein Prostestantismus weiter, und er trat in seiner 1834 erschienenen Schrift\*) als Socinianer und Läugner der christlichen Grunds

<sup>\*)</sup> Heresy and Orthodoxy. Er bemerft barin unter anbern, er

lebre von ber göttlichen Dreieinigkeit auf. Babrend nun Reander in Berlin ibm bierauf einen Band feiner Rirchen: geschichte midmete, und ibn in ber Debication verficherte, "es fen bief ein Zeichen ber zwischen ihm, Reander, und h. Blanco Bhite bestehenden Bergend - und Geiftesgemeinschaft, wie biefe geknupft worben burch bas gemeinsame Bewußts fepn ber evangelischen Babrbeit u. f. w." - erwog man auf ber anbern Seite in England, baf bie gewöhnliche protestan: tifche Bertheidigungemethobe einem folden Manne gegenüber gang wirkungelos fep; unb bagu tam noch, bag gleichzeitig auch ein Erzbischof, 2Bhately in Dublin, einer ber wenigen Englischen Pralaten, bie noch eine theologische Reputation haben, bem Cabellianismus beutlich bas Bort gerebet batte. "Wir geben nicht mehr, wir rennen auf fonell abiconffiger Bahn bem Abgrund des Rationalismus, bes baaren Untidriftenthume ju; es ift mabrlich die bochfte Beit, umzukebrene - hief es nun in Orford.

Bie nun diese Umtehr ins Bert gesett wurde, wie diese Manner allmählig von einer Position in die andere gedrängt wurden, wie jeder Versuch, Salt zu machen, und diese und jene Postulate oder Ergebnisse des Protestantismus neben ans dern katholischen Principien und Lehren noch zu behaupten, ihnen unter den Sanden misslang und misslingen mußte, dies im Einzelnen zu verfolgen, ware allerdings eine anziehende Aufgabe; wir aber begnügen und hier, den Standpunkt, den die Anglokatholische Schule gegenwärtig, nach Verlauf von sieben Jahren, einnimmt, zu schildern, und das Spstem kirchlicher Anschauungen, wie es jest durch die tüchtigsten

habe eine Beit lang seine Busucht in einer Modification ber Sas bellianischen Lehre gesucht, und sich in seinem Gebete an Gott als unter bem Bilbe Christus sich manifestirend gerichtet; aber biese wohlgemeinte Ersudung (devout contrivance) habe nicht lange Stich gehalten, benn ber Sabellianismus sen nur ein in Worten verstedter Unitarianismus. Presace p. VIII.

und icharffinnigften Danner biefer Richtung ausgebilbet ift, in feinen wefentlichsten Bugen bargulegen. Es verftebt fich inbef biebei, baf noch große Ungleichheit ber Entwickelung im Gingelnen flatt findet, bag einige tiefer blidenbe und mes thobifche Theologen ben Schmacheren an Ginficht vorangeeilt find, baf Diele, von ben alten protestantischen Borurtheilen und Jugenbeinbruden umftridt, fic nur wiberwillig mit forts gieben laffen, und jeben Moment ftille fteben, mabnend, eine endlich haltbare Stellung auch auf halbem Wege gefunden gu baben, und ber Dube bes Beitergebens überhoben gut fenn. Bir baben es aber bier nicht mit ben Nachzüglern, fondern mit ben Gubrern und ber entschloffenen Phalanx ber Beers fcaar ju thun. Den Stoff fcopfen wir aus ber fur bie turge Beit icon febr reichhaltigen Literatur ber Parthei, aus ben Schriften von Froude, Newman, Reble, Palmer, Dufen, Saber, und aus ben beiben Sauptzeitschriften bem Christian Remembrancer und bem British Critic.

Ceben wir zuerft, wie fich bas Urtheil ber Oxforber Coule über ben großen Wendepunkt ber neuern Beit, bie Reformation gestaltet bat. Unfere Rirche, fagen fie, ba burfte allerdings einer grundlichen Berbefferung und Reinis gung, aber burch jene große firchliche Bewegung und Ummale jung des fechezehnten Jahrhunderts ift fle mehr verunstaltet als gereinigt worben. Die von Beinrich VIII. und Glifabeth ernannten Bifcofe maren Graftianer; bienftbare Wertjeuge ber tyrannischen Staatsgewalt, gaben fie bie unveraußerlichen Rechte bes Episcopats ber Willführ bes Ros nigthums preis; die Lehre aber und ber Gottesbienft murben burch ben Ginfluß ber auswärtigen Reformatoren und ber in's Land gernfenen Theologen vollig in Calvinifchem Ginne Die eine reißende Bluth ergoß fich nach bem Res geformt. glerungeantritte Ellfabethe ber Calvinismus mit feinen eigens thumlichen Dogmen über bie Englische Rirche. Und barum ist auch calvinischer haß gegen die römisch : katholische Rirche in der Englischen lange vorherrschend geblieben — benn ims XIII. 46

mer ift es ber Calvinismus gewesen, ber bie Controverse mit Rom gang besonders verbittert bat \*).

Doch die volle Entwicklung des protestantischen Elements in der Englischen Kirche wurde erst durch die Revolution von 1688 herbeigeführt. Denn damals erst wurde das protes stantische Fundamentals Princip, daß nicht Authorität, sondern individuelles Lesen und Forschen in der Bibel der Weg zur Erlangung driftlicher Wahrheit sep, völlig unter und entsesselt und praktisch anerkannt. Von da an siel die altstirchliche Lehre von den Sacramenten als den geordneten Kanalen der Gnade, rif Arianismus und Socinianismus ein, und nahm, wie die Bischose Warburton und Butler bezeugen, der Unsglaube furchtbar überhand \*\*).

Was aber bas Erzeugnis ber Reformation, ben Protes stantismus betrifft, erklart die Oxforder Schule unverholen, daß sie ihn für den gefährlichsten und unversöhnlichsten Feind der Englischen Kirche halte. Zwei große Spsteme — sagt sie — entwickeln sich vor unsern Augen zu größeren Dimenssionen und bestimmteren Umrissen, jedes strebt nach der ganzelichen Vernichtung des andern, jedes schließt sich zu einem weitumfassen, harmonischen Ganzen auf. Jedes trachtet

<sup>\*)</sup> Brit. Critic, 1842 Octob. p. 331, 32.

<sup>1010</sup> von 1688 die Epoche des Uebergewichts des Die Revolution von 1688 die Epoche des Uebergewichts des protestantis
schen Etements in der Englischen Kirche sen, entwickelt auch der
gegenwärtige Pandelsminister Gladstone in seinem merkwürs
digen Buche: Church Principles considered in their results,
London 1840, p. 445. Erst seit dieser Zeit sen die Englische
Rirche durch die Furcht vor der Rücklehr des Papstifinms und
durch die heftige Reaction gegen Rom auf die Seite des Protes
stantismus hinübergedrängt worden; darüber sen ihre mittlere
Stellung mehr oder weniger versannt oder vergessen worden,
und man habe sie mehr als eine protestantische, denn als eine
resormirtstatholische Kirche betrachtet. Gladstone geht übrigens
lange nicht so weit als die Oxforder Schule, obgleich er in des
fentlichen Blättern gewöhnlich ihr beigezählt wird.

nach ber herrschaft ber Welt. In England inebesonbere find beibe in Collifton gerathen, fle tampfen um ben Befit ber anglikanischen Rirchengemeinschaft, um ben weltlichen Ginflug bes britischen Reiches, um unfere Literatur, unfere Philoso: phie, Poefie und Erziehung, um jebe Ctabt und jebes Dorf, um jede Menschenfeele, um jeden Tag und Stunde, um jeglichen Gedanten und jedwebes Gefühl unferes Lebens. eine von beiben, Protestantismus genannt, tann in England nicht ibentisch mit ber Rirche von England fepn, benn es gablt als feine achteften Junger bie fchlechteften Mitglieber, ja bie erfarteften und bitterften Jeinde unferer Rirche. Dieses Sys ftem hat feit ber Reformation fast gang Schottland ber Engs lifden Rirche entriffen, es bat in Geftalt bes Diffenterismus eine Maffe von Schisma in ihrem Schoofe erzeugt, welche an Große, Berirrung und hartnadigteit ihres Gleichen nicht in ber Rirdengeschichte bat. Und was fast noch fcblimmer ift: unfere Rirche ift burch biefes protestantifch = ichismatische Gles ment fo angestedt und geschmacht, daß fie ben Rrantheitestoff weber ausstoffen, und damit sich von ber Berantwortlichfeit frei machen, noch irgend etwas Wirtsames jur Beilung bes Schabens vorkehren tann; ja fie vermag nicht einmal ben freffenden Rrebe aufzuhalten, ber burch bie innerfte Wegen= wart fo großer Corruption ben gangen Leib ber Rirche ver= wuftet, ihre Lebensfrafte verzehrt, ihre Glieder lahmt, und in Gebeim fast Alles, was noch gefund und rein ju feyn fchien, vergiftet \*).

Bei solcher Denkart kann es nicht mehr befremden, baß bie neue Schule erklart, "ber Protestantismus sey in seinem Wesen und in allen seinen Tenbenzen die Religion bes versborbenen menschlichen herzeus"\*\*). Und was die protestantische Grund= und hauptlehre, die Lehre von der Rechtfertigung bestrifft, so ist es, sagen sie, die Frage, ob jemals eine haresie,

<sup>\*)</sup> Brit. Critic, January 1843, p. 278.

<sup>\*\*)</sup> Brit. Critic, July 1841, p. 27.

fo verabscheuungswardig und undristlich als diese Theorie, die Kirche beseindet habe; jedenfalls hat es keine gegeben, des ren Gist so subtil und weitverbreitet gewesen mare; sie lange net nicht nur eine einzelne Lehre des Evangeliums (wie z. B. die inwohnende Gerechtigkeit); sie corrumpirt nicht nur alle gesunde christliche Doctrin, ja selbst das Princip der Orsthodoxie; ihre Verwüstungen erstrecken sich noch weiter; so weit ihre formellen Behauptungen reichen, vergistet sie Wurzel aller Religion \*). Ja sie meinen, es liege nahe genug, gewisse Meußerungen der heil. Schrift vom Antichrist auf Luther zu beziehen, besonders wenn man berücksichtige, daß er dort geschildert werde als sarouss (2. Thess, 2, 8), b. h. der Gesepssseind, und damit seine Lehre vom Gesey im Comsmentar über den Galaterbrief vergleiche \*\*).

Es verfteht fich bienach, baf bie Oxforber und ibre Freunde fich aufe Entschiedenfte gegen jede Bemeinschaft ober Bermanbtichaft ber Englischen Rirche mit ben protestantischen Genoffenschaften bes Continents aussprechen. "Fragt mant fagen fie - "mas wir mit jenen fogenannten Rirchen gemein haben, fo muffen wir in ftreng firchlicher Sprache antworten: Dichte: Wir find mas die protestantischen Gefellschaften nicht find; fle find nicht Kirchen, wir aber find eine Kirche". \*\*\*) — Wenn wirklich im Namen unserer Rirche gegen Rom gestrits ten werden foll - fagt Billiam Palmer - bann lagt uns wenigstens nicht mit einer Schaar unreiner Geifter und Ungläubiger als unferen Bundesgenoffen fechten. Der bloge Althem ihres Protests, ihres Protestantismus, hat etwas Comes felartiges in sich, was entnervt und niederdrückt; er ist voll Anmaagung, Sochmuth, Saf, Unwiffenheit, Feigheit, Inconfequeng und hohn. Laft une nur diefem Qualm entrinnen,

<sup>\*)</sup> Brit. Critic, Octob. 1842, p. 300.

<sup>\*\*)</sup> Brit. Critic. April 1842, p. 438.

<sup>\*\*\*)</sup> Brit. Critic, April 1842, p. 499.

unsern Gegner erkennen, und gebt und bas Bewußiseyn, bag teine Baretifer auf unserer Seite finb" \*).

Englische Rirche noch viele protestantische Elemente in sich trägt. Die Orforder geben dieß zu, und erklaren es demnach für die große Aufgabe ihres Lebens und Wirkens, für die innerste Bedeutung des gegenwärtigen Streites, daß die Nastionalkirche entprotestantisirt werde \*\*). Um diesen Preis, beißt es, mussen wir uns den Vorwurf gefallen lassen, daß wir kirchliche Agitatoren sepen, den Frieden der Selbstgenügssamen stören, Zweisel in den Gemüthern der Rubigen erres gen, die Kirche in Controverse verwickeln, und die bestehende Ordnung der Dinge unterbrechen; denn es handelt sich hier um eine Frage von Tod und Leben.

Dan tann fich benten, bag ber Artitel, ber fo offene Geständniffe enthielt, ungemeines Auffehen erregte. Die Evangelischen fielen fogleich barüber ber; Sandbillete \*\*\*) murben ju Taufenden verbreitet, in metden alle Manner ber Rirche bringend aufgerufen wurden, ben nationalen Protestantismus gegen die verratherischen Absichten firchlicher Agitatoren gu foirmen, die fich nicht icamten, bas Brob ber Rirche ju effeu. während fie fie mit Rugen traten. 3m Quarterly Res view erschien ein ausführlicher Artitel, in welchem alle Bits terfeiten ber Pralaten und Theologen bes fiebzehnten Jahrs hunderte gegen Rom, ben papfilichen Ctubl und die Englis fchen Ratholiken forgfältig jufammengetragen maren, um ju beweisen, daß jene Authoritaten, wenigstens in ihrer Abneis gung gegen bie Mutterfirche, gut protestantifch gemefen fepen; namentlich follte ber Erzbischof Laub als ber Patron Diefer Gattung von Protestantismus erscheinen.

<sup>\*)</sup> Letter to a Protestant Catholic, London 1842, p. 27.

<sup>\*\*)</sup> An object thus momentous we believe to be the unprotestantizing (to use an offensive but forcible word) of the national church. Brit. Critic, July 1841, p. 45.

<sup>\*\*\*)</sup> Der British Critic, July 1812, p. 214 hat eines abgebrudt.

Die Oxforder erwiederten, baf fie, indem fie von einer Entprotestantistrung gerebet, teineswegs eine gewaltsame, res volutionare Umwälzung bes bestehenden firchlichen Buftanbes gemeint batten und beabsichtigten; fondern nur eine allmab lige Erhebung, Rraftigung und Bieberermedung bes firchlie den Lebens; ihre Abficht fet, auf die Gefinnung ber Mens fchen gn wirten, burch Wort und Beispiel beffere tatholifche Unfichten ju verbreiten, nicht ploglich und bestructiv, fondern langfam und aufbauend ju wirten \*). Gin neuer Beift muffe bem Englischen Rirchenwesen eingehaucht merben; allerbings wurden, wenn bieß gelinge, gewiffe Menderungen in ber Lebre und in ben Institutionen nothwendig folgen muffen, die viels fach bei Seite geschobene tatholische Lehre werde wieber jur Anerkennung gelangen. Bis in bie neueste Beit, fagt ber Berfaffer ber unten genannten Schrift, hatten wir in Folge unferer infularifchen Absonderung und ererbter Borurtheile einerseits von ben Protestanten bes Continents eine viel gu gunftige, andererfeits von bem Ratholieismus eine verbufterte und unrichtige Borftellung; bas romifch : fatholische Cyftem wurde unter und bis in die neueste Zeit als Gin großes Werkzeug der Tyrannei, Graufamkeit und Arglist angesehen, und felbst die Besten unferer Landsleute haben sich bei bieser volkemaffigen und traditionellen Schapung beruhigt, ba fie teinen Beruf gefühlt, die Cache ju untersuchen. Dazu tamen in eis ner mit dem Staate fo eng verbundenen Rirche bie politischen Bornrtheile, die in fruberen Zeiten bei und ber protestantis fchen Seite jugewandt febn mußten \*\*).

Wir konnen nicht absehen, heißt es andermarts, wie bie Rirche ben wirklichen Fortschritt ber Auflosung ju bems

<sup>\*)</sup> S. bie Schrift: Explanation of a Passage in an Article on certain Works of Bishop Jewel — in a letter to the Rev. Ch. Smith Bird, Author of a "Plea for the Reformed Church". By the Writer of the Article. London 1842, p. 14—16.

<sup>\*\*)</sup> L. c. p. 19, 20.

men vermag, ohne katholischer zu werben. Unsere Rirche hat ben stationaren Charakter, die vis inertine, die sie im vorisgen Jahrhundert hatte, verloren; sie hat zwar, während die ganze übrige christliche Welt in zwei distincte Abtheilungen, die katholische und die protestantische, zerfällt, einen gemische ten Charakter, und diese Mischung zeigt sich in den Aussichten ihrer Glieder, in ihren Bekenntnissformeln, in ihren dus seren Bezlehungen und auswärtigen Sympathien; sie ist seit der Reformation schon durch manche und zwar sehr wesentliche Veränderungen hindurchgegangen; wir sind daher in uns serm guten Rechte, wenn wir, die noch vorhandenen katholissichen Elemente zu unserer Basis nehmend, diese weiter entwickeln\*).

(Fortfesmug folgt.)

## XLIX.

## Literatur.

I.

Die almählig immer reichhaltiger werbenbe Literatur über die irischen Bustande macht es demjenigen, welchem die Zeit nicht gegeben ift, alle einzelnen, oder auch nur die wichstigeren Werke über diesen Gegenstand zu durchlesen, sehr schwierig, das Ganze zu übersehen. Ift es ja schon eine schwer zu lösende Aufgabe, stets aufmertsam dem Gange der Ereignisse zu folgen, selbst wenn man sich auf die Lesung der wichtigsten englischen Zeitungen beschränten wollte. Unster diesen Umständen ist eine kleine Schrift von Dr. L. Schips per, welche unter dem Titel: "Irlande Derhältnis zu Enge

<sup>\*)</sup> Brit. Gritic, January 1843, p. 276 etc.

land, geschichtlich entwickelt und O'Connell's Leben und Wirsten" in diesem Jahre in Soest erschienen ist, keine unwills kommene Gabe. In dem geringen Umfange von 124 Seiten umfaßt sie zunächst eine kurze Schilderung der früheren Gesschichte und sodann eine Darstellung der O'Connell'schen Beriode. Es sind bei derselben die sämmtlichen bedeutenderen Schriststeller, so wie die Parlamentsreden mit Fleiß und guster Auswahl benügt; eine alphabetisch geordnete Juhaltsanzzeige macht die Schrift auch dazu geeignet, über manche Einzzelnheiten schnellen Ausschluß zu geben.

#### II.

Co lange nicht eine vollständige Cammlung bes beuts fchen katholifchen Rirchenliebes zu Stande kommt, welche fowohl fprachlich, ale auch von bem boberen firchlichen Standpuntte aufgefaßt, in vielfacher Beziehung fehr mun: ' fchenswerth mare, bleibt es boch immer eine febr erfreuliche Erscheinung, wenn wenigstens folche altere und neuere Lieder und Gefange gufammengestellt werben, Die eine bestimmte Beit bes Kirchenjahres oder einen einzelnen erhabenen firchlichen Gegenstand betreffen. Der Sammler bes Marianischen Lieberfranges Ph. M. Körner hat fich bas Verdienst ermorben, aber: male eine recht schone Unthologie firchlicher Lieber zu verans ftalten und zwar folche, die bie Leidensgeschichte unferes herrn Jesu Chrifti barftellen. Diese Cammlung, welche ben Titel Passioneblumen (Augeburg 1844) führt, umfaßt Gefänge aus ber Beit vom swilften Jahrhunderte bis jum neunzehnten. Der Cammler bat es an Corgfalt nicht fehlen laffen und hat alle ihm nur irgend ju Gebote ftebenden Sulfemittel, fo auch die Sandidriften ber hiefigen toniglichen hofbibliothet benütt. Aus einer berfelben (ein Papiercober bes funfgehnten Jahrhunderte) ift namentlich ein febr fcones Lieb: "ber Spinner und das Leiden Christi" entlehnt.

### L.

# Sohannes Bekolampabins und bie Reformation in Bafel.

Erfter Urtifel.

Die Zustände in Bafel unmittelbar vor ber Reformation.

Rein Sach ift in ben letten Jahrzehnten von protestantifcher Ceite fo emfig bearbeitet worden, ale bie Rirchenges fcichte, und unter ben verschiebenen Beitraumen berfelben ift teinem mehr Aufmerksamfeit und Thatigfeit jugemendet mor: ben, als bem Zeitraume ber Reformation. Es hat fich hierin eine gang eigene Literatur gebildet. Gefiel fich bie theologifch-biftorifche Dufe bes Protestantismus einft nur barin, mit vornehmer Nachläffigfeit ihre Runftwerte im Großen gut entwerfen, fo bat fie fich beut ju Tage jur mubfamften Bili: granarbeit ber Specialgeschichte und ber Monographie berab. gelaffen. Es genügt ihr nicht, bas Leben ber thenern Gottes: manner, bie an ber Spipe der Bewegung ftanben und bie Fruchte ihres gottseligen Wirtens in gangen Reichen und uns ter gangen Nationen ju schilbern; fie glaubt auch bes Breis teren und bes Breiteften belichten zu muffen, wie es in ein: gelnen Landstrichen, Stadten und Stadtgebiethen einem mohl: weisen Rathe und einer erleuchteten Burgerschaft gelungen war, bas Joch bes Papsithums gludlich abzumerfen, und wie fie dabei von Gottesmannern zweiten und britten Ranges mit Kraft und Klugheit und boch mit evangelischer Milde XIII. 47

unterftut murben. Der Grund biefes Gifers, ju ber Bergangenheit jurudjubliden, liegt eben nicht ferne. Der protes ftantifchechriftliche Glaube ift ichon feit geraumer Zeit abhans ben getommen, und alle Bemühungen, ihn aufzufinden, find ju Chanden morden. Die Unfichten über diefe außerft verbriegliche Berfallenheit maren und find fehr verschieden. nige beinzichtigten ihn, baß er feine ehrfame Gattin, ober um richtiger ju fprechen - benn ber Inculpat mar vom Unfange ber ber Polygamie übermäßig ergeben - feine ehrfamen Gattinen, die protestantifch : driftlichen Rirchen boswillig verlaffen habe. Gie faumten baber nicht, ihn mittelft Ebictes vorzuladen und anzudroben, daß im Falle bes Richterscheis nens jur Auflösung ber bestehenden Chebundniffe geschritten, und mit ben Linterlaffenen Sabfeligkeiten vorgekehrt werben murbe, mas Rechtens ift; allein mer bis gur Stunde nicht erschien, ift der protestantisch : driftliche Glaube. Undere dagegen meinten, bag bier nichts weniger ale Boewilligkeit von feiner Seite im Spiele fep, fondern daß er gegen feinen Bils len von übelwollenden Leuten irgendmo gurudgehalten werbe. Sie fcrieben baber Pramien aus, und Jebem, ber von bem Bermiften fichere Runde ju geben mußte, mard eine nams hafte Belohnung jugefichert; allein auch diefe Maagregel batte nicht ben gemunschten Erfolg. 3mar fehlte es nicht an Colden, welche die Pramie ichon verdient ju haben glaubten. Bald ließ der gelehrte Doctor X, bald ber scharffinnige Profeffor D, bald ber fromme, fclichte Paftor 3 ben Ruf in bie Belt ergeben, bag es ihnen enblich gelungen fep, bes lang gesuchten habhaft ju werben. Satte fich aber ber erfte Jubel etwas gelegt, und follte die Identitat ber Perfon conftatirt werden, fo ergab fich von allen vier Binden ber fo vielfältiger und nachdrudlicher Widerspruch, daß bald außer bem Finder und einem Sauflein vertrauter Freunde Riemand an ben Fund glaubte und bie Cachen wieder ftanden wie guvor. Bei folder Bewandtnif geriethen endlich Ginige auf ben Gebanten, bie Fruchtlofigfeit aller Rachforschungen rubre

nur bavon ber, weil ber protestantifch driftliche Glaube eis gentlich gar niemals eine Realitat und Pofitivitat befeffen, und nur in ber Protestation wider den Ratholicismus bestanden babe. Da nun aber alle Regation bas munberliche Wefen an fich trage, baf fie nichts gibt, fonbern nur nimmt, nichts bant, fonbern nur gerftort, fo fey es eben fo unverftanbig als unbescheiden, von dem protestantischen Glauben gu ver= langen, baf er fich auf eben fo grobfinnliche und positive Weife festhalten und gleichsam mit ben Sanden greifen laffe, wie ber tatholische; man moge also in Gottes Ramen ablafe fen weiter nach ihm ju forfchen. Go febr fich auch biefe Meinung burch ihre Berachtung bes Ratholicismus empfahl, fo batte fie boch ihre bebentliche Seite, und man fam bald auf die Entbedung, baf fie im Grunde bochft ehrenrührig, ärgerlich und gefährlich fur ben Protestantismus fep. evangelifden Sionsmachter fühlten bas bringende Bedürfnig, fie ju wiberlegen und ihren ichablichen Ginfluß aufzuheben, und fie glaubten, dieß nicht beffer erreichen ju fonneu als auf bem hiftorifchen Wege und burch genaue, in bas fleinfte Des tail eingebende Forschungen über bie Unfange ber Reformas tion. Man brauchte nur hiftorisch nachzuweisen, wie groß bas Berberben ber Beiftlichfeit, ber Geiftesbrud, bie Grauel und die Finfterniffe des Aberglaubens unter ber herrschaft bes Papftthums gewesen waren, wie glaubensmuthig und glaus benetraftig fich die Bater benommen, wie helbenmuthig fie für Recht, Licht und Wahrheit gestritten, und wie gottfelig und gludfelig fie fich gefühlt hatten, als ber Sieg enblich errungen war, um ben bofen Leumund, ale feb ber protestans tifche Glaube nur ein negatives Phantom, burch lebendige Beugniffe in fein Richts aufzulofen. Bar aber biefer fonobe Berdacht hinweggeraumt, fo mußte ce fich von felbft beraus= ftellen, bag es ein febr einfaches Sausmittel gebe, allen 3rrungen und Bermirrungen ber Wegenwart ein Biel gu fegen, und bag man nur ju bem Glauben und ju ben Grundfagen ber Bater jurudtehren burfe, um eben fo glaubig und gotts

felig und gludfelig ju werden, wie fie. Baren einige fcmachglaubige evangelische Chriften in ihrer Comache fo weit ges tommen, daß fle ju zweifeln anfiengen, ob ihre Bater nicht beffer gethan hatten, fich niemals von ber tatholifden Rirde ju trennen; fo mar nun alle hoffnung vorhanden, biefe irrene ben Schäffein wieder ju gewinnen, fie wieder in einen ber vielen protestantischen Schafstalle einzupferchen, und gufs Rene in ihnen bie Ueberzeugung ju befestigen, bag man bas uns Schäybare Gut ber evangelischen Glaubenefreiheit nicht genug schäpen, und die verabscheuungewurde Tyrannei des fatholis ichen Glaubendzwanges nicht genug verabicheuen tonne. Aus biefen 3meden, die der orthodore Protestantismus mit feinen historischen Studien und Leiftungen verfolgte und noch immer verfolgt, lagt fich im Boraus entnehmen, welche Stelle bies felben im Berhaltniffe zu ber hiftorifchen Wahrheit behaup: ten. Maiftre fdrieb vor breißig Jahren: "Ge fcheint, bag bie Geschichte seit drei Sahrhunderten nichts ift, als eine große fortlaufende Verschwörung gegen die Wahrheit". Diefer Musfpruch hat noch immer feine Gultigfeit. Dan verfchmort fic noch immer fort, aber man verschwört fich unter andern Formen, als dieß zu Unfange diefes Sahrhunderts gefcah, wo die Auftlarerei noch in ihrer Bluthe ftand, und bie Beit erft begonnen hatte, in eine andere Richtung überzugeben. Oberflächlichkeit, jene granzenlofe Willführ in der Bebandlung historifder Thatfachen, jene Vernachläffigung des Quellenftus biums, wie fie bamals an ber Tagesordnung war, ift beute nicht mehr möglich. Schon die Ratur fpezieller und monographischer Geschichtschreibung forbert größere Grundlichfeit, und wir muffen bekennen, bag biefer Borgug ben meiften bis ftorischen Werken, von welchen bier die Rede ift, nicht abgefprochen werden tann. In Berbeischaffung bes Materiales aus dem Staube alter Archive, aus Manufcripten und verfcollenen, gleichzeitigen Schriften ift gröftentheils bas Dogliche gethan, und in fleißiger Benüpung und Bufammenftels lung berfelben nichts verfaumt. Die Grundlichfeit ber Fors

foung aber bebingte foon an und fur fich und abgefeben von bem veranderten Beitgeift eine andere Methode ber Behandlung und Darftellung. Es ftand nun nicht mehr frei, die Thatfachen nach Belieben ju mablen, ju verftummeln und ju verbreben; and bas, mas für ben Ratholicismus zeugte, mußte beigebracht werben, und es handelte fich nur barum, biefe Beugniffe fo gu beuten, bag baraus für bie protestantis fche Cache fein Rachtheil ermachfe. hiezu maren aber bie allgemeinen Rebensarten ber Siftorifer bes vorigen Sahrhun= berte nicht mehr hinreichend, und fonnten um fo weniger aus gewendet werden, ba fie größtentheils von dem flachften Das tionalismus burchfauert find, und baber mit ber Aufgabe, ben orthoboren Protestantismus ju rechtfertigen, im geraben Bis berfpruche fteben. Die glaubigen Siftoriter bes neunzehnten Sahrhunderte maren bemnach genothiget, fich nach einem anbern Upparate umgufeben, und mit ber Bilbung ihrer Beit fortschreitenb, nahmen fie ihre Buflucht zu der spielenden Wills führ ber Conftructionemethode, ju ben flangvollen Formeln ber modernen Philosophie, und ju ben falbungereichen Phrafen ber neueften pietiftifchen Myftif. Das geiftreich fchei= nende Gerade foll bas Thatfachliche in ben Schatten ftellen, bie Blogen bes Protestantismus bebecken, ibn mit einem ides alen Rimbus umgeben und bie Leute glauben machen, bag er, weiß Gott, was fur geheimnifvolle Tiefen in feinem Choose verschließe. Dadurch hatten fie fich aber im Bergleich mit ihren Borgangern in eine gang entschieden nachtheiligere Stellung verfett. Die Manner ber alten Coule nahmen teinen Unftand, gerabezu und mit der liebenswürdigsten Unbetangenheit der Geschichte eine machferne Rafe zu breben. Theils waren fie ju begeistert fur die Rechte ber Bernunft und das gemeine Wohl der Menschheit und zu erbittert gegen ben gemeinschädlichen Aberglauben, ale bag ihnen ein fo erhabener 3med nicht bas Mittel geheiligt batte, theile glaubten fie fich ber bichterifchen Freiheit bedienen, und in Schile lere Manier bie Geschichte wie einen Romanenftoff behandeln

ju durfen. Ihre hiftorischen Darftellungen find baber fo beschaffen, baf es jebem unmöglich wird, burch ben biden Dampf von Unwahrheiten die Bahrheit burchzuschauen, wenn er nicht febr gründliche Vorkenntniffe mitgebracht ober in ben Quellen felbft geforscht batte. In ben Berten ber neueften Schule bagegen liegen bie Thatfachen vor; fie find nur gerftreut, gerftudelt, gurudgebrangt, in ben bunnen luftigen Rebel eines mpftischephilosophischen Gallimathias eingehüllt, und es bebarf baber nichts als eines flaren verftanbigen Blides und einer gang gewöhnlichen Combinationegabe, um burd bie boble Pragmatit burchzulefen, Die Thatfachen fich gufams menzustellen, und bie Folgerungen nach ben Gefeben bes gefunden Menschenverftandes fich baraus abzugieben, um bie Collte Jemand eine nabere richtige Unficht ju gewinnen. Beschreibung bes Verfahrens, welches babei zu beobachten ift, munichen, fo wollen wir ibm auch damit bienen. Die Manipulation ift gang einfach. Man ftellt bas biftorifche Runftwert vor fich bin, und blast barüber binmeg und in baffelbe binein. Alebald ftaubt es jur Rechten und jur Linken, allerlei buntes und leichtwiegendes Flimmer = und Flitterwerk fleigt in die Bobe und wird von bem Binde bavon getragen, und mas übrig bleibt, ift nichts als lauter baares, gewichtiges Beugnif für ben Ratholicismus. Collte aber Jemand meinen, bag bieß nicht gang mit rechten Bingen jugebe, und bag babei etwelcher papistischer Aberglaube unterlaufe, so wollen wir auch dieß nicht geradezu laugnen. Wir Ratholiten bas ben allerdings einen Talisman, und biefer Talisman ift bie Bahrheit. Die fatholische Rirche, wie gering auch ihre guten Eigenschaften angeschlagen werben mogen, bat nun einmal den fleinen Borgug, daß fie im Befipe ber Wahrheit ift und es bleiben wird bis jum Ende ber Tage. Da nun be fanntlich die Babrheit nur Gine fenn fann, fo haben alle anberweitigen Religionen, Confessionen, Rirchen, Partheien, Cecten, Schulen ober wie man fie fonft nennen will, bie nicht driftlichen fowohl als die fich driftlich nennenben bas Diffe

geschick, daß sie tros der glanzenosten Eigenschaften und ausgesuchtesten Borzüge im Jerthume stecken, und daß sich bei ihnen weiter nichts Wahres vorfindet, als das, was ihnen mit dem katholischen Shristenthum gemeinsam ist. Da ferner die Wahrheit auch dieses Merkmal an sich trägt, daß sie niemals zur Unwahrheit werden kann, und daß sie wahr bleibt in als len Elementen des menschlichen Lebens und Strebens, welche sie durchdringt, so ist es eine nothwendige Folge, daß auch die Geschichte, so bald die Thatsachen rein und unverfässcht dargesegt werden, für Niemanden Andern Zeugniß ablegt als für denjenigen, welcher der erste ist und auch der lette und der Mittelpunkt aller Geschichte und für seine heilige, reine und unbesteckte Braut, die katholische Kirche.

Es wird fich nun barum handeln, die Theorie, die wir aufgestellt haben, burch eine praktifche Probe ju bemabren. Wir haben zu diesem Ende in die neueste reformatorische Literatur einen Griff gethan, und ein Bert hervorgelangt, welches ben Mitel führt: "Das Leben Johannes Defolampabius und die Reformation ber Rirche ju Bafel. Befchrieben von Johann Jakob Herzog, der Theologie Li= centiaten und ordentlichen Professor an der Afabemie ju Laufanne, ber theologisch = historischen Gefellschaft zu Leipzig ordentlichem Mitglied" \*). Detolampablus mar uns von jeher eine mertwürdige Erscheis nung, und wir hielten ihn immer für Ginen jener Charaktere aus ber Reformationszeit, an welchem fich bas ftufenweise Abfallen und Verfinken bis zu ben letten Tiefen bes Irrs thums und bes hartnactigen Widerstandes gegen bie Wahrheit Diefe Rudficht hat und gur febr beutlich nachweisen lagt. nachft ju ber Babl bes genannten Berfes bestimmt. Der Berfaffer beffelben ift une vollig unbefannt. Bir entnehmen aus bem Buche felbft, baf er ein geborner Basler und ein junger Mann ift, ber hier jum erstenmale mit einer größeren

<sup>\*)</sup> Bafel 1843. Drud und Berlag ber Schweighaufer'ichen Buchs handlung.

Bir finden jugleich is Arbeit vor bie gelehrte Welt tritt. dem Buche felbft einen Grund, feine Perfonlichfeit als eine febr achtungewerthe anzuerkennen. Er nennt in ber Borrete bie Aufhebung ber Rlofter burch bie Regierung bes Rantons Margau einen untlugen und ungerechten Gewaltstreich. zeigt fich hier bas alte Erbftud ber Basler: Rechtlichfeit, Bieberkeit und Freimuthigkeit, und wir gestehen, baf uns bas Gefühl innigften Bohlwollens und aufrichtiger Sochachs tung für ibn ergriffen bat, ale wir biefe, in feiner Stellung freimuthige Meußerung lafen. Wir haben baber in bem, mas mir nachstehend über feine Schrift fagen merben, burchaus nicht feine Derfon, fondern nur feine Confession und die Grrtbumer, Wiberfpruche und Verfchrobenheiten, in welche biefelbe auch bie Bestgefinnten ihrer Unbanger verwickelt, im Muge. Wir glauben ihn ichon baburch ju ehren, bag wir unfere Unfichten über bie neuesten protestantischen Leiftungen auf bem Gebiete ber Reformationsgeschichte an fein Buch anknus pfen. Bielleicht merben mir ihm badurch fogar eine freudige Ueberraschung bereiten, benn er bemertt in feiner Borrede, daß ber Protestantismus die Angriffe ber tatholischen Rirche nicht andere, ale mit Freuden begrüßen tonne, weil bie Erfahrung lehre, daß er dadurch gezwungen merde, zu den urs fprunglichen Bedingungen feines Dafepns und Wirkens jus ructzukehren.

Wir muffen vor Allem den allgemeinen Standpunkt des Berfaffers in seiner Beurtheilung der katholischen Kirche tens nen lernen, und heben für diesen Zweck drei hauptstellen aus seinem Werke heraus. Die erste lautet: "Die driftlische Wahrheit wird in der katholischen Kirche nie völlig geläugnet, sondern nur verdeckt, umgansgen, und bei scheinbarer Bestätigung und Entswicklung aufgehalten, entkräftet oder wenigstens gelähmt". Es ist nun freilich nicht sehr tröstlich, daß wir Ratholiken nur eine lahme Wahrheit besigen, und folglich in

<sup>•)</sup> I. Band S. 27, S. 167 n. S. 317.

unferem Glauben und Sanbeln auf lahmen Gugen einherges ben; indeffen, wenn gleich mubfelig, fommt boch auch ber Lahme weiter, und fo werben wir vielleicht fo gludlich febn, uns in bas himmelreich bineinguschleppen. Schlimmer lautet ber zweite Ausspruch. Um Schlufe einer Auseinanderfegung ber tatholifden Lehre von ber Meffe und Wandlung fagt ber Berfaffer: "Die Lehre ber Bandlung fteht übris gens gang auf berfelben Linie mit ber burch ben gangen Ratholicismus burchgeführten Bergers rung, ober wenn man will, Fixirung und mas teriellen Farbung ber eigenthumlichen 3bee bes Christenthums von ber Ineinebildung bes Reas len und Idealen, wie fie in ber Perfon bes Gottmenfchen culminirent bargestellt wirb". War ber Ratholicismus fruber nur eine Lahmung, fo ift er nun icon ju einer Vergerrung ber Bahrheit geworben; und bas Bergweifelte babei ift, baf und bief in fo erhabenen und tieffinnigen Ausbrucken nachgewiesen wirb, daß mir tatbolifche Ibioten es eigentlich gar nicht magen follten, bagegen irgends wie Ginfpruch zu erheben. Damit mare aber meber une, noch unfern Lefern, noch bem Berfaffer gebient, benn ber 3med biefes Auffațes ift ja eben, unfere einfältigen Unfichten nach beftem Wiffen und Gemiffen auszusprechen. Erlauben Gie alfo, fr. Licentiat, Ihnen ju fagen, dag une bie Cache gang fo vortomme, ale hatten Gie bier Dinge niedergeschrieben, bie Gie felbit nicht verfteben. Die Person bes Gottmenfchen ift Ihnen die Culmination ber Ineinsbilbung bes Realen und Idealen. Gie fonnen alfo bier unter bem Realen nur bas Menschliche und unter dem Idealen das Göttliche verftes ben. Bedenten Gie aber mohl, auf welchen Grund und Bo: ben Gie fich mit diesem Cape stellen; bedenten Gie mohl, bag ber Bogel Strauf Ihnen auf ber Ferse folgt; trifft er Sie auf feinem Territorium, fo fcnappt er Gie meg, wie eine Mude, und verzehrt Gie jum Morgenbrob. Junges, jartes, orthodoxes Bleifch ift gerade feine Lieblingespeife. Gie wer-

ben mir bagegen bemertlich machen, bag bas Gleichnif bintt, und bag ber Strauf, laut Raturgefdichte, tein Gleifch frift, fonbern fich aus bem Pflanzenreiche vertöftet. Dieg vermag ich zwar nicht zu laugnen, gebe Ihnen aber nichts befto wes niger ju überlegen, bag ber Strauf eine gang abfonderliche Beftie ift, und unter anbern unerhorten Gigenheiten auch bie an fic bat, Riefelfteine ju verzehren, bie obne allen Bergleich unverbaulicher finb, ale jede Alrt von Fleischspeifen. Um je boch nicht zu voreilig zu urtheilen, geben wir zu ber britten Es fommt in derfelben eine Construction bes Stelle über. Ratholicismus auf biftorifden Grunblagen vor, und fur bas Biftorifche maren wir von jeber gang besonders portirt, und fo zu fagen barauf verfeffen. "Der romifche Ratholis cismus ift gefchichtlich entftanben aus ber Bernnreinigung bes driftlichen Bewußtfenns burch bie Elemente ber außerlich übermundenen jubifden und beibnifden Religionen". Gine Entbedung von unermeflicher Wichtigfeit! Nichts mare mehr ju munichen, als bag es bem Entbeder in ber Gigenschaft eines Ditglies bes ber theologisch = historischen Gesellschaft in Leipzig gefallen batte, die hiftorifden Momente etwas genauer ju bezeiche nen, und allenfalls anjugeben, mann biefe unfelige Berunreis nigung eigentlich vor fich gegangen ift, ob icon unter ben Aposteln, und ob bie driftliche Rirche bis jum fechszehnten Jahrhundert das Judenthum und heidenthum gar niemals noch innerlich übermunden hatte, ober ob fle erft fpaterbin, nachbem fie die jubifchen und beidnischen Elemente fcon innerlich überwunden, diefelben Glemente eigentlich boch nur aus Berlich überwunden hat. Mit folden Heinlichen Rebenfragen gibt fich jeboch ber Verfaffer nicht ab; er eilt, feine Conftrucs tion ju vollenden, und ju zeigen, wie bas im Innern ber Rirche fortwuchernbe Judenthum und Beibenthum endlich von den belden Erzreformatoren glücklich ausgespürt und niedergetampft murde, und wie Luther ben Stier bei bem jubifchen, Bwingli aber bei bem beibnischen Born gefaßt bat. "Das

jubifde Element bes Ratholicismus ift fein ges feplicher, mertheiliger, felbftgerechter Charafter. An diesem Punkte griff Luther die katholische Rire de and. "Undere Zwingli. Er fteigt zu einem Princip auf, bas gegenüber bem lutherifden einen objectiven Charafter an fich trägt, von Gottes allumfaffenden Cepn und Wirten, fich anlebnend einestheils an religionssphilosophische Cape, anderns theils an alttestamentliche Unfchauungen. Zwingli ging nams lich in feiner Befampfung ber tatholischen Jrrthumer von ben Graueln ber Beiligenverehrung aus. Darum erschien ibm ber Ratholicismus junachft als ein Rudfall in bie beibnifche Religionssphare: er erschaute barin bie Abhangigkeit alles Cepns vom bochften Sepn aufgehoben, bem endlichen Cepn ober ben Ausstrahlungen bes bochftene Cepne felbsiftanbige. gottliche Rraft jugefdrieben, und baburch bie Allgegenwart und allumfaffende, allmächtige Birtfamteit bes bochften Cepne felbft beeintrachtigt".

Das enbliche Cepn ober bie Ausstrahlungen bes bochften Cepus! Da baben mir bie Befcherung! Wir haben fie treulich gewarnt, Dr. Licentiat; jest ift es ju fpat. Der Strauß hat fiebereite verschluctt, Gie liegen fcon in dem Magen bee Ungethums, Gie werben barin bereits verbaut, gerfest, verftrauft. Ihnen kommt dief freilich nicht fo schrecklich vor, weil Gie tein Bewußtfepn bavon haben; aber für einen unbefangenen Dritten ift bieg in Wahrheit ein schauberhaftes Spettatel, wenn er jufeben muß, wie Ihr jugendliches, rofenrothes Blut fich in fcmarges Straugenblut vermanbelnb, in bie Straus fenadern einströmt. Gie werden bagegen einwenben, baf ju jeder moralischen Umwandlung Wille und Absicht gehören, und daß biefe ihnen fehlen, und daß man es mit einzelnen Ausbruden nicht fo genau nehmen muffe. Wir waren nicht ungeneigt, biefe Entschuldigung gelten ju laffen; allein uns gludlicher Beife fällt uns bei, daß Gie in Ihrer Borrede ein Princip ber driftlichen Weltentwicklung ausgesprochen, unb bamit es Riemand überfebe, mit gefperrten Lettern haben-

bruden laffen. Es beift bafelbft: Gin ins Unenbliche gehender Fortschritt ift bas Princip ber driftlie den Beltentwidlung". Bir tonnen Ihnen nicht verbergen, baf une biefes Brincip febr bebentlich und bedentlie der vortommt, ale Alles, mas wir bisher von Ihnen ange-Bielleicht werben Sie fich felbst bavon überführt baben. zeugen, wenn Sie und gestatten wollen, baffelbe von einem breifachen Gefichtspunkte aus ju prufen; von dem positivs driftliden, von dem philosophischen und von dem biftorischen. Dag bie Unnahme eines unendlichen Fortschrittes ber Belts entwicklung nicht driftlich fep, werben fie bei einigem Rache benten felbft zugefteben muffen; benn nach ben bestimmteften Musfprüchen bes Erlofere hat bie Welt, bie Weltentwicklung und die Weltgeschichte ein Biel und Enbe, und ihr Abschlus ift bas Weltgericht. Die Dogmen von bem Weltgerichte unb von dem Weltuntergang gehören ju benjenigen, welche unfers Wiffens von teiner fich driftlich nennenden Religionsparthei geläugnet werden. Wollen Gie aber Ihr Princip philosophisch rechtfertigen, fo werben fie rettungslos in ben Wirbel bes Pantheismus bineingezogen werben; benn wer immer eine Entwidlung ine Enblose annimmt, muß bie Entwicklung auch ins Unfanglofe jurudichreiten laffen, und mit einem ewigen Beltproceffe, ber mit ber emig werbenben Gottheit Gins ift, feine Spekulation beschließen. Bom biftorischen Gefichtspunkte endlich bat 3hr Princip, taum bag Gie es ausgesprochen bas ben, Gie fogleich genothigt, ju bekennen, daß die Reformatos ren mit ihren Borftellungen und Borurtheilen noch auf eis ner niebern Stufe bes Beiftes ftanden, woraus ohne 3meifel folgt, daß fie die Wahrheit noch nicht aufgefunden und aufgestellt hatten. Belieben Gie bie Confequeng Ihres Principes noch um einen Schritt weiter ju verfolgen, und Gie werben unfehlbar ju ber Entbedung gelangen, baf Gie felbft, Br. Licentiat, Die Bahrheit nicht haben und auch nicht haben konnen. Rehmen Sie fich endlich ben Muth, bie Confequens jen ju erschöpfen, und Gie werben finden, bag es bei einer

ins Unendliche fortschreitenden Weltentwicklung weber eine Bahrheit noch eine Geschichte geben konne. Es ift zwar nicht unser Ernft, Sie ber Verstraußung zu beschulbigen; wir sind vielmehr vom Gegentheil überzeugt, und zweiseln nicht, daß Sie auch dieses Princip in gutem Glauben und in aller Unsschuld ausgesprochen haben, jedoch möchten wir Ihnen, um Ihres eigenen Besten willen, den Rath geben, in Zufunft nicht mehr den Ratholicismus mit pantheistischen Formeln zu bekämpfen, und nicht wie die chinesischen Artilleristen Feldstude auszuführen, die den Feuerwerter selbst zerschmettern, sobalb er sie losbrennt. Wir geben num zu dem Buche über.

Der Verfasser beginnt mit einer Schilberung ber moralifden und religiofen Buftanbe in ber Stadt und in bem Bisthume Bafel vor dem Anfange ber Reformation. felbe Berberben ber Geiftlichkeit, fagt er, biefelben Unords nungen, bie anderwarte flatt hatten, maren auch im Biethume Bafel herrichend; Robbeit und Sittenverderbniß maren ges paart mit grober Unwiffenheit und ber ftraflichften Bernachs laffigung ber Amtepflichten. Der Gottesbienft mar auch in Bafel geiftlos und geifttobtend geworden, und baber mar es auch febr mahrscheinlich, bag er bei fortgeschrittener Cultur unter bem Ginfluge neuer Unregungen und gunftiger Umftanbe wie murber Bunder jufammenfallen werbe. Es mar in beme felben noch ein altdriftliches Element, aber vielfach überlaben mit aberglaubifden Gebrauchen und fcolaftifdem, fcwulftis gem Bierrath, und auf mannigfaltige Weise besudelt von bem fintenben Geift ber Zeit. In miffenschaftlicher Beziehung fteht ber Berfaffer nicht an, ju behaupten, daß zu Unfang bes fechezehnten Jahrhunderte die Finfternif in Bafel febr groß Wir werden nun feben, wie biefe allgemeinen Auss fpruche mit den Thatfachen, die er im Gingelnen anführt, jusfammenftimmen.

Wenn wir zuerft ben Stand ber Wiffenschaften betrachs ten, fo berrichte zu Bafel nicht fo viel Nacht und Finfterniß, als vielmehr eine fo glanzenbe Tageshelle, bag ihr Glanz fich

weit umber verbreitete, und diefe Ctabt mit Recht fur einen ber vornehmften Gige ber Gelehrfamteit galt. In ber Mitte bes fünfzehnten Jahrhunderts hatte bie Burgerschaft ben Plan, eine Universität ju errichten, gefaßt, und dem gelehrten Papft Pius II., früher Aeneas Splvius Piccolimini, um die firchliche Bestätigung und um bie ben anbern Universitaten ertheilten Freiheiten und Privilegien angegangen. Der Papft, ber frus ber mabrend bes Conciliums lange baselbst verweilt batte, und ein besonderes Wohlmollen für die Stadt und ihre Burger begte, gemahrte Alles und mit Freuden, mas von ibm begebrt mar. "Die Perle ber Wiffenschaft", fagt er in ber bierüber erlaffenen Bulle, "erhebt ben Menfchen jur Mehnlichfeit mit Gott, und führt ibn ein in die Erforschung ber Gebeimniffe ber Dinge, fie tommt zu Gulfe bem Ungelehrten, und erhebt zu ben bochften Chrenftellen ben Mann von nies berer Geburt. Judeffen andere Dinge burch bie Bertheilung fich minbern, machet und mehrt fich bie Biffenschaft, unter je mehrere fie fich ausbreitet". Und nachbem er ber Bittschrift bes Rathes und ber Burger von Bafel und ber barin anges führten Grunde ermabnt bat, fabrt er fort: "Rach ihrem Bunfche foll baber ihre Ctabt ber Gip eines allgemeinen Unterrichtes in jebem löblichen Theil ber menfchlichen Ertenntnig werben, damit bort ber apostolische Glaube ausgebreitet, bie Unwiffenben unterrichtet, bie Billigfeit gehandhabt, bie Urtheiletraft gestarft und ber Geift aufgeklart merben moge". Die felerliche Ginmeihung geschah im Jahre 1460. Die Lehrfächer ber vier Facultaten wurden mit tüchtigen Mannern bes fest, und eine Reihe ausgezeichneter Profefforen, befonders in der theologischen Facultat, zierte fortan und bis zum vollenbeten Abfalle vom tatholischen Glauben bie neu aufgeblühte Universitat. Um bochften flieg ber wiffenschaftliche Ruhm Bafele, ale ju Anfang bee fechezehnten Sahrhunderte ber Bifcof, Chriftoph von Uttenheim, gelehrte und geiftreiche Dans ner um fich ber ju verfammeln ftrebte, und ber berühmte Grasmus fic bafelbft niederließ und burch feinen fchriftftelles

rifchen Ruf, wie burch feine liebenswurdige Berfonlichteit viele jungere Talente an fich jog. Alles bieß ergablt uns ber Berfaffer felbft, und liefert biegu mit ber ermunichteften Ges nauigfeit alle nothigen Daten. Sieburch wird er aber nun von felbft gezwungen, feine Unfichten fo ju modificiren, baf fie mit feinen fruberen Meußerungen in Wiberfpruch tommen. Co fagt er: "Um bie Mitte bes fünfzehnten Jahrhunberts wurde in Bafel eine Anftalt gegrundet, die oft gu ausfolieflich als Borbote ber Reformation betrachtet wirb, mabrend fie junachft ein machtiges Bollwert für ben romifchen Ras tholicismus murbe. Man geht nämlich von der irrigen Borftellung aus, bie allein fcon Grasmus glangend wiberlegen tounte, daß die romifche Rirche die Biffenfchaft überhaupt verschmabt batte". Und in weiterem Berlaufe außert er fich: "Co wurde benn die Universitat eine Bufluchtestatte bierardifden Beiftes und bes firchlichen Cholafticismus; fie blieb diefer Richtung und bem Gefepe ihres Urfprunge im Augemeinen mit hartnadigteit getreu, und nur auf ihren Trummern tonnte bie Reformation erbaut werben. fie daber burch Unregung wiffenschaftlichen Sinnes und burch die Birtfamteit, welche fie einigen reformatorischen Dannern möglich machte, ber Reformation ju Gulfe tam, fo bleibt nicht minder mahr, daß fie ben reformatorifchen Bestrebungen fo viel wie möglich hindernd in ben Weg trat, und mithalf, ben Gieg berfelben eine zeitlang aufzuhalten".

Daraus geht nun zur Genüge hervor, daß es in Bafel nicht das Wiffen und die Gelehrsamkeit war, welches die Robbeit und Unwissenheit überwand, sondern daß vielmehr die Biffenschaft auf katholischer Seite und die Unwissenschaftslichkeit auf protestantischer Seite stand; wie denn überhaupt die Reformatoren in ihrem Rampfe wider die katholische Ries de sich nicht auf den Standpunkt der Philosophie und der Aufklärung, sondern umgekehrt auf den Standpunkt des Alfstermpflicismus gestellt und ihre gelehrten Bestrebungen mit Ausnahme der biblischen Exegetik grundsählich verläugnet

batten. Die Parthei, welche in Bafel bem Protestantismus

ben Cieg verschaffte, bestand lediglich aus Burgern, welche entweder von ben religiofen Demagogen bethort und fanati: firt maren, ober unter bem Schilbe ber Religion politifche Plane auf eigene Sand verfolgten, wie mir fpater feben werben. Meifter Schmied, Meifter Bader, Meifter Burftmader maren es, bie bier den Ausschlag gaben. Bon Seite ber Gelehrfamkeit hatten fie dabei nur die humaniften gu ihren Bundesgenoffen, wie ber Berfaffer felbft bemerkt, und bie Reuchlinisten einen Bund nennt, welcher sich ber romifchen Berfinfterung entgegenftellte, babei aber gang vergift, baf er furg vorber die romische Rirche felbst gegen ben Bowwurf bes Obscurantismus gerechtfertigt hatte. Wir haben bier nicht den Raum, uns über Reuchlin zu erklären; fo viel ift aber gewiß, baß jene humaniften, welche fpater nach Reuch line Abgang von Bafel bafelbft ihr Wefen trieben, eine beile lofe Rotte bilbeten, bereu innerfte Gefinnung nicht fowohl antitatholisch, ale antidriftlich und heidnisch mar. Der Berfaffer felbft ergablt und Belege bafur. In ber Faften bes Jabre 1522 wollten einige humaniften, worunter Bermann von Bufch, ber Freund Ulrichs von hutten, ihre Berachtung ber Kirche öffentlich jur Schau tragen, und veranstalteten am erften Tage ber Leibensmoche, am Palmfonntage einen Schmaus, bei welchem ein Spanferfl bas hauptgericht bile dete. Gine mabrhaft bubifche Demonstration, welche in ihrem hintergrunde eine Berhohnung bes gangen Chriftenthums verbirgt. Der Verfaffer, fo febr er fonft in feinem Werte eis nen löblichen, fittlichen Ernft beweifet, bat boch bafur teine andere Ruge, ale bie allgemeine Bemerkung, baf in diefem Jahre die reformatorische Bewegung aus ihrem bieberigen Geleife trat und immer entschiebener, teder, muthiger murbe, ja bismeilen in Muthwillen überging.

Wenn wir ferner die Buftande bes Clerus betrachten, fo finden wir vom Unfange des fechstehnten Jahrhunderts und wahrend bes gangen Rampfes auf bem bifcoflichen Stuble

von Bafel einen Dann, ben bereits genannten Chriftoph von Uttenbeim, dem ber Berfaffer felbft bas ehremvollfte Beugniß gibt und von ihm fagt: "Er vertritt in ber Bafeli= fchen Rirche ben beffern Beift bes Ratheliciomus und erin= nert burch feine aufrichtige Frommigkeit und ftrenge Tugend an bie beffern Beiten ber Rirche". Gleichen Schritt mit feis ner Tugend und Frommigfeit hielt feine Liebe gu ben Biffenschaften und fein thatiger Gifer für die Berbefferung ber Rirdenjucht. 3m Jahr 1503 versammelte er feine Beiftlichs feit ju einer Diocefanspnode. Rach gehaltenem Sochamt richs tete er an fie eine Rebe voll Leben und Feuer, in welcher er fe ermahnte, mit Bleif und Corgfalt über ihre Beerden die Obhut ju führen und ihnen vorzusteben untadelig im Ban-, bel und in der Lehre, auf baß fie mit Recht Birten und nicht . Diethlinge genannt werben mochten, und übergab ihnen bierauf Statuten gur Nachachtung, welche fein ernftes und redliches Streben am fprechendften beurkunden. Daß er damit auf vielfaltigen Widerfpruch fließ und nicht allgemein durch= brang, barf und nicht verwundern; benn fo mie es gemiß ift, baf die Rirche bamale eine Erneuerung ber Bucht vonnos then hatte, fo ift es eben fo gewiß, bag fein einzelner Rirchenvorsteher fie fur fich allein in feinem Sprengel burchzus führen vermochte, und daß die burchgreifenden Magregeln nur von ber allgemeinen Rirche ausgeben fonnten. Der Berfafe fer belobt gwar- biefe Spnodalstatuten, findet aber, daß fie fich leiber faft ausschließlich um Meußerlichkeiten brehten, ohne bas Uebel an ber Burgel angufaffen. "Der gange Reformationsversuch ", fagt er, "ift außerst mohl meint, aber burchaus beschrankter Urt. Wie menig warb bie Reformation baburch geforbert, bag bie Geiftlichen ermahnt wurben, fich burch Wiffenschaft und Jugend vor ben Laien auszuzeichnen, und zur Zeit bes Gottesbienftes nicht auf ben Markt ju geben, bafelbft Lebensmittel ju faufen, in ben Rirchen feinen Larm angustiften, teine Weinschenfen gu halten und feinen Sandel ju treiben, fondern ihrem Dangel XIII. 48

burch Schriftstellerei abzuhelfen, teine Schwerter, Dolche ober Meffer zu tragen, außer auf den Reisen, eben fo teine bunts schädigen Rleiber, noch Schuhe mit langen Schnabeln und a. bgl."

Daß jebe Sittenverbefferung auch bas Meuferliche ja vor allem Undern basjenige berudfichtigen muffe, mas im außerlichen Leben am meiften Alergerniß gibt, wird wohl fein Bernunftiger vertennen. Wenn aber ber Berfaffer auch ble Ausgeichnnng burch Tugend und Wiffenschaft ju ben wenig forberlichen Meußerlichkeiten rechnet, fo gibt er beutlich genug gu erkennen, warum er mit dem Reformationeversuch nicht jus frieden ift. Rach feiner Unficht batte ber Bijchof vermuthlich feine Reformation jum wenigsten im Ginne Biflefs, ba Quther bamale noch nicht aufgetreten mar, einleiten follen. Berner bemerkt er, bag man fich in biefen Statuten unmittelbar nach driftlichen Meußerungen burch folche, welche fatholifche Brrthumer verrathen, unangenehm berührt fühle. "Co werden", fagt er, "die Geistlichen angehalten, daß fie die Rranten ermahnen, alle ihre hoffnung auf bas Berbienft bes Leis bene Christi ju fepen und ihren Tod Gott freiwillig angubieten, welches bas bochfte und befondere Gott felbft anges nehmste Opfer febn werbe". Wir haben biefe Stelle mebrere Male nacheinander gelefen, bierauf bas Verzeichnif ber Drudfehler nachgeschlagen, enblich und ben Pule gefühlt, als aber alle diefe Proben gegen eine Taufdung ausgefallen maren, uns mit ber Befdranktheit unferes Ertenntnifvermogens getroftet. Man follte ja boch glauben, fo bachten mir, baß einem Sterbenden nichts Befferes, Erbaulicheres und Beilfameres gefagt werben tonne, ale eben bas, mas jene Statuten ben Beiftlichen anempfehlen, und bag bamit Jeber, ber an Chriflus glaubt, einverftanben fepn muffe. Da nun aber ber or. Licentiat beffenungeachtet febr unangenehm bavon berührt wurde, fo muß benn boch unter ber Carve ber Frommigfeit ein febr verschmister Grrthum babinter fteden, und es liegt uur an unfern bloden Augen der Fehler, daß wir ihn nicht wahrnehmen. Unsere gläubige Resignation blieb nicht unbes lohnt, wir kamen zulest boch hinter bas Rathsel, und fanden den Schlüssel in einigen spätern Aeußerungen, wo er behaupstet, die katholische Kirche habe das Abendmahl als Symbol und Beihe der Selbstaufopferung der Christen an Gott aufzgefaßt, und daburch den Versöhnungstod Christi aus seiner nothwendigen Stellung herausgerückt!

hatte Bafel unmittelbar vor ber Reformation einen fo ehrmurdigen Oberhirten, fo lagt fich mit Grund vermuthen, bag unter einem folden haupte auch die untergeordnete Beifts lichkeit nicht ganglich entartet war, daß fich ihrem Saupte abnilche Glieber barunter befanden, und baf bie geiftlichen Amtspflichten feineswegs gang vernachläßigt murben. In ber That gesteht ber Verfasser, daß es mehrere wurdige Priefter in Bafel gab, beren er auch mehrere aufgahlt, und baß, wie es fceine, regelmäßig gepredigt murbe. Eben fo berichtet er, baf an brei Pfarr: und an brei Stiftefirchen orbentliche Schulen errichtet maren, an welchen ble Jugend von ihrem achten Jahre an unterrichtet ward. Von bem Regularclerus, bes fondere von ben Mendicanten, erzählt er viel Aergerliches und Unerbauliches, nimmt jeboch brei Orbensgemeinden bievon aus: die Eluniacenserabtei ju Ct. Alban, das Chorherrnstift ju St. Leonhard und gang vorzüglich bas Rlofter ber Karthäuser im St. Margarethenthal gestiftet im Jahr 1401 von bem reichen und angesehenen Obergunftmeifter Jakob 3 pe b ol, ber auf einer politischen Mission zu Nurnberg die Karthaufer tennen gelernt hatte, ergriffen von ben guten und reis fen Reden biefer Monche und von bem großen Ernfte ihrer Sitten, den Entschluß faßte, in feiner Baterftadt eine Rarthause ju grunden, und biefen Entschluß nicht nur ins Bert fette, fondern auch felbst in ben Orden trat und im Sahr 1414 als Laienbruber barin ftarb. Die brei letten Obern dieses Rlofters vom Jahr 1440 bis jur Aufhebung hatten fic burch ihren frommen und ftrengen Lebenswandel eben fo wie burch ihre Berbienfte um die Biffenschaften allgemeine Berebrung erworben. Der lette Prior Sieronymus 3fdege genbürlin mar auf ungewöhnliche Beife gu feinem Berufe Der Cohn eines reichen Ratheberrn von Bafel gefommen. hatte er mabrend feiner Studien zu Paris und Orleans ein zügelloses Leben geführt, und baffelbe nach feiner Ruckfebr fortgefest. Ploglich von ernfter Reue bewegt, befchloß er, fein übriges Leben ber Bufe zu weihen und zugleich fur bie gegebenen Mergerniffe eine öffentliche Genugthnung ju geben. Nach einem beitern Gastmable, mogu er feine Bermandten und Freunde geladen hatte, fdritt der gierlich gefleidete, blus bend icone, junge Mann, begleitet von ben Gaften und vies len Buschauern, am bellen Tage durch die Strafen der Ctabt und begab fich in bas Klofter, um bie Aufnahme anzusuchen. Ueberhaupt bemerkt ber Berfaffer, bag ber Orden ber Rars thäufer in Bafel ben ehrenwertheften Charafter bemahrt babe. wie dieg demfelben allenthalben nachgerühmt werde. Aber auch unter ben andern Orben führt er einzelne Manner an, welche in jeder Begiebung ein febr rubmliches Undenten bins terliegen.

Wenn wir endlich die religiofe Bilbung und das reli= giofe Leben des Badler Bolle im Gingelnen betrachten, fo gibt une ber Berfaffer felbft eine Menge Thatfachen an bie Sand, welche zu einem nichtsweniger als ungunftigen Urtheile berechtigen. Er fagt, bag jur Beit der Reformation noch im= mer das Lob gelten fonnte, welche Meneas Splvius Diccolo= mini ben Bastern gegeben hatte, baß fie namlich bie Reli= gion lieben, ber Priefterschaft sonderliche Ehre anthun, Alle jur Meffe geben, nicht nur an Festen, sondern alle Tage. Durch bas gange Mittelalter habe fich in Bafel feine Cpur von Reperei gezeigt. Man begegne wirklich intereffanten Le= benbregungen. Tauler und andere berfelben Richtung angeborende Manner ubten auch auf Bafel Ginflug. Die Gottes= freunde des Elfaffes fanden bier Gingang. Die beutichen Evangelien murben von den Burgern fleifig gelefen. Unter benjenigen, welche von ferne ber ben berühmten Deifter Rupes

brod in Belgien befuchten, befanben fich Babler Burger. Quch portreffliche Unbachtebucher maren in ben Banden bes Bolfe und ber Verfaffer hebt barunter zwei besonders bervor; bas i. J. 1514 ju Bafel gebruckte fogenannte Plenarium, welches eine Ueberfepung aller Gebete und Gefange ber Meffe mit beige= fügten erbaulichen Unmerkungen enthalt, und eine gleichzeitig erschienene Borbereitung jum beiligen Sacrament mit andach= tigen Gebeten vor und nach dem Empfange. Das lettere Buch war ursprunglich von einem Domberen lateinisch verfaßt und von einem Rarthauferbruder im Auftrage feiner Obern ine Deutsche überfest worden. Der Verfaffer fagt von bemfelben, bag es ben Weift der reinften und ebelften Mpftit athme, bie und barin, wie in einer verklarten Gestalt entgegentrete, und daß mohl felten ein Communionbuch gefunden werben möchte, welches von gleicher Gluth der Andacht durchbrungen mare \*).

<sup>\*)</sup> Der Berfaffer bemerkt, baß, nach gewiffen Stellen zu schließen, die Absicht dieses Buches die gewesen sen, die tatholische Wertheiz ligteit zu betämpsen. In ben Stellen aber, die er anführt, ist bievon teine Spur zu entbecken. Sie sind durchaus tatholisch, nud wir laffen sie nachfolgen, theils weil sie an und für sich eine Mittheilung verdienen, theils um nufere Leser in den Stand zu sepen, selbst hierüber zu urtheilen.

<sup>&</sup>quot;Eile herr, tomme her, alle Freude meines Geistes, daß ich mich in dir ergobe; zeige mir ben Weg, o du ewige Freude meines herzens, daß ich dich finde, o Begierde meines Gesmuths. Wie der Tagwerter seines Lohns und der Ruhe, also ist meine Seele nach dir begierig. Strecke deine hand über mich und ertose mich. Ich bin der arme Pilgrimm, gen Icricho abgesgangen, von den Mördern gefangen und übel verwundet; du, mitder Samaritaner, nimm mich in deine Pflege; ich habe zu viel gesündigt in meinem Leben; von der Fußsohle bis zu oberst an den Paarscheitel ist teine Gesundheit an mir; hättest du mir nicht geholsen, da du sur mich am Krenze starbst, so wäre meine Seele der Polle zu Theil geworden. — Run eile, Liebhaber meiner Seele, sieh nicht an, daß sie schwarz ist von Sünden,

#### Bofannes Detolampabins.

Unfere Lefer werben ohne 3meifel begierig fenn, welches Berfahren ber Berfaffer einschlägt, um ben Ginbrud biefer

geige ihr bein begierliches Antlip; beine Stimme tone in ihren Dhren; benn beine Stimme ift fuß und bein Autlig flar und fon, tomm, mein Liebhaber, lag und hinausgehen und feben, ob die Reben bluben, betehre mein traurig Beinen in geiftliche Rreube. D ber munderbaren Sufigfeit, o ber fußen freundli= den Liebe, baß Gott als ein fleines Rindlein geboren, einge: widelt und in bie enge Rrippe gelegt ift. D beilige fuße Rind= beit, die bu bem menfchlichen Bergen die rechte, mahre Unfoutb eingegoffen haft, burd bie aller Alter wieder eingehen foll in felige Kindheit. D felige Armuth, bu haft taum fo viel Such gehabt, daß du befleidet werden mochteft, du, ber du die weite Belt bebedeft, ber bu ben himmel mit Sternen, bas Erbreich mit foonen Blumen, bie Thiere mit wunderlichem Unterfcied gegiert haft. Du liebliches Rind, barum bift bu von ben Dimmeln berabgetommen, bag bu und beine Armnth begierlich mach= teft. D ber munderbarlichen Gnabe, baß Gott ber Berr weint in ber Wiege, ben bie Engel anbeten im himmel; als ob er fterblich mare, fangt er an ben Bruften feiner Mutter, ber bas Leben gibt allen Bingen, ben wir boren in ben Bolten, und ber bas Erbreich begießt mie Regen. Rimm wahr ber boben Bufammenfugung ber niederften und ber bochften Dinge. D Speise alles Lebens, gespeiset mit tleiner Speise, speise meine Seele mit beiner heiligen Lehre. Lob und Dant fag ich bir, um Auffepung beines Ramens; mein einig Beil, foreibe beinen beiligen Ramen in mein Derg, nicht mit Buchftaben, fonbern mit beinem beiligen Geifte, bag er barin hafte ewiglich, bag weber Blud noch Unfall mich von beiner Liebe icheiben moge. D füßer, feliger Rame Jefu, ber bu gefund machft alle Sieden, ber erleuchtet die Bergen, vertreibet die Traurigfeit, wirfet Frieden in Ewigleit".

So burchgeht ber finnige Myftifer die Jugendgeschichte des herrn, bemerkt unfer Autor hierüber, und weiß jedem Buge berselben heilige, liebliche Lehren ju entloden; aber erst die Leidensgeschichte leitet ihn ju den tiefsten Betrachtungen; bei der Krenzigung angelangt, nehmen feine Worte den tuhnsten Schwing.

Thatsachen, bie er mit lobenswerther Treue angeführt hat, zu verwischen, und seine im Allgemeinen aufgestellte Thesis fests zuhalten. Seine Taktit hiebei ist eine zweisache. Ginerseits fteift er fich auf die abgöttischen Grauel ber Deffe und ber

"Run fieh über bich, gefrener Diener, wie bein Berr und Erfofer amifden ben Dornern bes Rrenges bangt. Er erwartet beine Bulunft und forbert beinen freien Bugang. Er ftredt aus feinen minniglichen Urm, er zeigt feine aufgethanen Bunben, er neigt fein Daupt jum Ruffe, er ift bereit, bich ju empfaben und alle beine Sunden ohne allen Bergug gu vergeben. Darum fo gebe unerschrocken ju bem beiligen Bilbe, umfauge ibn lieblich, halt ihn feft, ba lege bich nieber, weiche nicht von bem Rreuge, bis bu von ben herabrinnenden Blutstropfen etwas erworben. 2Bo er begraben wird, da fep die Statte beiner Rube. Behe in beines Bergens Beimlichteit, ba lag bich ben getreugigten Jefum finden, in feine beiligen Bunden verfloffen. -Ferne fep alles Bertrauen beines elgeuen Berbienens, benn all bein Beil fteht allein in bem Rreng Jefn Chrifti, barauf bu alle beine Poffnung froblich fepen follft. Siehe an bas Dolg bes beiligen Rreuges, fiche, feine (bes Berrn) flaren Augen feben nicht, vor benen fich boch Niemand verbergen tann, feine bleiden Ohren horen nicht, bie boch alle Dinge wiffen, ehe fie gefoeben. Ceine Rafe faffet teinen Gernd, ber boch allen Blitz men ihren fußen Gefchmack verleiht. Seine Wangen ale ber Anrteltanben fo lieblich, haben ihre Schone gar verloren. D Erlofer meiner Seele, wer gibt mir Erfüllung meiner Begierbe, daß ich bei bir am Rreuze fterbe. D Tod, was haft bu gethan, wie durfteft bu bid unterfteben, Die Band an ben Gefalbten bes herrn ju legen? Du haft getobtet nicht ohne beinen großen Schaben, benn in bem Abbten bes Lebens bift bu felbft getobtet und Bertreten; und mit bem Angel ber Gottheit burchftochen, haft bu beine tyrannifde herricaft verwirtt. Darum fingt billig bie Rirche mit hoher Stimme: ,... An bem Dolg bas Leben firbt, vom Big die Doll beraubet wird .....

Am Soinge fügt unfer Autor hingn, bag in blefer Schrift, fo febr fle auch Chriftum verherrliche, boch and bie ausschwelsfendfte Marienverehrung entgegentrete.

Unbetung Mariens und der heiligen, um zu beweisen, daß trop so vieler gunstiger Zeugnisse in Basel ein eben so tiefer Verfall des kirchlichen Lebens wie anderwärts herrsche; andererseits rechnet er alle jene Männer, benen er selbst die ehrenvollste Anerkennung ihres Charakters und ihres Wirkens nicht versagen kann, ohne weiteres zu Vorläusern des Prostestantismus, ober vielmehr zu Protestanten, die nur durch die Ungunst der Zeit noch nicht zum Durchbruche gekommen waren.

In erfterer Beziehung tritt er nur in ausgetretene Bege ein, und erhebt fich nicht im minbeften über ben gemeinften und beschränkteften Belotismus eines altlutherischen Paftors. Er flickt fich aus allerhand Lumpen und Lappen einen Popang zusammen, und nachdem er ihn forgsam mit Strob auss gefüllt, und eine hafliche Frape fatt bes Gefichtes angemalt hat, flebt er ihm einen Bettel mit ber Ueberschrift: Ratholis ciemus an. 3ft ibm nun ber furchtbare Gegner gegenüber gestellt, fo legt er muthig, wie jener berühmte spanische Rits ter, feine Lange ein, flicht ben armen Popang burch und durch, haut mit gewaltigem Schlachtschwert die Begen auseinander, und fehrt, die Trophaen vor fich hertragend, fiegs prangenb von ber Wahlstatt jurud. Wir übergeben feine Meußerungen über bas Megopfer, worin er behauptet, daß die katholische Rirche die durch den Opfertod Christi bewirkte Berfohnung ale einen ine Unenbliche fich ausbreitenben, beftanbig verschwindenden, vernichtenben, und barum ber ftets fich erneuernden Bieberholung bedürfenben Aft hinftelle und behandle, und daß baber nach ihrer Lehre bie Berfohnung nie vollendet fep. Bir übergeben gleichfalls feine Meußerungen über die fatholische Berehrung ber Mutter bes herrn und ber Beiligen, bie, trop aller breihundertjabrigen Proteftationen, gu einer Unbetung, ja gu einem formlichen Poly= theismus gestempelt wird. Die fatholische Biffenschaft befinbet fich beut ju Tage in einer gang anbern Position, als bag fie etwa baraber, bag man ben Ratholicismus noch immer fo

verkenne, wehmuthige Lamentationen anstellen, und Dinge widerlegen sollte, die bereits millionenmal widerlegt find und bie jeber Katechismus widerlegt. Bor solcher Beitverschwens bung soll uns der himmel bewahren. Rur das Eine konnen wir uns nicht versagen, eine außerst scharffinnige Construction, die der Verfasser über die Marienverehrung gibt, wörts lich auszusühren, weil sie eine Probe ist, wie glücklich er als ten Brei in moderne Modelle zu gießen weiß.

"Es ift bier nicht ber Ort," fagt er, "bie Entstehung biefe fonberbaren Abirrung bes driftlichen Geiftes zu erflas ren. Es genüge ju bemerten, baf fich in ber Marienverebe rung bie tatholische Auffaffungemeife bes Chriftenthums eis genthumlich ausgeprägt und anschaulich barftellt. Maria ift Symbol ber Rirche, bas irbifche Gefaß, burch welches bas Beil ber Welt bargeboten wirb; fie tragt es fcupend unb pflegend auf bem Urme; fle ift auch genannt die gemeinsame Mutter ber Chriftenheit, ber Ranal, burch welchen bie gottlis che Unabe ber Menschheit juflieft. Co wie nun die Glaus bigen um folder Eigenschaften willen ber Rirche anbetenbe Berehrung barbringen, ber Mutter in blinbem Geborfam fic unterwerfend, fo ift auch Maria von ber anbetenten Berebrung ber Glanbigen umgeben. 3hr bloß mittelbares, burch bie Rirche vermitteltes Berhaltnif ju Chrifto ift in ber Maria bargeftellt, ju ber bie Glaubigen ihre Gebete richten, um ju Chrifto gu gelangen, ju ber fie fich naben, um burch fie Chrifto fic ju naben. Gie murbe, feitbem Chrifti menfchliche Ratur über bie gottliche im Glauben bes Boltes wie vergeffen morben, bie eigentliche Bermittlerin Gottes und bes Menschen; unb als Bermittlerin mußte fie nothwendig ber gottlichen Ratur theilhaftig gemacht werben. In geheimnisvollem Bunbe mit ber Marienverehrung ftanb auch bas burch bie Rirche nicht beschwichtigte, geheime Gefühl ber Schuld, das Bewußtfepn einer unverföhnten gurnenden Gottheit, welches zwifchen biefe und ben Menfchen eine gnabenreiche Bermittlerin ftellte".

Die Rirche wird also von ben Ratholifen angebetet, unb

ba bie Gefammtheit ber Ratholifen eben biefe Rirche ausmacht, fo fällt bas Subject und Object ber Anbetung gusammen, und wir haben bier eine ber allerverruchteften Arten bes Go: nendienstes, nämlich die Selbftanbetung. 3mar liegt bie tatholifche Rirche in ihren herrlichen Gebeten im Ctaube vor bem Allmächtigen und Allbarmbergigen, und fleht ibn burch Die Verbienfte feines eingebornen Cohnes Jefu Chrifti um Gnabe und Erbarmung an; allein bieß ift nur Blendwert. Minber icharfblickende Leute fann es mohl taufden, aber nicht ben frn. Licentiaten, ber beffer weiß, baf bie Ratholiten babei boch heimlich bie Grauel ber Selbstanbetung treiben. Damit war aber ber Grauel noch tein Enbe; benn ans biefer Abgotterei wuchs noch eine andere bervor. Die Ratholiten bemertten, daß Maria Eigenschaften besige, welche benjenis gen, um welcher willen fie ber Rirche anbetenbe Berehrung darbringen, gang abnlich find. Flugs machten fie aus Maria ein Symbol ber Rirche, und wie benn robe, finnliche Dens iden oft bas Symbol und bas Symbolifirte mit einander verwechseln, trugen fie bie anbetende Berehrung auf Maria Von einer andern Seite her war im Glauben des Bolte Chrifti menfchliche Ratur über ber gottlichen wie vergeffen worden, und biefes einseitige Bervorbeben ber gottlis den Ratur Christi bewirkte, bag man um fo eifriger einem Beschöpfe, und zwar eben ber Mutter bes gottlichen Erlöfers, bie gottliche Ratur gufchrieb. Doch genug, die Conftruction bes Berfaffers bat teine Mustration nothig, fie illustrirt fic Gine fo beillofe Berwirrung und Berfchraubung aller Begriffe, ein folches Durcheinander ift uns, felbst in ber aus Bertirchlichen Literatur, fo balb nicht vorgetommen. Erlaus ben Sie une alfo, fr. Licentiat, ftatt aller weiteren Grors terungen über biefen Gegenstand Ihnen einen Borfchlag ju machen, und junachft an Sie bie Bitte ju richten, nachftebenbe Fragepunkte einer reiflichen Ueberlegung zu würdigen. Scheint es Ihnen nicht, bag ber Berr bas ausermählte Gefäß, wels det bas Bell ber Belt tragen follte, mit gang außerorbent:

lichen Gnaben und Borgugen ausgeschmudt bat? Scheint es Ihnen nicht, bag bieß fogar in ber Schrift angebeutet febn burfte, in ben Borten bes Engels, ber fie ale bie Unabenvolle begrußte? Scheint es Ihnen nicht, baf Chriftus feine Mutter mehr ale irgend ein Geschöpf liebte und liebt, und baf bienieden Maria ibn ale ihren Gott, ale ihren Cobn und als ihren Erlofer mehr liebte und liebt, als irgend ein anderes Gefcopf? Scheint es Ihnen nicht, bag eben biefe Liebe fle antreiben muß, alle blejenigen, für welche ihr gotts licher Cobn in unenblicher Liebe fein Blut vergoffen, mit ber gartlichften Liebe gu umfaffen, für ihr ewiges Beil unabläßig beforgt ju fenn und fur fie in mutterliche Furbitte fich ju ers gießen? Scheint es Ihnen nicht, daß Chriftus biefe Furbits ten feiner Mutter unmöglich anbere ale mit Wohlgefallen aufs nehmen und annehmen fann? Cheint es Ihnen nicht, baf berjenige, welcher Jemanben um feine Fürbitte bei einem Unbern bittet, eben baburch anzeigt, bag er bie gewunschte Gnabe nicht von bem Fürbittenben, fondern von biefem Une bern erwarte? Scheint es Ihnen nicht, bag wir Ratholiten, fo oft wir Maria loben und preisen, den herrn loben und preifen, ber ihr fo große Unabe verlieben bat? Scheint es 36. nen enblich nicht, baf bie fatholifche Glaubenelehre von ber Gemeinschaft ber Beiligen und von dem lebendigen, liebenden Bertehr ber ftreitenben, leibenden und triumphirenben Rirche eine ber tiefften, garteften und tröftlichften Lebren ift, welche eben fo ben gefunden Berftand wie bas gefunde, religiofe Gefühl befriediget? Die Gie fich biefe Fragepuntte beantworten werben, wiffen wir nicht; fcwerlich fo, wie mir es muns fchen. Wir find aber auch noch nicht zu Ende. Unfer eis gentlicher Borfchlag kommt erft. Er ift gewagt, bas verkens ' nen wir nicht. Wir fegen bamit bas bischen Reputation, bas wir uns vielleicht bei Ihnen erworben haben burften, aufdas Spiel; aber heraus muß er boch. Wir nehmen an, baß biefer unfer Auffan Ihnen ju Gefichte tommt. Diefes angenommen: wie mare ed, wenn Gie von felbigem Lage an fic

entschließen wollten, bie gnabenreiche Mutter gu verehren, und fie um ihre Furbitte anzurufen, bamit ihr gottlider Cohn, falls Gie benn boch im Jrrthum und nicht auf bem rechten Wege bes Beiles maren, Ihnen bas Licht ber Erkenntnif und bie Rraft, ber erkannten Wahrheit ju folgen, verleihe. Uebrigens mogen Gie, um ficher zu geben, alle ers bentlichen Protestationen vorausschicken, baf Gie mit biefer Undacht ben Berbienften bes Erlofere feinen Abbruch thun wollen, daß Gie auf Chriftus Ihr ganges Bertrauen fegen, baß Gie feine beiligfte Mutter nur unter ber Borausfepung. bag bieß Ihm felbst angenehm und moblgefällig fen, um ihre Rurfprace anrufen. Wir konnten Ihnen mehrere Beispiele ergablen von Mannern, geboren und erzogen im Protestans tismus wie Sie, geistreich und gelehrt wie Gie, welche, bem innerften Drange ihres Bergens folgend, bie Mutter ber Barms bergigfeit gu verehren und angurufen begannen, und gulept an febr mertwurdigen Refultaten gelangten. Thun Gie beds gleichen, Dr. Licentiat, und wir werben balb viel leichter mit einanber reben.

Was aber die zweite Art von Taktik belangt, so besteht dieselbe darin, daß der Verfasser, wo er irgendwo ein gläusdiges Vertranen auf die Verdienste Jesu Christi ausgesproschen sindet, sogleich einen geheimen oder doch undewußten Gegner der Kirche wittert, indem er es als ausgemacht answimmt, daß dieses Vertrauen in der katholischen Kirche völzug verschwunden und als Keperei verpönt war, und alle Welt meinte, man könne nur durch die eigenen Werke und durch den polytheistischen Gultus der Heiligen das heil erwerben. Wir haben schon oben angeführt, welche Tendenz er jenem Communionbuch unterlegt. Auf ähnliche Weise rühmt er die geläuterten Erkenntnisse des Bischoss von Basel, weil derzselbe unter sein vor einem Erucisire knieendes Bild die Worte sepen ließ: Meine Possnung ist das Kreuz Christi, Snade such ich, nicht Werke\*). Er führt in weiterem Verlaufe

<sup>•).</sup> Spes mea crux Christi, gratiam quaero non opera.

felbft an, bag biefer Spruch eigentlich bem Rangler Gerfon batte er noch weitere Rachforschungen angestellt, fo wurde er ibn in wenig veranderten Ausbruden bei bem beil. Bernard \*), und noch mehr gurud bei ben Batern und im Wefen bei ben tatholifden Schriftftellern aller Jahrhunberte gefunden haben, ba Berte und nicht Gnade fuchen of= fenbarer Pelagianismus ift, bagegen aber auch wer bie Unabe fucht, icon barnach ftrebt, fich die Gnade ber Erlofung ans queignen, ober mit andern Worten, ju feinem Beile mitwirkt. In bemfelben Beifte ergablt und erklart er folgende Thatfas che: Als man vor ungefahr hundert Jahren bie Bellen bes ebemaligen Rarthauferkloftere in Bafel abbrach, fant man unter einem Balfen ein lateinisches Glaubenebekenntniß, welches auf rührende Beife ben Glauben an Chriftum und bas Berdienst feines Leibens ausspricht. Gin Bruder Martin hatte baffelbe im bem Jahr 1450, wo er bie feierlichen Ors benegelübbe ablegte, aufgefest und in eine bolgerne Rapfel verschloffen in seiner Belle eingemauert. Auf ben erften Blid fahrt unfer Autor fort, mochte man glauben, bag Bruber Martin aus Furcht vor Verfolgung fein ber monchischen Werts beiligkeit entgegengeseptes Bekenntnig ber ftummen Mauer anvertraut habe und diefe Auslegung bat auch bis jest gegole Cie ift aber beghalb ungulaffig, weil Bruber Martin ten. ausbrudlich fagt, bag er in bem Glauben, welchen er bier betenne, geboren und erzogen, ferner bie größte Chrfurcht vor seinem Orden an den Tag legt, fich des Namens eines Rars thaufere unwurdig erachtet und von erftem Gifer monchischen Lebens ergriffen munichet, jum Beichen mahrer Berknirfchung blutige Thranen ju vergießen für feine Gunden sowohl als für die Gunden der gangen Christenheit. Die Erklarung, die der Verfaffer gibt, besteht demnach darin, daß derfelbe fich mit diesem Bekenntniffe gegen kunftige Anfechtungen verwahs ren wollte, daß jedoch dem Bekenntniffe allerdings ein unbe-

<sup>2)</sup> Befannt ift, was der heil. Bernard auf dem Sterbebette ans-

wußter Widerspruch gegen die katholische Werkeiligkeit zu Grunde liege, und da, wie schon oben angeführt, die christliche Wahrheit in der katholischen Kirche nie völlig gelängnet, sondern nur verdeckt und gelähmt werde, so erscheine der Glaube des frommen Bruders in einem Dämmerlichte von Wahrheit und Irrthum. Wir haben und bei der Taktik des Verfassers nur deßhalb länger aufgehalten, weil sie charaktezisch ist für eine ganze Richtung des heutigen gläubigen Protestantismus, und beweiset, wie derselbe rathlos hin und her schwankt zwischen alter Bornirtheit und moderner Verstiegenz heit. Wir säumen nicht länger, und über die religiösen Zuzstände in der Reformationszeit im Allgemeinen auszusprechen, und damit den Uebergang zu dem Leben und Wirken Oekozlampadius zu vermitteln.

Die bistorifche Wahrheit ift ein Palladium, welches bie katholische Wiffenschaft auf bas treufte bewahren, und unter feiner Bedingung verläugnen ober verfummern barf. Bare ihr dief nicht fcon burch ein boberes fittliches Gefet verbos ten, fo wurde fie fcon das Gefet ber Rlugheit biegu verbin= ben; benn eben die Geschichte liefert ihr bas Erg, aus welchem fie fich die ichneibenbften Schwerter und die undurchbringlich: fien Schilde bereitet, und es muß ihr alles baran liegen, Die= fee Erg von bem Rofte ber Verfalfchung rein ju erhalten. Ce fann und barf baber auch nicht geläugnet werden, baf gu Anfang bes fechezehnten Jahrhunderts große Difbrauche und Mergerniffe fich eingeschlichen hatten. Der Rirche ichabet dies fes Bekenntniß fo menig, bag vielmehr eben barin eines ber fchlagenbften Beugniffe fur ihre gottliche Stiftung und fur thre bobere Leitung liegt, weil jebe andere religiofe Gefell= fcaft unter ber Laft der Mergerniffe, die fich fcon fo oft burch ausgeartete Glieber in ihrem Schoof gebilbet hatten, foon langft hatte erliegen, und entweber ganglich ju Grunbe geben, ober unter ber außerlichen Form in etwas gang Underes fich batte verwandeln muffen, mabrend bie tatholifche Rirche aus allen diefen Proben geläutert und neu belebt berporging, und bas blieb, was fie in ihrem Urfprunge mar. Co groß aber auch ber Berfall in jener Periode mar, fo barf boch auch hierin über bie bistorische Wahrheit nicht binausgegangen werben, und ber richtige, die Gesammtheit ber Erscheinungen murdigende Blid bes hiftorifers muß auch bierin Daag und Grange bestimmen. Wir halten biefe Bemertung fur febr wichtig, benn, wie une buntt, haben in neuefter Beit fogar einige fatholifche Schriftsteller bas Daaf überschritten, und um bie Rraft bes hiftorifchen Bemeifes für ben bobern Beiftand, welcher ber tatholifden Rirche vermoge ber Berbeifung ihres gottlichen Stifters beimohnt, um fo mehr hervorzuheben, das Berberbnif viel ju grell und zu einfeitig gefdilbert. Gelbft bie Beugniffe gleichzeitiger firchlich= gefinnter Schriftfteller, welche wieder bas Sittenverberbnig bes Bolfes und ber Geiftlichkeit eifern, find mit Umficht gu gebrauchen; benn ift auch Alles mabr, mas fie berichten, fo fehlt boch ihren Berichten bie Allseitigfeit, weil fie fur ihren 3med nur bas Schlimme aufnehmen, bas Gute aber übergeben. Es ift aber eben dief bie Aufgabe ber Gefchichtsfors foung, bas Gegebene in feinem gangen Umfange aufzunehmen und zusammenzustellen, um ein der Wahrheit getreues Bild hervorzubringen.

Der größere Theil ber Weltgeistlichkeit war allerdings in Unwissenheit, Sittenlofigkelt und weltliches Streben versunzten; jedoch gab es darunter noch immer viele vortreffliche Pralaten und Priefter, welche einen ihres erhabenen Stanzbes würdigen Wandel führten, und ihre heiligen Pflichten mit aller Sewissenhaftigkeit erfüllten. Sben so fanden sich allenzthalben noch Klöster und fromme Genossenschaften, welche ihrem ursprünglichen Sifer treu geblieben waren, ben Ruhm unbesteckter Ordenszucht bewahrten, und die Anerkennung christlicher Tugend und Bollfommenheit eben so, wie das Streben darnach in dem Volke wach erhielten \*). hatte in

<sup>\*)</sup> Diefe Bahrheit wird fic burd historifde Detailftubien immer nehr berausstellen. Es ift und unlangft eine "Gefchichte bes

einzelnen Bisthumern, Lanbftrichen und Provinzen bie Daffe von Aergerniffen fich zu einer schauberhaften Bobe aufgehäuft

Christenthums in Defterreich und Steiermart von M. Rlein" in fieben Banden Bien 18-10 bis 42 gn Sanden getommen. Der Berfaffer berfelben hat mit einem Fleiße, welcher bie größte Anertennnng verdient, ein weitschichtiges Material gefammelt, es fich jedoch jum Gefene gemacht, Die ftreuge Enthaltung von aller und jeder Pragmatit ju üben. Er ergabit in Art einer Chronif bas Gute und Bofe, Gunftige und Bidrige. Er berichtet, wie die Rlofter eines nach bem andern burch ben frem: men Ginn großmuthiger Stifter und Stifterinnen entstanden, und welche Schickfale fie erfuhren, und er berichtet mit berfelben Ruhe und Trene, wie fie bem größeren Theile nach von R. 3c. feph II. wieder aufgehoben murden, ohne hierfiber eine Bemertung ju machen. Er ift alfo ein gang unbedentlicher Beuge. Wir haben nun aus eben biefem Werte erfehen, bag mahrend bes füufzehnten und bis jum Unfauge bes fechezehnten Jahrhunberte in ben meiften Rloftern Defterreiche und in vielen ber Steiermart bie Orbenszucht fich teineswegs in einem üblen Stande befand. Seit bem Dufftenfriege hatten unter thatiger Mitwirtung der Bifchfe und ber Landesherren Die meiften fic reformirt. Bu Melt hielt ber Abt Lubwig Schangler, welcher 1480 ftarb, ftrenge auf Beobachtung ber Orbensregel. Giner feiner Donde, Stephan Rolb murbe 1470 von ben Schotten in Wien zu ihrem Abte verlangt. Dier und ohne Zweifel in allen übrigen Benedictinertlöftern Defterreichs murbe bis gn Ende biefes Beitraumes im Winter nicht einmal bie Wohnung bes Pras laten geheipt. Der Abt Benedict von Seitenfatten, ber 1410 ftarb, war wegen feiner ausgezeichneten Gigenfcaften von Der: gog Albrecht V. gu feinem Dofcaplan ernannt worden. Bon riefenmäßiger Statur und furchtbarem Musfeben batte er fruber auf abuliche Beife, wie hieronymus 3fcheggenburlin ein febr wuftes Leben geführt. Seine Schwester, die aus einem abnti: den Gundenleben in bas Bans der Bufferinen gum b. Dieronp: mus in Bien gegangen war, fichte unaufbortich gu Gott um Die Befehrung ihres Bruders, und erlangte wirflich die Snade, um welche fie bat. Er anderte nicht nur feinen Siun, fondern beschlof auch, in ben Ordenestand einzutreten, mard aber wegen bes bofen Rufes, ber ihm voransging, überall abgewiefen, bis so maren wieder andere, worin die Erbanung und bas gute Beispiel um so bichter gedrängt waren. Kurz, es gab auf

endlich bie Schotten in Wien ihm bie Aufnahme ertheilten. Bier mar er ein eifriger Beobachter ber Orbendregel und ein eben fo eigriger und beliebter Prediger, und mard enblich jum Prior er= wahlt, von wo ihn die Seitenstatter jum Abte verlangten. Ungefahr gleichzeitig fand dem Stifte Admont in Steiermart mit gleichem Ruhme der Abt hartneid vor. Er genoß wegen feines ftrengen Bandels, feiner Klugheit und Gelehrfamteit eines fols den Aufehens, daß R. Sigmund ibn gum Tanfpathen feines Cohnes mabite, und ftarb im Rufe ber Beiligfeit. Um bie= felbe Beit ermirtte ber Abt von St. Lambrecht in Steiermart, Beinrich Meder von Beingheim, der dem Concilium von Bafel beigewohnt hatte, feinen Untergebenen von bem beil. Stuble bie Erlaubnif, dreimal in der Boche Fleifch effen, und leinene Rleis ber ftatt ber wollenen tragen ju burfen. Aber nuter beffen Rach: folger, Johannes Schachner ward bas Rlofter von fo vielen und großeif Ungludbfallen, Fenerbrunften, Bafferguffen u. bgl. beim= gefucht, bag bie Monche fie fur eine Strafe anfahen und wieder jur genauen Beobachtung ber Orbendregel gurudfehrten, in ber fle and bis gn Ende diefes Beitranmes verharrten. Um lang= ften und ftrengften erhielt fich ber urfprüngliche Beift bei ben Eistereiensern sowohl in Ofterreich als in Steiermart, so bag fie einer Reform gar nicht bedurften. Die Bugabe eines Gies gur gewöhnlichen Abendtoft vom Dreifaltigfeitefonntage bis jum Fefte der Rrenperhöhung mar eine Milberung, die ein Abt von Litien= feld im vierzehnten Jahrhundert nur mit Buftimmung bes Be= ralabtes ju Beiligenfreuz einzuführen fich getraute. Im Jahre 1382 hatte ber papftliche Legat ju Bien, Carbinal Pilens bem Abte Stephan Die Erlanbnig gegeben, durch Aufführung einer Maner ihren-großen Speifesaal für Sommer und Binter abgn= theilen, und bie Winterabtheilung mit einem Dfen gu verfehen, weil ihnen mandmal im Winter Die Speifen auf dem Tifche gen froren. Die Lilienfelber machten aber von diefer Erlaubniß erft nach 66 Jahren Gebrauch, nachdem fie ihnen namlich von einem Generaltapitel ihres Ordens im Jahr 1448 bestätigt worden war. Gin foldes Rapitel im Jahr 1440 gestattete auch, baß in jedem Rlofter in einer von bem Abte gu bestimmenben Beit abwechselnd ber britte Theil ber Monche Bleifch effen burfe.

ben Leuchtern ber Rirche noch immer bes Lichtes genug, meldes in naberen ober weiteren Bmifchenraumen aufflammenb und weithin ftrablend allen benjenigen, welche eines guten Billens waren, jur Leuchte bienen fonnte. 3m Allgemeinen ftand ber religiofe Ginn und Weift bes Boltes auf einer viel bobern Ctufe, ale gewöhnlich angenommen wirb. Benn man bie Predigten lieft, die Tauler in der Mitte des vierzehnten Jahrhunderte hielt, fo tann man nur ftaunen, bag folche Db: ftit und Ascetit nicht vor einem fleinen Rreife von Auser= mablten, fondern öffentlich von der Rangel vorgetragen mur= ben, und boch ift nicht zu zweifeln, baf fle von bem Bolte Dieg erhellet ichon aus ber Thatfache, verstanden murden. baß eben diefe Predigten einen gang außerordentlichen Bulauf batten. Im fünfzehnten Jahrhundert maren die Coriften bes Tauler, bes Beinrich Gufo, bes Johannes Rupebrock, bes Thomas von Rempen allgemein und die Schriften des beil. Bernard, des heil. Bonaventura, bes Sugo und Richard von Ct. Bictor, bes Ranglers Gerfon menigstens unter ben wiffenschaftlich Gebilbeten verbreitet, und bag es auch biefem Jahrhunderte an einem abnlichen Productionegeiste nicht mangelte, bezeugt das obengebachte Communionbuch, welches burch bie Bartheit und Innigfeit und burch die beilige Poefie, die barin meht, gang an Beinrich Gufo erinnert. Es gab aber auch noch viele anbere Schriften biefer Urt. Much bie berr= lichften und grogartigen Werte driftlicher Kunft, welche bas Mittelalter hervorgebracht hat, und bas allgemeine Intereffe baran und die volksthumliche Begeisterung dafür find rebenbe Beugniffe, bag bamale ein geiftiges Berftanbnig bes Chriftenthums in feinen tiefften Bedeutungen die Maffen bes Bolfe burchdrungen batte, movon wir beut ju Tage teine Abnung mehr haben. Und wenn unfer Autor, diefen Gegen= ftand berührend, fagt, bag ber Gottesbienft nicht gemurbiget werben tonne ohne ben munbervollen und mit allem Glange ber Runft geschmudten Leib, womit bie Symbolit bee Dittelalters ihn umgab, fo hat er ein fehr mahres Bort gefpro-

den, und ein ibm unwillführlich abgebrungenes Beugnif abs gelegt. Coll aber bie religioje Entartung ichon baburch bar: gethan fep, bag bie tatholischen Priefter allenthalben Deffe lafen, und bas Bolt zu bem Opfer ber heiligen Deffe eine eine große Undacht trug, fo haben mir hieruber weiter nichts ju sagen; benn ber Borwurf trifft auch uns Ratholifen ber Gegenwart, und wir tonnen nur ftaunen über bie Gewalt eines bem Jrrthum jugefallenen Partheigeistes, welcher felbft Colde, die als driftlich und glaubig gelten wollen, babin reift, über bas tieffte und beiligfte Gebeimnig unferer beilis gen Religion mie ber robften und geiftlofeften Oberflächliche feit zu urtheilen. Gin Gleiches gilt für die Berehrung ber feligsten Jungfrau und ber Beiligen. Es mag wohl bie und ba, wo ber Unterricht bes Bolfes am meiften vernachläffiget mar, vorgekommen fenn, bag biefe Berehrung aus Unwiffenbeit über ihre Granze hinausgetrieben mard; wir find jedoch überzeugt, daß dieß nicht febr häufig der Fall mar, weil bas innerfte Gefühl Jeden, ber nur die Elemente bes driftlichen Glaubens begriffen hat, belehrt, daß wir in ben Beiligen nur Gott felbft, der fich durch fie verherrlicht hat, lieben und ehren. Die größten und verderblichften Difbrauche maren ohne Zweifel biejenigen, welche fich in die Urt und Beife, die Abs laffe zu ertheilen und zu verkundigen, eingeschlichen hatten; es ift jeboch auch in diefer Beziehung gewiß, bag ber icabliche Ginfluß berfelben auf die Sittlichkeit und Religiösität des Bolks gewöhnlich viel zu boch angeschlagen wird; benn auch bier ift bas fittliche Gefühl viel ju tief in die Bergen ber Menfchen eingegraben, als daß irgend ein Digbrauch baffelbe in ihnen- auslofchen und fie überzeugen tonnte, baß man ohne innerliche Ginnesanderung und fittliche Erneues rung durch bloge angerliche Werte Gott mobigefällig werben Den besten Beweis dafür gibt une ber Protestantis= mus felbst an die Band. Statt ber einzelnen Ablaffe, wels che die fatholischen Ablagprediger verfündigten, hatten die Meformatoren mit ber Rechtfertigung burch ben blogen Glaus

ben eine General-Abfolution, einen mabren Monfter= Ablag, welcher alle übrigen Ablaffe in fich verschlang, proclamirt. Bobin eine folche ichauerliche Abirrung bee menfclichen Geis ftes in ihrer confequenten practifchen Durchführung bringt, geigen diejenigen, welche Luther die Schmarmgeifter ju nen= nen pflegte. Daß fie aber nicht ben gangen Protestantismus in diefen Abgrund mit fich fortriffen, und daß in bem außer= lichen Leben bald wieder Alles in die gewöhnlichen Beleife eintrat, ift außer den politischen Ginfluffen nur der Unverwuftlichkeit des fittlichen Gefühles ju banten. 3m Gangen genommen mar der Verfall zu Anfang des fechezehnten Sahr= bunderts bei Weitem nicht der größte, welchen die Rirche bis dabin ichon erlebt hatte. Als z. B. im eilften Jahrhundert Gregor VII. den papftlichen Stuhl beftieg, maren die Buftande noch viel schlimmer, die Aergernisse noch viel tiefer und allgemei= ner eingewurzelt. Damale bediente fich ber Berr einer gro-Ben Perfonlichkeit, die in ber Beltgeschichte wenige ihres Gleichen bat, um feiner Rirche Gulfe ju fonden. Jest ließ er es ju, bag burch eine innerliche Emporung. Die Lebens= frafte zur Reaction geweckt wurden, und die daburch be= wirtte Spaltung den Krantheitoftoff aus dem lebendigen Organismus hinausleitete. Wir muffen die gottlichen Rath= foluffe anbeten, aber fo viel ift gemiß, baß auf bem einen und bem andern Wege die Beilung herbeigeführt murde.

Es ift ferner eine eben so unbestreitbare Thatsache, baß in ber Zeit, von welcher wir sprechen, die besten und edels fen Geister für eine Reformation waren; allein was wohl zu unterscheiden ist, nicht für eine Reformation im Glauben, sondern nur in der Disciplin; nicht für eine Reformation durch Auflehnung gegen die rechtmäßige kirchliche Gewalt, sondern für eine Reformation, die im Schoose der Rirche selbst vorgenommen werde. Wir können die Männer, welche an dem Rampfe Theil nahmen, füglich in drei Klassen theislen, in Solche, welche gleich zu Anfang Luther und seine Gesellen mit klarem, scharfem Blick durchschauten und erkanns

ten, baf fie nicht von bem Gefchlechte berfenigen feben, von welchen bas Beil fur Ibrael zu erwarten ift; ferner in Colde, welche fich anfänglich im guten Glauben ber Bewegung geneigt zeigten, weil fie ihren eigentlichen Charafter verfann= ten, und erft, ale biefer fich vollstandig entwickelt hatte, fich feierlich von aller Theilnahme losfagten; enblich in Colche, bie verblendet von ihren perfonlichen Intereffen und Leiden= fchaften auch bann noch in ber einmal betretenen Babn fortfcritten, und mit bem völligen Abfalle von ber Bahrheit en= beten. Wir haben nicht nothig, über bie Grangen ber Schaubuhne, welche une bas vorliegende Wert eröffnet hat, bin= auszugeben, um die lebendigen Beifpiele fur biefe breifache Gintheilung aufzufinden. Bu der erften Rlaffe ge= bort der Doctor und Professor der Theologie, Ludwig Unfer Autor berichtet über ibn Folgendes: Ber. Bafel geboren, erhielt er feine Bilbung in Paris, und zeichnete fich fo febr aus, baf ihm unter den Mitbemerbern jur theologischen Doctormurbe bie erfte Stelle ju Theil ward, was taum fonft irgend einem Deutschen miderfahren Er ergab fich mit vielem Gifer ber scholaftischen Theologie, deren Reffeln er fich auch niemals gang entwinden tonnte, wenn er gleich fur andere und beffere Geftaltungen ber Theologie offenen Sinn behielt. Doch mar er von dem Beifte ber Universitat, ber er feine Bilbung und feinen Ruhm verbankte, ju febr eingenommen, als bag er in bie eigentlich reformatorifche Bahn batte eintreten mogen. Er erkannte manche Migbrauche und wunfchte beren Abstellung, boch wollte er teine Beranderung, ale eine folche, die vom haupte der 3m Jahre 1512 nach Bafel gurudgefehrt, Rirche ausginge. wurde er Statthalter bes Bischofe ale Rangler an ber Uni= versität und Professor der Theologie; er bekleidete zweimal bie Wurde eines Rectors (1514 und 1522), und wurde Probst bes reichen, angesehenen Stiftes gu St. Peter. Groß mar fein Ruf als Theologe und überragte weit ben aller feiner Collegen. Dief, wie fein achtungewerther Charafter, fein Gifer für die Wiffenschaft, für die er bedeutende Opfer von feinem Bermogen ju bringen im Stanbe mar, machten ibn bei Vielen jum Gegenstande ber bochften Berehrung: bie meisten ber Prediger, welche in Bafel die Reformation fpater einleiteten, borten bei ihm Borlesungen". Dieg mar alfo ber Mann, in bem bie romifche Verfiusterung in Bafel eine ihrer ftartften Stuten batte, und ber bie Geele des Bis berftanbes mar, welchen bie Universitat ber Ginführung ber Reformation entgegensette. Wir brauchen biefer Charafteris ftit aus gegnerischem Munde nichts beizuseben, als baf er mit ungebeugtem Muthe in biefem Biderftande verharrte, und Bafel erft verließ, ale die protestantische Parthei vollig die Oberhand gewonnen hatte. Bu ber zweiten Rlaffe gebort ber Bischof Christoph von Uttenheim. Der Verfasser berich: tet von ibm, bag er fich anfänglich für ben tubnen Bestreiter des Ablaffes gunftig ausgesprochen habe, bemerkt aber bald barauf, bag er ichen im April 1519 (alfo anderthalb Jahre nach Unschlagung ber Thefen ju Bittenberg) an Luther irre geworden fen; im weiteren Berlaufe endlich erflart er un= verholen, daß der Bifchof, je muthiger Luther vordrang, besto mehr fich von ihm entfernt habe, und julest ganglich wieder in ben Ratholicismus zurückgefallen fep, indem er fich im Jahre 1524 fogar verleiten ließ, an bem Bundniffe tatholis fcher Fürften und Bifchofe Theil gu nehmen. Das Wahre an ber Cache Ift leicht auszumitteln, wenn man nur bie uns richtigen Ausbrude richtig ftellt. Der edle Bifcof marb nicht irre an Luther, sondern er ward über Luther enttauscht; er fiel nicht in den Ratholicismus zurud, benn er hatte ihn nie verlaffen, fondern er erkannte nur ben praktifchen Jrrthum,

<sup>\*)</sup> Er fchrieb Commentare zu den Pfalmen, eine Abhandlung über die Vorbereitung zum Tode, und eine andere über die Frage: Ob es erlaubt fen, zur Beit der Pest zu fliehen; die beiden letze teren Schriften nach seinem Abgange von Basel. Der Verfase ser bemerkt darüber: "Sie, athmen fromme Resignation, sind aber mehr philosophisch als driftlich gehalten".

eine Reformation gu begunftigen, die nicht von ben rechtmas fligen Gewalten ber Rirche felbft ausgeht, nachbem ibn bie Erfahrung belehrt hatte, wohin unberufene, von Stolg, Ans maagung und Selbstfucht geleitete Reformationeversuche füh: ren. Bu biefer Rlaffe tann auch noch Erasmus von Rots terbam gerechnet werben, ober wenigstens ift ihm fein Plat zwischen biefer und ber folgenden Rlaffe anzuweisen. Es ift nicht zu laugnen, bag Erasmus fich viel fcmantenber benoms men, und in der That manchmal auf zweideutige und unverantwortliche Beife geaußert hat; fo viel ift jeboch gewiß, daß er fich als Ratholik bekannte, als er auf bas Leuferfte ges brangt murbe, und im katholischen Glauben bis zu seinem Enbe verharrte. Der Berfaffer gefteht felbft, baf jeber Schritt, ben Defolampabins auf ber Bahn ber Reformation vorwarts that, mit einem Rudichritte bes berühmten humaniften jus sammengefallen fep. Die Abreise beffelben von Bafel erzählt er auf folgende Beife: "Erasmus, ba er die Reformation burch eine Reihefolge von burchgreifenden Gefeten fich befes fligen fab, fing an, ernftlich an bie Abreife ju benten: in seinen Briefen an katholische Freunde außert ber unrebliche Dann, baf er eine Statte fuchen muffe, wo er, unbeschabet bes Rufs, feiner tatholifchen Rechtglaubigteit leben tonne, und wo das Megopfer nach altem Gebrauche dargebracht wers be. Bulest entfolof er fic, nach Freiburg im Breisgau ju mandern, wohin ibm feine Freunde, Ber und Glas rian, vorangegangen waren; ungern begab er fich in bie bigott-katholische Stadt: wie viel lieber mare er in Bafel geblieben! Mit ichwerem Bergen und unter einem großen Bus lauf von Menfchen beftieg er in ben lepten Tagen bes Uprils 1529 bas Schiff, welches ihn fortbringen follte. Gein Berbaltnif ju Detolampad batte fich nicht gebeffert; er geftanb zwar, baf er bescheidener als andere Vertreter der Reformas tion fep, aber er vermifte an ibm evangelische Lauterteit. Ceinerfeits bedauerte Detolampab, baf Grasmus mehr barauf ausgehe, den Großen diefer Erbe ju gefallen, als ber

fouchternen Beerbe Chrifti". Unter ber ichuchternen Beerbe Chrifti find bier biejenigen gemeint, welche fo eben bie Bilber gestürmt, und die emporenbften Gewaltthaten gegen ihre tas tholischen Mitburger fich erlandt hatten. Wenn daber Grasmus an Dekolampabius die evangelische Lauterkeit vermifte, fo bat er bie Cache mit bem milbeften Ausbrucke bezeichnet; er bat fich aber noch viel bestimmter ausgebrucht, und geras bezu erflart, daß fein Freund Detolampabine feit feinem 26falle von bem tatholischen Glauben nicht mehr zu tennen fen, und feine frubere Aufrichtigfeit vollig eingebuft habe. Unfer Berfaffer will bagegen aus Erasmus einen Beuchler machen, ber, im Bergen Protestant, bas Befenninif feiner Uebergeus gung zeitlichen Bortheilen aufopferte. Damit verhalt es fich aber wieder umgefehrt. War Erasmus unredlich, laftet auf ibm ber Borwurf, feine innerliche Ueberzeugung verleugnet ju haben, fo gefchah dieß gemiß nur ju Gunften ber tonans gebenden Reformatoren. Der Reformatismus nahm bamals ungefahr diefelbe Stelle ein, welche beutzutage ber Radica= liemus einnimmt. Co wie heutzutage wer immer etwas in bie Welt hinausredet, fcreibt oder fingt, mas ber raditalen Parthei ju Ohren flingt, wie mittelmäßig auch feine Perfonlichkeit und fein Talent fepn moge, bennoch ficher ift, jablreiche Freunde und Pathen zu finden, welche ibn in ber offentlichen Meinung, die fie unermublich bearbeiten, möglichft emporgutragen ftreben, und fo wie jeder Undere, der im ents gegengefesten Ginne fich ju außern magt, ungebort von ibnen verurtheilt und unter die Gervilen eingereiht mirb, fo geschah es bamals in gang abnlicher Beije. Wer in jener Beit fich erfühnte, fur die alte Rirche aufzutreten, und ben Reformatoren feine Sulbigung ju verfagen, warb von ihnen ohne weiteren Proces als ein ben Furften und Pfaffen Berkaufter ausgeschrieen, mahrend fie felbst in ber fervilsten Beife um die Gunft bee Boltes und der Fürften, die fie ju bethos ren hofften, fich bewarben. Grasmus mar in Allem, mas feinen Ruhm und bie allgemeine Berehrung, beren er fich

bis jum Ausbruche ber Reformation zu erfreuen hatte, ems pfindlichet, ale er es batte fen follen. Er wollte eigentlich nur ben Stubien leben, und erflarte öftere fein Bebauern, baß fo Biele ihre Rrafte und Talente babin anwendeten, ben alten Glauben zu erschüttern und 3wietracht in der Rirche zu erregen, flatt fie ber friedlichen Pflege ber Wiffenschaften ju weis ben. Er bemubte fich, fo viel an ihm mar, fich hinter eine gewiffe Neutralität zu verschanzen; allein bie Reformatoren gonnten ibm biefe Rube nicht. Es lag ihnen ju viel baran, eine fo große Autoritat für fich ju gewinnen, und Erasmus hatte nicht Muth und Charafterftarte genug, fich über ihren Tabel eben fo, wie über ihr Sob binauszusepen. Gegen ben Vorwurf bes Ehrgeiges und ber Sabsucht hatte er fich ichon vor feiner Abreife von Bafel in einem Schreiben an Melanchthon vertheibigt. Er forieb barin: "Was mich betrifft, fo lagt mich mein Gewiffen ohne Furcht, wie fehr auch andere mit meiner Rleinmuthigfeit groß thun. Mein Alter und meine Leibess schwachbeit tann mir weder ber Raifer, noch ber Papft nebs men. 3ch habe genug, um meine geringen Bedürfniffe gu bes ftreiten. Nach Chrenftellen und Reichthumern febne ich mich fo wenig, als ein traftlofes Pferd nach Gepad. Des Rubs mes bin ich langft fatt, wenn es überhaupt einen Ruhm gibt. Auch hat es mir nicht an Gefahren gefehlt, die felbft einen Rubnbergigen batten fcprecken konnen. Und boch wirb ber, welcher dief alles verachtet, furchtfam genannt! Du laffest bich von ben Meinungen, die bu angenommen haft, nicht logreißen, und ich foll gegen meine Ueberzeugung Cape betennen, bie mir Schaube und gemiffes Berberben bringen wurden? Richts ift für mich leichter, als bas Leben verach= ten, das nur noch in einem kleinen Theile übrig, und fo vies Ien Rrankheiten unterworfen ift, bag ich mir fogar ben Tob munichen wurde, wenn ich mit biefem Gebanten Chrifto mohlgefallen konnte. Dein Bogern und meine Dagigung hat nur bie Absicht gehabt, beiden Partheien ju nuten. 3ch haffe ben Aufruhr' und habe ben Furften immer von harten Daafs-

regeln abgerathen. Wenn ich, ohne bie Menfchen zu befchas bigen, ihre Fehler erwurgen konnte, follteft bu feben, mas ich für ein henter fepn wurde, am eigenen heerbe begins nend"\*). Was er bier fchrieb, bewährte er auch burch bie Alle Paul III. bamit umging, ibm jum Carbinal ju That. ernennen, und ihm allmählig mehrere Pfrunden verleiben wollte, um bas erforberliche Gintommen von breitaufend Dus taten ju beden, verharrte er barauf, baf er meber Pfrunben noch Ehrenstellen fuche, fondern nur den Tod erwarte, und bisweilen muniche. Bur britten Rlaffe endlich gebort ber Belb des vorliegenden Werkes, Johannes hausschein, ober wie er fich nach bamaliger Citte in griechischer Ueberfepung nannte, Defolampabius, geboren zu Weinsberg im Jahre 1482, geftorben gu Bafel im Jahre 1531. Seine innerliche und geistige Lebenegeschichte nicht fo febr nach ben außerlis den, ale nach ben innerlichen Momenten im Umriffe gu ents werfen, ift die Aufgabe, die wir und gefest haben.

## LI.

## Literatur.

Examen de l'ouvrage de M. le Marquis de Custine intitulé la Russie en 1839; par N. Gretsch. Traduit du Russe par Alexandre Kuoznetzoff. A Paris, au comptoir des imprimeurs-unis 1844.

La Russie en 1833 révée par M. de Custine, ou lettres sur cet Ouvrage écrites de Francfort. P. J. Yakovlef. Paris, chez tous les libraires. 1844.

Das Werk bes Marquis von Custine, man mag fonst barüber benten wie man will, hat fich jebenfalls bas Ber-

<sup>\*)</sup> Siehe K. A. Menzels nenere Geschichte ber Deutschen I. Band S. 148.

dienst erworben, die forschenden Blide bes europäischen Abends landes bem ruffifchen Morgenlande jugewendet ju haben. Und dieß ift fein geringes Berdienft einer Polizif gegenüber, die es mehr wie irgend eine andere liebt, Alles mit taufend Argusaugen auszukunbichaften und auszuforichen, felbft aber geräuschlos und unbeachtet, ohne irgend ein Auffehen ju erregen, auf ber Bahn ihrer "Erwerbungen" voranguschreiten. Man bente nur an bie ungeheuern Schwierigfeiten, mit wels chen fogar ber beilige Ctubl, bas felbft von ber ruffifchen Res gierung als legitim anerkannte geiftliche Oberhaupt so vieler Millionen ruffischer Ratholiken, zu kampfen hatte, um sich auch nur die dürftigsten Nachrichten und Documente über Ereig. niffe, ja über Orbonnangen, nicht etwa politischer, sondern gang geiftlicher Ratur, zu verschaffen, bie bas Schidfal von hunderttaufenden betrafen, und die in feinem andern europaischen Lande mit solchem Erfolge hatten verheimlicht were ben fonnen.

Nun aber ist das Werk bes französischen Marquis gleich nach den ersten Monaten in seiner zweiten französischen Orisginalausgabe erschienen; Belgien veranstaltete vier Nachdrusdrücke, England und Deutschland übersetzen dasselbe, und keines der größeren Tagsblätter oder Zeitschriften aller Lansber, wo die Presse irgend einiger Freiheit genießt, ging wohl mit Stillschweigen baran vorüber. Es konnte daher nicht sehlen, daß man auch russischer Seits gegen den neuen Gegener in die Schranken ireten mußte; an dienstsertigen, wettelssernden Federn hat es ihm ohnehin nie gesehlt, und so wird allgemach eine Literatur entstehen, bestimmt, den Eindruck, welchen das Werk des Franzosen machte, zu verwischen.

Alus diefem ephemeren Gefchlechte mablen mir zwei bers aus, beren Titel am Gingange diefer Betrachtungen ftebt.

Was uns hier zuerft feltsam in die Augen fallt, ift, bag bie beiden ruffifchen Schriften nicht in Rugland, wie man nach ihrem Geift, noch in Frankreich, wie man nach ihrer Sprache hatte glauben follen, soudern in unserem Baterlande,

in Deutschland geschrieben sind! Ja das von Gretsch ist blos ins Französische übersett, es wurde russisch gedacht und gesschrieben, nicht etwa an der Newa, oder an der Duina, sonz bern an unserem Neckar, in der docte ville de Heidelberg, wie der Verfasser selbst sich ausdrückt; ja es will uns auch der Name Gretsch als ein deutscher bedünken. Das zweite Pamphlet hat gar den Six unseres deutschen Bundesstaates, die freie Stadt Franksurt am Main, zur Sesburtsstätte!

Ueberhaupt icheint nicht leicht ein Land ber Gegenstanb fo vieler wiffenschaftlichen Erforschungen und Untersuchungen von Seiten ber Ruffen ju fepn, als gerabe unfer Baterland und namentlich jene burch ihre Raturschonheiten und ihre romantischen Erinnerungen berühmten Gegenden an ber Grange awifden Frankreich und Deutschland; benn mabrend ber eine am Redar, ber andere am Main bie ruffifchen Intereffen vertritt, finden wir einen britten diefer wiffenschaftlichen Dilet= tanten, Goldmann, in Reuwied, er, von bem eine jungft in ber ruffifden Frage erfcbienene Brofchure wiffen will, baf er für feinen Untheil an ber Pentarchie die runde Cumme von 3000 Dutaten erhalten habe. Durfen wir an biefe Daten an-Inupfen, so wird es auch in Mannheim, bem tragischen Wohnort Ropebues und in Baben-Baben u. f. f. ben Rhein auf und ab, nicht an Mannern von gleichen wiffenschaftlichen Beftrebungen und Meriten fehlen; ein Grund mehr, bag bie Errichtung einer ruffifchen Rapelle in ber freien Ctabt Frantfurt, von ber bereits die öffentlichen Blatter melben, uns me= nig vermunderlich erscheinen barf.

Uebrigens sind uns die Persönlichkeiten ber Verfasser jes wer beiden Flugschriften ganzlich unbekannt; ja wir haben ihren Namen hier zum erstenmal nennen hören. Nur in eis wer englischen Zeitschrift, in dem Edinburgh Review vol. 79. Januar die April 1844 Seite 361 finden wir in einer Note, die von seiner Glaubwürdigkeit handelt, im Vorübergehen solgende Notiz: The last time he was in Paris, some mischievous person circulated his cards every-where, as M. Gretsch-Conseiller d'Etat et Grand Espion de Russie; er selbst spricht in seiner kleinen Schrift von verschiedenen Reisen, die er gemacht, und zur Rechtsertigung der russischen Polizei wegen der an Eustine gestellten Fragen, erzählt er Seite 24: Bei meiner Ankunst in Wien war ich genöthigt mich auf der Polizei zu stellen, und auf ähnliche Fragen zu antworten. Mehr noch, man zog bei meiner Gesandschaft Erkundigungen über mich ein und erhielt die Antwort, daß ich weder gefährlich noch verdächtig sep. Da ich keine schlims men Absichten hegte, so unterwarf ich mich ohne Murren dies sen Nachsorschungen. Wäre ich nach Desterreich gekommen, um zu spioniren oder das Kand zu insultiren, so hätten die Fragen der Polizei mich natürlich in Verlegenheit sehen köns nen".

Beibe Flugschriften find übrigens nicht blos in Deutsch= land, fondern auch fur Deutschland gefdrieben. Gretfc fagt ausbrucklich, in Frankreich habe man nach ben erften brei Wochen, trop ber zweiten Ausgabe, nicht mehr von Gus ftine gefprochen, feinen geringen Werth erkennend. Welches aber ift bas beutsche Publitum, bas er im Auge bat? Bie er fagt, ichrieb er feine Rritit urfprunglich fur ein beutiches Journal, bas er aber nicht nennt, - vielleicht eines ber freien Stadt Frankfurt? Seine Bemerkungen wuchsen aber zu einer eigenen Schrift an. Indeffen ftimmte, feiner Berficherung nach, bas schwerfälligere Deutschland bem frangofischen Berdammungeurtheil bei; Geite 7 fagt er felbft barüber wortlich: "bei allen Leuten von grundlichen Kenntniffen und boberem Charafter in Deutschland erwecte bas Buch des M. de Cuftine nur Indignation. Die Directoren des Museums von Beidelberg haben beschloffen baffelbe nicht zu taus fen". hienach ju urtheilen, schrieb er alfo blos für schlecht unterrichtete Leute von niedrigem Charafter. Das beißt für die Plebecula. Auf die Gefahr bin, diefer jugezählt ju merden, haben wir feines und feines Landsmannes Edrift gele sen, wobei es uns indessen bedünken möchte, baß wenn man die Directoren des heidelberger Museums als die obersten Mepräsentanten von Allem gibt, was in Deutschland grundsliche Kenntnisse und einen höheren Charakter besigt, man alebann kein Recht hat sich über französische Uebertreibunsgen zu beklagen.

In Betreff bes allgemeinen Charakters biefer Kritik, fo

ift fie ein neues Beifpiel, wie die Ruffen es bamit zu halten pflegen. Man greift untergeordnete Puntte und Rebendinge an, um an ber hauptsache vorbeizugeben, ober biefe bamit felbft fallen ju machen. Dringt irgend eine Rachricht burch Die vielen Corbons burch, fo beweist eine biefer dienstfertigen Rebern, bag tein Ort, tein Mann in Rugland existire, beffen Name fo geschrieben werde, ober bas, mas hier als eine Strafe oder eine Gewaltthat ausgegeben werde, fep umgekehrt eine Unade gemesen, für welche sich die betreffende Person bedankt babe, oder auch eine folche Altrocität konne nicht vorgefallen fenn, da fie schnurstracks bem Gefege zuwiberlaufe; man citirt auch zum Ueberfluß einen Ufas, um zu beweisen, baß es bochstens eine einzelne Ausnahme fepn konne. Und in ber That, die Rritik hat in allen biefen untergeordneten Punkten recht, und bennoch ift bas angegebene Factum mahr, und vielleicht nicht einmal, sondern hundertmal, in noch grellerer Beife, geschehen. Aber, entgegnet man une, die Ukase und der Wille des Raifers, von denen ihr, die Anklager, felbst fagt, feine Macht fet unumschrankt und bie beroifche, confes quente Energie feines Willens, die feinem 3meifel untermor= fen ift! - wir ermidern bierauf: wie beschrankt auch bie scheinbar unumschränkteste Macht burch bie bestehenden Berhalt= niffe einer gegebenen Stellung fep, bavon bat erft gang Fürzlich Rufland vor den Augen Europas ein großes Beis fpiel gegeben, bas feine feiner offiziofen Federn in 3meifel gieben mirb. Wir wollen und naber ertlaren.

Bekanntlich laufen die ftaatsokonomischen Unfichten, wels de bermalen in dem Rabinete von St. Petersburg herrschen,

barauf binaus: bag bas Bestreben aller ruffifchen Banbelepos litik barauf geben muffe, bas Raiferreich fo viel wie möglich nach Westen bin, gegen bas europäische Abenbland, ju fperren, und ibm bafur die Martte bes affatifchen Oftens ju offnen. hierin erkennt man bas vorzüglichfte Mittel gur Bebung ber ruffischen Industrie und bes Nationalreichthums; für biefe Politit bat man tein Opfer gefcheut. Bie gegen eine feindliche Nation, fo hat man fich gegen Deutschland bin burch prohibirende Bollanfage abgeschloffen. 2Beber bie vermandt= schaftlichen Beziehungen zu bem preußischen hofe, noch auch ber Berluft der öffentlichen Meinung in Deutschland, naments lich in ben Gebieten bee Bollvereine, fonnten bas Miniftes rium bestimmen, eine Milderung in diefem Abfperrungefpftem eintreten zu laffen, und boch hatte man zur Beit ber polnis fchen Revolution es mohl erfahren, mas ein freundnachbarlis des Verhältniß zu Deutschland werth fep. Allein man bielt fich verpflichtet, biefes Opfer als etwas Unvermeibliches ber Bohlfahrt bes Reiches zu bringen.

Run follte man aber freilich glauben, eine Macht, wie bie kaiferliche in Rugland, so unumschränkt und mit folden Mitteln ausgestattet, muffe ein Biel, bas sie so ernstlich wolle, nach dem fie mit folden Opfern ftrebe, mit Leichtigkeit erreifich in ber That die russische Deutschland ließ den. handelspolitit gefallen, wie hart es fich auch durch fie in jeber hinficht verlett fühlte; allein die Schwierigkeiten, bie fich ber Alusführung bes taiferlichen Billeus boten, maren keine auswärtigen, es waren innere. Das unermesliche hinberniß, welches fich in Rugland der Bollftreckung auch den wohlgemeinteften Absichten des Monarchen entgegenftellt, ift die Corruption in der Beamtenhierarchie, es ist die Beruns trenung ber öffentlichen Gelber und bie Beftechlichfeit von unten bis oben hinauf, womit ber Raifer unaufhörlich zu kämpfen bat.

Er ift allerdings einziger Ausfluß allen Gefețes, ber uns umschränkte Gebieter über Gut und Blut und Freiheit feiner

Unterthanen, sein Wille kann jebe Strafe bestimmen, und seinem Arm fehlt nicht die Macht, sie zu vollstrecken; ber Raukasus, Sibirien und jebe körperliche Züchtigung hangen von seinem Winke ab; und bennoch erweisen sich alle biese Wassen und Zwangsmittel burch jene Verderbnist in der zur Ausführung bestimmten Werkzeugen nur zu oft erfolglos und nichtig. Mit einem Worte, es ist den kaiserlichen Ministern noch nicht gelungen, dem in größter Ausbehnung betriebenen Schleichhandel Schranken zu seinen.

Das Petersburger Ministerium erlag in biefem Rampfe gegen bie furchtbare Corruption feiner Beamten ; es glaubte gulest zu bem außersten Mittel greifen zu muffen und auf bie Gefahr bin, den Unwillen ber gefammten europaifchen Preffe auf fich ju laben, erfolgte nun ber bekannte Utas, ber in tury bestimmter Frist die gewaltsame Ueberfiedelung aller an der Granze wohnenden Juden ins Innere verordnete. Den Schleichhandlern bachte man fo ihr Sandwerf ju legen und die Behörden ferneren Berfuchungen judifcher Gilberlinge zu entheben. Allein bie Maafregel gegen bie Stam= mesgenoffen bes Saufes Rothschilds mar fo ertremer Natur, fie wurde mit einem folchen Schrei allgemeiner Entruftung aufgenommen, fie machte in ber Ausführung folche Atrocitaten nothwendig, bag ben Jeraeliten bas gelang, worauf ber papstliche Stuhl bie jest vergeblich gehofft, die eiferne Confes queng ließ fich ermeichen, ber Utas murbe in feinen mefentlichften Bestimmungen gurudgenommen. Allein nichtebefto= weniger ift er jur Renntnig bes bortigen Rechtsftanbes und jur moralischen Charatterifirung ruffischer Buftanbe im bochften Grade lehrreich. Und zwar find es zwei Punkte, bie babei vorzüglich in die Augen fpringen und welche wir bier ben ruffifchen Paneghritern ju Gemuthe führen wollen.

Wenn namlich in Dingen, die bem Raifer fo febr am Bergen liegen, wofür er fo Bieles geopfert, wobei feine Ehre als Autofrat so wesentlich betheiligt ift, sein Wille an ben aussuhrenben Behörben in dieser Weise scheitert, und feinem

Bergen folde Maagregeln abnothigt, welche furchtbare Diffe brauche werben biefelben Behörben, bie Bertreter biefes uns umschränkten herren, fich nicht in Dingen erlauben, wobei ber Monarch nicht fo unmittelbar betheiligt ift, ja mo Rationalvorurtheile ihre Digbrauche noch beschönigen. Wer aber wird es magen, bie Rlagen über Bebrudung, Ungerechtigfeit und Migbrauch ber Gewalt jeder Art in einem Lande zu ben Ohren bes höchsten Richters zu bringen, wo auch nicht ein Schatte von Preffreiheit besteht, und wo Alles im Ramen bes Alleinherrschers volljogen wird, und die ungetreuen Bolls ftreder feines Billens baber in ihrem eigenen Intereffe auch jede Rlage, jede Beschwerbe als eine Majestatsbeleidigung mit eiferner Ruthe jum Schweigen bringen. Diefen Borausfepungen entsprechend, entwirft eine neuere, über bie Berbalts niffe von Rugland, Frankreich und Deutschland, in Frankreich erschienene Schrift\*) une folgendes Bild ber ruffifchen Mbs ministration, mas mit anderweitigen Rachrichten unpartbeits fcher Berichterstatter volltommen übereinstimmt: "Gine Controlle eriftirt bier fo gut wie nicht, und ift unmöglich. Gine allgemeine Corruption, die in die Sitten, in Mark und Blut übergegangen, laftet auf allen 3meigen ber Abminiftration, und die Berfuche, diefelben zu betampfen, find fur die oberfte Gewalt eben fo gefährlich, als erfolglos und nichtig für die Bedrohten. Alles ift zu taufen und zu vertaufen. Der nies berfte Beamte, wie ber bochfte, ift zu gewinnen. Da ift ein unaufborliches Markten, eine Bechfelhalle fur bie Gewiffen und bie Gunftbezeugungen. Die Aubienz hat ihren Preis, bie Protection bat ihren Preis, ber Richter bat feinen Preis, Alles ift Gegenstand bes Schachers, Alles hat feinen Cours. Die Polizei felbft treibt die Rauflichkeit bis zur außerften Granze ber Möglichkeit und darüber hinaus. Ein Umstand,

XIII.

<sup>\*)</sup> Russie, Allemagne et France, révélations sur la politique russe, d'après les notes d'un vieux diplomate per Mare Fournier. Troisième edition. Paris 1844.

ber noch inobesonbere, ftatt jur Minberung, gur Debrung bes Uebele beitragt, ift, bag alle Regierungebeamte febr ichlecht bezahlt find. Gie haben nicht die Balfte von bem, mas jum Unterhalte gebort, und feben fich fo gemiffermaagen genothigt, bae Gehlende, wo und wie fie tonnen, ju nebmen. Borguglich aber ift es in ben Provingen, fern von ber Centralbeborbe, wo biefe Corruption gang ungehindert graffirt. Man macht fich teine Borftellung bavon, wie elaftifch, fdmieg= fam und biegfam bas Gemiffen eines folden Beamten ift, gebore er nun jum Civil ober Militar". Alle Beweis, welche Borftellungen in biefer Begiebung in Umfauf find, wird folgenbe Unefdote ergablt: "Gines Tages führte Jemand unmit: telbar Rlage vor bem Raifer Mleranber, daß er die Ansfer= tigung eines Urtheile nicht ermirfen fonne, ohne eine gemiffe ungefenliche Cumme ju gablen, worauf ber Raifer ermiberte, bag er in ber That nicht wiffe, mas bier gu thun fep. 3ch felbit, fagte ber Monard, muß fur alle meine Proceffe nach einem Zarif gablen, von bem ich nichts weiß, und ben ich nie verordnet habe". Gin anderes Bengnig ift feine Unefbote, fondern hiftorifche Wahrheit: Derfelbe Raifer Alexander bes fchenfte, jum Beichen feiner bantbaren Unerfennung, einen ruffifden Dichter mit einem toftbaren Ring fur einen Ros man, worin er diefe Dieberei in allen Spharen bes ruffifchen Ctaatelebene mit freimuthigen Farben gefchilbert. Gin gleis des unumschränftes Berbammungeurtheil, welches ber gegen= wartige Raifer über biefe Reichspeft in ebtem Unwillen ausgesprochen, ift nicht minder eine in Deutschland allgemein be= fannte Thatfache. Beldes aber bas Chidfal ber Untertha= nen fen folch grangentofem Digbrauch ber Bewalt ber Beborben gegenüber, lagt fich benten, und gmar auch bort, mo bas Uebel nicht, wie in Polen, noch burch religiöfen und na= tionalen Sag vergiftet wird. Dieg ift bie eine Geite ber Be= trachtung, die nach unten bin nämlich, welche une jene Daagregel barbietet. Gie bat aber noch eine andere.

Alle ber Raffer jene gewaltfame Ueberfiebelung ber 3u=

ben von ber Grange verorbnete, war er nach ben in Aufland bestehenden Rechtebegriffen volltommen in feinem Rechte: benn er ift unumfdrantter Autofrat und fein Bille mirb Gefet; es ift auch bieß in ber That nicht bas einzige Beispiel einer folden Berpflangung ganger Bollerichaften; bie ruffifche Ges schichte bietet une, ihrem orientalischen Geiste gemäß, anbere ähnliche, nicht nur befohlene, fonbern wirklich ausgeführte Berpflanzungen bar. Allein wenn biefer oberfte Bille um blofer materieller 3mede, um feinem Reiche febr zweifelhafte Sandelevortheile ju fichern, Taufende und aber Taufende, Schuldige und Unschuldige, burch einen einzigen Feberftrich, unter Erleibung bes größten Berluftes an hab und Gut, ibs rer Beimath entreißen tann: mas wird bann bier biefelbe Macht fich nicht für erlaubt halten, wo es gilt, ihrer Uebers zeugung nach, unendlich bobere Intereffen zu forbern, wie g. B. bie Ausbreitung ruffifcher Nationalität, bie Rraftigung ber Ginheit bes weiten Reiches, und bie Propaganda ber ors thoboren ruffifchen Rirche, beren Oberhaupt ber Raifer ja ift. Bo wird bier die unumschrantte Macht vor ber Freiheit bes Einzelnen zurücktreten und was wird die Corruption ber Beborden, jur Befriedigung jeder ichlechten Gigenichaft, erft wies ber aus folden in diefem Geifte erlaffenen Utafen bei ber Ausführung machen ? Wirk beute bes Schleichhandels und ber Bestechlichkeit ber Beborben wegen vielen Taufenben von Juden die Auswanderung befohlen, was sichert die polnischen ober ruffifden Ratholifen ober die Protestanten ber Oftfees provinzen Morgen vor bem gleichen Schidfale, wenn es fic um Forberung ber allgemeinen Ruffifizirung handelt? haben ja die Schismatiter der ruffischen Kirche, die Rastolniken, in ber That, unglucklicher hierin als bie Juben, ihre Beimath schon früher verlaffen muffen. Und wer wird bort ber begrundet ften Beschwerde Gerechtigkeit wiberfahren laffen, wo Richter und Parthei fich in ber gleichen unumschrantten Perfon vereinigen? Der papfiliche Stuhl hat ja feine wohlbokumentirte Rlagidrift über bie vielfache ichreiende Berlegung ber bes

schwornen Rechte ber katholischen Kirche ber öffentlichen Meisnung schon längst vorgelegt, er hat aber seit zwei Jahren wenigstens öffentlich noch keine andere Antwort von jenem souveranen Willen erhalten, als daß man mit stummer Berachtung auf bem einmal betretenen Weg ber Gewaltthat und Knechtung voranschreitet. Welches moralische und materielle Gut wird daher irgend Jemand, wer es auch sep, unter solschen Verhältnissen mit Sicherheit überhaupt noch sein nennen können?

Ohne übrigens die gegenwärtige Generation allein für biefen, aus der historischen Entwicklung früherer Jahrhunsderte hervorgegangenen Zustand verantwortlich zu machen, sassen wir Alles zusammen, so lautet die Formel, welche ihn, seinem orientalischen Sharakter gemäß, bezeichnet also: es ist Einer, der die Macht hat, Alles zu besehlen, was er will, denn sein Wille ist Geset; allein nur zu oft thun die Behörschen, die Werkzeuge dieser seiner Almacht, in seinem Namen und gedeckt durch sein Ansehn, was ihre Corruption ihnen eingiebt, während bei ihrer Bestrasung die unumschränkte Macht des Einen, bei jedem mangelnden Gegengewicht, sich in der Ueberwachung und Züchtigung der eigenen Werkzeuge auf das Höchste beschränkt und eingeengt sindet, und daher geschehen lassen muß, was sie nicht zuerst verschuldet hat und nun auch nicht ändern kann.

Bei so bewandten Umständen können wir, ohne irgend eine Regung des Neides zu empfinden, die Worte von hrn. Gretsch wiederholen, wenn er die Segnungen dieser Versassung uns anrühmend, sagt: Nous dormons tranquilles dans nos maisons, convaincus de la sécurité parsaite, qui nous entoure, convaincus que notre vie, notre honneur et nos diens sont sacrés et inviolables! Wäre er einer der polnischen Gränziuden, oder der dortigen Katholiken, oder einer an den Rechten und der Bildung seiner Stammgenossen hangender Bewohner der Ostseprovinzen gewesen, er würde wohl nicht so ruhig geschlasen haben, wie er es an den Ufern

bes Rectars that, als er biefe Borte für fein "schlecht uns terrichtetes" beutsches Publikum, zur befferen. Aufklarung, schrieb.

Das eine Regierungsweise, wie die oben geschilberte, su uncivilisite Länder, wie viele Provinzen Assend es noch ims mer siud, vielleicht die einzig mögliche, ja beziehungsweise noch ein Glück sep: barüber wollen wir hier nicht rechten; das man ihr aber, unter dem Beisallrusen seiler Publizisten, im vermeintlichen Interesse des Russenthums, die höhere Bilsdung Polens und der Ostseprovinzen und der katholischen Kirche zum Opfer bringt, das können wir nur beklagen, denn das Gelingen wäre kein wirklicher Sieg Russlands, sondern ein Sieg orientalischer Despotie über europäische Freiheit, assatischer Barbarei über abendländische Eivilisation, ein Sieg, der uns einer neuen Invasion blind gehorchender Horden blossstellen würde.

Uebrigens bedarf es biefer ruffifchen Rritiker nicht, um bas Werk von Custine nach seinem mahren Gehalte zu fchas pen. Der Marquis portraitirt fich felbst barin nur allzu febr. Ein Frangofe von bem Scheitel bie jur Fuffohle, voll Bis berfprüche in fich felbft, besuchte er ein Land, bas balb civis lisirt halb barbarisch, halb europäisch halb asiatisch, nicht minder bie grellsten Widerspruche barbot; fo burcheilte er in aller haft einen Theil beffelben in nicht gang brei Monaten, und heimgekehrt, fcrieb er, anknupfend an die flüchtigen Ros ten, die er beimlich in Rufland geschrieben und bort im but und Stiefel verstedt gehalten, mabrent er lobende Briefe öffentlich auf die Post gegeben, vier Banbe über die kurge Es tonnte baber nicht fehlen, bag bie eigenen Bis Reife. derfprüche mit den Widerfprüchen des Landes fich vervielfals tigten. Dhne Renntnif ber Sprache und ber einheimischen Literatur, ein Frembling im Orient, bafur aber nach frangofis scher, leichtfertiger Urt bereit, augenblicklich aus jedem ein= zelnen Factum, zu beffen Ergrunbung ihm die Beit fehlte, eine allgemeine Folgerung ju ziehen: fo erklart fich leicht,

bag bas Bert ber laderlichften Biberfpruche, Migvers fanbniffe und Uebereilungen voll ift. Der Marquis fühlte bief felbft, und mablte barum die Briefform, die alle Freis beit gestattet, indem er fo die Lofung der verschiedenen Bis berfprüche, als eben fo viele verschiebenartige Ginbrude, bie er empfangen, bem Lefer überließ. Rach ben brillauten Effecten einer Hingenden Cprache hafdenb, und boch im Gangen auf fehr wenige Thatfachen und eigene Beobachtungen feiner turgen Reife beschrantt, tonnte ibm auch biefer Digs Rand nicht entgeben, und einmal, von feinem eigenen Worts fowall betroffen, ruft er mitten in ber Begeisterung mit nais ver Freimuthigkeit aus: "Pardon, je suis ne du temps des phrases (tome III, lettre 24)". Ein Wort, bas er febr paffend ale Motto feinen vier Banben ruffischer Lucubratios nen hatte vorfegen fonnen.

Ein Werk dieser Art bietet begreiflich einer Kritik, wie ruffiche Publigiften fie zu üben pflegen, leichtes Spiel.

Der eilfertige Marquis halt bie granitenen Sphinre in St. Petersburg für das Werk eines russischen Meisels; er sieht es ihnen sogleich an, daß es diesen Nachahmern aller Welt an wahrem, originellen Runstgeschick sehlt: da wird ihm dann bewiesen, daß es keine russischen Copien, sondern wirklich alte Originalwerke sind, welche die russische Regiezung von Mehemed Ali in Aegypten mit ihrem guten Gelde gekaust; hat er geglaubt, das Winterpalais des Kaisers sep aus Mauersteinen, so weist ihm diese Kritik triumphirend nach, daß es aus Backsteinen ist; bildete der Franzose in seiner Siztelkeit sich ein, die Regierung habe ihm zur Begleitung auf seinen Reisen, als besondere Auszeichnung, einen Feldzäger mitgegeben: so erfahren wir hier, daß es ein bloßer Conducteur ober Postillon war. Auch seine Kenntnisse in der Mathematik und Geographie erscheinen in einem sehr zweizbeutigen Lichte. Erzählt er, ein Theil von Petersburg werde durch drei Straßen in fünf Theile getheilt, so schlägt ihn die

Rrittk feiner Wibersacher sogleich stegreich auf die Finger, ihm an den Fingern barthuend, daß in aller Welt brei Linien, die von einem gegebenen Punkte ausgehen, nur vier Theile geben können, und dieses leichten Sieges froh, rufen sie alsbann triumphirend aus: "und ein solcher Wensch, der nicht einmal weiß, daß-zweimal zwei vier macht, will sich unterfangen, ein so ungeheures Reich, wie das russische, zu beurztheilen"!

Beit entfernt, biefe und andere Uebereilungen und laderlichen Berfeben bes leichtgegürteten Frangofen beschönigen ju wollen, geben wir feinen Rrititern volltommen Recht; als lein bief entscheibet in ber hauptsache gar nichts; benn nicht bierin besteht ber eigentliche Rern bes Werkes. Der phras fenreiche Marquis, wie flüchtig und ungureicheud er auch feine Beobachtungen anstellte, fo bat er boch ben Ginbruct im Gro-Ben febr mohl wiedergegeben. Es ift ber Druck jener Utmos: phare, es ift bas Balten einer hiftorifchen Remefis, melde bie Entel, Fürften wie Bolter, für bie Thaten ber Grofvas ter in folibarifcher Berkettung haften lagt, es find bie Folgerungen aus bem oben angebeuteten Principe eines einzigen unumfdrantten Willens und einer allgemein verbreiteten Corruption in ben ausführenden Organen, es ift endlich ber oberflächliche Firnif europäischer Civilisation und orientalischer Barbarei und Verberbuif, welche fich bem Blide auch bes flüchtigsten Reifenden bei jebem Schritte aufdrangen, und biefe find in dem Buche bes Frangofen treffend geschildert, und finden ihre vollfte Bestätigung in ben Berichten fo manchen früheren Reisenden auch anderer Rationen. Allein biefee Punctum saliens übergeben die Rrititer mit Stitlichmeis gen, ja Gretfc fagt fogar ausbrudlich, er laffe fich burch= aus in feine politische ober religiofe Erörterungen ein. 2Babrend fie aber fo an ber Sauptfache, nach berkommlicher Sitte, vorbeifchleichen, geben fie felbft in ihrem blinden Bertheibis gungeeifer fo weit, bag fie mit ihren allgemein gehaltenen Behauptungen ber offentundigsten Bahrheit, teder Stirne, hohn fprechen.

Wir wollen es une allenfalls noch gefallen laffen, wenn es hier (Gretich G. 61) beißt. "Weber in London noch in Amfterbam, noch in Benedig findet man fo gewandte, fo tubne Ruberer wie in Petereburg". Denn ber flavifche Boltoftamm geichnet fich in der That durch eine bewundernewerthe Bemanbtheit bes Leibes, eine Leichtigkeit in ber Bewegung, ein erstaunliches Schick nicht nur in handhabung bes Rubers, fonbern auch jener fleinen, von allen Lanbleuten getragenen Urt aus, womit bie Band felbft bes gemeinften Bauern bas Unglaubliche leiftet. Cuftine bat auch ben vielen guten Un= lagen ber flavifchen Ratur, wo fie fich noch in einer gewiffen Reinheit bewahrt findet, reichliches Lob gespendet, er hat ber wunderbaren griechisch-orientalischen Schönheit ihres Rorperbaues, ihrem Sinne für bas Malerische, ihrer angebornen Elegang und Gragie, ihrer Soflichfeit, ber Lebendigkeit, Freis beit, Biegfamteit ihrer Mienen und Bewegungen, ihrer edlen haltung, ihrer Aufgewecttheit, felbft in ben unterften Bolkeschichten an vielen Stellen feines Buches eine begeifterte Unerkennung nicht verfagt. Er weiß es auch gar wohl zu schätzen, welche Rraft in einem fo granzenlofen Beborfam, in einer jede Strafe und Mighanblung fcweigend ertragenden Bes duld und endlich in einem blinden, von teinen Zweifeln angefochtenen Glauben liegt, bas in bem Autofraten ben boben Priefter ruffifder Berberrlichung mit: unbegrangter Unterwurfigfeit verehrt. Diese vielfach migbrauchten Talente und Tugenden, bie allerdings noch einmal Europa gefährlich werden können, find ber Beobachtung bes Marquis nicht entgangen. Allein mas foll man von der Glaubwurdigkeit feiner Gegner halten, menn fie das Zeugnif aller Fremden von Wahrhaftigkeit und Chre anrufend, versichern, "daß man in Rufland eben fo frei rebe, wie in Berlin, Paris ober London" (Gretsch C. 36). Statt bier die Zeugniffe anderer Relfebeschreiber anzufichren, wollen wir zur richtigen Würdigung folder Phrasen ein Factum

nicht aus Guftine, fonbern aus bem Rrititet, aus Greifc felbft, anführen. Seite 91 gibt er uns, feinen Begner berichs tigend mertwurbige Aufschluffe, wie fle bier in wortgetreuer Ueberfepung folgen. Es betrifft einen gewiffen D. Guibal, obne Zweifel frangofifcher Bertunft, aber geborner ruffifcher Unterthan, beffen Bater Inspector bes Rinbelbaufes in Mostan gewesen und ber selbst mit bem Range eines conseiller honoraire begleitet war. Von biefem Manne, ber, wie es fcheint auch in bem unschulbigen Bahne lebte, man tonnte in Petersburg fo frei reben, wie in Berlin, Paris und Lonbon, ber aber, fatt diefen Borgug bes bortigen Lebens, gleich herrn Gretich, ale ein Panegpriter bem unwiffenden Deutschland anguruhmen, bavon unbedachtfamer Beife wirklich Gebrauch machen wollte, ergablt nun Gretich wortlich: "Im Beginne bes Jahrs 1831, in bem Augenblide, wo ber Beift ber Emporung die Boller in einem großen Theile von Gu= ropa aufregte, wo der Krieg in Polen ausbrach, wo alle Arten von buftern und brobenben Rachrichten und Geruchte jeber Gattung, in verschiedenem Ginne verbreitet, bas Publis tum von St. Petereburg beunruhigten und ber Regierung gegrundete Beforgniffe einflößten, in biefem Beitpuntte machte biefer Guibal an einem öffentlichen Orte, wenn ich mich nicht irre, in ber Restauration von Unbrieu unbebachte Veußerungen (des propos inconsidérés) und was noch mehr mar, er theilte einem Frangosen, ich weiß nicht welche Reuigfeit schriftlich mit - et ce, qui est plus, communiqua par écrit à un Français, je ne sais quelle nouvelle". Also unbebachtsame Reben und ein Brief, barin bestand, moblgemerkt, das gange Verbrechen - offenbar ein febr geringes in einer Ctabt, wo man fo frei fpricht, wie in Berlin, Paris und London. Allein Berr Greisch fahrt ju unferer nicht geringen Ueberraschung in tragischer Wendung alfo fort: Die Polizei erfuhr es, und er wurde das Opfer seiner Untluge helt. La police l'apprit et il devint victime de son imprudence". Wir erlauben uns nur beiläufig ble Frage, wie viele

mogen im Ural, in Sibirien, im Rautafus auf diefe Weife bie Opfer ihrer Unklugheit geworden sepn? hören wir aber weis ter, was geschah mit bem Opfer? "Bare Guibal", lautet bie Antwort des neubyjantinischen Apologeten, "ein Franzose gemefen, wie Guftine ibn irrig bafur balt, fo batte man ibn jum Canb binaus transportirt; allein ale ruffifcher Unterthan wurde er in eine Stadt bes Regierungefreises Drenburg (b. b. an bie Grange von Sibirien) relegirt, wo ber Graf Suchtelen, einer ber geschätteften und tugenbhafteften Danner Ruflands, als Militargouverneur ftanb. Er wieß bem Suibal ben Martifleden Rargala jum Wohnort an, ließ ibn feche Bochen fpater nach Orenburg tommen und befchaftigte ihn in feiner Ranglei. Ueberzeugt, bag Buibal feine bofen Absichten bege, bag er nicht an bas Uebel gedacht, weldes feine Reben bervorbringen konnten, und daß feine Uns klugheit allein sein Unglud verschuldet — et que l'imprudence seule avait causé son malheur — erhielt er für ihn mabrent feines Aufenthaltes in Petersburg 1832 bie Bergeis hung des Raisers (le pardon de l'empereur) und die Erlaubnif jur Rudfehr in die Sauptstadt. Rach Orenburg jurudgekehrt, feste ber Graf benfelben von ber ihm gewordes nen Gnade in Renntniß; ber Verbannte befand fich jeboch fo= wohl in biefer Stadt, bag er fie nicht eber verließ, um nach St. Petereburg jurudjutehren, ale nach bem Tobe feines Wohlthaters im April 1833".

Derartige Polizeiprozeburen mögen allerdings für solche, welche sie treffen unangenehm sepn, für und jedoch haben sie bas Angenehme, und aller weiteren Erörterungen zu entheben, da sie sich selbst richten; nur einen Bunsch können wir nicht unterdrücken, daß alle, die auf diese Beise die Opfer ihrer Unbedachtsamkeit werden, so ausgeklärte Bohlthäter sinden, wie diesen Grasen, und daß diese bei ihren gelegentlichen Reisen nach der Hauptstadt die harmlosen Opfer der Unbedachtsamkeit gelegentlich der kaiserlichen Gnade und Berzeihnng ans

mpfehlen, fonft konnten fie in jenen Regionen einer ewigen Bergeffenhett auheimfallen.

Diesem Beispiel ber Rebes und Briefschreibfreiheit wird nichts natürlicher folgen, als ein Beispiel ber Presfreiheit. Auch dieses wollen wir, nicht den Schriften des verläumderts schen blinden Marquis, sondern ebenfalls wieder seinem siegs reichen Gegner entlehnen. Gretsch erzählt es Seite 104 ebens salls wieder in seiner berichtigenden Weise.

In einer periobischen Beitschrift Mostaus erschien ein Artitel über Rugland, feine Rirche, feine Regierung und feine Bewohner. Da biefe Zeitichrift unter ruffifcher Genfur ftebt, ba ber Berfaffer in einem Lanbe fdrieb, wo unbedachte Meußerungen und Briefe, wie bie von Gulbal, fo turgen Progeffes gestraft werben, fo ift mohl anzunehmen, baf er feiner Freimutbigfeit bie Bugel ruffifcher Gebuld anlegte. aber in ber That fdrieb, wiffen wir nicht. Gretfc fagt nur von diesem neuen Opfer harmlofer ober boswilliger Unbebachts famteit, er habe alle Arten von Ertravagangen gang unverzeihlicher Urt gegen Rufland, feine Rirche, feine Regierung und Einwohner aufgebauft - l'auteur y avait accumulé toutes sortes d'extravagances, tout à fait impardonnables, contre la Russie, son église, son gouvernement et ses habitans. Rugland aber ift bas lette Land, wo man Extravas gangen biefer Sattung mit gleichgültiger Rube überfieht.

"Satte man ihn (ber boch unter bem Schut ber Gensur geschrieben) ben Gerichten übergeben", fährt unser Berichts erflatter fort, "so hatte ihn (trop ber gerühmten Freisinnigs keit) unausbleiblich eine strenge Strafe getroffen. Der Kaiser versuhr anders; er befahl, ihn wie einen Menschen zu behandbeln, ber nicht bei Werstand sety. Der Marquis de Custine behauptet, dieser Besehl sey mit großer Strenge vollzogen worden. Keineswegs. Ein Arzt mußte während einiger Zelt jes ben Morgen den Schuldigen (aber noch von keinem Gerichte Verurtheilten) besuchen, ihm den Puls subsen, seine Zunge (die Alles Unheil angestellt) besichtigen und ihm eine seinem

Bustand augemeffene Debigin verordnen: "lui titer le pouls, examiner sa langue, et lui prescrire quelque remede conforme à sa situation". - Es ift um fo mehr ju bebauern, baf ber fo gut unterrichtete Apologet bie bei jener mertwurbigen Rur angewandten Medicamente, jur Bereicherung ber polizeis lichen und politischen Debigin, nicht naber angegeben, ba er auf gut Anfisch wortlich also fortfahrt: "Es verfteht fich von felbft, bag biefe Behandlung ben Berfaffer mehr mortifigirte als es jebe andere Strafe gethan batte; man ftellte ibn vor ben Angen ber Belt bar, wie einen Rarren, wie ein ver-Ich weiß nicht wie lange Beit biefe Rur branntes Birn. bauerte; ich zweifle aber nicht, baß fie febr beilfame Birtungen nicht nur fur ben Rranten, fonbern auch fur andere Perfonen batte". - Gludliches, beneibenemerthes Cand, mo man wegen eines Beitungeartifel jum Rarren gemacht werben fann! welche eine neue Urt von homioopathie, die vorgeblichen Berwirrungen bes Beiftes zu beilen!

Allein was geschah mit bem Cenfor, ber biefen Artikel eines Wahnfinnigen hatte paffiren laffen? Cuftine mußte es nicht, allein Gretsch, ber wohlunterrichtete Forscher, weiß es beffer und gibt une neuen Stoff jur Bewunderung : "Er wurde wegen Nachläßigfeit in Ausübung feiner Bunktionen abgefest, in Betracht jeboch feiner fruberen Berbienfte murbe bie Penfion, worauf ibm fein Umt Anspruch gab, ibm turge Beit nachher bewilligt. Dan muß wiffen", heißt es weiter, "baf ber genannte Cenfor, ber zugleich Profeffor und Rettor ber Universität von Dostau war, gebrangt von Gefchafs ten, ben Artitel in ber Gile, ohne ihn gu lefen, vifirt hatte, in der Meinung fich auf die Umficht ber Rebaktion des Blat= tes verlaffen zu konnen. Diefer Umftanb konnte ibn nicht rechtfertigen, er milberte jeboch febr bie Strenge bes Urtheils indem er bewies, daß feine Absicht feine bofe gewesen fep". Also auch er ist wieder das Opfer mangelnder Umsicht von Seis ten Unberer und eigener augenblidlicher Gefchafteuberhaufung geworben. Damit man jeboch einen ohngefahren Daagftab

babe, was man in Rugland als Extravagangen eines Wahns finnigen anfebe, und welche Umficht man von ben Rebattios nen periodifcher Schriften, und welche Aufmerksamkeit von Seiten ihrer Cenforen verlange, biene nur ju wiffen, baf bie Augeburger Allgemeine Beitung in Rufland verboten ift, und baß die felige preußische Staatszeitung es oft genug erleben mußte, wie bergleichen extravagante Artifel mit einer eigenen Comarge von Polizei wegen für bas Publitum unschablic gemacht murben. Rein 3meifel baber, murbe biefe von Gretich gerühmte ruffifche Praxis weitere Unwendung finden, mit eis Biger Ausnahme vielleicht eines Frankfurter Journals, murben alebann fammtliche Rebaktoren und Cenforen unferer beutschen Blatter und noch vielmehr ber englischen und frangöfischen, an einem iconen Morgen ben Befuch eines Arztes empfangen, ber nach Befühlung bes Pulfes und Befichtigung ihrer Bunge ihnen, Gott weiß welche, Rhabarber verschreis ben murbe. Gine erfreuliche Alussicht, die allein schon für fich Zeugnif von ber tiefen vorausschauenden Weisheit ber Direktoren bes Beibelberger Mufeums ablegt, als fie ben patriotischen, von einem Ruffen gerühmten, Befchluß fagten, bas Werk bes Marquis von Custine nicht anzuschaffen. .....

Auf welche rucfichtelose Weise mit welcher eisernen Ednses quenz ber oberste Wille in Rußland zum Besten ber geistlis den Uniformirung des Reiches seine unumschränkte Macht in die Waagschaale der russischen Kirche legt, ohne sich im mindesten an bestehende Verträge zu binden, dieß ist eine Thatsache, die nicht auf den ungewissen Berichten stüchtiger Reisender beruht, sondern die seit Veröffentlichung der römisschen Staatsschrift aller Welt, mit russischen Documenten begleitet, vorliegt und jeder folgende Utas hat, Eingriffe an Eingriffe reihend, zum Zeugnisse noch gemehrt. Eustine spricht daher mehr denn einmal von diesem Verfolgungsgeist; was aber erwiedert sein Gegner darauf — nichts! o nein, weniger als nichts! er richtet alle jene Documente von List und Ges waltihat eines wohldurchdachten Zwangspstems ignorirend,

bloß die Frage an ihn: "Was murde der Papft fagen, wa wurbe er thun, wenn bie Bifchofe, bie Borgefesten und übri gen hirten ber protestautischen Rirche fich in Rom mit be Bitte einstellten, fie aufe Reue fammmt ihren Beerben in be Schoof ber tatholifchen Rirche aufzunehmen? Scheint es bie nach nicht, als ob jene ber katholischen Kirche in Ruflan angeborigen Glieber, die in ihren Rlagschriften über Gefang niffe und Rnute und jedes andere Gemaltmittel ihr Bebge fcbrei erheben, in der That dem Raifer mit ihrer Bitte un Aufnahme in ben Schoof bes ruffisch = byzantinischen Rirchen thums fuße Gewalt angethan hatten! Mit ber Bahrhaftigfei folder Infinuationen verhalt es fich gang eben fo, wie mi ber Burudweisung eines anbern Bormurfe, namlich bes Man gels an dem Lebramt in jener ruffifchen Rirche. Derfelbe Apologet fagt Ceite 61: "Ginige hundert Banbe Prebigter in ruffifcher Sprache, mogen bagu bienen, bie Ausfage Gufti: nes Lugen zu ftrafen, bag man in unfern Rirchen nicht pre: bigt". Trop biefen zeinigen hunderten von Banben", meiß jeber, bag bie ruffische Rirche eine ftumme Rirche ift, von irgend einer miffenschaftlichen Ausbildung einer ruffifch: griechischen Theologie ift auch nicht im entfernteften bie Rebe, in bem Studium ber griechischen Sprache haben die Ruffen trop ihrer Berbindung mit Constantinopel und ihrem griechis fchen Fanatismus auch nicht bas Geringfte geleiftet; ihre Unwissenheit, ber Mangel aller geistigen Bewegung, ift fo groß, baß fie, trop bem Saffe gegen bie fatholische Rirche, von der Nothwendigfeit gebrangt, fur ihre nothburftigften 3mede fich theologische Lehrer ale Ueberseper aus bem tatho= lifchen Abendlande berübernahmen, fo bag icon einmal in früheren Jahrhunderten ein der Universität Burgburg entlehnter Lehrer in ihrer Theologie Epoche machte, gang fo, wie fie gur Erbauung ihrer griechischen Rathebralen und ber Burgen und Palafte ihrer orthodoren Furften die Architetten aus bem katholischen Italien fich beschrieben. Zum Beweis aber, wie bas Predigtamt in diefer erstarrten Kirche, so gut wie gar

nicht, besteht, fehlt ihrem Junern auch in ber That bie Kansgel, weil sie berer nicht bedarf. Was sollen also Angesichts bieser Thatsachen und in Betracht von mehr benn vierzig Milplionen Gläubigen und Hunderttausenden von Monchen diese "einige hundert Bande Predigten", gesetzt sie existirzten wirklich, bedeuten.

Wenn man feinen Gegner feine anderen Waffen, als folche entgegen ju fegen bat, ba fcheint ber Bunfc, baf er vor Beendigung feines Buches lieber ben Bale gebrochen hatte, wenn nicht driftlich, fo boch naturlich. Und in ber That, indem une von einer Gefahr berichtet wird, die ber Marquis bestanden, als feine Pferbe durch ben Unblick eines Elephanten icheu geworben, tonnte ber Recensent Seite 93 fich nicht enthalten, folgende, für einen ruffifchen Apologeten wirklich recht charakteriftische Betrachtung baran anzuknupfen: "Ware ein Unglud gefcheben, fo mare es Schabe um ben Conducteur und ben Postillon gewefen; batte aber ber Dar= quie allein ben Sale gebrochen, fo murbe Guropa um eine literarifche Gelebritat reicher, und um ein fchlechtes Buch armer fepn", und, fugen wir bingu, die bienftfertigen Febern hatten nicht nothig, sich zu bemühen, die bons Allemands mit fo schwachen Argumenten über ben mahren Werth jenes Buches aufzuklaren; ben Sale brechen, bas mare freilich eine viel sicherere und furgere Rur, ale jene bei bem Extraganten von Mostau gerühmte, die boch immer einige Zeit erforderte, und feine Sicherheit gegen Taufchung und Rudfalle gemahrt. Alles, "was in Deut and grundliche Kenntniffe und boberen Charafter befigt, wird gewiß diefer liberalen Dentweife des Berfaffere beiftimmen".

Die Schrift von Dakovlef ist, wo möglich, noch schwäscher, und ber Ton, ber barin herrscht, stellenweise noch niesberer. Als Probe möge folgende Stelle, bas Posiscriptum bes ersten Briefes, bienen: Dites, je vous prie, à notre ami D\*\*. que son mot sur M. de Custine a fait fortume

à Francfort. Le gros Comte S. en a tant ri, que j'ai craint un instant pour lui l'apoplexie ... Et cependant quelle fin heureuse! mourir de rire... Si se malheur füt arrivé, jaurais envoyé un billet de faire part... devinez a qui? Wir wollen unsere eble Sprache nicht mit ber Uebertragung solcher "Betisen", die man im Französischen de mauvais gout nennt, entweihen, ja wir hatten sie gar nicht hierher geseht, wenn sie une nicht ein recht anschauliches Beisspiel von dem gaben, was wir oben gesagt: europälscher Firsnis auf der Oberstäche, und im Inneren Brutalität und Barsbarel.

Romisch ist es, baß auch dieser Frankfurter Russe wie ber Beibelberger, die Beschuldigung religiöser Verfolgung mit eisner Frage, nicht beantwortet, sondern umgeht. "Außland", ruft er aus, "dessen vereinigte Ländergebiete beisnahe eben so viele Religionen als Nationalitäten umfassen, sollte die Ungeschicklichkeit begehen, intolerant zu sepn! In der That eine russische Weise auf begründete Beschwerden zu antworten, die so kurz ist, daß sie beinahe der halsbrecherischen Argumentation seines Landsmanznes gleich kömmt. Mit solchem geistlosen Plunder unsere Lesser noch länger behelligen zu wollen, hieße ihre Zeit misbrauschen. Allein am Schlusse dieser Anzeige ist uns noch eine dritte Schrift in die Hand gefallen, die sich durch ihren Inshalt den beiden vorangehenden anreiht, sie führt den Titel:

Un mot sur l'ouvrage de M. de Custine intitulé: La Russic en 1839; par un Russe. Seconde edition, revue et corrigée. Paris 1843.

Was Styl und haltung, Kenntnisse und Mäßigung, poslitischen Takt, Schärfe der Dialektik und Feinheit des hus mors betrifft: so gebührt ihr bei weitem der Borzug. Man fühlt, daß man hier in besserer Gesellschaft ist. Die Ueberseilungen und Widersprüche des eiligen Franzosen, seine Masnier zu generalistren und symbolistren, seine wechselnden Lausnen, seine Unbekanntschaft mit der Lust und Weise des Lans

bes, feine Uebertreibungen und feine Phrafenmacherei werben ibm mit lachelnbem Munbe, in ber Beife einer leichten Gros nie, bitter und fconungelos vorgehalten; tury die Blöffen bes Gegners werben meisterlich aufgebedt; babei zeigt fich in ber Lobpreifung ruffischer Buftanbe auch eine gewiffe Magis gung, bie ben maaflofen Tabler an die Schwierigkeiten einer gegebenen Stellung erinnert, und vielleicht nicht abgeneigt ware, einen Theil feiner Rugen juzugeben. Wir baben bie Schrift baber mit aller Aufmerksamteit burchlefen, tonnen aber, mas die Sauptfache betrifft, nicht bas Minbefte an unferen obigen Betrachtungen über die Moralitat bes bortigen Buftanbes andern. Das Princip, bas Alles beherricht, unb bie Befcwerden über religibfe Unterbrudung umgeht auch er, aber boch mit faum verkennbarer Berlegenheit: "3ch werbe in Betreff ber Religion", fagt er, "turg fenn, ba ich nicht die Ehre habe, in sacris zu fenn, und febr wenig Gefcmad für theologifche Controverfen in mir fuble". Ctatt ingwischen bie Beschwerben furg ju wiberlegen, begnügt er fich bamit, blos vor Uebertreibungen und allgu großer Berbitterung bes Streites durch Leidenschaftlichkeit zu marnen.

Dieß ift alfo gewiffermaaßen ein fillschweigendes Buges ftanbniß feiner Lojalitat, bas alle Anerkennung verbient.

Richt bas Buch bes Marquis be Custine, bie Maagres geln, welche Rugland vor den Augen der Welt verfolgt, sind es, die uns bei feiner Beurtheilung gur Richtschnur bienen.

Wer ftellt sich uns feindlich gegenüber? Verbinden wir einer Seits die auf dem Weg einer unumschränkten Gesetzes bung gewaltsam bewirkte und von Jahr zu Jahr fortschreistende Russifizirung der Oftseeptovinzen und Polens, mit der Erschwerung des Eintrittes deutscher Reisender und Waaren durch Paß: und Mauthabgaben. Nehmen wir hiezu nun noch die erst neulich erfolgte Erhöhung der Auslage für russische Reisende selbst, die das Ausland besuchen wollen, wonach eine Familie von fünf Personen jährlich nicht weniger als XIII.

taufend Gulben zu gablen hat \*). Betrachten wir biefe Umi ftanbe: fo fann fein 3meifel malten, bag Rugland es ift, welches fich mehr und mehr abschließt, und alle Thuren unt Thore verriegelt, ftatt une bruberlich bie Sand ju reichen, Gine folche Entfremdung tann une aber nicht gleichgultig feon, einem machfenden Staate von ber Dacht Ruglands namentlich gegenüber, und bem bas Pringip unumschränfter Autofratie jur Grundlage bient. Bas fichert benn Guropa bavor, bag nicht ber nachfte ober ber folgenbe Rachfolger bes gegenwartigen Berrichers einer jener orientalischen Eroberer werden mochte, ber in ber Verfaffung des Reiches auch nicht ein einziges Gegengewicht befafe, bas ihn hinderte, gegen Guropa jedem feis ner ehrgeizigen Gelufte freien Lauf zu laffen. Unter folchen Umftanden gebietet uns bas Gefet ber Gelbfterhaltung, wie unfere eigene Burbe, bem fich alfo abichliefenben Dachbaren gegenüber eine Stellung anzunehmen, die allen Bechfelfallen juvortommt. Preufen und Defterreich liegt bier junachft biefe Pflicht ob, und mas fie jum Schute unferer öftlichen Marten thun werben, wird in allen Sandern beutscher Bunge gewiß mit Dank aufgenommen werben, und gur Behauptung unferer Burbe, wenn die Gefahr Manner verlangen follte, wird je

<sup>\*)</sup> Gibt biese Austage nicht wieder einen nenen Beleg dafür, in welchem gang orientalischen Sinne man praktisch die Lehre von der unumschränkten Aristokratie in Rustand versteht; wird die weit größere Majorität der Rusten nicht dadurch wie gledao adscripti angesehen. Ich weiß es gar wohl, man wird einwenzden, das Geset gestatte Ausnahmen in Betreff solcher, die in Handelegeschäften, zur herstellung ihrer Gesundheit oder zur Ausbitdung in einer Kunst reisen. Aber werden die Ausnahmen bei der bekannten Moralität der Beamten nicht eine unerschöpfliche Quelle von Erpressungen, und wird den minder Bemittelzten, die keinen solchen Grund ausühren können und zu arm sind zur Bestechung, das Neisen in gebitdeteren Ländern dadurch nicht ganz unmöglich gemacht? So schließt sich dieß Geset in seinem Geist dem Utase über die Inden vollsommen an, die Freiheit der Person kennt es nicht.

bes deutsche Schwert ihnen auch zu Gebote stehen. hinfichtlich ber Frage unserer Bundesgenoffen nicht nur für den trauris gen Fall eines nordischen Krieges, sondern noch mehr zur Berhütung eines so beklagenswerthen Leußersten, beschließen wir diese Betrachtung mit der Anzeige einer vierten, oben schon erwähnten Schrift über die russischen Berhältnisse, wels che den Titel führt:

Russie, Allemague et France par Marc Fournier. III. edition. Paris 1844.

Sie ist weniger für Deutschland als Frankreich geschries ben. Sie sucht die Franzosen über die öffentliche Meinung Deutschlands in der ruffischen Frage aufzuklären; sie zeigt ihm, wie und warum hier alle Sympathie für den nordischen Nachbarn erloschen; zugleich legt sie Frankreich ans herz, daß ein näheres Unschließen an Deutschland, gegenüber der russischen und englischen Weltmonarchie, sein höchstes Intere effe verlange, und daß es baber seinen thörichten Träumen des veralteten Liberalism von rheinischer Propaganda, die ihm die herzen der Deutschen entfremdeten, ausgeben musse, um einen loialen Bund mit Deutschland zu schließen.

Dhne 3meifel ift ber Grundgebanke biefer Schrift burchs aus richtig; zu munichen aber mare gewesen, bag seine Ausführung nicht in so leichtem, oberflächlichen, wir möchten fast sagen anekbotenmäßigen Tone eines ephemeren Pamphletes gehalten ware.

## LII.

## Der Beihefrühling.

Als das römische heer unter bem Consul Flaminius am Trasimenischen See von hannibal geschlagen mar, schritten die Decemvirn zu den Sibyllinischen Büchern, um aus ihnen zu erforschen, was zu thun, um die Republik vom Untersgange zu retten. Da brachten sie Untwort, das römische

Bolt folle einen "Weihe : Frühling" geloben und Alles, wat im nachften Jahre zwischen Marg und Dai vom Schweines, Chaafs, Biegens und Rindergeschlecht geboren wurde, bem großen Jupiter jum Opfer bringen. Das Alles mar freilich nur Bieberholung altfabinifder Gitte, nach welcher bas Ge: lubbe fich aber nicht bloß auf die Thiere, fondern auch au bie Menfchen bezog, welche im tommenden Jahre geboren wurden; indes ward bief nicht gleich bem Gelobnis Jephtha's in Wirflichkeit vollzogen, fonbern man widmete die Rinder bem Mare und entsendete fie ber Beimath. Co gelobte auch bae junge Rom gar oft ein Ver sacrum, und es jogen binaus seine ruftigen Schaaren, bie in blutigem Rampfe bie Bolter beffes gend, bann Colonien grundend, Rome Beltherrichaft befes ftigten. Schon ift es boch, baß bas Gelübde bes beiligen Frub: lings felbft auch noch in unferer Beit folden Untlang findet. Da bat fich ein ruftiger Rampe, wie fein Rame Wig = and (ber Rriegende) felbst es icon befagt, aufgethan, und ruft das junge Deutschland auf zu einem "Weihefrühling", benn

- "was fich jung und fraftig fühlt, herbei, Die gahne weht; Euch Alle ruft ber Dai".

Otto Wigand namlich, ber Buchhandler von Leipzig, befen "Name bem Publikum alle diejenigen Garantien bietet, beren es hier bedarf", hat den Frühling nicht an bem Favonius, auch nicht an irgend einem Gestirn, aber auch nicht an ber Rose erkannt \*), sondern an einer königlich sächsischen Berordnung, welche, vom 1. Mai dieses Jahres an, das Necht ber freien Presse für Bücher über zwanzig Bogen gestattet. Da nun der Frühling gekommen, zieht Wigand mit seiner Gefolgschaft, die um ihn als den sie Alle beschüpenden und ihnen mit lohnender Beute garantirenden heersührer sich geschaart, auf die Maisahrt hinaus; den alten Franken gleich, die jährlich ihr Maifeld hielten und dann ihre heeressahrt bes gannen. Indessen, die Franken zogen doch nur einmal im

<sup>\*)</sup> Cic. Verr. II. 5, 10.

Jahre hinaus, und bisweilen berichten die Chronisten von ihs nen: "in diesem Jahre ruhten die Franken", das große Unternehmen aber, zu welchem Wigand das Banner aufgesteckt und Alles, was sich jung und kräftig fühlt: "zum Opfers dienste des Geisterkönigs Mai" einsadet, soll alle Vierteljahre ausgeführt werden. Einige der Gefährten, Bekannte und Unbekannte, R. Nauwerk, G. Alberti, J. Julius, W. Jordan, L. Meper und A. Ellissen werden genannt, das Unternehmen selbst aber soll den Namen des Gefolgsherrn sühren; es heißt: "Wigand's Vierteljahreschrift". Diese soll den durch die erwähnte königliche Verordnung gesstatteten Raum nach Kräften ausbeuten, und tritt in die Welt mit einem poetischen Prolog, der unter der Ueberschrift Ver

"Doch nicht ein Mai für Gras und Blumen bloß: Ein andrer reißt, ersehnt mit taufend Schmerzen Ein Frühling beut der Geister und der Perzen Sich aus dem Grund der Zeiten los. Er gräßt auch uns mit Nachtigallenschlägen, Er strectt auch uns ein sproßend Reis entgegen. Nun, was sich jung und träftig fühlt, berbei,

Bum Opferbieuft bem Geiftertonig Mai".

sacrum den Maimonat begrüßt:

Die Gestattung der freien Presse für Bucher über zwans zig Bogen ist es aber nicht an sich, welche den herausgeber der neuen Vierteljahrsschrift begeistert, sondern vielmehr die hoffnung, daß der Mai sich bald in einen Sommer verwans deln, d. h., daß die Presse völlig frei gegeben werde, daß "jener Tag nicht mehr fern sep, der diese Gabe" — "mit welcher der Reigen einer neuen Literatur eröffnet wird" — "zur vollen Frucht reifen läßt", denn:

" — bie Rnospe muß ja reifen, Es muß ber Rern bie Bulle von fich ftreifen, Der Bille führt die Thaten boch herbei, Und immerbar ein Sommer folgt bem Mai".

Daber begnügt man fich einstweilen mit bem Blumen! trang, ihm folgenden Sinn beimessend:

## Der Beihefrahling.

"Auf feine Fruchte beute blefer Kranz, Woll junger Knoepen, fproßender Gebanten Soll er sich fühlend um die Schicke ranten, Des wundgetretenen Waterlands".

"Ueber 3med und Richtung bes Unternehmens bier eine befondere Erklarung abzugeben, erfcheint überfluffig", fagt ber Berausgeber; wir glauben, nach den vorbin mitgetheilten poetifden Erguffen auch unfern Lefern jur Genuge ben 3med und die Richtung bes Unternehmens angebeutet ju haben, fo baß es überfluffig fenn mochte, bieß naber ju berühren. Co fehr nun auch eine auf mahrhaft liberalen Principien berubende Ordnung ber Cenfur burch gang Deutschland bindurch ju munichen mare, fo tann unmöglich eine folche Preffreis beit als etwas Erfreuliches betrachtet werben, bie von ber Grundlage ausgeht, bag bem "wundgetretenen" Baterlande eine Rublung verschafft werben muffe. Im Begentheile furch: ten wir, daß unter folchen Conftellationen ber Beifterkonig Mai gar leicht einen bofen Spuck treiben konnte, fo bag megen ber erhipten Ropfe (- gludlicherweise bietet Cachfens Bobencultur eine Garantie gegen ben lieblich munbenden Maiwein -) andere abfühlende Mittel angewendet werden mußten. Saft follte man an eine nedische Prophetie glauben, Die un= willführlich an jenen Geift und bie Birfenreifer in Blumauers Meneibe \*) erinnert, indem der Mai bie Maifahrtegenoffen nicht bloß mit Nachtigallen : Schlagen begruft, fonbern ihnen auch ein fprofend Reis entgegenftredt; follte wirklich zulest die Genfur in ber Geftalt des Meneas berbei tommen muffen, um den Maigeist zu beschworen? Doch Scherz bei Seite, bas eben ift bas Betrübenbe an biefen Dingen, bag, fo febr eine größere Freiheit ber Preffe in Deutschland ju munschen mare, bie eingeräumte Freiheit so bald gemißbraucht wird, und ims mer nur wieber bagu führt, die Befchrankungen zu vermehren.

Doch ichauen wir ben Weihefrühling naber an? was bringt er vom Schweine=, Schaaf=, Biegen= und Rindergeschlecht

<sup>\*)</sup> Buch 3, Strophe 14.

bem Geifterkonig jum Opfer. Bon wo ziehen die Maifahrt= genoffen aus? wo geht benn bie Fahrt hin? Um bas zu er= forfchen, bedarf es nicht, daß man die Gibpllen befragt; wer irgend noch zweifelt, braucht nur die fechezig erften Blatter bes Rranges ju befragen, ben biefe Priefter an bem Altare bes Baterlandes um die Schläfe beffelben winden wollen. Ihr Maifeld liegt außerhalb bes Christenthums, gegen diefes, wie gegen alles gottliche und menschliche positive Recht geht ber Bug binaus. Die Rirche, bas Reich Gottes, die gottliche Ordnung auf Erden, und ber Staat, die menschliche, umgefturgt und ausgerottet follen fie werden, ein anderes Dieich, bas Reich bes freien, loegelaffenen Beiftes foll gegrundet werben. Wer aber ift biefer Beift? Rennet 3hr ihn nicht? Es ift unschwer, ibn zu erkennen, lange bat er die Unmahr= heit geredet, jest aber wirft er die Maste ab, jest fpricht er feinen Billen frei und unumwunden aus, er gefteht felbft bie frühere Luge, barum wird er machtiger fepn ale Alle, bie ibm und ber gottlichen Wahrheit gegenüber noch lingen; er wird fie mit feinen Schaaren gu Boden fchlagen, und nur was in ber Wahrheit ift, mird ibn bestehen. - Alber bas ift benn boch bem Leipziger Buchbandlerlein, wenn auch friegeri= fchen Ramens, mit feiner Gefellenschaar ju viel Ghre anges than, baf man ihn gar jum Grunder eines großen Beifter= reiches erklart, ober gar auf ibn bie Berbeißungen ber Pro= pheten und Apoftel anwendet, bem ja mit Blumauer fcon binlänglich gedient ift. Dennoch burfen wir ibn mit feinen Genoffen unbedentlich ale eine, wenn auch fleine, über ib= ren 3weck vielleicht felbst unwissende Vorläuferschaar des grofen Geisterkonige betrachten, benn fie haben mit biefem die Wahrheit und Luge der Regation gemein; die Luge, denn wer ist ber Lügner, als Der, welcher ba leugnet, daß Jes

Doch langer wollen wir unfern Lefern nicht vor= enthalten, mas benn eigentlich Wigands Bierteljahrefchrift

sus Christus sepe, die Wahrheit, weil sie ihre Leugnung nicht

verhehlen, fondern mabr bekennen, bag fie leugnen.

į,

1

Da find benn zuerft von Berlin ber große Opferbringt. gaben gefommen, biefe wie alle, fanber aufgeputt; erfte bringt Nauwert in feinem Reuwert ber Gefchichte ber philosophischen Staatslehre, die zweite, ein anderer Berlis ner Doctor Alberti in einer Abhandlung über bas Befen der Erziehung bar. Jener ift gang Theoretifer, er fpricht in einem eignen Paragraphen von ber Inhaltsfulle ber boblen Theorien; folgen wir ihm fchrittmeife von bem gang gabmen Anfange bis jum Resultate; er fagt: "bie abstracten Theorien, ja schon die Theorien überhaupt, die sogenannte Schulweiss beit, die politischen Traumereien und wie die taufend Ramen fonft lauten, find befanntlich bei vielen Menfchen übel angefchrieben, nicht etwa aus flüchtiger Mode; es ift zu allen Beiten fo gewefen. Die Inhaber ber positiven Macht lieben es nicht. daß rafonnirt wird". Aber "man kann einer politifchen Theos rie ober einer Staatelehre überhaupt teinen leichtsinnigeren Borwurf machen, ale fen fie boble Theorie"; und es "gibt uns die Beltgefchichte ichon reichliche Beispiele, aus welchen hervorgeht, daß die für die hohlsten Theorien verschrieenen Theorien, fobald fie jur Unwendung tamen, und fich durch= festen ("fich burchfesten"\*), bie allerprattifchften ("allerprats Alle Celbstsucht wird die Feindschaft ges tischsten") maren". gen die Theorie bezeichnet, "fie ift meistens bas Rilpferd, durch welches bie Flintenkugeln ber Theorie nicht bringen Uber fonnen. Ranonentugeln ("aber Ranonenfugeln") bringen burch. Tragheit, Unwiffenheit und Bosmilligfeit find bie machtigen Urfachen, welche fich ber Ausführung ber geis ftigen Schöpfungen ("geistigen Schöpfungen") so lange als möglich wiedersepen. Daber kommt es, daß die Abeorie immer ber Praxis voraus ift, namentlich in ben Lebensangeles genheiten ber Gefellschaft. Allerdinge gibt es großartige Ras

<sup>\*)</sup> Wir betennen uns bautbar gegen ben Antor ber zweiten Abhandlung wegen feiner Methode, die hervorzuhebenden Borte ftatt zu unterftreichen, refp. gesperrt brucken zu laffen, sie mit Anführungszeichen zu wiederholen; dieß ift auch fehr prattifc.

taftrophen und Rrifen in ber Weltgeschichte, welche ihrerfeits der Theorie Bumache, Dacht und Bertiefung bringen, jum Dante für die Wirtfamteit ber Theorie. Co j. B. die Umes ritanische Unabhängigkeit und die frangofische Revolution. Colde Greigniffe wirten mit außerorbentlicher Rraft, und ihre Tragweite ift unberechenbar; fie bringen bie Gemuther weit, und die Ropfe noch weiter (ber Berfaffer meint wohl: burch die Lostrennung von dem Leibe vermittelft ber Guillos Allein die Thatfache bleibt doch aufrecht fleben, baß auch die weitgreifenbsten Ereigniffe noch nicht (,noch nicht") bie vorhandenen Theorien erschöpfen". Die Frage nach bem Urfprunge bes Staats wird als eine fur bas praktifche Les ben ber Gegenwart muffige perworfen, bamit aber jugleich alles historisch Gewordene, benn: "für alle Butunft bin tann ein Bolt nicht feine Berfaffung machen: Die Berbindlichfeit einer folden bort im Allgemeinen mit jeder Generation auf und mit ber neuen Generation erneuert fich auch bas Recht gur Ja biefelbe Generation fann mit vollem Ubanberung. Rechte ("fann mit vollem Rechte") ihr eigen Bert gerftoren ober verbeffern. In jedem Augenblid ift ber Fortidritt berechtigt, gerade wie das Leben felbft. — Das hiftorifchgewore bene, die Ginrichtungen ber Altwordern verpflichten uns rechts lich ju Richte". Wenn diefe Theorie fich geltend macht, fo. fragt fich taum mehr, auf welche Greigniffe ber Berfaffer wohl jum Dante für feine Birtfamteit hofft, und es verfteht fic die Meuferung beffelben um fo mehr, bag Leibnig fur ibn von febr geringer Bebeutung fep, Thomas Papne aber eis nen fehr Rarten Rnoten in bem Faden feiner Erzählung bils

Die seichte historische Uebersicht ber altesten Staatszustande, die bieser große Liebhaber ber Geschichte gibt, konnen wir fügslich übergeben und und zu dem vorbin bezeichneten Aufsage über bas Wesen der Erziehung wenden, der mit der Rlage anhebt, daß allein die Padagogik zu ihrem großen Nachtheile von den Umwälzungen, welche die Philosophie in neuerer

## Der Beihefrühling.

Beit in allen Wiffenschaften bervorgerufen bat, fast unberührt geblieben fen. Gie fen offenbar gurudigeblieben, bas her bedürfe es einer Reform des gefammten Erziehungsmes fens, und zwar bem Princip nach, wie es ber 3bee ber Freibeit, bes Rechtes und ber humanitat angemeffen ift. biefen Beitpuntt berbeiguführen, will bann ber Autor nach feinen Rraften beitragen. Die Erziehung foll nun gur Freibeit bes Beiftes fuhren, und "es ift bas Biel jebes Beiftes, baf er fich befreit", woraus bann weiter folgt, "baf er biefe Freiheit nur burch fich felbst erreichen fann". "Die Freiheit hat und befitt nur ber, ber fie fich gegeben, ber fie fich erworben bat und, tann man bingufugen, fie fich fortmabrenb "Um frei zu fenn, braucht man es nur gibt und erwirbte. ju wollen, ber Wille ift ichon die That, aber um frei gu fepn, muß man es auch wollen. Was heißt aber frei fepn? Frei ift, wer fich felbft bestimmt. Freiheit ift Gelbftbestimmung". "Der Menich foll fich baber ale Beift miffen, ber aber fich felbst als Beift weiß, stellt fich in feinen Sandlun= gen gang, als Totalität, bar, fie find buchstäblich fein alter ego, und in ihnen beruht allein feine Unfterblichkeit". ware man also mit bem Dogma ber Unfterblichkeit fertig, melches in einer Note wegwerfend als: "bie gewöhnliche Vorftel= lung ber perfonlichen Unfterblichkeit" bezeichnet wirb. Bei diefer Gefinnung barf man fich baber über bie Manier nicht wundern, mit welcher die beilige Schrift, ja Gott behandelt wirb. Go beift es unter Anberm von bem Rinbe: "Gein blofer Bunich, bie blofe Berührung verwandelt ben Stock in ein Pferd, und es bedarf nicht einmal, wie in ber Bibel ("wie in der Bibel"), ""bes hauches feines Mundes"", um feine Puppe mit Leben zu erfüllen". Rachdem ber Verfaffer den Sap, daß das eigentliche und allein mahre Ziel aller Erzie= bung bie volltommene und absolute Freiheit bes Beiftes ift, ju mehreren Malen wiederholt, und alle Wahrheit überhaupt für Menfchenwert ertlart bat, folgert er aus jenem Biele ber Erziehung, daß biefe nicht eber für vollendet zu erachten ift,

als bis fie felbst anfgebort hat, für den Geist etwas Aeufe: res ju fepn, bis felbft fle bem Drange feiner Dialectit erles gen ift, und felbft ihr Ginflug und feine Abbangigfeit nunmehr ale folche aufgehoben und ale fein eigenes Thun aners fannt morden ift. Raber aber ale bas Bieberige bezeichnen bas Berhaltnif bes Berfaffere jum Christenthum nachfolgende Stelle (G. 41):

das Berhaltniß bes Verfasser jum Christenthum nachfolgenbe Stelle (S. 41):

"Andererseits kellt sich als Ergebniß heraus, daß die Vollendung ber Erziehung oder alte wahre Erziehung mit der Religion überhaupt der Griebten Ernie tes Bewußistens — und also auch mit der driftlichen schuedt Ernie tes Bewußistens — und also auch mit der driftlichen schlechterdings unvereindar ift. Denn alte Religion hat ihr Welfen in dem Abhangisfeitsgesicht und berruht auf der nach mit Welfen, nud sich dasseich eine eigenes Wesen auser sich zu sehn, nud sich dasseich zu siehen, nud sich dasseich, sich seihft als göteliches Wesen gegenüber zu stehen. Sie fil deshalb als Meunent in der Geistesentwicklung anzustähren. Dieß Moment darf aber nicht zum Ganzen, zum aweck erhoben werden, wie denn auch die dristliche Religion in Wahrheit als das zu bezeichnen ist, was vorzugsweise die ächte Erziehung hemmer.
"Benn daßer namentlich in neuester Selt die "wirtstliche Erziehungsweise das Schlaawort einer gewissen Parthei geworden ist, so kann man dieß nur aus einer unbegreistichen, erkannenswerthen Untlarheit sieher das was Ehristen zu haben zu kann nur wahr erkziehung keißt, erklären, so sonst dem Princip derseichen gemäß ist, der ächten menschlichen Natur entgegen zu treten. Was ist das Verlaub, das Princip der Religion? — Offenbarung, Glaube, Gehorsam Daß aber Rernunft und Offenbarung, Glaube Aberorsam und Freiheit im unverschnlichken Miberspruche stehen, muß was erft noch erhärtet werben? — Das Ebristenthum ister für den Dimmisch erfestet der Das Ehristenthum kennt nur Gnadenwirkungen Gottes, die Erziehung nur eigene Thaten, das Ehristenthum, ist Gott, Ehristus Grobers höchste Angelegenbeit, sagt das Ehristenthum, ist Gott, Ehristus wen den Scholken Angelegenbeit, sagt das Ehristenthum, ist Gott, Ehristus und Scholken Angelegenbeit, sagt das Ehristenthum, den Dimmische Seigleit is des Menschlen höchste Ausenschen, der Erziehung nur den Kanntenthum ausen Teilsten wille, so went Tod zu in zenem Leben stelle sich der Freihund und der Freihung u

1823 nnd 1824 ..., den Charafter eines driftlichen beilegen, weil seine Genossen sich zum Ehristenthume bekennen; die innere Einrichtung deffelben, die Thätigkeit der Staasgewalt, ist durch diese Bekenntnis keineswegs bedingt. Es gibt keine driftliche Rechtspsiege, keine driftliche Polizeiverwaltung, keine driftliche Staatswirthschaft; sondern alle diese Begenstände sind bielben, es mag sich dabei von Ehrsten oder von Inden handeln. Freilich demüht man sich nach Reaften, dieß in Uberde zu stellen, und ichent weder Austrengungen noch Rosten, um dem driftlichen Staate eine festere Brundlage zu geben, als er an sich haben kann; aber in der Eivilehe ist deunoch unläugdar die driftliche ausgehoben, in der Emancipation der Juden das driftliche Staatsbürgerthum und in der Emancipation der Inden von der Rirche der driftliche Unterricht, und dieß sind Thatsachen, die ihrer Bestigung durch Ministeriatrescripte, Sabinetsorders und Reden annech immer entaggenschen; denn die Thatsachen sind Reden annech immer entaggenschen; denn der Abatsachen sind brutal, wie Tallegrand sagt. Wie es mit der driftlichen Runst, der driftlichen Poesse und der driftslichen Wissenschaft steht, ist besannt genug. Nur der Pädagogist allein muthet man noch die Fabel einer driftlichen Erziehung zu! Indem wir gegen diese Zumuthung hier im Namen der Bernunst und der Humas nität auf das Entschensche protestiren, sonnen wir zugleich den Wunsch micht unterdrücken, daß iene ...,driftlichen Erzieher. das endlich eine mat versuchen nögen, sich klar zu machen, was Ehrstenthum ist, und was Erziehung".

Das Resultat dieser Lucubration ist dann die absolute Unvereinbarkeit der Zwecke von Kirche und Schule; indem diese also nach vollkommener Emancipation strebt, so liegt blebei eine dunkle Ahndung ihres wahren Zweckes zum Grunde. Mun ist aber "nicht der einzelne Mensch als solcher, in seiner Einzelheit Zweck der Erziehung, sondern als Gattung, d. h. mit andern Worten, die wahre Erziehung ist nur möglich da, wo vollkommen so wirklich, als der sich frei wissende Mensch auch die Idee, der Begriff der Gattung in das Daseyn gestreten, realisirt ist, oder im Staate. Der Staat ist die verwirklichte Idee der Freiheit, der wirkliche sittliche Geist". Wie gut nun der Verfasser es mit den bestehenden Staaten meint, beweist solgende Note (S. 45):

"Obwohl wir uns zur Bezeichnung berjenigen Sphäre, in welcher ber Mensch als solcher wirklich ift, des Wortes ", Staat" bedienen, so ist wohl nicht das Misverstäudniß zu besorgen, es sep damit etwa das Ideal eines der jest existirenden Staaten gemeint, oder der Staat, wie er sich in der Jegel'schen Rechtsphilosophie entwickelt findet. Die bestehenden Staaten — d. h. die Staatsversassungen, denn nur von diesen kann die Rede sepu, die anderen beruhen auf der Willkühr — grunden sich alle auf das Recht des Eigenthums, des Vermögens, nicht auf das der Person. Während sie die Rechtsgleicheit der lepteren behaupten, und die Aeußerlichkeit des Bestiebs als untergeordnet zu betrachten

vorgeben, tritt bennoch die Rechtsgleichheit der Versonen nur iu sweit in Wirtlichteit, als die Gleichheit des Eigenthums vorhanden ist, was sich politisch an dem Wahleensus, auf dem Gebiete des Rechts an dem zahlenden Sporteln, dei der Erziehung am Schlieden u. s. w. zeigt. Weit man nun in neuester Zeite, wie bekannt, zu der Erkenntuß die ses Truges gekommen ist, so haben die bestehenden Regierungen allers bings das Recht der Seitskraftung auf ihrer Seite, wenn sie derziehung Instehen und Ansichten polizeitich versogen. Se hängt ihre Eristen — die des Rechtsaates — davon ab, daß die Ungerechtigkeit ausgrecht erhalten werde. Dagegen unterliegt es keinem Zweisel, welche der beiden Seitern sich des Rechts der Verunuft bedient, und da diese einmal vermöge seiner Natur das skärkere ist, so ist daraus leicht zu ersehen, daß das bestehende Unrecht so lange das sich gestend machende Recht erhalt vernöge seiner Natur das skärkere ist, so ist daraus leicht zu ersehen, daß das derschende Unrecht so lange das sich gestend machende nich, die sein Brad des kestehende Unrecht so lange das sich gestend machende sie der der Statte Etampfen wird, die se demselben unterliegt. Was aber den Degel'schen Statigensphilosophie bereits dargelegt worden sind, dieses den Recigionsphilosophie bereits dargelegt worden sind, dieses den Recigionsphilosophie bereits dargelegt worden sind, die seculative Abeologie ist den Schlägen der Philosophie und der Kritist erlegen, und hat in ihrem Falle die unspeculative mit zu Boden geworsen, und die Keligion ist wiederum geworden, was sie Webrighties, die Angelegenbeit des einzelnen Derzens, des personichen Bedürten Abeisel, daß, wie es hentigen Agges erwiesenermas, des personichen Bedürten Persons, des personichen Bedürten Bieder gesellschlich zu absoluten Monarchien haben für sich die ausrichtige, es sich aus die eine Unmöglichfeit sink das eine Unmöglicheit sink des Statholicismus, und müssen des leinen Inndelische Kirche sieden Bestiges".

Bon dem Staate sordert nun der Verfasser, er solle das stü

Von dem Staate fordert nun der Verfaffer, er folle bas für forgen, daß alle Menfchen eine gleiche, nicht burch ben Befigstand, alfo auch nicht von ber Entrichtung bes Schuls geldes bedingte Erziehung erhalten, "benn heutigen Tages ift noch bas Schulgelb bas peculium, womit fich jeder feine Beis ftesfrechheit zu erkaufen genöthigt ift". Der Berfaffer ers Hart baber (G. 54):

"Jebe Einrichtung, wodurch die Theilnahme an Unterricht und Erziehung, die der Staat zur Bedingung macht, eine von dem Befips Kande abhängige Bergunftigung, und somit dem größten Theile der Mitglieder die Moglichkeit, Erziehung und Vildung zu erlangen, ges rantt wird, für eine Ungerechtigkeit ohne Gleichen und fitr absolut unvereindar mit dem Bernunftstaate, und erkennt als die Einzige

wahrhaft freie, vernanstige, und ihren Zwed erreichende Erziehung diejenige an, zu welcher in Wahrheit Alle gleich bereckigt sund die in Wahrheit sur gleiche in Bahrheit Alle gleich bereckigt sund die in Wahrheit sur Alle eine gleiche ist, d. h. die unentgeltlich in vie fentlichen Staatsaustaten aller Grade von ter Elementarichule bis zur gelehrten Schnle und tem Gomnasum gewährte. Dier wird man vielzieich einwenden, taß hierdurch wenig gebessert sep, da die Kosten sür die sosstlen für die sonsten, das hierdurch wenig gebessert zund nm diesen handelt es sich hier — bedeutend überstiegen, nud wer jeue bestreiten müßre auch diese leicht ausbringen könnte. Das mag seon, aber daraus scheint uns noch nicht zu solgen, daß unsere Ausücht salich sev. Wäre es unzsere Ausgabe, über die gleichmäßige und gerechte Vertheilung der Steuern — das Schulgeld ist gesitige Salzstener — oder über die ausbern Gebrechen unseres Gesellschaftszustandes Untersuchungen anzustellen, so wirden wir obigen Einwand erschöfend zu widertegen sichen. Wer uns aber bemerklich macht, daß die Ourchsubrung unseres Princips eine Anssolung und gänzlichen Umstarz der bestehenden Verbättnisse zur Folge haben würte, der sagt uns nichts Neues. Wir wissen selbst sehr weise wirfen elbst sehr weisen werhätte missen mußte, eben weil es sich nicht um eine einzelne zwersuch unsere Ausürtige und wahre; und ist dies der Fall, und es ist mit den gesellschaftlichen Juständen der Gegenwart unvereinbar, so ersaube man uns den Schliß, daß tiese nicht einer Resorm, sondern eines totalen Umsturzes dringend bedürftig sünd".

Darin nun, daß diese Erziehung nicht eine folche gleich= magige ift, findet ber Berfaffer "bie Burgel bes gangen fibrigen Glende, bee Druckes und bee Berbrechene". biefe Entdedung ichließt fich bann folgende Argumentation an:

iefe Entdeckung schließt sich bann folgende Argumentation an:
"Anch bier ist dem Egoismus und der Benchelei das weiteste Feld geöffnet. Welcher Staat trägt Bedenken, einen Berbrecher auf dem Wege Rechtens zu bestrafen? Keiner! Dem Rechte der verwirklichten Jee der Sittlichkeit weicht das Necht der Personlichteit, der Einzelbeit. In der unsittlichen Bandlung hat das Individum von selbst auf ben vernünfrigen Willen, d. h. sein Recht Berzicht geleistet, demuach spricht ihm der Staat von Rechtswegen das Recht der Personlichteit ab. Der Berbrecher konnte auf seinen vernünftigen Willen Berzicht seisten, denn er hatte ihn, wo aber hat der Staat den vernünftigen Willen, das Recht der Personlichkeit des Berbrechers anerkannt? — Mirgends, ausgenommen, wo er die indirekten Steuern mitznentrichten vas Recht hatte. Und wie? das Recht, das der Staat in ihm verher nie auerkannt, nie geachtet hat, das will er sich anmaßen, durch richterliches Urtheil ihm abzusprechen? — Sollte man einen solchen Widerspruch, eine solche Ungerechtigkeit für möglich halten, wenn sie nicht terliches Urtheil ihm abzusprechen? — Sollte man einen folden Wierspruch, eine solche Ungerechtigteit für möglich halten, wenn fle nicht in praxi erifitrte? — Nein so lange ihr nicht jedem Unterricht und bar mit die Erziehung und Bildung zugänglich macht, so lange ihr nicht hierdurch bas absolute Recht der Person als solcher ausdrücklich auerztennt, so lange habt ihr nicht das Necht, das Berbrechen zu bestrafen. Weit entfernt sie zu verhindern, habt ihr sie mit begangen, ja mehr als mirbegangen, ihr habt sie durch die mundglich gemachte Besteinung des Geistes von dem Triebe erzwungen. Alle eure Vereine zur Bestezung der Gefangenen, zur Abschaffung der Todesstrafe sind unt Spiez gel fir eine driftliche Gitelleit und Anmmelplate für eure Benchelei. Gebr ihnen, mas ihnen von Rechtswegen gufteht, die Erziehung, die fie als vernunftbegabte Menfchen forbern tonnen, und ihr werdet die Tobesftrafe nicht abzuschaffen branchen"!

Bu eben biefen Refultaten glaubt ber Berfaffer auch aus ber Betrachtung ber Geschichte gelangen gu burfen. Nachbem er von bem Alterthum bemerkt, baf ber Burger bas, mas er für ben Ctaat brauchte, nicht durch das Mittel der Schule, "fonbern unmittelbar im Berfehr mit Staatmannern" lerne, und "gleichsam vom Spazierengeben und von der Luft gefceibt" merbe, geht er ju ben Ginfluffen bes Chriftenthums und ju feinen Erwartungen von ber Bukunft über (G. 57).

ind ju feinen Erwartungen von der Zukunft über (S. 57).

"Diefem Justaude machte das Ehristenthum ein Ende. Mit ihm trat die Einheit und Gleichheit des Menschen mit dem Menschen ohne Interschied der Geburt, des Weltes, indem er ledte, ohne seine particularen Berhätenisse ins Dasein, und diese Gewisheit wurde die Grundlage der neuen Lehre. Dieses Prinzip sonnte seiner eigensten Natur nach nur negativ anstreten. Alle Kunst, alle Wissenschaft, alle Kustur mußte verschwinden vor dem negativen abstrahirenden Geiser, dem rein algemeinen. Nur die Religion, nur das religiöse Leben war das einzig wahrhafte, und ihm gegenüber konnte und durste sich seine naderes geltend machen; die Religion und resigiöse Gestnunung war das Eine "was Noth that"".

"Die notdwendissen Folgen waren der Berfall der Wissenschaft ind Kunst einerseits, aber andrerseits, daß man den unendlich berechtigstigten Menschen auch nun in seinem Rechte anertaunte, und die neue Lehre einem Jeden auch nun in seinem Rechte anertaunte, und die neue Lehre einem Zeden angänglich machte, andre als die antiken Mosserien. Den Armen ward das Evangelium gepredigt, sür welche ihre Berechtigung als Subject und Person eine Bahrheit war; und damals konnte es mit Recht heißen: Trachtet am ersten nach dem Reiche Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird ench alles Andere zusalken. Damals war dieser Ausspruch verwirflicht. Aus diesen Zitchen einem Jeden ohne Unterschied ossen, das die Thüren der Kirchen einem Jeden ohne Unterschied diesem "Meiche Gottes und war diesen feit der Geben der G

Daß bie Rirde noch ale Staatean: ing bat, ift lediglich eine aus b.m enblich fich vollig in biefe auffoft. endlich fich vollig in diese anstoft. Daß die Kirche noch als Staatsanfalt besteht, und als solche Gettung hat, ift lediglich eine aus d.m Mittelalter noch überkommene Reliquie, die weit entsernt den einn al entschwundenen Glauben wieder hervorzurigen, vielwehr diesen als nothweudige Bedingung voraussest, und ihm daher jedenfalls über kurz oder lang nachfolgen wird. Deshalb sollte man aber auch nicht zögern, was nicht nur mit Recht, sondern als solches in der Kirche auch noch geltend ist, auf die Schule nun überzutragen; und der Staat sollte je eher je lieber die christliche Standes, in der er mit der Kirche lebt, auf Grund bes geiktlichen Standes, in den diese getreten ist, so wie der unüberwindlichen Abneigung und unverschnlichen Feinbschaft trennen und mit Verzichtleistung auf ihre Peiligkeit und ihren Segen mit der Wissenschaft eine Einsliche schließen".
"Run aber augenommen, dies Prinzip macht sich geltend, was

würde die Etviehe ichtepen".
"Run aber augenommen, dies Prinzip macht sich geltend, was würde die Folge davon seyn? — Wir tonnen es kurz aussprechen:
""die Verwandlung der Kirche in die Schule und — die Lösung eines großen Problems — eine wirkliche, allen Pobel absorbirende Volksergroßen Problems -gichung"".

Alchung"...
"Und daß dieß nicht anebleiben wird, ist so gewiß, als daß der Bernunft, der Macht des Geistes und der Idee auch der sprodeste Stoff endlich weichen muß. Unwillführlich werben wir versucht; die Worte des Sofrates zu widerholen. Daß wir Schweres fordern, geben auch wir zu, daß es aber nicht unmöglich gewesen ist, wird die kommende Beit lehren".

"Von den Regierungen ift eben nicht zu erwarten, daß fie hierin irgend etwas thun werden; sonach muß es dem Einzelnen überlaffen bleiben, der Wahrheit möglichst allgemeine Anerkennung und auf diese Weise Wirlichteit zu verschaffen".

Co weit der Berliner Doctor, welcher auf folche Art die Erziehung furiren will. Es mangelt uns fur heute an Raum, auch aus dem übrigen Inhalte diefer Bierteljahrsichrift Mittheilungen zu machen. Der Geift, der in dem Nachfolgenden weht, ift berfelbe; er ift berfelbe, nur bas Gemand, worin er fich kleidet, ift verschieden, aber vermummt ift er nicht, offen gibt er fich überall zu erkennen. Je beutlicher er aber fich zu erkennen gibt, Je mehr vielleicht feine, die gottliche Bahrheit leugnende Lehre fich ausbreiten wirb, besto naber ift auch ber Zeitpunkt, wo er Einen fenden wird - ber Buchhandler Wigand ift bief aber noch nicht - ber in feinem Ramen berrichen foll. Diefen aber, beffen Unkunft fonft noch naber bezeichnet ift, wird ber herr ber heerschaaren in dem Glange Seiner Un= Bunft mit bem "Sauche feines Mundes" tobten \*). Dieg wird aber fenn, "mie in ber Bibel"! -

<sup>\*)</sup> Siehe oben S. 778, 3. 7 v. n.

## LIII.

## Die Kirche und die Rirchen.

Wierter Artifel.

England.

Die Anglofatholischen.

( Fortfegung. )

Der entscheibenbe hauptpunkt in bem Spfteme ber Dreforder Schule muß natürlich ihre Lehre von der Rirche und dem Verhältniffe ber heiligen Schrift jur Rirche seyn. Sie begann damit, daß sie, an die gewöhnliche hochfirchliche Auffassungsweise sich anlehnend, diese nur consequent zu entwischeln, und den gauzen Umfang der darin enthaltenen Postuslate und Unsprüche zum öffentlichen Bewußtseyn zu bringen trachtete. Dier ergaben sich aber sogleich ganz unauflösliche Schwierigkeiten.

Im zwanzigsten unter ben neunundbreißig Artiteln beist es: "Die Kirche hat die Gewalt, Gebräuche und Eeremonien festzusehen, und Authorität in Glaubenosachen". Für die Dochtirchlichen ist dieser Artitel stets der Atlas gewesen, auf bessen Schultern ihr ganzes Spstem ruht. Gleichwohl unters liegt er durch seinen Ursprung sowohl, als durch seine vage Zweideutigkeit den stärksen Bedenklichkeiten. Erstens ummlich ist es ziemlich gewiß, daß die angeführten Worte durch Interpolation der Bekenntnißsormel hineingekommen sind, da sie sich weder in dem Lateinischen von den Pralaten im Jahre 1562 unterzeichneten Original, "noch in dem englischen Text XIII.

von 1571 finden\*). Codann ift absichtlich verschwiegen, me ches benn bie Kirche sey, der diese Authorität zukomme, un worin sie bestehe, oder wie weit sie sich erstrecke. Freisi würde eine nähere Bestimmung hieruber in der Beit der Riformation in die schlimmsten Widersprüche verwickelt, un schon damals eine Trennung aller eifrigeren und ihres Gensapes gegen die alte Kirche bewußten Protestanten herbe gesührt haben.

Seit ber Restauration behalf man sich nun mit ber bi quemen Auslegung: bie Kirche, welche bem Artikel zufolg in Glaubenofachen Authorität habe, sey eben bie Englisch Staatslirche, und ihre Authorität erstrecke sich boch sedenfall so weit, daß jeder gute Englische Staatsburger sein individuelles Urtheil in religiösen Dingen dem der Kirche unter zuordnen bereit seyn werde. Auf nähere Bestimmungen pflegt man sich nicht einzulassen; es genügte, daß man gegen di Katholiken das "unveräußerliche Recht des religiösen Privat urtheils", gegen die Dissenter aber die Authorität der Englischen Kirche geltend machte.

Wir haben schon ermähnt, welch großes Gewicht bie Rirchlichen seit Laud's Zeiten stets auf die ununterbrochen Succession des Episcopats, auf die Continuität der Englischen Kirche vor und nach der Reformation gelegt haben Sie erkannten wohl, daß alle höheren Alttribute und Gewalten der Kirche an diese untheilbare Identität ihrer permanenten Existenz geknüpft sehen, daß die Verheißungen, die den Aposteln und ihren Nachsolgern gegeben worden, nur an dies serte sich sortleiteten. Daher ihre Abneigung, der Resformation, die doch offenbar, in England so gut als ander warts, den ganzen Stand der Kirche unterbrochen, eine vol.

<sup>\*)</sup> Man glaubt, die Konigin Elisabeth selbst habe die Stelle ein geschaltet in einem Exemplare, welches bereits von der Convocation unterzeichnet war, und hierauf mit der toniglichen In terpolation gebruckt wurde.

lige Umwälzung herbeigeführt, und auf ben Trummern bes alten Rirchenwefend ein neues aufgerichtet hatte, in diefer Begiebung Gerechtigkeit wiberfahren gu laffen, Dan berief fic gerne auf bie Erklarung bes Erzbischofs Bramball, bag die reformirte Rirche von England wesentlich Gins mit der alten unreformirten fep, eben fo wie ein Garten ein und berfelbe Garten fey und bleibe, bevor man bas Unfraut in ihm ausgejatet habe, und nachbem bieg geschehen. Mit Woblgefallen wurde bie Untwort angeführt, die ein Englischer Protestant einem Ratholiten gegeben, als biefer ihn gefragt: Wo mar Deine Rirche vor Luther und Cranmer? Jener ftellte blog bie Frage entgegen: Wo mar Dein Geficht, ebe Du es beute Morgen gewaschen haft? Die Junfion, die hierin liegt, kann freilich mit Banben gegriffen werben, denn bas Befen ber Rirche liegt ja nicht in bem Grund und Boben, auf bem fie außerlich und materiell ba ober bort rubt, fonbern nur in bem gemeinschaftlichen Glauben, ber Berfaffung, und bem Gottesbienfte, ber burch jenen Glauben bedingt, gestaltet und befeelt ift. Da nun aber burch bie Reformation Alles bieß theile vernichtet, theile verstummelt und umgewandelt worben ift, fo verfteht es fich von felbft, baf bie neuen Rirchen mit ihren neuen Betenntniffen auch mit ber alten Rirche in teis nem Bufammenhange irgend einer Urt mehr fteben. ber blofe Umftanb, bag die protestantischen Gefellschaften noch einige Lehrpunkte aus ber katholischen Rirche beibehalten baben, jur Begrundung einer Rircheneinheit hinreichen; fo mußte am Ende auch ber Islam als ein integrirender Beftandtheil ber Ginen Rirche gelten konnen, ba er ja auch in mehreren Dogmen mit ber Rirche übereinfommt.

Nun hangt aber die Bemühung, ber Englischen Staatskirche eine Authorität in Glaubenssachen zuzueignen, aufs Engste mit jenen Ansprüchen auf kirchliche Continuität und bischöfliche Succession zusammen, benn was kann eine folche Authorität, wenn es überhaupt mit ihr ernstlich gemeint seyn soll, anders seyn, als ein Aussluß aus der der ganzen Rirs

4

de verheißenen und gegebenen Bollmacht und boctrinellen & derheit? Und wie tann bie Englische Rirche an Diefer gottlie verliebenen Bollmacht Theil nehmen, ale nur in fo fern f ein lebendiges Glied an bem firchlichen Leibe geblieben mar und bicfe Authoritat felbft fortmabrend anertannt batte? & lein die Grunder ber neuen Englischen Rirche hatten geral bas Gegentheil gethan; fie hatten ja felber in ben flarfte und enischiedenften Ausbruden bas Unfeben ber alten Rird und ibre Glaubenebestimmungen verworfen. Co vermidell man fich in ein Gewebe widerfinniger Behauptungen, un bob immer wieder ben Borberfat durch ben Rachfat au Die Gegner faumten nicht, diefe Blogen auszubeuten. wollt ihr benn - fagen fie - mit eurer Berufung auf ba Unsehen ber fatholischen Rirche? Gebort benn ihr bagu? 36 meint burch einen Zaschenspielerkunftgriff gang leife ben Lefe ober Borer babin ju bringen, baf er fich die Unterfchiebung eurer blos lotalen, vor breihundert Jahren gegrundeten Rir de an die Stelle ber alten und allgemeinen gefallen läßt Jebe Authoritat, die ihr eurer Rirche zueignen möchtet, muß ihr, und in weit boberem Grade jener, von der ihr euch getrennt habt, jugefteben, und hiemit end felbft als Chisma: tifer und Baretifer, ober boch ale Glieber einer nur burch Epaltung \*) und Irrlebre ju Ctande gefommenen Rirche er fennen. 3hr hulbigt ber Prarogative ber Rirche bem Prin: cipe nach, laugnet fie aber in ber Praxis; mabrent ibr von ben Rechten ber Rirche im Allgemeinen viel ju fagen wißt, gebt ihr felbft bas Beifpiel ber Emporung und Auflehnung gegen fie.

<sup>\*)</sup> S. bie Essays on the Church, by a Layman, 1840, p. 158 sqq. Das Buch ift von Biderfteth, einem ber angefebenten Geiftlichen pon ber Parthei ber Evangelicale, herausgegeben. In ahnticher Beife bedt ber Berfaffer bes Artifels Ang to: Katholiciem im British and Foreign Review. Octob. 1843, p. 26 tie Schwächen bes anglolatholischen Spfems auf.

Bis in bie neueste Beit mar bie gange Frage von ber Muthoritat ber Rirche in Glaubensfachen, abgefeben von ber Stellung gegen die Diffenter, in England mehr theoretifch; fie bot fast nur ein Intereffe für die Schule und bas theologifche Spftem bar; benn es war allgemein anerkannt, bag bie Staatsfirche tein Gefammtorgan, burch welches fie ibre Entscheidungen verfundigen tonnte, befige, ja daß fie, befonbere feit bem Aufboren ber Convocationen, nicht einmal im Falle eines Bedurfniffes einen gemeinschaftlichen Befdluß zu faffen im Stande feb; benn feit ber Reformation ift es nie au einer Nationalfpnobe gefommen; und obgleich bas Englis fche Spistopat nur aus 24 Individuen befteht, die fich leicht in wichtigeren Sallen fdriftlich unter einander verftandigen tonnten, fo ift boch nie auch nur ein auf folche Beife gefaß= ter Befchluß zu Stande gekommen. Wie mare bieß auch möglich gewefen, ba feit zwei Jahrhunderten unter ben Bis fcofen, wie unter ber Beiftlichkeit eine völlige Unarchie ber Lebre und ber ichrofffte Gegenfat balb calvinischer balb arminianischer Principien und Dogmen berrichte. Daber pfleg= ten auch bie Sochfirchlichen bie in Unspruch genommene firchliche Authoritat, auf die Geltung ber neunundreißig Artitel und allenfalls noch der Liturgie ju befchranten, b. b. bie Rirche hatte eine Authoritat im Jahr 1562 gehabt und ausgeubt; in ben folgenden Sabrbunberten batte fie trop ber vielen und bringenden Aufforderungen und ber flaglichen Berriffenheit von ihrer Bollmacht feinen Gebrauch mehr ju mas chen fur gut befunden, vielmehr factisch jedem gestattet ju lebren und ju fchreiben, mas ibm beliebte, vorausgefest, baß er nur nicht etwa geradezu die Gottheit Christi ober bas Uns feben ber beiligen Schrift u. bgl. laugnete.

Nicht geringere Schwierigkeit liegt für bie Oxforder Schule in ber Lehre von ber tirchlichen Ginheit, welche, wie fie anerkennen \*), in ber beiligen Schrift so deutlich vorge-

<sup>\*)</sup> Brit. Critic 1842. April, p. 279.

!

-

tragen ift, und beren Bermirflichung von bem gangen firch den Alterthum einstimmig ale vollig unerläßlich geforbe wird. Biele von ihnen fuchten fich hier lange mit bem Be spiele ber griechischen Kirche zu helfen; biefe fen boch gem eine urfprüngliche, in ununterbrochener Folge von ten Ur fteln abstammenbe Kirche, bie mit unerschütterlicher Festigte und Treue an ber alten Lehre und bem alten Ritus bang und gleichwohl ichen feit fast taufend Jahren von Rem un bem Occident getrennt feb. Man fprach baber gerne von ver fciebenen Zweigen ber fatholischen Rirche, und meinte br Banptzweige berfelben, bie Romifchtatholifche, bie Griechifd und die Englische, annehmen ju burfen. "Rach ber Lehi unferer Theologen, beißt es im Britifb Eritic \*), bestel eine mpflifche Ginheit unter ben getrennten 3meigen be katholifden Rirche mittele ber apostolifden Abstammung; mi find, wenn ber Ausbruck erlaubt ift, wie Bettern wenn nich wie Bruber vereinigt. Biebei murbe freilich überfeben, ba Zweige, wenn fie nicht verborrt find, einen gemeinschaftlicher lebenden und grunenden Ctamm vorausfegen, burch ben fi ju Ginem Ganzen verbunden find, und bag bie blofe That: sache der gemeinschaftlichen Abstammung, wenn sie auch bin: fichtlich ber Englischen Rirche jugegeben merben tonnte, noch feine firchliche Ginheit zu begründen im Stande ift, bie nut bei gleicher Lehre und Verfaffung möglich ift. Der Ausbruck: mpftische Einheit, ift baber offenbar ein Rothbehelf, ber feine Prufung und genauere Bestimmung julaft; eine mystische Ginheit ift bier eine Ginheit, bie in ber That und Babrbeit gar nicht, vielmehr in ber Ginbilbung, ja eigentlich nur in ben Bunichen einiger Perfonen eriftirt.

hier also ift ber munde Fleck für alle Verthelbiger Firchlicher Principien, ben keine Sophistik zu verbecken, keine Runft zu heilen vermag. Die Geguer, bie Evangelicals in ber Kirche und die Diffenter außerhalb berfelben, murben

<sup>\*)</sup> April 1842, p. 279.

biefe Blofe noch weit traftiger angreifen, wenn fie nur felber in Beziehung auf Rirche und kirchliche Ginheit irgend etwas. Saltbares und Vernünftiges zu bieten hatten. Ihre Worts führer, besonders bie ber erfteren, pflegen fich zu ber Behaupa tung zu flüchten, bag firchliche Ginheit nur fo viel als wechs felfeitige Dulbung und Liebe bebeute \*); bag bie verschiebenen Partheien, falls fie nur in einigen wenigen hauptpunkten eis nig und binfichtlich ber übrigen nicht allzu gebieterisch und eigenfinnig fepen, fich recht wohl dur gemeinschaftlichen Ers reichung gemiffer lobenswürdiger 3mede verbinden konnten. Auf diefer Unficht ruben die beiben großen religiöfen Bereine Englande, bie Bibelgefellichaft und die Tractatengefellschaft (Religious Tract Society). "Wir find einig in ber Uns einigkeit (we agree to differ), einig in ber Gefinnung bei allen bogmatischen Differengen", ift ber Bablfpruch, ber auf diefer Seite gilt. In der Birtlichkeit fteht diefe Sectenliebe freilich auf febr ichwachen Buffen; bie Diffenter beklagen fich bitter, daß die Evangelischen der Staatsfirche ihnen bei of= fentlichen Busammenkunften wegen religiöfer ober politischer Zwecke wohl allenfalls auf der Tribune eine ceremoniofe Verbeugung machten, übrigens aber jeben Bertehr mit ihnen forgfältig vermieben \*\*); und erft vor einigen Sahren verfis derte bie Sauptgeitschrift ber Diffentirenben, bas Eclectic Review \*\*\*), die Evangelicale benahmen fich in manchen Fals len mit größerer Beftigfeit und verlegenderem Sochmuth ges gen fie, ale felbft bie Sochfirchlichen.

Was aber diese letteren betrifft, so beginnen blejenigen unter ihnen, die nicht ganz abgeftumpft und verweltlicht sind, almählig zu fühlen, was Alles in einer solchen Trennung

<sup>\*)</sup> To agree to unite, means to agree to differ. — Charity, not Communion, is the unity of the Church. f. ben Christian Remembrancer, 1842, Vol. I p. 428.

<sup>\*\*)</sup> Christ. Remembrancer, 1842, I, 430.

<sup>&</sup>quot;") Vol. XIII. p. 233.

Jene infularisch = schiema:

von ber gangen Christenheit liege.

tifche, wefentlich antichriftliche Gefinnung bes großen baufens ber Unglicaner, die ben hochmuth jum Bater und bie Unwissenheit gur Mutter hat, wird nun mit scharfen Worten gezüchtigt. "Im achten Geifte bes Jubenthums fepen Diele unter une noch ihren Stoly barein, daß fie von allen andern Nationen der Erde firchlich getrennt find. Aber ift benn bas gut, ift es auch nur gleichgültig, baf wir bas große Banb ber Berbruderung mit andern Rationen verloren haben? und barf eine folche Berftudelung bes Leibes bes Berrn, bie felbft fein leptes rührendes Gebet ju nichte macht, andere als mit Ihra: nen betrachtet merben" \*)? Auch Demman hat furglich biefen protestantischen Dunkel mit grellen Farben geschildert : "Wie die Juden turg vor ihrer Berwerfung zwei finftere Rennzeis den batten, bas eine, bittere Berachtung gegen bie gange Welt, und bas andere, vielfältige Spaltungen und muthenbe Streitigfeiten im eignen Saufe - fo verachten wir Englanber - ale ob ein Grauel ber Bermuftung auch über une tommen follte — fast die ganze Christenheit bis auf unfere eigene Rirche. Und boch haben wir nicht Gin Evangelium, fondern hundert Evangelien, von denen jedes seine hipigen Bertheibiger hat; und fo find wir babin gefommen, bag bie Zwietracht wie unfer gemeinfamer Ritus und unfer unterscheidenbes Symbol ift; wir habern und klagen einander an, und nennen bas Leben; aber vom Frieden, vom Glauben und ber Liebe miffen wir nichte" \*\*). Der Graf Maiftre hatte einmal geaußert, man icheine in England ju mahnen, bag Gott bloß fur die Englander Menfch geworden fep; bie Dr= forberfdule findet, daß diefe Borte gang darafteriftifch gur Bezeichnung des Englisch : schismatischen Dunkels sepen, der noch immer fo viele Gemuther gefangen halte \*\*\*). Und in der

<sup>\*)</sup> Christ. Remembrancer 1843, L p. 13. °°) Newman's Scrmons, London 1843 p. 379.

<sup>\*\*\*)</sup> S. J. B. British Critic 1843, January, p. 212.

That werden felbft die Ginfichtigften und Gelehrteften in bem Conflict ihrer anglicanischen Borurtheile mit ihren firchlichen Principien unaufborlich ju ben feltfamften Behauptungen und mabrhaft lacherlichen Biberfpruchen verleitet; benn ihre gegenwartige Lage nothigt fie bei jebem Schritte, bas mas nur ber gangen tatholifchen Rirche verheißen ift, und nur von ibr gelten tann, auf ihre abgeriffene Lotaltirche anzumenben. Go fagte g. B. furglich ber Orforder Theologe Jelf\*). Unfere Rirche wird mehr und mehr geeinigt, erleuchtet, gelautert und geheiligt werben in bem Lichte, ber Rraft und Gegens wart unfere Erlofere, ber verheißen hat, baß "bie Pforten ber Bolle nichts wider fie vermogen werben". - Aber haben benn wir Englander bas Monopol biefer Berbeifung? hat benn ber Berr ben fublichen Theil ber britischen Infel unter bem Felfen gemeint, auf bem er feine Rirche bauen wolle bas maren die Fragen, die fich bei fo feltfamen Beiftesfprungen jedem Befonnenen aufdrangten \*+).

Selbst einer ber Bischöfe, Denison von Salisbury, hat neuerlich offen erklart, baß man in England der Trennung als eines großen Uebels bewußt zu werden beginne. "Eine Reihe von Menschenaltern hindurch — sagt er — hat uuser Zweig der Kirche wohlgefällig und selbstzufrieden in der Trens nung von der übrigen Christenheit verharrt, in die er durch unglückliche Umstände versept worden ist; jest aber ift ein wachsendes Gesühl der Unzufriedenheit über diese Isolirung, und eine Sehnsucht der Gemüther nach den lange verlorenen. Segnungen geistlicher Gemeinschaft unverkennbar"\*\*\*). — Eis nige Jahre lang gab man sich in England dem Wahn bin,

<sup>\*)</sup> In der Schrift: Via Media, or the Church of England our providential path between Romanism and Dissent. Oxford, Parker, p. 13.

<sup>\*\*)</sup> S. British Critic 1843, Jan. p. 212.

<sup>\*\*\*)</sup> The Unity of the Church, the Condition of the Conversion of the World. By the Right Rev. Educard Denison, Lord Bishop of Salisbury, 1842, p. 12.

am erften noch und auf die wohlfeilften Bedingungen zu einer Bereinigung mit ber Griechischen Rirche gelangen gu tonnen. Man meinte, ber Mangel eines Papftes werbe bie Cache fcon febr erleichtern; man berechnete, bag biefe Rirche von ben großen Rampfen bes fechejehnten Jahrhunderts gang unberührt geblieben fep, baber auch teine folche Scheibemanb auf: gerichtet babe, wie bie abenblandische Rirche in ihren Trienter Beschlussen gethan; um so eher werbe sie mit sich handeln laffen, werbe Abweichungen in ber Lehre und bem Ritus an ber anbern Rirche wenigstens bulben, und Bugeftanbniffe mas den, welche ju gewähren bie Romifche Rirche fich felbft in bie Unmöglichkeit versett habe. Dabei hoffte man auch, bag die gebrückte Lage der Griechischen Kirche ihr die großen Bortheile, welche ihr aus einer Union mit ber politisch=machtigen Britischen Schwester ermachsen konnten, um fo fühlbarer mas den wurde. Es ift befannt, wie febr bergleichen Plane und hoffnungen auf bie Theilnahme bes Englischen Spiscopats an ber Bilbung bes protestantifden Biethume ju Jerufalem eingewirft haben. Indes icheinen berartige Junfionen bereits großentheils wieder verschwunden ju fenn. "In ber Griechi= fchen Kirche" - fagt F. 2B. Faber \*) - "ift zu viel Berfall und Erstarrung, und zu viel wohlgegrundetes Diftrauen gegen alle außeren Bewegungen. Unfere auswärtigen Com= pathien muffen fich hauptfachlich ber lateinischen Rirche guwenden, und mit ihr eine Gemeinschaft aufzurichten, muß unfer Streben fepn. Denn die erfte und oberfte Bitte in bem Gebete jebes guten Christen follte gegenwärtig die fenn, baß Gom feiner Rirche wieder außerliche Gemeinschaft gemabren und une unter une felbft Friede geben wolle".

Leider ist es nur ungemein schwer, aus bem vitiofen Gir= tel, in dem sich die Kirchlichen hier herumtreiben, herauszu= tommen, und bas scheinen die Oxforder mehr und mehr zu

<sup>\*)</sup> Sights and Thoughts in foreign churches, Lond. 1842, p. 597.

fühlen. Um an herstellung außerer Gemeinschaft ernstlich zu benten, müßte die Englische Rirche boch vor Allem innerlich gefestigt und gezinigt seyn, sie müßte start genug seyn, die Masse von Irrthümern und Widersprüchen im eignen Schoose zu überwinden und auszustoßen; die Ohnmacht aber, in der sie sich gegenwärtig besindet, in der sie nicht einmal magt oder versmag, die offenbarsten häresien zu verwersen \*) — was ist sie anders als das Ergebnis der Isolirung und Losreisung? So wenig trägt dieses Staatskirchenwesen den Charakter einer wahren inneren Einheit an sich, daß es vielmehr nach Fas ber's Bemerkung mehr eine Sammlung von Diöcesankirchen ist, die dasselbe Ritual gebrauchen, einen Titular=Primas (den Erzbischof von Canterbury) und eine — nicht kirchliche sondern politische — Einheit haben, damit man sich ihrer um so bequemer als Staatsmaschine bedienen könne \*\*).

Eine der neuesten Schriften über diese an sich eben so einfache, als für einen Engländer schwierige und unauflösliche Frage ist das Buch des Archidiaconus Manning: "Die Einheit der Rirche" \*\*\*). Aber bei allem Bestreben, entsschieden kirchlich zu seyn, und sich der Alles zersezenden Lehsten der Evangelischen und Diffenter zu erwehren, trifft er doch am Ende nahe genug mit ihnen zusammen; auch er weiß statt ber nun einmal verlorenen wirklichen Einheit nur das Surrogat einer Neigung und Stimmung zur Einheit (moral habit of unity) zu empfehlen, die zwar nicht auf eine Ueberseinstimmung der Lehre und des Glaubens sich gründe, aber doch eine solche (mit der Zeit vielleicht) hervorbringe. In der zehigen Lage der Kirche könne der einzelne Christ (in Engsland) nichts anders thun, als sich an seinen Bischof halten,

<sup>\*)</sup> Your church cannot excommunicate, and shrinks, very uncharitably, from anathematizing heresy — heißt es bei Kaber p. 363.

<sup>\*\*)</sup> L. c. p. 366.

belominifter Glabft one gewibmet.

mit ihm, als dem Repräsentanten der kirchlichen Ginheit, eng vereinigt bleiben. Nach dieser Ansicht mußte ein Engländer, ber aus der Diöcese eines calvinisch=gesinnten Bischofs in die eines Arminlaners zöge, gleichfalls in aller Schnelligkeit seine religiöse Ueberzeugung, und zwar gerade in den allerwesents lichsten, das ganze gläubige Bewußtseyn des Ehristen beherrsschenden Punkten, von Grund aus andern. Auch Manning schließt übrigens sein Werk mit der hoffnung, "daß die uns serer Sunden wegen kläglich zerrissene Rirche doch noch wies der vereinigt werden möge" \*).

Wir wenden uns ju ben Erörterungen über die Quellen driftlicher Erfenntnig, Bibel, Trabition und firchliche Un-Befanntlich ift ber große Impuls gur Berbreis feblbarkeit. tung ber Bibel von England ausgegangen, und bort allein ift für biefen 3med mehr geschehen, ale im gangen übrigen protestantischen Europa zusammengenommen. hie und ba machte Jemand auf die Gefahr aufmerkfam, welche aus einer fo blinden und rudfichtelofen Profusion des beiligen Tertes, ohne bie Bafis einer eben fo verbreiteten, fest ausgeprägten Glaubenelebre entfteben mußte; marnend murbe bemerkt. daß furchtbare Difachtung ber beiligen Schrift bie natürliche Folge eines folden Verfahrens fenn werbe; aber folche Stimmen wurden überhort ober überschrieen. Doch die Caat, die man ausgestreut, ift nun aufgegangen, und fie bat mefentlich bagu beigetragen, den Mannern ber Orforber Schule die Augen

<sup>\*)</sup> Auch der Christian Remembrancer, 1843, Vol. I, p. 14 — weiß nichts Anderes zu empfehlen; man moge nur, meint er, in Gedanken von seinem Bischose aus an der Rette der Succession zurückgehen bis in jene frühere Beit, wo es wirklich Gin Episcopat und eine Einheit der Rirche gegeben habe. Gewiß werden Wiele in England finden, daß es doch gar zu troftics seh, wenn man für den Mangel der wirklichen Einheit und ihrer Segnungen leine andere Entschädigung als die bloke leere Erinnerung an eine vor dreihundert Jahren da gewesene Ginzheit zu bieten habe.

über die Lage bes Christenthums in England und über bie unheilbaren Mangel und Verkehrtheiten bes gegenwartigen Spstems ju öffnen.

Baft die gange Bevölkerung unferer Stabte, fagen fie, verachtet wenigstens jum großen Theile bie gebeiligten Babre beiten, welche fie in ihrer Jugend bochzuhalten gelehrt morben mar. Die Bibel wird bei Geite gelegt, ober vertebrt ober entweiht. Go viel aus ihr wird im Gedachtnif bemahrt, ale bagu bienen mag, ein ficheres und indolentes Bertrauen auf Gottes Langmuth und auf feine Unade, eine Gleichguls tigfeit gegen alle außerlichen und regelmäßigen Religiones Man merkt fich jene Stellen, handlungen zu entschuldigen. welche bei Begenständen des Tagesgesprachs eine bequeme Phrase barbieten, ober bie bem Demagogen jur popularen Ausschmudung feiner verberblichen Reben behülflich find, ober bie einen profanen Scherg, eine Bermunfchung energischer Wer nur mit ben Chartiften und ihrer Ausbrucksmachen. weise bekannt ift, ber tann bie traurigen Fruchte eines gro-Ben Theile unferer biblifchen Erziehung mahrnehmen. In vies len großen Stabten find fie als religiofe Secte aufgetreten. Ihr Spftem, ihre Sprache, ihre Grundfabe und Erwartuns gen find mit gabllofen Bruchftuden ber beiligen Schrift gang burchwebt und überzogen. - Bir leben in einer Beit bes Predigens und nicht bes Betens, ber Bucher und nicht ber Sacramente, geöffneter Bibeln und verschloffener Rirchen \*).

Und felbst bei bem religiosen Publikum — was ift benn bie Frucht unseres Bibellesens? Um nur ber Evangelien zu gebenken, bringen es die Allerwenigsten nur zu einer Karen und bestimmten Auffassung und Anschauung ber irdischen Geschichte unsers herrn; die Wenigsten versuchen es auch nur, die wahre Rraft der Worte, die er gesprochen, zu erfassen; mit einer wirks lich staunenswerthen Trockenheit und Gleichgültigkeit werben die

<sup>\*)</sup> Brit. Critic 1812, Januar, p. 237.

Evangelien gelefen. Wie boch ftanb bas Mittelalter in biefer Beziehung über und \*).

Die gewöhnliche protestantische Theorie, baf bas aufmertfame Lefen in ber Bibel bas einzige fichere und gottlich geordnete Mittel gur Erlangung religiöfer Ertenntniß fen, baben die Orforder freilich mit leichter Mube widerlegt; in England, mo bie prattifchen Birtungen biefes Princips in fo vielen Gecten und beren innerem Buftande taglich jebem Beobachter vor Augen ichweben, mußten ihre Grunde um fo Aber wie es überhaupt leichter ift nie überzeugender febn. bergureißen, als aufzubauen, fo mar und ift auch hier eine viel fcmierigere Aufgabe, an die Stelle bes falfchen protes ftantischen Princips bas mabre ber lebenbigen firchlichen Und thoritat ju fegen, und beffen praftifche Geltung auch in ber gegenwärtigen Lage ber Englischen Rirche nachzuweisen. Bochfirchlichen hatten fich bieber begnügt, Tradition und Lehre ber Kirche bem Texte ber Bibel bald beis, bald unters juordnen, und Behauptungen bieruber aufzustellen, bie jedem Berfuche, fie in Busammenhang zu bringen, Sohn fprachen. Die Oxforder haben bieg mohl ertannt; fie führen ben Doch= Firchlichen gn Gemuthe, wie verwirrt und unpraktifch alle ihre Erklarungen über biefe erfte und wichtigfte Frage, Die vom Princip des Glaubens, sepen. "Das Privaturtheil in Glaubenefachen ift verwerflich - bie Englische Rirche bat eine Lehr : und Entscheidungs : Authoritat - fie macht aber feinen Unfpruch auf Unfehlbarkeit"; diefe Behauptungen werden von einem Ende Englands jum andern wiederholt. Aber mas ist benn bas für eine Authorität, bie weber felbst gegen einen seelenverberblichen Frrthum gesichert ist, noch von einer andes ren boberen, mahrhaft irrthumslofen Authorität getragen und im Nothfalle rectificirt wird? Und wird nicht durch diese Vers sichtung die Entscheibung in letter Inftang boch immer wies ber bem Privaturtheile bes Einzelnen anheimgegeben?

<sup>\*)</sup> Brit. Critic 1841, Octob., p. 303.

Palmer (von Magdalen-College) hat neuerlich die Theorie entwickelt, bogmatische Unfehlbarkeit komme allerdings bem Gefammt : Episcopat ber Rirche ju; feitbem aber juerft bie Griechische. bann bie Englische Rirche fich von der Abendlans bifchen getrennt, feb biefe Infallibilitat erlofchen, und erft wenn die drei Theile ber Rirche, die Griechische, Englische und Romifche fich wieder vereinigten, wurden die Chriften wieber einen unfehlbaren Subrer in Glaubenefachen erlans gen \*). Andere, wie g. B. Jelf, weifen auf die alteren Theologen und Lehrer ber Englifden Rirde bin, beren Subrung man fich anvertrauen follte. Die confequenteren Mans ner ber Schule erbliden barin naturlich einen flaglichen Rothe behelf. Abgefeben von ber großen Differeng, bie unter dies fen Theologen felber herrscht, find es ja vorzugsweise die jege licher Beit eigenthumlichen Fragen und Schwierigkeiten, melche einem gewiffenhaften Chriften bas Verlangen nach firch= licher Authoritat und Entscheidung erwecken; über biefe aber bei ben Theologen ber Stuarte Alustunft fuchen, mare, als wenn man ben beiligen Chrpfostomus über einen Gegenstanb ber politischen Dekonomie befragen wollte \*\*). Ueberhaupt aber ift es ein lebendiger Fuhrer, ben Gott ber driftlichen Rirche, ju geben beabsichtigte, und ben wir Englander um unferer Cunben und ber Cunben unferer Bater millen verloren haben. Giner lebendigen Authoritat ju folgen, ift bems nach bem Willen Gottes und bem Entwurf ber Rirche, bie er gestiftet, am angemeffensten. Unfere Rirche freilich bat überhaupt in ihrem gegenwärtigen, elend gerriffenen Inftanbe und ihrer bogmatifden Saltungelofigfeit feine auf Authoris tat rubenbe und mit Authoritat vorgetragene Lehre (no authoritative teaching); sie kann baber auch keineswegs implis cite Unnahme ihrer Bekenntniffe von ihren Gliebern begehren; fo lange fie nicht fo weit erstarkt und gebeffert ift, bag

<sup>\*)</sup> Brit. Critic, Jan. 1843, p. 207.

<sup>\*\*)</sup> L. c. p. 221.

wieber eine, in allem Befentlichen gleiche Lebre in ihrem Schoofe vorgetragen wird, barf fie nicht baran benten, eine folche Bumuthung zu machen.

Man fleht bag wenigstens ein Theil ber Oxforber Schule von bem fonft in England fo gewöhnlichen übermäßigen Lobpreisen ber eigenen Rirche weit entfernt ift, vielmehr bie Dans gel berfelben recht gut erfennt. Weniger bestimmt und flar find freilich ihre Meußerungen über bas Berhaltniß ber Englifden ju ber Rirche, beren Mittelpuntt Rom ift, und über die Pflicht, welche fich in diefer Beziehung fur die erftere ergeben fonnte. Doch bezeichnen fie bereits nicht undeutlich bie Trennung von Rom ale eine Strafe und Gunde jugleich \*); fie gebenken jener "ernsten und hingebenden Geelen in ber Englischen Gemeinschaft, welche täglich um eine Wiebervereis nigung ber Christenheit ale bas große Beilmittel für unfere Chaben und Bedrangniffe beten"; fie icheinen felbft guzuge ben, "baß Einigung mit Rom in abstracto wefentlich, und die natürliche Folge und Belohnung eines beiligen Lebens fep" \*\*); aber fie behaupten jugleich, baß Ginzelne aus ber Englischen Rirche zu ber Römischen jest nicht übertreten follten, daß die Pflicht, die ein in der Nationalfirche Geborner und Erzogener gegen biefe babe, nicht eigenmachtig von ihm bintangefest werden burfe. Bugleich vertennen fie nicht, bas jes ner Wiberwille und Argwohn, mit welchem in England bie Römischkatholische Rirche und Alles mas von ihr tommt, betrachtet wird, noch immer febr tief eingefentt feb in die nas tionale Gesinnung, und daß es baber allzu sanguinisch sepn wurde, einen fehr schnellen Umschwung der jest noch vorherrs fdenden Unficht zu erwarten \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Brit. Critic, April 1842, p. 290-

<sup>\*\* )</sup> The natural corona of holy living l. c. p. 294.

<sup>\*\*\*)</sup> Brit. Critic, Octob. 1842, p. 402.

Ge läßt fich erwarten, bag es auch bier bie Angriffe und Ginwurfe ber Gegner, ber Evangelicals inebefondere, gemes fen fepen, welche nicht wenig bagu beigetragen, die Erfennts nif diefer Manner ju großerer Reife gu bringen. Die Ber# faffer der Tracts batten fich große Dube gegeben, bas Ge= wicht ber Tradition ber erften Jahrhunderte und bes Bengniffes ber alteren Bater wieber gur Geltung gu bringen; die fpateren Corruptionen ber Romifden Rirche, bief es bamale, konnten nicht beffer als burch biefe Stimme ber alten Rirche aufgebectt und wiberlegt werben. Dagegen riefen fofort bie Evangelifchen, ber Berfaffer ber Berfuche über bie Rirche, 3. B.: "Colche Berufung auf bas Alterthum ift gulept nichts anderes, als eine Berufung auf bas Papfithum in feiner Rinbheit; Cyprian's Spftem ift bereits voll Grrthumer und Corruptionen, und in ben Zeiten bes Silarius und Theoboret (im vierten und funften Jahrhundert) maren bie Runda: mente bes Papismus ichon fest und vollständig gelegt \*). Man muß es ben Oxfordern nachruhmen, baß fie gutwillig bierus ber Belehrung angenommen haben, und fich gegenwärtig gegen die Ginficht, die Rirchenlehre bes britten und vierten Sahrbunberts fey mit ber bes Tribenter Conciliums mefentlich ibens tifch, nicht mehr hartnadig verschließen.

In ahnlicher Beise hat sich ber Streit über ben Cardis nalpunkt bes Christenthums, die Lehre von der Recht fertisgung, entwickelt. Newman und ihm folgend Puseh hatten noch in den Jahren 1838 und 1840 große Mühe auf die Nachweisung verwendet, daß ihre, die Orforder Nechtserstigungslehre zwar der Lutherischen und Calvinischen völlig entsgegengesent, aber dabei doch auch von der Katholischen wirks lich verschieden seh. Die Sache lief theils auf ein Migversständniß des katholischen Dogma, theils auf theologische Substilität hinaus. Da kam der Amerikanische Bischof, M'Ils vaine von Ohio, ein eifriger Evangelical, und bewies ganz

<sup>\*)</sup> Essays on the Church, by a Layman; Lond. 1840, p. 189, 219. XIII.

richtig, das hier teine reelle ober haltbare Berschlebenheit sep \*). Die Oxforder haben sich auch hier gelehrig gezeigt, und in einem Artifel bes British Critic, ber gegen ben Bis schof Summer von Chester gerichtet ist, haben sie unbes bentlich die Beschlusse der Spnode von Trient über die Rechtsfertigung zur Basis genommen \*\*).

Ueberhaupt hat bie alte Erfahrung, bag in bem Epftem der Kirche Alles innig und wefentlich zusammenhange, und bag nur Inconfequeng einzelne aus ber harmonie Des Gangen beraudgeriffene Lebren millfuhrlich verwerfen ober annebe men tonne, auch burch bie Entwicklung ber Oxforber Coule Dufep batte in einer eine glanzende Bestätigung erhalten. fehr umfaffenden und durchdachten Arbeit im Gegenfat gegen bie Evangelischen und Diffenter die Lebre durchgeführt, daß die Wiebergeburt und Rechtfertigung ber Menfchen nicht durch ben blofen Glauben gefchebe, fondern ein facramentaler, burch bie Taufe ju vollziehender Alt fep. Da aber die Taufe nur Ginmal empfangen werben fann, und Pufep die gewöhnliche protestantische Lehre, daß die Gunden nach ber Taufe jedes: mal burch einen einfachen, fich immer erneuernden Beiftebatt ber glaubigen Aneignung bes Berbienftes Chrifti vollstanbig vergeben murden, naturlich vermarf, fo ichien es, als ob nach biefer Lebre ber Mensch bie gange Laft bes Bewußtfepne, im Buftand ber Gunde und außerhalb ber gottlichen Gnabe ju fepu, fort und fort tragen muffe; und bie Evangelischen ermangelten nicht, ihren Gegnern die Troftlofigfeit und Barte einer folden Unficht vorzumerfen. Die einfache Lofung biefer Schwierigfeit lag in ber Anerkennung, baf es eben nebft ber Taufe noch ein Sacrament der Sündenvergebung gebe.

١

j

<sup>\*)</sup> Oxford Divinity compared with that of the Romish and Anglican Church, with a special view of the Doctrine of Justification by Faith. By the Rt. Rev. Charles P. M'II-vaine, Bishop of the Episcopal Church in the Diocese of Ohio. London, 1841, p. 155.

<sup>\*\*)</sup> July 1843, p. 63 ss.

Oxforder find bereits auch zu dieser Einsicht gekommen. "Es
tft unmöglich", fagen sie "), "ben Eintritt in ben Stand bes
Deils an einen Att, ein Sacrament der Rirche zu knüpfen,
ohne auch die Wiederherstellung in diesen Stand zu einem
sacramentalen Alte zu machen; die Lehre von der Kirchlichen Absolution und Schlüsselgewalt ist daher unentbehrlich, diese
Lucke auszufüllen, und den wahrhaft Bußfertigen in den
Stand der göttlichen Kindschaft zurückzuführen".

Man fieht, baß bier auch bas machtigfte Bertzeug ber Rirche, bas Institut ber Beicht, feine Burbigung und Ans Giner ber Begabteften aus biefer ertennung finben muß. Soule, Datley, hat neuerlich bie fchlechthinige Rothwens bigkeit bes fpeciellen Gundenbetenntniffes mit fo fchlagenben Grunden bargethan \*\*), bag man in England auf eine Ers wieberung, welche bie bochfirchlichen ober bie Evangelifden bagegen ausgeben laffen wurben, gespannt mar; es ift inbef teine erfolgt. Und boch bat Dafley ber gangen Englischen Rixche wegen bes Mangels ber Beichte mit icharfem Tabel Jugefest. "Gin folder Buftand", fagt er, "ift völlig beifptellos in ber Rirche Christi feit ben Tagen ber Apostel. Man muß ju unferer Demuthigung baran mabnen, wie febr wir unfer Recht, und fatholifch und apostolisch zu nennen, beeintrache tigt haben, wenn wir in einem hochft wefentlichen, für bas Beil ber Ceele enticheibenben Puntte, mit ber tatholifchen Rirche aller Beiten und aller Orte in Wiberfpruch fteben, und eben fo mobl von ber Regel bes erften Jahrhunderts, als von ber bes neunzehnten abgewichen find". Go lange biefer Bus ftand und beffen naturliche Folge, ber gangliche Abgang eis gentlicher Seelenleitung, fortbaure, werbe, meint er, bie blofe Bervielfaltigung ber Rirchen und Beiftlichen wenig nupen, ba bie Bauptgebrechen ber gegenwärtigen Generation burch blofes, wenn auch noch fo eindringliches Predigen nicht er-

<sup>\*)</sup> Brit. Critic, July 1842, p. 238.

<sup>••)</sup> Brit. Critic, April 1843, p. 295 - 347.

ļ

reicht werben fonnten. - Dabei verhehlt fich indes Datleb nicht, baf die Wieberherstellung ber Beichte ein bochft fowies riges, nur allmählig burchzuführendes Wert fep, ein Wert, bas nur gelingen tonne, wenn jugleich noch manche andere analoge firchliche Restaurationen und Beranderungen vorgenommen wurden. Er fieht wohl, daß ber Englifche Clerus, fo boch er in ber gefellichaftlichen Rangordnung fteht, boch lange nicht jenes Bertrauen bes Boltes genieße, welches bagu unumganglich erforderlich febn murbe; baf bie Grziehung und Bilbung beffelben, wenn er fur bas ichwierige Umt bes Beichtstuhls befähigt werben folle, gang anders werden muffe, als sie gegenwärtig ist. Und endlich hat er auch bas große Sinderniß, welches in bem Albgange bes Colibats liegt, nicht verschwiegen. Dag ein Geiftlicher, ber noch nicht verheiras thet ift, feine Stellung ju ben weiblichen Gliebern feiner Gemeinde jur Unfnupfung eines gartlichen Ginverftandniffes benüte, gebort in England zu ben alltäglichen Dingen, und erregt, fobald er dabei ebeliche Abfichten begt, feinen Muftof. Damit ift aber auch icon die Unmöglichfeit gefest, eine Unnaberung, wie fie ber Beichtftuhl gebietet, jugulaffen; es fep schlimm genug, meint Safley, daß felbst in ber Rirche und mabrend bes Gottesbienftes Beirathemuniche und Plane amifchen bem Geiftlichen und biefer ober jener Dame gewechs felt murben, aber ber Gebante, bag burch folche Beziehungen auch die Beiligkeit bes Beichtftuble entweiht merben follte, feb vollende unerträglich. Dur ein jum Colibat Berpflichteter ober ein Verheiratheter tonne baber Beichtvater fenn. muß auch er gestehen, bag bas eheliche Berhaltnis bes Geifts lichen eben nicht geeignet fen, ihn jum Beichtvater ju befähie gen. Ueberhaupt aber ift, fo lange bie Beiftlichen in Enge land "gentlemanlike" find und fepn follen, an Wiebereins führung bes Beichtinftitute nicht zu benfen. Um ersten mar zu erwarten, bag man in England, im

Um erften mar zu erwarten, bag man in England, im Lande ber Secten, der Diffenter, der kunstlichen Uebervolle= rung und lirchlichen Ohnmacht, die Worzuge der firchlichen Corporationen und geiftlichen Orden wieder anertennen werde. Man tonnte es nicht laugnen: bie Englische Rirche bat ihre vollige Unfabigfeit, die religiofe Erziehung ber Woltsmaffen ju beforgen, augenfällig erwiefen. Bunberttanfenbe, in ben großen Stabten fowohl, als in ben Manufacturbiftricten, find in ganglicher Vermahrlofung und Entfernung von aller Religioneubung alt geworben; eine Menge von Laien = Bereinen hat beffen, was der Rirche ju thun oblage, diefe aber ver= nachläfigt hat, fich bemächtigt, und beutet nun bas Bebict aus zu ihren oft bebenflichen und untirchlichen 3wecken, im= mer aber in Unabhangigfeit von ber Rirche. Go ift j. 2. bas Begrabnismefen großentheils in bie Sande eigner Gefell= schaften (ber cemetery Companies) gefommen, welche bas, was fonft bei allen Chriften, und felbft bei Juden und Turten ein religiöfer Uft ift, zu einem Gegenstand blos coms mercieller Speculation gemacht haben \*).

"Bor zehn Jahren" — fagt Faber \*\*) — "wurde es in England als der wildeste Traum geachtet worden sepn, wenn Jemand es nur für möglich gehalten hatte, daß die Glieder der Englischen Rirche jemals Wunsche für die herstels lung von Rlöstern begen wurden; und jest sehen wir Manner, die in Lehre und Sinnesweise weit wie die Pole von einander geschieden sind, einig in dem Verlangen nach mannslichen und weiblichen Rlöstern, und dieses Verlangen öffentslich aussprechend". — Freilich, die Englische Kirche darf es nicht einmal magen, die religiösen Gefühle und Instincte des Volles ernstlich zu wecken und zu beleben, wenn sie dieß auch vermöchte, weil sie fürchten muß, daß jede derartige Vewegung sie bei ihrer Krastlosigkeit sogleich überstügle, und hunderte, ja Tausende aus den Schranken der Kirche hinaus ans dern Parthelen zusühre. Deshalb äußerte schen vor einigen

<sup>\*)</sup> British Critic, April 1843, p. 373.

<sup>\*3)</sup> Sights and Thoughts p. 553.

行はかれたとはいい

:

ï

1

Jahren eine vielgelesene Zeitschrift \*): "Eines von beider mußt ihr haben: entweder Dissenterism ober Monchsthum; also mahlet"!

Die Oxforber Schule weiß es übrigens mohl, baß es et

mas anderes ift, Klöfter, Selbstverläugnung und ernste 26 cefe auf bem Papiere und als taum erreichbare ethifche 3beali recht icon ju finden, und etwas anderes, fie ju verwirfli: chen, und ihnen in ber gegenwartigen Lage die gebuhrende Sphare ihrer Thatigfeit anzuweisen. Es ift fur jest noch nicht abzusehen, wie in einem Lande, welches ber flaffifche Boben bes "Comfort", bes Luxus und ber raffinirteften Bei haglichkeit ift, in einer Rirche, in ber ble protestantischen Gle mente noch fo überwiegend find, folche Inflitutionen fic bil: ben ober gebeiben follen. Auch burfte bas Beifpiel ber Grie difden Rirche nicht geeignet fenn, ju bem Berfuche einzulas ben, ob die Stellung eines verheiratheten Parochialclerus ner ben einem in der Predigt und Verwaltung ber Sacramente concurrirenden Monchoftande haltbar fep. Uebrigens mag et hier gleich bemerkt werden, bag ein gewiffer religiöfer und firchlicher Dilettantismus, wie wir ibn fruber einmal in Deutschland erlebt, fich auch in England an bie große fatho= lifche Bewegung hingebrangt bat. Auch in England fehlt et nicht an folden, welche aus einer blos afthetifden Borliebe für die schöneren Formen bes tatholischen Gultus fich auf bie Ceite ber anglokatholischen Richtung schlagen. Gie bemun: bern ben Gothischen Rirchenftyl und verabscheuen ben mider: martigen Unblid einer Englischen, mit Logen (pews) gefülls ten und fonft nichts als table Bande aufweifenben Rirche. -Freilich, fagt ber British Critic \*\*), ift ber Protestan: tismus, wie fich bei einer falfchen Religion nicht anbers er: warten lagt, eben fo febr unfern Bahrnehmungen bes Cooi nen, wie benen bes Guten und Bahren, entgegengefest, unt

<sup>&#</sup>x27;) British Magazine, Vol. IX, p. 366.

<sup>\*\*)</sup> Octob. 1842, p. 392.

eine Reaction gegen ihn wird baber unvermeiblich eben fo gut eine Protestation zu Gunsten des afthetischen, wie des moralischen und religiösen Sinnes sehn. Wenn aber Mans ner sich dieser Bewegung nicht aus reiner Gewissenhaftigkeit und lebendigem Glauben, sondern nur um ihren Schönheites simm und ihre kunftlerischen Reigungen zu befriedigen, ans schließen, dann sind sie, so lange sie sich in unserem Lager besinden, unsere gefährlichsten Feinde.

Wir haben hiemit, auch ohne daß wir gerade alle wichtis geren, jur Doctrin und bem Befenntniffe ber Oxforber Soule gehörigen Materien naber ermabnt batten, boch ben gegens wartigen Standpunkt biefer Schule binlanglich bezeichnet; was wird bie weitere Entwicklung, ber Ausgang fepn? - fo fragt Jebermann, in Deutschland wie in England, und pflegt Die Frage nach feinen Bunfchen zu beantworten. Dag bier ein Rampf auf Leben und Tob gekampft werbe, baf an eine Berfohnung biefer feindlichen Glemente innerhalb ber Ctaates firche nicht mehr ju benten fep, ift unverkennbar. Der Streit ift bis in bie entlegenften Dorfer gebrungen, unb nur Bes nige haben fich bes Partheinehmens ju enthalten vermocht. Die anglotatholische Parthei ift burch ihr Uebergewicht an theologischer Wiffenschaft und ihren Ginfing auf die jungere Generation bes Elerus fo furchtbar, bag bie verschiebenen Sectionen bes Protestantismus immer beutlicher bie Roths wendigfeit einsehen, fich fontretiftifch jur Unterbrudung bes gemeinschaftlichen Feindes zu verbanden. Boren wir die Unficht eines talentvollen Diffenters, ber freilich bie bochfirchlis che Parthei mit ber anglotatholischen identifigirt, wohl bas rum, weil er meint, bag alle Lebenstrafte ber ersteren in bie lettere übergegangen seben, und nur noch ein caput mortuum von jener gurudgeblieben fep. "Gine Aussohnung zwischen ben beiben Schulen ift nicht möglich; bag bie trabitionelle Schule jur herrschaft gelangen werbe, ift mabricheinlich, und der evangelifche Clerus muß binnen Rurgem ganglich erliegen.

!

-

!

1

Die Zeitschrift "Record", das Organ der sehr gemischten Parthei, die man aus Courtoisie die evangelische nennt, des nuncirt die Schule der "Tractatore" offen als eine "haffensswürdige und antichristliche". Wir sehen, die Dinge kommen zu einer Erisis, und jest, nach drei Jahrhunderten einer unruhigen Eristenz, befindet sich die Rirche von Eugland in der außerordentlichen Lage, daß ihr eigener Clerus über die eristen Principien entzweit ist; äußerlich und scheinbar Gin Regiment in der Unisorm des Chorrock, bildet er dennoch in Wahrheit zwei heerschaaren, welche schlachtsertig dasteben, um den Kampf über die christlichen Grundlehren auszukämpfen"\*).

Gin bebeutsames Beichen, welchen Gang biefer Ramp noch nehmen werbe, bot bie Cache bes Dr. hampben bar. Diefen Mann hatte bas Whig : Ministerium jum foniglichen Professor ber Theologie in Orford ernannt, die Universität aber hatte ihn im Sahre 1836 wegen offenen und erflarten Rationalismus und Latitubinarianismus formlich verbammt; ce bicf in ihrer Cenfur: "feine Schriften enthielten Grunds fape, die nicht nur zum Umfturz ber Authorität der Kirche, fondern auch jur Auflösung bes gangen driftlichen Lehrge= baubes führen mußten". Aber im Jahre 1842 murbe biefe Cenfur, ohne daß hampben einen Biberruf geleiftet ober nur eine mildernde Ertlarung gegeben batte, von einer gro= fen Berfammlung zu Oxford jurudgenommen; und zwar wurde die Stimmenmehrheit durch eine Coalition der Soch= firchlichen mit ben Evangelicals berbeigeführt. Die Evangelifchen und ihre Berbundeten fühlten fich, im achten Geifte bes Protestantismus, bem die Grundlehren bes Chriftenthums untergrabenden Rationalisten naber verwandt, als der alt= firchlichen Lehre und ihren Bertheibigern. Der Rampf, bieß es bei diefem Unlag in den evangelischen Blattern, fep ja amischen denen, beren 3med es sep, die Nationalfirche ju be=

<sup>\*)</sup> The Church of England examined by Scripture and Tradition. By R. Mackenzie Beverley. London 1815. Preface p. 5.

protestantifiren, und benen, welche bie Sache bes Protestans tismus gegen fle behaupteten \*).

Seitbem haben nun auch die meiften Bifchofe fich gegen bie Oxforber Schule, ober boch gegen bas, mas fie ihre Uebertreibungen nennen, erflart; felbft in Oxford find ihre Wege ner, ba fich bie einflugreicheren Stellen in ihren Banben bes finden, die ftarteren. Gie haben bekanntlich Bufep's Rebe verbammt, obgleich fie nur behauptete, mas eine lange Reihe Englischer Bifchofe und Theologen im gangen fiebengehnten Jahrhunderte, Andrewes, Montagne, Overall, Laud, Forbes, Thorndyfe u. A. gelehrt hatten. Die protestantische Reaction fegelt mit vollen Segeln und gunftigem Binbe; die Anglos tatholifden aber haben einige ihrer Positionen aufgegeben, einige ihrer über die alljurafchen Fortfcritte erfchrockenen Bundesgenoffen verloren; eine ihrer Beitschriften, der British Critic, ber, auch nur von miffenschaftlicher Ceite betrachtet, weitaus die befte unter ben firchlichen Beitschriften Englands war, ift mit Anfang biefes Jahres unterbrochen worden. Auch die Regierung, in beren Sanden ein fo umfaffendes Patronat und die Befetung aller Bisthumer liegt, tann ihnen nur uns gunftig fenn, benn die Oxforder haben die "Tyrannei ber Staatsgewalt über die Kirche" für eine hauptursache bes Verfalls ber letteren erklart \*\*); fie betrachten auch barum eine Wiebervereinigung mit ber Romifch : tatholifchen Chris stenheit als eine große Bohlthat für England, weil eben bas burch ber Englische 3weig ber Rirche erstarten, und bas drudenbe Joch bes Regierungsbespotismus gebrochen, wenigs ftene erleichtert werden murbe. Die nachfte Bufunft muß nun lehren, welches ber beiben großen Principien bas innerlich machtigere fep. Die Anglokatholischen haben die jungere Beneration bes Clerus und nicht wenige ber jungeren aus dem höheren Laienstande für sich, sonst aber freilich fast alle Intereffen gegen fic. (Schluß folgt.)

<sup>\*)</sup> Borte bes Record, June 9, 1842.

<sup>\*\*)</sup> Brit. Critic, Octob. 1842 p. 411.

. . . .

ı

#### LIV.

## Das Leben Detolampadins bis gu feinem Ans tritte aus bem Orbensftande.

#### 3melter Artifel.

. -

Jeder Mensch erhalt bei seiner Geburt ein gewiffes Da von geistigen und sittlichen Anlagen, von gewiffen vorber fchenden Reigungen jum Guten und jum Bofen, von Reim zu Tugenben und zu Laftern. Den naturlichen Gaben na hat alfo der Gine einen leichtern, ber Andere einen fower ren Lebenstampf; biefe naturliche Ungleichheit wirb aber b burch ausgeglichen, bag bas Maaf ber Gnaben fich nach be Bebarfe richtet, und baf die gottliche Borfebung bie entiche benben Lebensproben in allen Scheinbar zufälligen Umftand fo ordnet und leitet, daß Niemand über feine Rrafte versus Mag alfo Einer auch noch fo ungunflig bedacht feb fo fann er boch bie Krone erringen, wenn er treu mit bi ihm verliehenen Gnaben mitmirtt. Mag Giner noch fo gu flig bedacht fenn, fo tann er boch bas Biel verfehlen, wei er mit bem ihm gegebenen Pfunde nicht wuchert, und bi Antrieben ber Gnabe hartnadigen Wiberftand leiftet. Bu b am gunftigften bedachten Menfchen gebort ohne 3weifel Det lampabius. Er hatte von ber Ratur, ober um genauer gu fprechen, von ber göttlichen Borfehung bie schonften ui herrlichsten Unlagen empfangen. Zwifchen ihm und Luth besteht in den außern Lebensumstanden eine große Alehnlic Beiben mar die Beihe bes Priesterthums geworde beide hatten die Burde eines Doctors der Theologie ermo

ben, beibe in einem ftrengen Orden bie felerlichen Gelabbe abgelegt. Defto größer ift aber ihre innerliche Berfchiebenbeit. Luther mar eine harte, ftolge, jabgornige, leidenschaft= liche und zugleich bochft robe und gemeine Ratur. Beuge bas für find fo viele feiner Schriften, mo er fich balb einer, alle Granzen ber Besonnenheit überfteigenben Buth bingibt, balb fich in einem Unflathe ber niebrigften Boten malgt. Detolams pabius mar in allem bem bas Gegentheil. Er befag eine garte, reine, jungfrauliche Ratur, ein tiefes, finnenbes, poetifches Ges muth, ein fanftes, bemuthiges, für alles Gute offenes und ems pfängliches Berg. Die schmächsten Seiten feines Charafters maren biefenigen, welche Gemuthern biefer Urt am baufigften eigen find, namlich eine ju große Empfindfamteit und ein Sang jur Citeffeit. In intellectueller Beziehung waren feine Gaben ein gendliches Gebachtnif, eine reiche Phantafie, eine leichte Unffaffung, eine finnige Unschauunge : und eine lebendige Darftellungegabe. Bas ihm mangelte mar, mas Geiftern biefer Art gewöhnlich zu mangeln pflegt, die Gabe des klaren und fcarfen Dentens und bes grundlichen Forfchens. Co ausgeftattet, betrat Defolampabins bie Rampfbubne biefes Lebens, und die Borguge und die Schmachen feines Beiftes und feis nes herzens fpiegeln fich fcon in ben Bestrebungen feiner Jugend und feiner erften Lebensperiobe, bie bis ju feinem Eintritte in ben Ordensstand reicht, febr bentlich ab. Schon von Kindheit an zeigte er eine entschiebene Reigung zu bent Wiffenschaften und zu bem geiftlichen Ctanbe. Borzugeweife betrieb er bie philologischen und humaniftischen Studien, und außer ben beiben alten Sauptsprachen auch bas Bebraifche. Meben biefen ernfteren Beschäftigungen liebte und übte er auch mit beharrlicher Aubanglichfeit die Dichtfunft. in feinem zwolften Sahre machte er Berfe; fpaterbin, im reis feren Mannebalter, arbeitete er mehrere größere Bebichte und Tragodien aus, beren eine bis zu fechstaufend Berfen angefcmollen war. Die scholastische Theologie bingegen, die bas male nicht blog die positive Dogmatit, fondern anch die fpe...

۴

:

culative Philosophie in fich begriff, marb besto mehr von ihr vernachläffiget, und feinen natürlichen Aulagen folgend, b fcrantte er fich hierin auf die Lefung ber Mpftiter, befor bere bes Richard von St. Dictor und bes Ranglere Gei fon \*). Diefer Umftanb ift von großer Bebentung. Die Co laftit und die Doftit ftanden im Mittelalter in einer unge trennlichen Verbindung, und erganzten fich mechfelfeitig. Gi einseitiges hinmenden jur Mpftit, mit absichtlicher hintanf pung ber miffenschaftlichen Theologie, mußte bamale nothwei big den Gefahren einer Taufdung bes Gefühles und ber ful jectiven Willführ aussehen. Satte Dekolampadius fich eine grundlicheren Ctubium ergeben, fo mare er vielleicht auf at bere Irrmege gerathen, nachbem fein freier Bille einmal b Bahl getroffen hatte; allein in ber reformatorischen Aftermy ftit mare er gewiß nicht untergegangen. Die fcriftftellerifde Arbeiten, die er in diefer Periode in ben Druck gab, fint außer einigen Predigten und einer Abhandlung über bas Ofter gelächter, worin er einen bamale üblichen Digbrauch, in be Ofterzeit auf ber Rangel Mabrchen und Schmanke in b Predigt einzuflechten, ftrenge rugte, eine griechische Gramme tit und mehrere Uebersepungen einzelner kleiner Schriften grie difder Rirdenvater. Geine Gitten maren burchans rein, fei Wandel eruft, fein Streben wurdig, und belebt burch ein garte, ungeheuchelte Frommigkeite bie einen fo ascetischen Chi rafter an fich trug, baß fie feinen gelehrten Freunden foge

<sup>\*)</sup> Wir führen hierüber bas Beugnif bes Berfasters wörtlich an "Mit ben Scholastiferu gab er fich wenig ab; er studierte zwie bie Schriften bes Thomas von Aquin, worin er manche beffer Auregung sinden konnte; aber ben Dun Scotus ließ er gar bei Selte. Er fühlte sich weniger berusen zum streng spstemat schen, abstratten Benken und bialektischen Aneinanderknüpfen bi Gedanten. Doch wandte er vielen Fleiß auf das Studium bi Schriften Richards von St. Wictor und bes Kanzlers Gerfor Dieser schen ihm vorzüglich geeignet, ben frommen Sinn zu bi leben".

ju boch gespannt erschien \*). Gang besonders war ibm eine innige, tinbliche Liebe und Berehrung ber beiligften Jungfrau und Mutter bes herrn eigen. Er batte fogar zu ihrer Berherrlichung eine Tragobie in lateinischen Berfen verfaßt, welche er im Sahr 1516 nach Bafel mitbrachte. Gin treues Bilb feiner religiofen Gefinnung gibt une bie erfte Corift; welche im Jahr 1512 von ihm veröffentlicht warb. Es ift bief eine geiftliche Rebe, die er ju Beidelberg am Charfreitage über bie fieben Borte bes herrn am Rreuze hielt, unb bann für den Druck weiter ausführte. Diefe Rebe ift burchaus tatholifc, von bem lebendigften Glauben, bem reinften Gifer und ber glubenoften Undacht burchbrungen, und zeigt zugleich von seiner mystischen und poetischen Auschauung ber Glaubenegebeimniffe. Es werben barin die beiligen Gewande, beren fich der Bifchof bei feierlicher Darbringung bes Megopfere bedient, die Alba, die Stola, die Cafel, die Infel, der hirtenstab u. f. w. in fombolifcher Deutung auf bas Leiben bes herrn angewendet. Es wird gezeigt, wie erhaben die Burbe ber Gottesmutter fep, und wie groß unfere findliche Liebe ju ihr und unfer Bertrauen auf ihre mutterliche Furbitte fenn muffe, ba ber fterbenbe Beiland am Rreuge fie une Allen in ber Perfon feines Lieblingejungere gur Mutter gab. Auch bes Genuffes bes hochheiligen Cacramentes und ber wunderbaren Wirkungen deffeben gedenkt ber Redner. beben biegu folgende icone Stelle aus: "In ben Borten:

<sup>\*)</sup> Unfer Antor fagt hierüber, indem er von Dekolampadins Anfenthalt zu Basel in den Jahren 1515 und 1516 spricht: "Der wissenschaftlich ausgeklärte Mann und biblische Abeologe hatte dem ungeachtet ein monchisches Wesen an sich, und wurde Erassmus und seinem Verein durch seinen Aberglauben, wie Erassmus selbst es neunt, etwas beschwertich". Daß Erasmus den Ausdruck Aberglauben entweder nur scherzhaft gebrauchte, oder mit dem lateinischen Supersitio den Sinn der Alten verband, wird sich aus dem Briese zeigen, den er seinem Freunde schrieb, als derselbe bereits in den Ordensstand eingetreten war:

Mein Gott, mein Gott, warum baft bu mich verlaffen? Ha ber herr bem Bater fein Glent. In Erdulbung ber Leit follen mir in Chrifti Bufftapfen treten. Dann werben feelig fepn, wenn wir am Leiden Chrifti Theil nehmend andern verbannt und um bes Damens Chrifti willen von len gehaßt werden. Wenn die bittere Erfenntnig, daß nur megen unferer Gunden leiden, fur unferen Gaumen ju merben begonnen und unfer Berg jum himmlifchen er ben bat, bann wird die Liebe ber Beiebeit Ramen fich que nen, bes Friebens bochfte Gludfeligfeit wird fie begleit die nichts Widerftrebendes in und dulben wird. Alles w in und in Sarmonie fepn; wir werden Gott über Alles ! ben und nach ibm Alles, und beten: bein Bille gefchebe, ob und fein anderer Bille gestattet mare. Bum Beifian wird und gereichen bas toftliche Labfal, bas Dofterium ! bochheiligen Leibes und Blutes Chrifti, bas mit feiner mi berbaren Gufigfeit bie Gemuther burchbringt, fie burch Bande ber bruderlichen Liebe verbindet, mit Chrifto verei und auf gemiffe Beife in ibn felbft verwandelt". Endl fpricht der Dedner auch mit Begeifterung von benjenig welche aus Liebe jur Dollfommenbeit ber Gbe entfagen, u preifet breimal und viermal gludlich die mit Chrifto getrau Ceelen, die bem Brantigam überall bin nachfolgend, ni nur gegen die Lufte, fondern auch gegen die einzelnen Lift bes Teindes um fo zuverfichtlicher tampften \*).

Co ascetisch aber auch Defolampablus Gesinnungen u Bestrebungen waren, so liebte er boch den geselligen Berke und den Austausch der Gedanken. Er hatte zu Beidelber Tübingen, Stuttgard und Bafel viele freundschaftliche Windungen mit jungern und altern Gelehrten, humanist und Theologen, worunter Renchlin, Capito, hedto, 3

Das Urtheil des Berfaffere über diefe Rede ift Folgendes: "C frifcher Dauch des Geiftes ift über biefe gange Schrift ausgeg fen, fie trägt aber noch dentliche Spuren des Katholicismus u bes Geschmades der Beit, der fie angehört".

fins, Melanchthon, Breng, Pirtheimer angefnupft. Die gartlichfte Freundschaft bestand jeboch zwischen ibm und Grasmus, und hatte von feiner Seite in ber That etwas. Ueberspanntes an fich. "Bo foll ich bich suchen-", schrieb er ibm, ale er im Jahr 1516 von Bafel nach feiner Baterftabt jurudgefehrt mar, "bu mein Ruhm, mein fuger Schmud? Die Liebe ift ju beftig, als bag meine thorichten Borte in einer engen Soble eingeschloffen bleiben follten. Jest erft febe ich es ju fpat bei meinen Phrygiern ein, welchen Reichs thum, welche Luft ich in Bafel genießen konnte, aber verges bene will ich bie Remefis gurechtweisen. Bor ben Augen meines Beiftes ift immer gegenwartig beine, bes großen Belben Tugend, beine Boblredenheit entzudt noch immer mein Ohr". Grasmus hatte ihm beim Abschiebe einen fleinen Auffat über den Anfang des Evangeliums Johannis jum Uns benten mitgegeben. hierauf anspielend schreibt er: "Bie oft babe ich jenes fleine und doch fo fuße Dentmahl ber Freunds fcaft gefüßt und es berührend mit bem unter Chriften beis ligften Schwure mich bem Erasmus geweiht. - Meinem ges freugigten Jesus, vor bem ich meine Gebetlein ergieße, hatte ich es angehängt, um nach beinem Bunfche und ber Forbes rung ber Liebe gemäß bich und bein Schickfal Jefu gu ems pfehlen, und auch mabrend ber Undacht beiner nicht vergeffen ju muffen". Diefe Exaltation in ber Freundschaft in einem Manne, ber bas Junglingsalter langft überschritten hatte, ift für feine Charafteriftit von Wichtigkeit; benn fie zeigt, wie febr er fich von feinem Gefühle binreißen ließ, welchen gro-Ben Ginfluß Perfonlichfeiten auf ihn ausübten, und wie menig er in fich felbft festgegrundet mar. Alle biejenigen, mit welchen et udbere Berbindungen einging, maren reformato: rifch gefinnt, jedoch nicht auf gleiche Beife, einige maren es in firchlichem ober boch gemäßigten Ginne, andere in einer revolutionaren und ber Rirche feinblichen Richtung. Deto: lampablus hatte mit feinem regen an allen Fragen ber Beit theilnehmenben Beifte eine Menge von Ideen aufgesaugt, über

febr an einem feften theologischen Grund, als bağ er fict : flare und felbstffantige Unficht bieruber batte bilben irnn Cein glaubiges Befuhl und fein driftliches Bemustfern teten ibn allerbings auf die rechte Spur unt marnte ibn ! ben gefährlichen Abwegen, die in biefen 3been verborgen u ren, weil er jedoch baburch mit anbern ibm que unt bei fcheinenben Gefühlen und mit ber Berchrung für fc Breunde in Wiberfpruch fam, ohne burch eine grundle Wiffenschaft biefe Wiberfpruche vermitteln ju tonnen, ergen es in ihm nur ben Buftanb einer innerlichen Unrube, mei ju feinem Refultate führte. Ueberbaupt empfand er es a baf fein Berg getheilt fep, baf es nicht Gott allein, fente auch feinen Freunden und feinen gelehrten Beichaftigura mit einer nicht gang geordneten Reigung angebore, baf fe Banbel obgleich nicht schuldbar, boch nicht jemer Bellter menbeit entfpreche, bie er in feinen Predigten fo menlich ! fchilbern mußte, und ju ber er mittelft eines innerlichen Era ges bingezogen marb. Er fafte bann ben Entidlug, ber 20 ju entfagen, fich in bem Orbeneftanbe gang bem Dienfte Gi tee ju meiben, und in biefer ganglichen hingabe feiner Cell ben mabren Frieden ju finden, indem er aber nicht Arafi : nug anwandte, fich loegureifen und feinen Enifchluf ausg fubren, ergriff und qualte ihn neue Unruhe, und ein fold Gemuthezustand mar es auch ohne 3meifel, ber ibn zu En bee Jabres 1516 von Bafel binmegtrieb \*). Unter bief

<sup>\*)</sup> Der Berfaffer fagt hierüber Folgenbes: "Bielleicht trng icon bamale im Stillen in fic ben Gebanten herum, fich en in die Ginfamteit eines Alosters gurudzuziehen. Er verti weuigstens bald Bafel; welche Urfachen ihn bagu bewogen, fdwer auszumitteln; bes Erasmus Entfernung mag Ginig beigetragen haben. Rach fpateren Briefen an ihn gu urrheite mochte Octolampabins sich vielleicht aus ber oben angegeben Urfache nicht mehr gang heimifch in Bafel gefinden habe 28ahriceinlich bennruhigten ihn icon bamals einige 3meif

Schwantungen tam bae Jahr 1517 und ber verhangnifvolle 31. Oftober beran, an welchem Luther ben erften gunten in bas ausgeborrte und erhitte, lange icon jum Branbe vorbereitete Gebaube ber firchlichen und politischen Buftanbe Deutschlands marf. Es ift erklarbar, baf Detolampabius bies fer neuen Erfcheinung mit Aufmertfamteit und Theilnahme fich zuwandte. Gin Umftand, moburch er an bem empfindlis den Puntte feiner literarifden Chre angetaftet murbe, gab bie Beranlaffung fich entschieden für Luther auszusprechen. Er war im Jahr 1518 als Prediger an ber hauptfirche nach Augeburg berufen worben, und fogleich mit einigen Gonnern Luthers, befonders mit ben Brubern Bernard und Abelmann von Abelmannstetten, welche bafelbft Domberren maren, in genaue Berührung gefommen. Ed hatte in feinem Sends .. ichreiben an ben Bifchof von Meifen behauptet, baf gu Augeburg Diemand auf Luthers Geite ftunde als einige un= gelehrte Domberrn. Durch diese Behauptung gereigt verfaßte er ein Schriftden unter bem Titel: Antwort eines ungelehrs ten Domherrn, worin er fich Luthers mit Barme annahm und Ed perfonlich angriff. In einem Schreiben an Delands thon, mit welchem er ichon früher in Berbinbung geftanben war, bekannte er fich ale ben Berfaffer, und tam mit Luther felbst in Briefwechsel. Im Juli 1519 melbete ihm Melanche thon in einem weitlaufigen Schreiben ben Bergang ber Leips giger Disputation. Es hatte allen Anschein, bag er von ber einmal begonnenen Richtung nicht mehr ablaffen, fich auf bas Engfte an die Freunde Luthers anschließen und in ihrem Sinne und Beifte fortarbeiten werbe, und auch feine Freunde erwarteten nichts Underes, als fie ploglich mit ber Runde überrafcht murben, Defolampabius fen in bas Brigittinerflo=

und Mengstlichkeiten. Er war unrnhigen Geiftes, baber etwas unstet in feinem außern Leben. Wer mochte es ihm aber ver= argen, daß der große Riß der Beit auch durch feine Seele ging"?

ster\*) zu Altenmunster nabe bei Augeburg, Freisingerbiocese, als Noviz eingetreten. Es geschab bieß am 23. April 1520. Rein vorbereitendes Zeichen ging diesem Schritte voraus, als daß er die Ermahnungsrede des heil. Gregorius von Nazianz an eine Jungfrau, worin dieser heilige die Vorzüge des jungfraulichen Gott geweihten Standes erhebt, aus dem Griezchischen übersetzt und einer Tochter des Stadtschreibers Romerad Peutinger, Namens Felicitas, widmete, um sie in ihrem Entschlusse, den Schleier zu nehmen, zu befestigen. Reinem seiner Freunde, als nur dem Erasmus hatte er sein Vordas ben mitgetheilt. Auffallend und überraschend ist dieser Schritt allerdings; nach dem aber, was wir über seine Gemüthszusstände bereits vorausgeschicht haben, wird es uns nicht schwerfallen, den psychologischen Schlussel zu biesem Räthsel zu sinden.

Nachdem Defolampabius bas Ordenskleid wieber ausgezogen batte, fuchte er fich naturlich nach Möglichkeit ju entschutdigen, baff er es jemals angezogen hatte; er mar jeboch nicht im Stanbe, eine fo bide Dede barüber bingubreiten, daß bie Bahrheit nicht allenthalben durchblickte. Vorerft ift gewiß, daß ihn burchaus tein anderer Beweggrund biebei leitete, als die Corge für fein emiges beil und bas Streben nach Bolltommenbeit: fagte spaterbin felbst in einem Schreiben an Pirtheimer: "3ch fuchte bamale nichte Irbisches; benn ich hatte ber Belt nach auch Etwas fenn tonnen". Eben fo ift gemif, baf in bem Rlofter ju Altenmunfter der beste Geift herrschte, und bie Ordensjucht genau beobachtet murde. Er ermabnt nicht nur keines Aergernisses, sondern er gibt ben guten Monchen felbst das Zeugnif, daß fie ihn nicht getäuscht hatten, als fie ihn bei feiner Aufnahme verficherten, bag man bei ihnen entfernt von dem Geräusche der äußerlichen Dinge, fich ganz dem Göttlichen

<sup>\*)</sup> Diefer Orben, ursprünglich vom Beilande ober vom beiligsten Erlofer de Sanctissimo Salvatore genannt, war um bas Jahr 1344 von ber beiligen Brigitta gestiftet und von P. Urban V, im Jahr 1370 bestätiget worben.

bingeben tonne . Derbinden wir hiemit noch ben Umftanb, daß Dekolampadius balb nach ber Leipziger Disputation ins bas Rlofter eintrat, fo werben wir uns balb zurechtfinden. Luther hatte die Schule bes Brrthums fonell burchlaufen, und war bereits bei Lebren angekommen, die er vor zwe Jahren noch nicht geahnet hatte und bamals gewiß auch auf bas Bestimmtefte gurudgewiesen batte. Er fprach bereits gu Leipzig Cape aus, die nicht nur die ganze tirchliche Ordnung, fondern auch bas Princip bes Glaubens felbft erfcutterten, und ber gelehrte und scharffinnige Ed unterließ nicht, fie aufzubeden und in ihrer Blofe hinzustellen. Belde Bens dung in dem Streite eingetreten fep, und welchem Biele bie Beife, wie Luther ibn führte, zueile, mußte Jedem aufrichtis gen und noch innerhalb bee driftlichen Bewußtfenne ftebens ben Gemuthe mehr und mehr aufgeben, und auch Detolame pablus tam gur Ginficht. Dielleicht hat auch ber Bericht, ben ihm Melanchthon über bie Leipziger Disputation erstattete, dazu beigetragen, ihm die Augen zu öffnen. Er blictte vor sich bin, und erblictte den Abgrund, der sich vor ihm aufthat; er blidte ibn fich felbft binein, und erblidte, mas ibn fo weit fortgeriffen hatte, feine Gigenliebe, feine Empfindlichfeit, feine Unbanglichkeit an feine Freunde und ihr Lob, feine Caums niffe in bem Streben nach Bolltommenheit, feine Schwäche in ber Erfüllung feiner Borfape. Mit ber Gefahr erkannte er jugleich die Mittel, ihr ju entrinnen. Er fühlte, daß es für ihn tein Mittel gebe, als burch einen tühnen Sprung fich in die Freiftatte eines Rlofters ju retten, und fich burch feis erliche Gelübbe gegen bie Comache feines eigenen Bergens ju verwahren. Er fühlte auch, daß dieß ohne Verzug gesches ben muffe, und baß feinen Entschluß mittheilen eben fo viel sep, als ihn von vornehinein vereiteln. Er schritt also rasch gur Ausführung, und ebe Giner feiner Freunde eine Ahnung

<sup>\*)</sup> Der Berfaffer fagt, daß die Brigittiner gn Altenmunfter sowohl wegen ihrer Frommigfeit, als auch wegen ihrer freieren Richtung in ber Theologie rühmlichst befannt waren.

bavon hatte, befand er fich innerhalb ber Mauern von 211: tenmunfter \*). Damit mar bas Schwerfte gethan, und hatte er fich nämlich von Allem, mas ihn an die Belt feffelte, losgeriffen, batte er ben Ginfprechungen ber Gnabe und ber innerlichen Stimme, bie ihn ichon lange gur Bolltoinmenbeit berief, treue Folge geleiftet, so ward ihm auch ber gewöhnlis che Lohn helbenmuthiger Opfer, ein großer innerlicher Friede Vollendet mar aber ber rühmliche und fiegreich au Theil. eingeleitete Rampf noch nicht; es handelte fich jest barum ben Gieg zu befestigen, und in dem einmal gebrachten Opfer au verharren. Es mar ju ermarten, baß feine getaufchten Freunde ihn nicht in Rube laffen, fondern alles in Bemegung fepen wurden, ibn bem Klofter ju entreifen. That fturmten fie von allen Seiten mit Borwurfen auf ibn ein, fie tabelten nicht nur ben Schritt, ben er gethan; fondern fie goffen auch über ben Orbeneftand und bas flofterliche Leben im Allgemeinen ben bitterften Sohn aus; allein fie erreichten baburch nicht ihren 3med. Defolampabine ließ fich nicht beirren, er hatte einen zu festen halt in feinem Innern gemonnen, ale baf ihn ein vorhergefehener Sturm fogleich batte erschüttern follen. Er felbft berichtet hierüber: "In ben erften Monaten gefiel mir die Lebensweise, und mein Geift warb nicht beunruhigt, fo fehr auch die Freunde über mich fpotteten. Denn ich fing an, felbst baju ju lachen und bie eiteln Gedanten ber Menfchen über mich zu verachten; benn ich hatte mir vorgenommen, mir felbft zu leben und nicht ferner nach den Meinungen ber Menschen mich zu richten". Gine Stupe fand er hierin an Grasmus, ber im Gegenfape ju feinen übrigen Freunden feine Standesmahl nicht nur nicht miße billigte, sondern ihn darin vielmehr bestärkte. "Ferne sep es von mir, geliebter Bruber", fcbrieb er ihm, "Jemanben von ber beiligen Lebensweise abzuhalten, befonders bich nicht, ber

<sup>\*) &</sup>quot;Die Freunde faunten, Klagten, gurnten, bag er aberglaubifcher Frommigleit hnibigend, ber Welt feine Dienfte entzogen", fagt ber Berfaffer.

bu burch Reife bes Alters jum Bewußtfebn beiner felbft gelangt bift und die Lebensart ichon fannteft. D ber feligen und evangelifden Philosophie, bas ernftlich ju bebenten, bag ber Geift, von allen weltlichen Begierben gereinigt leicht und frei auf ben Ruf Christi von hinnen schwebe". Der Brief ift aus Koln vom 11. Rovember 1520, und es fcheint, bag Dekolampabius bamals wirklich icon einigen Troftes bedurfte, und bag ibm, obgleich er ftanbhaft blieb, bas Benehmen feiner Freunde nach ber band bennoch einige Rrantung vernrfachte. Wenigstens beklagte er fich öftere über untreue Freundschaft. Die Versuchung hatte jedoch noch nicht ihren Sobepunkt erreicht. Alle die Freunde faben, baf fie mit Bitterfeit unb mit Borwurfen nichts ausrichteten, fclugen fie einen anbern Weg ein, und die Art, wie fie babei verfuhren, beweifet, daß fie ihren Mann und feine fcmachen Seiten febr gut tannten. Gie zeigten ihm ein befonberes Bertrauen, baten ihn um feinen Rath in ben tirchlichen Fragen, und verlangs ten inebefondere, bag er ihnen feine Unficht über Luther mittheilen moge, ber fo eben von bem Papfte verurtheilt worden war. Jeder Mensch hat in feinem Leben Stunden schwerer Prufung, Augenblide, an welchen fein ewiges Bohl ober Web hangt, und in welchen es fich erfullet, mas ber Prebis ger fagt: "Bor bem Menfchen liegt bas Leben und ber Tob, das Gute und das Bofe, mas ihm gefallen wird, das wird ihm gegeben werden"\*). Gin folder furchtbarer Augenblid der Entscheidung war jest fur Defolampabius eingetreten, und - er erlag ber Verfuchung. Er konnte es nicht über fich gewinnen, ein fo fcmeichelhaftes Bertrauen unbefriediget ju laffen. Er ertrug ben Spott über feinen Eintritt in bas Rlofter, weil er fich bewußt war, daß ber Muth und die Thattraft, die in diesem Schritte lagen, trop der Berfchiedens beit der Unfichten feinen Freunden bennoch Achtung abzwins gen mußte, aber in ihren Augen als beschränkt und geiftlos

<sup>\*)</sup> Eccleffafticus 15, 18.

ju erscheinen, war ihm unerträglich. Cein Gutachten fiel gunftig für Luther aus, und er überschickte es arglos feinen Freunden in ber Meinung, baf biefe es nur ale eine vertrauliche Mittheilung anfeben, und teinen weiteren Gebrauch bavon machen wurden. Go meinten es aber nicht bie Tren: lofen; fle befagen nun, um mas es ihnen ju thun mar, und fclugen bie Falle ju, in ble fie ibn gelodt hatten. Bernard von Abelmannsfelden ichidte bie Schrift unverweilt nach Bas fel an Capito; biefer lief fie bruden, und bald mar es öffents lich bekannt, daß fie von Defolampablus berrühre. Er felbft ergablt bieß folgenbermaaßen: "3ch follte noch von anderer Seite gepruft werben. Die Freunde, beren Bertrauen ich genoff, baten mich um Rath über die bamale mit fo viel Gifer und Auffeben behandelten Fragen. 3ch antwortete, wenn auch nicht scharffinnig, fo boch getreulich und freimuthig. 280 aber meine Untworten gelefen wurden, zogen fie mir nicht geringen Saf ber Machtigen zu. Bas ich einfältigerweise meinte, nur ben verlangenben Freunden gu fchreiben, bas mard fobald bei ben Caronen und Ubiern befannt gemacht". Durch diefe Publication mar ibm ber Rudjug abgefdnitten und eine friedliche Bermittelung unmöglich gemacht, und bieß war es gerade, mas die Urgliftigen babfichtigten. Er mußte entweder behaupten und vertheidigen, mas er gefdrieben, und gang in ben Beift und die Gefinnung feiner Freunde eingeben, ober er mußte feierlich wiberrufen und es fich gefallen laffen, von ihnen als ein feiger, aus Furcht vor ben Folgen eingeschüchterter Schwachfopf verschrieen ju werben. diefer letteren Alternative schauberte feine Gigenliebe allzufebr gnrud; er mablte bie erftere. Es ift uns nicht erlaubt ju zweifeln, bağ er auch hier noch ben Gleg über fich felbft batte erringen konnen, wenn er fich mit aufrichtigem Bergen an benjenigen gewenbet batte, ber und flarft, und in bem wir nach bem Musspruche bes Apostels Alles vermogen, benn, wie derfelbe Apostel fagt, Gott ift getreu, und last uns nicht über unsere Kräfte versuchen, sondern gibt bei der Versuchung

ben Ausgang, bag wir bestehen tonnen \*). Rachbem fich aber fein freier Wille einmal entschieden und ben Tob fatt bes Lebens gewählt hatte, marb es in feiner Seele um fo finftes rer, je größer bas Licht ber Gnade gewesen war, welches ibn noch furz vorher erleuchtet batte. Wer bober ftebt, faut ties fer. Die nachfte und unmittelbarfte Folge feines Falles war innerliche Angft und Unruhe: bas Bundfieber bes fcmer verletten Gemiffens. Gin folder Gemuthezustand ift jedoch nie von Dauer. Entweder wird ber Gefallene baburch jur Reue, jur Buffe und jur Rudtehr getrieben, ober wenn fich ber Bille in feinem Falle verhartet, werben alle Rrafte bes bienftbaren Berftanbes aufgebothen, die laftige Stimme bes Gewiffens ju unterbruden, und die Could burch rechtfertigenbe Grunde ju beschönigen. Bas einer folden Geele fruber ben größten Troft, die innigfte Andacht, die fußefte Dahrung bes Beiftes gewährte, bas verurfacht ihr bann bie bitterfte und fcmerglichfte Pein, und fie bat bann nichts angelegentlicheres ju thun, ale diefe Trummer ihrer einstigen und nun gerftorten Geligkeit hinwegguraumen. Wir werden dies an Dekos lampadius volltommen bestätiget finden. Co lange er noch in Altenmunster verweilte, war fein ganges Streben barauf gerichtet, fich der traftigften Stupen bes innerlichen und geistlichen Lebens und zwar namentlich ber Liebe gur beiligs Ren Jungfrau, ber Unbacht ju bem Altarbfacramente und ber Beicht nach und nach zu entledigen. Die Predigten und Abs handlungen, die er mabrend biefes Beitraumes bruden ließ, geben uns febr erwunschte Behelfe an die Band, um den flus fenweisen Bang, ben er babei einhielt, auf bas Rlarfte gu überfeben. Die Grundfage, die barin aufgeftellt merben, find noch nicht geradezu ber fatholischen Glaubenelehre entgegen= gefest, fie weichen bem offenbaren theoretischen Brrthum aus, und berühren mehr nur das Practifche, allein fie zielen burch bie practische Wendung, bie ihnen gegeben wird, eben dabin,

<sup>\*)</sup> Cor. 13, 10.

biefen heils : und hulfsmitteln bes lebenbigen Glaubens alle ihre Lebenstraft und Lebenswärme zu entziehen, um fie mit ber Zeit als überflüßige ja florende Formen ganz wegwerfen zu können.

Was die Verehrung der Mutter des herrn betrifft, so befigen wir brei von ihm an Frauenfesten gehaltene Pres bigten \*). In ber erften, für bas Beft Maria-Empfangnif, ift er noch fehr beredt, die Vorzüge ber feligsten Jungfrau ju erheben. So fagt er: "In welchem Geschöpfe aber ift Gott mehr zu loben, ale in Maria? Die himmel ergablen bie Chre Gottes; ben bie himmel nicht faffen tonnen, ift enthalten im Leibe ber Jungfrau; wie viel mehr verkundigt biefe die Ehre Gottes. Es bore auf als ein Bunber gepries fen ju werben, daß Gottes Beisheit aus bem Munbe der Rinber und Cauglinge hervorleuchtet; benn heute wird gebos ren in ber Jungfrau und ale Rind genahrt bas allmachtige Wort Gottes. Wie follten wir um ihretwillen Gott nicht los ben, in welcher fich alle gottlichen Bolltommenheiten geigen? was Bunder alfo, wenn fie genannt wird ber fconfte bimmel, so schon wie die Sonne, koftlich wie der Mond, heller als die Sterne, fruchtbarer als die Erde, tiefer als ber 216grund, weißer ale bie Lilien, wohlriechender ale bie Rofen, bescheidener als die Beilchen, und wiederum erhöht, wie ber Baum an Wasserbachen, erhöht wie die Ceder des Libanon. Wer mochte die Benennungen alle erschöpfen? Die Schrift bezeichnet sie noch anders; mit Recht wird sie verstanden uns ter Mofis brennendem Bufche, ber Ruthe Aron's, bem Felle Gideon's, ber Labe bes Bundes, bem Thurme David's, bem

<sup>\*)</sup> Die dronologische Ordnung biefer Predigten geht sehr gut guz sammen. Die erste wurde am 8. December 1520 gehalten, wo er hocht wahrscheinlich in das Garn seiner hinterlistigen Freunde verwickelt war. Sie wurde im Jahre 1521 in Basel bei Kraztander gedruckt. Die zweite ward am 2. Februar, die dritte am 2. Juli des Jahrs 1521 gehalten; denn gegen das Frühjahr 1522 hatte er Altenmünster schon verlassen.

Throne Salomo's, bem verschloffenen Garten, bem verfiegele ten Brunnen, bem Gemanbe bes boben Priefters. Gie übertrifft an Glauben Abraham, an Gebulb und Langmuth 3faat an Reufchheit Joseph, an Sanftmuth David, an Dajefte Salomo, an Frommigfeit Josias". Biewohl er gebühreb hervorhebt, bag alles Lob der Jungfrau fich auf Gott bet ben muffe, will er boch nicht, daß ihre Berehrung babech vermindert wurbe. "3ch ermabne, fie ju loben", fae er, "boch fo, baf wir von ihr ju Gott, dem Urbeber alle Gus ten, auffteigen. 3ch mochte nicht, bag ihre merebe rung in etwas vermindert murbe, nur mui bem wahren Gottesbienfte im Geift und in ber Bahrs heit tein Abbruch geschehen". Dabei bemertt san aber doch icon, daß er auf übertriebene Beife vor Mibrauchen warnt, und felbft ba Digbrauche findet, mo feine Rigbrauche find. Co behauptet er, daß die Namen: Beil, Berlangen, Cufigfeit, hoffnung, Krone, Ruhm u. f. w. eigentlich nur Gott und Christo zukommen, und aus frommen Borfape, aber undriftlicher Beife auf Maria und die Beiligen übers tragen worden fepen. Gine gang grundlofe Behauptung! Es tommt ja bei folchen Benennungen Alles barauf an, in welcher Bedeutung und in welchem Busammenhange fie ges braucht werben. Wenn die Rirche Maria als unfer Leben, unfere Gufigfeit und unfere hoffnung begruft, bittet fie bie felbe jugleich, bag fie bei ihrem gottlichen Cohne fur uns fürbitten moge. Ge ift alfo für Jeben, ber weiß, mas fürs bitten ift, ein Migverftandnif unmöglich. Die Behauptung ift aber in feinem Munbe um fo lacherlicher, weil er felbft noch nicht lange vorher Grasmus feinen Ruhm und fußen Schmud genannt, und ben Brief mit den Borten befchloffen hatte: "Lebe wohl, bester Erasmus, Krone meines hauptes". Diefelben Namen alfo, bie er als Ausbruck gartlicher Liebe einem Freunde gu geben, teinen Unftand nahm, findet er uns driftlich, wenn fie berjenigen gegeben werben, bie uns ben Beiland ber Welt geboren bat. In ber zweiten Prebigt am Maria : Lichtmeftage gebenkt er kaum mehr im Borüber: geben ber Jungfrau, und wenn fich bieg auch noch bas burch entschuldigen liefe, daß biefes Geft zugleich ein Feft bes herrn ift, fo bebt fich boch jeder Zweifel über feine Bes funung burch die nachfolgende Stelle: "bie Jungfrau Maria, bie Beiligen, die Engel rufen wir allein an ale Bruber und Comeftern, baf fie und belfen bitten, wie wir uns auch bes feblen in anderer frommen Menschen Gebet; damit fo viele für und bitten, unfer Gebet befto eber erbort merbe". ibm alfo Maria nur mehr eine Schmefter ift, in beren Ge bet er fich nicht anders empfiehlt, als in anderer frommen Menfchen Gebet, fo ift in ibm die Liebe und Berehrung ju Maria nicht bloß erkaltet, fondern offenbar icon erlofchen. Daffelbe geht auch aus der dritten Predigt am Gefte Maria-Beimfuchung bervor, wo er Maria lediglich ale einen Spies gel des driftlichen Lebens binftellt, weil fie fich Gottes ibres Beilandes freut, und biefe Freude allen ihren Sandlungen aufbrudt. Es ift gmar ein febr löblicher Gebrauch tatholis fcher Prediger, bie Tugenden ber beiligften Jungfrau auseinanderzufegen, und bavon fittliche Unwendungen zu machen; wenn jedoch babei gestiffentlich vermieben wirb, von ihren aus Berordentlichen Borgugen und von ber Liebe, die mir zu ihr tragen follen, etwas zu ermahnen, fo ift bieg nicht mehr im Beifte ber fatholifchen Rirche geprebiget.

Ueber das Altarsfacrament sprach er sich in einer am Frohnleichnamsseste gehaltenen Predigt aus, die er dann lasteinisch und deutsch drucken ließ. Er erklärt darin ausdrücklich: Im Abendmahl ist gegenwärtig das allervorzüglichste Schlachtopfer, Hostia hostiarum, wahrer Leib und wahres Blut unseres herrn Jesu Christi, derselbe Leib, der in Mazia vom Worte angenommen, geboren ist und gelitten hat, auferstanden und gen himmel gefahren ist, es ist gegenwärzig Gott und Mensch. Was er dann von dem Genusse im Glauben sagt, kann noch im katholischen Sinne gedeutet werzben. Was aber eine gunstige Deutung durchaus nicht mehr

zuläßt, ist die Aeußerung: "Db nun eigentliche Berwandlung Statt findet, barüber mögen mußige Schultopfe zanken". De mit ist nun wieder der Glaubenslehre die Lebensader unter bunden. Ist es gleichgültig ob eine Wandlung Statt at ober nicht, find die Gnadenwirkungen in dem einem undem andern Falle dieselben, so wird die Communion zu einem loß außerlichen Anhaltspunkte, bessen innerliche und übe das Sinnliche erhabene Seelen auch entbehren können, w daß unter solchen Umständen von einer wahren Andacht, on eis nem sesten Vertrauen auf die Wirkungen bieser hinlischen Seelenspeise, von einem lebendigen Bewußtseyn innigs sten Vereinigung mit Christus keine Rede mehr in könne, ist klar.

Ueber bie Beicht endlich verfaßte er eine eigen drift unter bem Titel: Abhandlung von ber Beicht, baf fietem Chriften nicht beschwerlich fen. Es war bieß feine lette get im Rlofter, und wenn unfer Autor bieruber fagt, daß biefel as lette Dents mabl feiner innerlichen Ueberwindung des Ro.ciemus fep. fo bat er volllommen Recht. Die Bater nennehr treffenb bas Sacrament ber Bufe, bas lette Brett inbiffbruch. Ber biefes fahren gelaffen bat, ift verloren Daß aber biefer feiner innerlichen Ueberwindung des Raitsmus ein fcmes rer Seelentampf vorausgegangen fen, rt uns Detolams padius felbft. Er gibt in bem Anfareiner Abhandlung padius felbst. Er givi in vem augut vor, daß viele Anforderungen an ihr angen fepen, sich bie Bickt auszusprechen und bann fort: "Ich über bie Beicht auszusprechen und fonnte und wollte die Anfinnen nich eifen, bes Jammers eingebenk, in dem auch ich mich ein Inden. In hinsicht ber Beicht plagte ich mich, wo es aligstens nothig war; und wo es am nothigsten war be ernst zu nehmen, fconte ich meiner. Es genügte n'e jedem Lage aufers segte Plage, ich mußte mich no reiwillig berbeigerufes mich felbft in unnus ie jedem Tage aufers nen Anfechtungen fturgen. 3ch bites Gnabe es et pen Sorgen. Da ich nun bi meinem Tobfeinbe

jene Qualen bes Beiftes nicht munichen. Da ich aber febe, baf meine Freunde und Bruder an ahnlicher Krantbeit leiben, was ware mein Glaube, wenn ich nicht auch ibs nen beiftunde"? - Bas ift nun bas fostliche Mittel, womit er fich von diefer schmerglichen Rrantheit geheilt hat, und auch feine Bruber und Freunde ju beilen gebentt? Es ift bief noch keineswegs bie Abschaffung bes Buffacramentes im Allgemeinen. Auch bier lagt er noch die Theorie fteben. Er fpricht zwar von einer bruderlichen Beicht, die in Ermans gelung eines Priefters jebem Glaubigen abgelegt werben konne, es erhellet jeboch nicht beutlich, ob er biefelbe nur als eine fromme Uebung ber Demuth empfehlen wollte, ober ob er die von einem Laien im Nothfalle ertheilte Lossprechung für gultig bielt. Der eigentliche Gegenstand feiner Ungriffe ift nur bas fpecielle Gunbenbetenntnig. Da unfer gottlicher Beiland bas Sacrament ber Bufe in Art eines Gerichtes eingesett hat, und jedes Gericht eine specielle Unflage und Erforschung mit fich bringt, fo ift es ichon in Rraft der gotts lichen Ginsepung nothwendig, bag ber Schulbige, fo weit es ihm möglich ift, und fein phyfifches ober moralifches hinderniß entgegensteht, Bahl und Gattung feiner fcweren Bergebe ungen und bie wefentlichen Umftande angebe, und bem Rich= ter, ber ihn hierüber als Stellvertreter Gottes befragt, Rebe Ueberdieß ift bas Cacrament ber Bufe auch eine ftebe. geiftliche Arzenei, ein Mittel ber Befferung und eine ascetis fche Uebung, und bas Medicinelle beffelben beruht eben auf ber Erforschung und auf bem Bekenntniffe ber Gunden im Einzelnen. Die Glaubigen werden baburch genothiget, in fic einzugeben, fich ju prufen, bie gebeimen Bunden ihrer Seele vor fich felbst und vor bem Arzte aufzudeden, und Gelbfts tenntnif ift ber Grundftein alles Strebens nach Tugend und Bollfommenheit. Dieß hatten fcon bie ehrwürdigsten Beifen bes beibnifchen Alterthums erkannt, und fcon Sofrates hatte bas: Trase geauror an die Spipe feiner praktischen Philosos phie geftellt. Allein gerabe biefes Gingeben in fich felbft, biefes genaue Erforfchen des innerlichen Seelenzustanbes war es, mas Defolampabius nicht wollte, weil es bie Urfache feis ner innerlichen Qualen war. Der nagende Burm feines Ges wiffens mußte um jeden Preis jum Schweigen gebracht wers ben, und hiegu gab es fein anderes Mittel, als ihm feine Nabrung, die fpecielle Erforschung und Unflage abzuschneis ben. Der Ausweg aber, ben er ergriff, um fich felbft ju taus fchen und auf eine andere Spur ju bringen, ift in pfpcholos gifcher hinficht hochft merkwurdig und lehrreich. Er feste an bie Stelle bes fpeciellen ein allgemeines Befenntnif ber Gundhaftigfeit, und fleigerte baffelbe bis jum Monftrofen. lief auch nicht eine Safer bes Guten in fich übrig, und überfdrie bas Gewiffen, wenn es ibm Einzelnes vorhielt, mit eis ner offenen Schuld, die noch taufendmal Vergeres enthielt, und ohne allen Bergleich demuthiger ju fenn fcbien. Das Gewiffen follte baburch wie ein faftreicher Baum, bem man im Frubjahr alle feine Triebe abschneibet, in fich felbft erftict werben, und wir erblicken bier eines jener tieferen Momente, wodurch die Lehre von dem allein rechtfertigenden Glauben mit ben inneren Seelenzustanden ber Reformatoren jufam= menhangt. Bie in biefer Urt gebeichtet werden folle, zeigt Dekolampabius jum Frommen aller Beilebedürftigen in einem Mufterbekenntniffe, aus welchem wir gur Probe Folgendes mittheilen: "Meiner Gunden find mehrere als ber haare auf meinem haupte, als ber Wogen bes braufenden Meeres als bes Candes am Meeresgeftade; und bie meiften find mir bas ju unbekannt. Welchen Augenblid meines Lebens felbft am Tage meiner Geburt, habe ich ohne Gunde verbracht. beschuldigt mich Alles, was ich ansehe. Es widerspricht mir. Alles, was ich lefe. In mich felbst fliebe ich, und schaue jes nen inwendigen Menschen an, ber nach beinem Bilbe geschafs fen ift; ich schaudere, es ju fagen, wie entweiht und befiect Das ift mein größter Schaben und Gunbe, baf ich von dir mich losgeriffen babe. Die Bernunft wiberfpricht dem Gehorfam bes Glaubens, und boberen Lichtes unfabig, jagt

fie ben, von ben Ginnen vorgegautelten Chatten. Der Bille fcmantt swifden Wollen und Richtwollen. Es ift in mir ein Bafilistenel; ber Wille gebiert täglich Bafilisten. - Diele Berte, welche nach außen gut icheinen, werden burch bie bofe, inwendig verborgene Abficht beflectt. 3ch habe teine Luft zu ben beiligen Ctubien, jum Gebete; mabrent beffelben bente ich an Underes. Dit bem Fürften ber Finfternif bochmuthig emporftrebend, erbaue ich ben Ihron meines Gis genwillens. Ich erbaue in mir einen babylonischen Thurm und fuche bie Fortbauer meines Ramene". Co bat er benn feine Aufgabe, die beschwerliche Beichte in eine nicht beschwerliche ju verwandeln, gludlich gelofet. Er flagte, wie alle Reformatoren, baß die fatholische eine Folter ber Bemiffen fep, und mit Recht; ihm und feinen gleichgefinnten Genoffen war fie das in der That. Die scharfen Spigen des Folter= werkzeuges find nun abgefchliffen, und fo gut abgefchliffen, baf bas gange Werkzeug ju gar nichts mehr taugt, als in bie Rumpeltammer geworfen ju werben. Mit ichauberhafter Wahrheit zeichnet er feinen eigenen Seelenzustand im Allgemeinen in den Worten: Mit dem Fürsten der Finfterniß bochmuthig emporstrebend, baue ich den Ihron meines Gigenwillens; aber er erfchricft nicht mehr bavor, es ift ja bieß nur eine allgemeine Formel, die für Jedermann paßt, und mit ber noch viel zu wenig gefagt ift. Er hat sich im Ans blide des Medufenhauptes fcon verfteinert, es fann ihm fein Grauen mehr verurfachen.

Damit war die große Erifis beendiget. Das Gift hatte sich, statt nach außen hervorzubrechen, in die innersten Tiesfen des geistigen Lebens zurückgezogen. Un die Stelle bes Entzündungssieber trat die Ruhe und das scheinbare Wohlbessinden eines mit Palliativen Geheilten ein, der nun in die Reihe chronisch Unheilbarer einruckt. Das Ordenstleid konnte ihm jest nur mehr als eine Mummerei erscheinen, und es war Zeit, dem Spiele ein Ende zu machen. Er benütte eben die Abhandlung über die Beichte, um sich frei und offen als

einen Berehrer und Anhanger Luthers ju erflaren. Er fagt barin: "Dant feb Chrifto, nachbem viele Jahrhuns berte lang ein graßer Theil ber driftlichen Welt burd jene Tyrannel und Finfternif mar erhalten worden, fo bricht jest mit bem Biederaufleben befferer Studien bas Licht ber Bahrheit mieber flarer und freier hervor, indef jene Geelentprannen fnirschenb gergeben. Du haft von unferem Theologen Luther, ber trefflice und reindriftlis de Gelehrsamteit mit schmeichellofem Gifer verbinbet, einige Büchlein über bie Beichte, welche in deutscher und lateinischer Sprache verbreitet fint, und mit beren Gulfe bu Dein Gemiffen erleichtern magfte. Diefe Demonstration mar unzweideutig, benn Luther hatte bereits die papfiliche Bannbulle verbrannt, und fein Buchlein an Ambrofine Catharinus, morin er bas Papfithum als bas Reich bes Untidrift fcilberte, ausgeben laffen. Er tonnte barüber nicht in Zweifel fteben, bag biefe Erklarung Auffeben machen und Beschwerden gegen ibn veranlaffen wurde; allein bieß lag gerade in feinem Plane, benn er wollte als Giner, ber fur die Babrbeit Alles mage, erfceinen. Er berichtet hierüber felbst Folgendes: "Jene Buchlein brachten Biele gegen mich auf, die mir mit lebenslänglis dem Gefangnif und fürchterlichem Tobe brobten. Aber Gott fep Dank, es wuche ber Muth besto bober, je mehr mir ges brobt murbe; benn mich troftet ein gutes Gemiffen. Es war mir mohl bekannt, welche Nachstellungen mahrend des Reiches tages in Worms meine Feinde mir bereitet, ich mußte, was ein gewiffer Furft öffentlich mir gebrobt \*). - Die Debr= jahl ber Orbenegenoffen brang in mich, baf ich bie Flucht ergreifen möchte; ich bat fie, mohr Bertrauen ju haben; ben Monden gezieme es, auch mit Gefahr bes Lebens bie Babre

<sup>\*)</sup> Rach ber Meinung bes Antore war bieß tein Anderer ale ber Perzog von Bapern,

Anstedenben entlaffen. Gie mußten nicht mas fie thun folle ten; baf ich austreten follte, magten fie nicht zu befehlen; aber viel unlieber wollten fie ohne Urfache mich ben Reinden ansliefern. Unterbeffen Schicften bie Freunde Pferbe, melde mich an einen fichern Ort bringen follten, und brangen in mich; endlich murbe mir ein Entlaffungefchreiben bewilligt mit anftanbigem Reifegelb. 3ch fagte: Lebet mobl und erlangte meine Breibeit wieber". Diefer Berlauf ber Cache, wie ihn Defolampabius felbft beschreibt, gibt uns binreichenbe Aufschluffe somobl über feine eigentliche Abficht, als auch überdie traurigen Beranberungen, ble bereits in feinen fittlichen Buftanden vorgegan= gen find. Dief mar alfo ber Dant, ben er feinen Ordenss brudern fur fo viele Liebe und Schonung erwies. Er konnte ungehindert geben; fie hatten ibn felbft bagu aufgeforbert; aber er geht nicht, er reift eber noch einen Bormand vom Baun, um fie auf wahrhaft muthwillige Weife zu reigen, und auf bas empfindlichfte ju franten. D allmachtiger Gott, ruft er emphatisch aus, welche Abscheulichkeiten bat Rom in biefen Ctatuten gebilliget, er halt es aber nicht für gerathen, bie Abichenlichkeiten genauer ju bezeichnen. Es find bieg bie= felben Statuten, in denen er ale Rovig unterrichtet murbe, auf die er feine Belübbe abgelegt, in beren Uebung er fo viel Rube und Troft gefunden, die ihm im Anfange nach feinem eigenen Geständniffe fo wohl gefallen hatten. Die Entdedung daß fie abscheulich fepen, mar alfo erft von gestern ber, und er bachte mohl felbft nicht von Weitem baran, feine Orbends bruder zu bekehren; aber ihr gerechter Unwille über biese un= verschämte Meußerung follte ibn vor feinen Freunden mit ber Glorie des Martyrerthums umgeben. Wenn er hier wieder bie Sache fo barzustellen sucht, als habe er in ber größten Gefahr geschwebt, und es fep nur durch einen befonbern Sout Gottes verhindert morben, daß fie nicht Sand an ibn legten, fo herricht hier wieber berfilbe Beift ber Unredlichteit und Falschheit, der ihn von nun an nicht mehr verläßt. Que bem Gangen geht hervor, daß die guten Monche froh waren, feiner los zu werben, und mehr Gute und Ebelmuth konnten fie wohl nicht beweisen, als daß fie ihm noch ein Entlaffungs-fcreiben und ein auftandiges Reifegelb mitgaben \*). Co

<sup>\*)</sup> Unfer Autor gibt feinerfeits auch eine Ertlarung, wie Detolams padius jum Ordensftande tam, und wieder bavon wegtam. Dade bem er ergahlt hat, wie Detolampabins bie feierlichen Gelubbe ablegte, fahrt er fort: "Er gesteht es felbst, baß er bamals foon gar nicht wußte, wie fern die Gelubde binbend fepen, wos ber entftanden, wiefern man mit gutem Gewiffen leben und wieber abweichen barfe. Die eigentlichen Monchegelubbe fab er als bindend an, fo lange und fofern die Beobachtung bes Gelobe ten jum Beil forderlich ertaunt wird, fo lange man ein Dits glied ber Gemeinschaft ift, ju beren Erhaltung, Gintracht und Bobl biefe und jene Ginrichtungen getroffen worden finb. 3ms merhin icheint Detolampabine Schritt, and fo beachtet, anffallend. Doch möchten wir ihn nicht gerade ber Unreblichteit gels ben und ibn eher burch fein eigenthumliches Berhaltnig ber Rirs de gegenüber ertlaren. Die unter bem Ginfluffe ber tatholifden Rirche gang innerlich in ibm bewirtte Reformation befreite ibn innerlich von ben Bauben bes alten Rirchenwefens; aber noch immer tounte er fich nicht vorstellen, bag baffelbe bem Evange= lium im Sangem widerstreite. Er glaubte, bas Licht ber evan= gelifchen Ueberzeugung mit bem alten Rirchenglauben, Die Freis beit der Kinder Gottes mit bem Monchegehorfam vereinigen gu tonnen, und mußte gu bem Enbe biefen in feinem Bedanten ans bers fich vorftellen, als er in Birtfamteit war, und ihm Gran= gen fepen, die er nicht fenne. Detolampadine handelte alfo nicht unredlich, aber untlug und ohne gehörige Renntuiß ber Sache, wie leicht zu begreifen ift bei einem Danne, ber bem bewegten Leben der Gegenwart und deffen machfenden Anforderungen gu entflichen fich fehnte. Bon Seiten ber Monche ift auch an teine Unredlichteit zu benten; gerne mochten fie alles Dogliche und Erlaubte anwenden, um ben gelehrten, frommen, angefebenen Mann, ber ihnen übrigens wegen ber Bobihabenheit feiner Els tern teine donomifche Laft verurfachen tonnte, jum Uebertritte ju ihrem Orden ju bewegen. Beibe Theile handelten unvorfichtig, überfdritten in Etwas bie Grangen ihrer Uebergeugung

verließ er gegen das Frühjahr 1522 das Kloster Altenmunsster, nachdem er nicht ganz zwei Jahre das Ordenskleid gestragen hatte. Mit ernster heiliger Meinung, rein und lauter wie ein Engel war er über die Schwelle desselben eingegangen, ein gefallener Engel trat er aus demselben in die Welt hinaus. Sein ganzes Leben zerfällt in zwei große Hälften. Die erste bis zu seinem Eintritt ins Kloster ist die Zeit des noch unentschiedenen Suchens, Ringens und Strebens, die Zeit seines Ausenthaltes im Kloster sieht in der Mitte und ist die entscheidende Erisis, mit seinem Austritte beginnt die zweite Hälfte; und die stusenweise Entstellung und Entartung einer schönen Seele, die mit der Anlage zur heiligkeit bes gabt war, aber die Zeit der heimsuchung verkannt hatte, wird nun das tiesergreisende, aber warnende und lehrreiche Schauspiel seyn, das sich vor unsern Augen entwickeln wird.

nud hintergingen einander nnabsichtlich". Dir haben über diese Erklärung weiter nichts zu sagen, nud bedauern nur, daß sich ein kleiner Bedächtnissehler darin eingeschlichen hat. Der Bersfasser bemerkt hier, daß das alte Kirchenwesen dem Evangezlium im Ganzen widerstreite, vergist aber, daß er kurz vorher, wo er von den Karthäusern redete, den Ausspruch gethan hatte, daß die christiche Wahrheit in der katholischen Kirche nie völlig gefängnet, sondern nur verdeckt und gelähmt werde.

#### LV.

## Der Aufenhr in Philadelphia.

Das Ereignis von Philabelphia ift mohl ben Meisten in Deutschland vollig unerwartet gekommen; fie wiffen es nicht ju erklaren, bag in dem Canbe ber vollständigften burgerlis den und religiofen Freiheit und in einer der größten und blubenoften Stabte folche Frevel gegen Perfonen und Rirchen bes katholischen Bekenntniffes ungestort und ftraflos verübt werben konnten. Ift benn dieß nicht baffelbe Land, in meldem alle Cecten und Religionen, auch die frechften und verkehrtesten, die ungebundenste Freiheit genießen, wo Unitas rier, Quater, Chater, Univerfaliften, Mormonis ten u. f. w. lehren und treiben, mas ihnen beliebt - bas Land, wo feine Staatsfirche eriftirt, und feine religiofe Parthei irgend einen geseplichen Borzug, ein politisches Priviles gium vor ben andern voraus hat, wo baber fast alle jene Beranlaffungen, welche fonft religiofen haß und fauatifche Verfolgung zu entzunden pflegen, wegfallen? In ber That leben auch alle jene mannigfaltigen Scoten trop ber vielen unvermeidlichen Unläße ju Reibungen und Zwiftigkeiten in einer gemiffen außeren Verträglichkeit mit einandre; wie weit anch ber Abstand ber Lehren fenn mag, fie haben boch Gis nen Berührungepunkt, Gin Allen gemeinschaftliches Gefühl und dieg ift der haf gegen die fatholische Rirche. Und eben baburch erlangen die Prediger ber Gecten einen Ginfluß und Birtungetreis, welcher über die engen Schranten ihrer Parthei hinauoreicht. Co berichtet 3. G. Buttner in feinem

jungst erschienenen Werke\*) als Augenzeuge von einer Verssammlung, welcher alle protestantischen Geistlichen Pittsburgs und Alleghanytown's, mit Ausnahme ber Episcopalen, beis wohnten. Sie betraf das schnelle Wachsthum der Römische katholischen Rirche in den vereinigten Staaten, vorzüglich im Westen, und sollte Mittel und Wege aussuchen, dasselbe zu hemmen, und ihren Bericht darüber der in kurzer Zeit sich versammelnden General=Versammlung der presbyterianischen Rirche zur Verathung vorlegen. In dieser General=Verssammlung selber, "welche aus den ausgezeichnetsten und bez rühmtesten Geistlichen der presbyterianischen Kirche bestand", wurden folgende Beschlüße (im Jahre 1840) gefaßt:

- 1) Befchlossen, "daß es das wohlbedachte und entschiedene Urtheil der General-Assembly ift, daß die Römisch=kas tholische Rirche von der Religion unsere herrn und heis landes Jesu Christi wesentlich abgewichen ist, und daber als eine driftliche Rirche nicht angesehen werden kanne".
- 2) Beschloffen, "bag es hiemit allen, bie in unserer Gemeins schaft find, anempsohlen wird, sich zu bemühen, durch Berbreitung bes Lichtes von ber Kanzel, durch bie Presse und alle andere driftlichen Mittel ber Luss breitung bes Romanismus entgegenzuarbeiten" u. s. m.

So die Presbyterianer; wie sich die Baptisten gegen die Ratholiken verhalten, sie, die eben so einflußreich, als die Presbyterianer sind, und alle Religionspartheien an Zahl übertreffen, das mag man aus einem Berichte entnehmen, welchen die American Baptist Home Missionary Society im Jahre 1834 veröffentlichte. In diesem wird ganz nach dem dort herkömmlichen officiellen protestantischen Ranzelstyl von

<sup>\*)</sup> Die vereinigten Staaten von Nordamerita. Mein Aufenthalt und meine Reisen in denselben, vom Jahre 1834 bis 1841; Samburg 1844. 2 Bde. Der Berfasser war zuleht "Professor ber Theologie am theologischen Seminar ber hochdentschaft reforsten Synode von Ohio".

ber katholischen Religion als bem verberblichken aller Uebel und ber außersten Corruption bes menschlichen Geistes, ber kaum tiefer mehr fallen könne, gerebet. Es werben nämlich bie nachtheiligen Folgen hervorgehoben, die ber Mangel an gehöriger Verkündigung bes "Evangeliums" erzenge; ber Unsglaube reise in mehreren Theilen des Landes und trete immer offener hervor; ber Irrthum in seinen mannigsaltigen Formen pflanze sich fort; aber das Schlimmste von Allem vielzleicht seh, daß ber Papismus in raschem Anwachs begriffen sep\*). Also besser völlig ungläubig als kathoslisch sepn, ist bier ber Wahlspruch.

Bas aber die Presbyterianer und die übrigen nevangelifchen" Gecten unter "ber Berbreitung bes Lichtes von ber Rangel: und burch die Preffet verfteben, bavon gibt bie Befchichte ber Maria Mont eine Probe. Da bie weiblichen Rlofter in Umerita eine beffere Erziehung gemabren, als fie fonft bort gu finden ift, beghalb felbft unter Protestanten ber bobern Stande großes Bertrauen genießen, und eine Saupts ftupe ber tatholischen Cache bilben, fo tam es barauf an, bie Buth bes Pobels gegen fie ju entjunden. Bu biefem 3mede erschien zuerft im Sabre 1835 in einem religiöfen Blatte gu Nem-Dort, bem Protestant Bindicator, bann auch in einem eigenen Buche bie Ergablung ber Maria Mont. Das Buch, das schnell in vielen Taufenden von Exemplaren im gangen Lande verbreitet, balb auch in England nachgedruckt murbe, führte ben Titel: "Gräfliche Enthullungen ber Maria Mont über ihren fiebenjährigen Aufenthalt im Ronnenklofter Botel Dieu zu Montreal (in Canada)"\*). Die Person, unter be-

<sup>&</sup>quot;) While there is so much destitution of the saving Know-ledge of the truth, infidelity is becoming rife and unblushing in various sections of the country — — and worse than all perhaps, popery is rapidly on the increase. Der Bericht steht in den Essays on the Church, by a Layman, London 1840, p. 110.

<sup>\*\*)</sup> Awful Disclosures of M. M. as exhibited in a Narrative

ren Ramen biese Enthüllungen in Umlauf gesett wurden, litt an periodischem Wahnsinn, war in diesem Zustande versführt worden, und in Folge davon eines Kindes genesen, und lebte darauf in Concubinat mit einem gewissen hopte, der eine Zeitlang Prediger einer protestantischen Secte gewesen. Dieser hatte sie vermocht, sich für eine aus dem Rloster entssprungene Ronne auszugeben, und zu berichten, wie man in diesem Kloster neugeborne Kinder erworde, und wie in ihrer Gegenwart eine Ronne auf Besehl des Bischofs von Montzreal von fünf Priestern und den Schwestern des Convents, weil sie sich der Theilnahme an solchem Kindermorde geweisgert, um's Leben gebracht worden sep.

Aehnliche Verlaumdungen bemirkten ein Jahr vorber, in ber Racht vom 10. auf ben 11. August 1834, die Berftorung bes Ursulerinnenkloftere Charleston in Bofton, einer Unftalt für Erziehung junger Madden, welches von einem fanatifirten Boltshaufen geplundert und in Brand geftedt murbe. Buttner bemerkt barüber: "Es liegt noch in Trummern und wird nie wieder aufgebaut merben. Der haf gegen ben römischen Ratholicismus, ber täglich zunimmt, läßt bas Wieberaufbauen nicht ju. Gins jeboch follte ber Staat thun; er follte ben Eigenthümern bes Rlofters und ber zerftörten Gerathichaften ben erlittenen Schaben erfepen und baburch eis nen Act der Gerechtigkeit ausüben. Allein auch bagu find wenig Aussichten vorhanden. Coon im Jahre 1835, alfo im erften Jahre barauf, mo die Cache noch neu mar, murbe ber Untrag bes Ausschuffes aus bem Unterhause bes Staates, auf Leiftung eines Erfațes ober einer Bewilligung jum Beften ber fo fcmer Befchabigten und Gefahrdeten, mit großer Stim: menmehrheit verworfen, und im Jahre 1842 meigerte fich bie Gefengebung abermals einen neuen, ebenfalls von einem Aus-

of her Sufferings during a Residence of five years as a Novice, and two years as a Black Nun, in the Hôtel Dieu Nunnery at Montreal. Newyork 1835.

fonffe entworfenen Untrag auf Entschäbigung ber Gigenthamer des Klosters in Berathung ju nehmen. Der nagenbe Bahn ber Beit wird nach und nach bas vollends verzehren, was bas Fener übrig gelaffen bat, und wohl ift es ju wunfchen, daß bieß balb geschehe, benn die Trummer erwecken bittere Gefühle und gereichen bem Staate nicht jur Chre". Bas den Aufruhr ju Philadelphia betrifft, fo ift ber Unterfcieb zwifden ber politifden und ber religiofen Geite beffels ben in ben Berichten ber öffentlichen Blatter, ber Augeburs ger Allgemeinen, wie ber Leipziger Zeitung, bereits anerkannt. Man hat es bort hervorgeboben, baf die Berftorung ber Rirden (und bee Kloftere) "in Gegenwart ber bewaffneten Racht im flillichweigenden Ginverftandnis beuchlerifcher Fanatiter, in Gegenwart eines Magistrate, ber bie Pobelbanden tannte", gefchehen und ein, von ben politifchen an ben Perfouen ber Irlander, verübten Gewaltthaten ber Native Amerikan Parthei gang verschiebenes aus Religionshaß bervorgegangenes Greige nif fen. Gin protestantisches Blatt, ber Philadelphia Mercury, hat bei biefer Gelegenheit bas mertwurdige Befenntnif abgelegt, bag bie Opfer biefer Erceffe "ju einer Secte geborten, welche hisher ohne Widerstand mehr Unbilden erdulbet habe, ale irgend eine andere Gefellichaft im Lande, felbft bie Quater nicht ausgenommen, ertragen haben murde" \*).

Auch hier waren es aber bie Bemühungen bes Bifchofs Renrid und ber katholischen Familienväter, ihren Rinbern eine eigene Erziehung in besonderen katholischen Schulen zu verschaffen, welche junachst ben Gifer protestantischer Prebiger entstammten; schon seit längerer Beit murben beshalb auf jeber evangelischen \*\*) Ranzel ber Stadt ben Ratholiken alle

<sup>\*)</sup> They belong to a religious sect, which has borne more wrongs unresistingly, than any other Society in this country would have done, the Quakers not excepted.

<sup>2 )</sup> Evangelifch beifen und nennen fich in Amerita alle Secten, welche, wie fie anch fonft von einander abweichen mogen, Die

ersinnlichen Thorheiten und Frevel zur Last gelegt; und noch im Marz bieses Jahres erklarte ber Bischof öffentlich, bie Ratholiten in Philadelphia bursten es, wegen ber burch jene Predigten erzeugten Gahrung, nicht wagen, sich zur Berasithung ihrer Schuls und Erziehungs Angelegenheiten zu versfammeln.

Ueber bie Folgen bes Greigniffes Bermuthungen aufzu-Rellen, find wir nicht geneigt. Das Beispiel von Bofton Beigt, baf auch in biefem Falle von bem Rechte : und Gittlichkeitsgefühle ber bortigen Protestanten nichts zu erwarten ift; ja nach der Unficht eines bier weilenden Amerikaners burften fich leicht abuliche Scenen in andern Stabten bes Freistaats wiederholen. Cagt boch auch ein Correspondent ber allgemeinen Beitung: "Gin gewiffes filles Wohlgefallen an ber Beimsuchung, welche bie Anbanger bes Papfithums betroffen, fen von vielen Seiten trop angeblicher Bertnirfoung, trop ber ernften und icheinheiligen Dienen gang uns -verkennbar; dieß fey ber wunde Punkt, ber für bie Bukunft Beforgniffe einfloße". Allerdinge, und blos von menschlichem Standpunkt aus angesehen, fieht die Cache fur bie Ratholis ten folimm, febr folimm. Aber bier ift fcon bief ein Troft, baß es in solchen Greignissen fur bie Cache, wie fur bie Perfonen unendlich beffer ift, ber leibende als ber handelnde Theil ju fepn. Und bann lebren und achtzehn Jahrhunderte, bag bie Rirche noch nie einen glangenben Sieg errungen bat, bem nicht ichwere Prufungen und Verfolgungen vorangegangen Quando duplicantur lateres, Moses venit. maren.

Lehre von der Rechtfertigung und Befeligung des Menfchen durch die bloße Imputation des Verdieustes Christi vortragen. Dazu gehören der größere Theil der Baptisten, die fünf Dauptspartheien der Presbyterlaner, die Congregationalisten, die Lustheraner, ein Theil der Methodisten und die Evangellcals uns ter den Episcopalen.

### LVI.

# Dupauloup über ben gegenwärtigen frangöfischen Glerus.

Bei Gelegenheit des Kampfes um die Unterrichtsfreiheit, als die franzosische Seistlichkeit von ihren Segnern und Vormundern manchen Angriffen ausgeset war, namentlich in Betreff ihrer wiffenschaftlichen Bildung, erschien auch der vielfach verdiente Abbo Dupansoup, der auszezeichnete Director des blühenden bischofflichen Eollegs von Paris, vor den Schranten der Deffentlichkeit, indem er an den Perzog von Brogslie, in Erwiederung auf seine Vorwürfe, ein Schreiben richtete, welz ches, auf Abatsachen sugend von dem Bustande der franzbisschen Kirche ein erfrenliches Bild entwirft. Es sep und baher vergönnt, Einiges daraus unseren Lesern mitzutheilen.

In Frantreich, sagt er, ist, anders wie in Dentschland, nicht ein einziger bischöflicher Stuhl, ber unbesett ware, und ich glaube nicht, bas seit Jahrhunderten die Paltung des französischen Episcopates eine traftigere, eine würdevollere und zngleich eine friedlichere gewesen ist. Einstimmig und ohne Widerspruch gesten unsere Bischofe für Apostel der Barmherzigseit: ihre Geduld ist ihrem Eiser gleich; ihre Achtung vor der Regierung ist aufrichtig und gewissenhaft; ihr Gewissen beherrscht ihre Meinungen; die Empfindungen ihres Derzens gehoren den heiligen Interessen der Religion; preiswürdig ist ihre edangelische Uneigennüpigkeit, ihre mit Würde getragene Armuth, ihre unermädliche, sinnreiche Großmuth dem Armen und Nothseidenden beizuspringen. Ueberdieß pflegt auch mancher von ihnen ruhmvoll das Erbe tirchlicher Wissenschaft.

Dierauf geht Dupansonp zu bem niederen Clerus über. In turger Beit wird teine einzige Pfarrei in Frankreich ohne Priefter fenn, b. h. einen Mann ausgezeichnet durch feine Zugenden, feine Barmherzige teit, die Unbescholtenheit und Lauterkeit seines Bandels, ber seinen Buhörern das Evangelium verfündet.

Folgendes ift eine ungefähre Ueberfict ber frangofifchen Dierardie. Buerft: Achtzig Bifcofe mit ihren Generalvicaren nud Kapiteln vber

#### 844 Dupanloup über ben gegenwärtigen franzöfischen Clerus.

gegen 500 Bicaren, und 12 ober 1500 Titularvicaren, welche ben anft geklarteften Theil bes Clerus und bie natürlichen Rathgeber ber Bischofe bilben. Bweitens: Die Pfarrer von 40000 Pfareien. Drictens: Bier geiftliche Orben, bie Sulpitianer nämlich, die Lazariften, die Priesster für auswärtige Miffionen und die Brüber ber driftlichen Lehre.

Die Sulpitianer find mahre Muster von Bescheidenheit, Beisheit und Mäßigung. Richt minder zeichnen fle sich burch ihre Wissenschaft aus. Seit bem Concordat von 1802 leiten fie bie priesterliche Erziehenng in fünf und zwanzig Diöcesen und haben sich so einen großen Gine fluß gewonnen; in Paris sindet sich tanm ein Priester, der seinen Unsterricht nicht von ihnen empfangen hatte; dasselbe mag von den Bisschöfen gelten.

Die Lazaristen von Binzenz von Paul gegründet, fiehen an ber Spipe von zehn oder zwölf bischoflichen Seminarien; fie find gleichfall's die unmittelbaren Oberen von fünftausend barmherzigen Schweften. Endlich durfen wir ihre wichtigen Dienste im Orient nicht vergeffen.

Die Priester der auswärtigen Missionarien find über alles Lob erz haben; sie haben hundert und zwanzig Missionaire in Indien, China und Cocinchina.

Die Brüber ber christlichen Lehre endlich erfreuen fich in Frankreich einer folden Popularität, daß es ihnen unmöglich ift allen Gesuchen ihres Ordens zu entsprechen. Ihre Anzahl beläuft fich ohngefähr auf 2136, ihre Schulen auf 400, ihre Schüler auf etwa 200000, welche unentgeltlichen Unterricht erhalten, die übrigen ungerechnet. 130 Städte haben sich erboten die Brüber zu unterhalten; allein bis jest ist es ben letteren unmöglich gewesen, ihnen diese Bohlthat zu erweisen.

Den Kreis des wiffenschaftlichen Unterrichts, welchen der sich hers anbildeude Clerus durchlauft, übersichtlich darstellend, beschließt Dupans loup denselben mit den sogenannten geistlichen Conferenzen, dem Saupte mittel der geistigen Weiterbisdung des Priesterstandes im prattischen Leben. Er sagt: "In einer großen Anzahl von Didcesen bestehen diese Conferenzen; jeden Monat versammeln sich die Seelsorger eines Kanztons am Sipe und unter der Aufsicht ihres Decans. Die Gegenstände der Discussion werden vorgängig von dem Didcesanbischof bestimmt. Meist betreffen sie Sauptpuntte der Dogmatit, Moral, Dieciplin, Liturgie. In Ausang jeden Jahres wird ein gedructes Berzeichnis der Fragen an alle Kantone gesendet, um dem Studiren die nothige Zeit zu lassen. Außerdem ist ein Monat zwischen jeder Conferenz zu gehöriger Borbes zeitung vorgeschrichen. Die wichtigeren Puntte mussen schristlich bes

banbelt und bffentlich vorgetragen werben; hierauf finbet eine munblis de Befprechung über jede Frage flatt. Der Decan leitet die Discuffion. Jebe Confereng ermabit fich einen Secretar, ber nach Lofung ber Frage bemuht ift, barüber einen Bericht abzufaffen. Durch biefe eins fache Ginrichtung werden Diefelben Fragen gleichzeitig von allen Pries ftern ber Didcefe behandelt. Die Berichte werden bem Bifchof juge: fcidt und in einigen Diocefen, wie g. B. in Paris, besteht eine Centralconfereng, gebildet aus allen Prafidenten und Secretaren jeder eins gelnen Confereng. Dier führt ber Bifchof felbft ben Borfis, affiftirt von feinen Generalvicaren und feinem Rath. Jede einzelne Auflöfung wird hier aufe Dene erwogen und erhalt fo bas Siegel eines befinitiven Entscheides. Im Laufe von vier ober fünf Jahren find auf biefe Beife alle Sauptfragen ber Dogmatit, Moral, Disciplin und Liturgie ein Gegenstand bes Nachdentens fur alle Diocefen Frantreichs geworben. 36 bin baher nicht im geringften barüber in 3meifel, bag biefe Bera= thungen nicht einen fehr wefentlichen und wirtfamen Ginfing auf bie Dacht und ben geistigen Buftand bes frangofischen Clerus außern", Diefe Borte bes frangofifchen Priefters verbienten gewiß auch in Deutschland mohl beherzigt zu werden.

## LVII.

## Bum Beften bon Alee's Dentmal.

Um Schlusse des Jahres 1842 haben wir in biefen Blatztern, Band X. Seite 727) bei Gelegenheit des Allerseelenfesstes, den Wunsch ausgedrückt, es möge die Dankbarkeit des katholischen Deutschlands die Ruhestätte des um die theologisssche Wissenschaft und die Erziehung des ausblühenden Priesskerslandes so verdienten Rlee's mit einem Grabmale, komsmenden Geschlechtern zur Erinnerung, ausschmucken, wie der Gottesacker von München bereits eines, seinem Lebensgenssesen, dem unvergestichen Möhler, aus öffentlichen Beiträgen errichtet, zur Freude aller Besucher unweit des Grabes von Rlee besitzt.

Unfere Worte waren nicht in den Wind gesprochen; mancher Schuler, mancher Freund hat in dankbarer Erinnes rung seine hand zu einer frommen Grabspende geöffnet. Die Beitrage, welche bereits an uns unmittelbar eingegangen sind, betragen dermalen die Summe von 201 fl. 45 fr.

Bu gleicher Zeit eröffnete auch die Redaction ber katholischen Conntageblätter in Mainz, unter h. Pfarrer himioben, eine Cubscription zu dem gleichen Zwecke. Die Liebe,
mit welcher Klee an dem Rheine und seinen rheinischen Landsleuten, bis zum Augenblicke seines Todes, gehangen, blieb
nicht unerwidert. Laut einer uns von h. Pf. himioben gemachten Mittheilung betrugen die bis zum 31. Dezember des
verwichenen Jahres bei ihm eingegangenen Beiträge bie
Cumma von 335 fl. 28 fr. rhein.

Da auf diese Weise die Aussührbarkeit unseres Wunsches teinem Zweifel mehr unterlag, so wandten wir uns, zur Entswerfung eines Plans des Monumentes, an einen jungen tas lentvollen Bilbhauer, D. Johann Pet, der unseren Wünsschen mit uneigennüpiger Begeisterung, aus frommer Liebe zur Sache selbst, entgegenkam.

Die Idee des Denkmals entlehnten wir den römischen Ratatomben. Dort nämlich, auf den Gräbern der ersten Spriften und Blutzeugen, sindet sich nicht leicht ein Bild häusiger dargestellt, als das tröstliche des guten hirten, wie er die verlornen Schäsein mit treuer, aufopfernder Liebe, in sicherer hut, den Pfad des Beiles führt. Für einen Lehrer, der seinem heiland in diesem Beruse mit begeisterter Seele und fröhlicher Ausbietung aller seiner Kräste nachgefolgt, der in einer zerrissenen, irrungsvollen Zeit Vielen ein Wegweiser zur beseeligenden Wahrheit geworden, der als ein treuer, liebes voller hirte sie auf seinen Schultern, unverdrossenen Sifers, durch das verschlungene Labyrinth des Welts und Zeitgeistes, für die Swizkeit gerettet, für einen solchen Mann schien uns dieses Bild kein unpassendes, die Dankbarkeit des katholischen Deutschlandes ihm auf der Gräberstätte zu bezeugen. Der

Grundgebanke mar baber, eine schlank aufsteigenbe, gothisiche Caule als Tragerin bes guten hirten, zu beffen Füßen ein Weihbrunnen angebracht fet und zu beffen beiben Ceiten am Allerseelenfest der Duft der Blumen sich mit dem Gebete bankbarer Freunde vereinigen konnte.

Der junge Kunstler hat biese Idee, wie uns scheint, auf eine recht glückliche Beise ausgeführt und wir freuen uns, ben Lesern auf bem folgenden Blatte eine Ansicht des einste weilen projetirten, aber noch nicht begonnenen Monumentes mittheilen zu konnen, um so mehr, da dasselbe durch seinen allgemeinen Sinn auch gewiß für andere Gräber sich eignen und jedem Gottesacker zur Bierde gereichen würde.

Es bleibt nun nur noch ein Punkt, ber Rostenauswand, zu besprechen übrig. Nach einem uns von bem Kunstler gesmachten Voranschlage wurde das Monument, zu achtzehn Fuß höhe gerechnet, aus schönem gelben Sandstein von Steingaden, sammt Untermauerung und allen übrigen Auslagen, auf Taufend Gulben zu stehen kommen. Würde die höhe besselben um drei Fuß minder, also zu fünfzehn anges nommen werden, so wurde der Auswand sich um hundert Gulben mindern und das Ganze auf 900 Gulben kommen.

Allein nach ben vorangehenden Ausweisen sehlen zu der Ausführung in der einen oder andern Weise immer nach einnige hundert Gulden. Des zuversichtlichen Vertrauens baher, daß die Freunde des Seligen ein so weit glücklich geführtes Werk nicht durch ihre Theilnahmlosigkeit vor seinem Schusse scheitern lassen werden, ergeht also noch einmal unsere Bitte, des hingeschiedenen Wohlthaters und Freundes eingedenk, das Wenige, welches noch sehlt, um die bescheidenen Anssprüche des Bildhauers zu decken, auf dem Grabe Rlee's niederzulegen. Wie sich übrigens von selbst versteht: so wird eine Inschrift über dem Weihbrunnen es den Nachstommen verkünden, daß es die dankbare Liebe des katholischen Deutschlandes war, welche diesen Grabstein errichtete.

according to my Alberta at come Laboration builds stront in topal course and almohal win van to all Philippine normanically and #510 D - 610 PT 15789 PJ 51 To we true state the Milesynstemest for Zodi ! Bandharin Branzina was chilago ford wellford S. signed for Safe stressed that after STORY SHARONE TOWN THE abrun mung bier du "man 199 7 11 11 19 9 mint have negotial told in assembling below Management of CO. more site antonios no restriction THE THE PERSON IN and the Control of the station with more re-Countries of Survey, Sull. WARRIES. OF THEIR SQUARE OF CONTROL OF STREET, 15 aphin as armid in NOT THE RESERVE TO SEE referrings and manager DESCRIPTION OF LEASE SHIPTING THE RES me shall town to NAME AND ADDRESS OF TAXABLE PARTY. towns T. In our M. Marie Inst Part of the same The Description of the Land of SHORES AND AND ADDRESS. approximation of the last 196 drine, married SECTION AND ADDRESS. THE RESIDENCE the plant commit of AND ARTHURST WITH THE PARTY or esmontante and Terror is antitude or White pales and a de monte y AND THE PARTY NAMED IN THE BUTCH WILLS HEAD OF COURSE STITL OF STORE Martin Children III make a common bond MacIF Tracks unit@end unit am annistration VI : 1011 0 10 Property seeks a care wbsiG-mil to decomposition of the contract would have an amount stimpi) Tourida - mar work

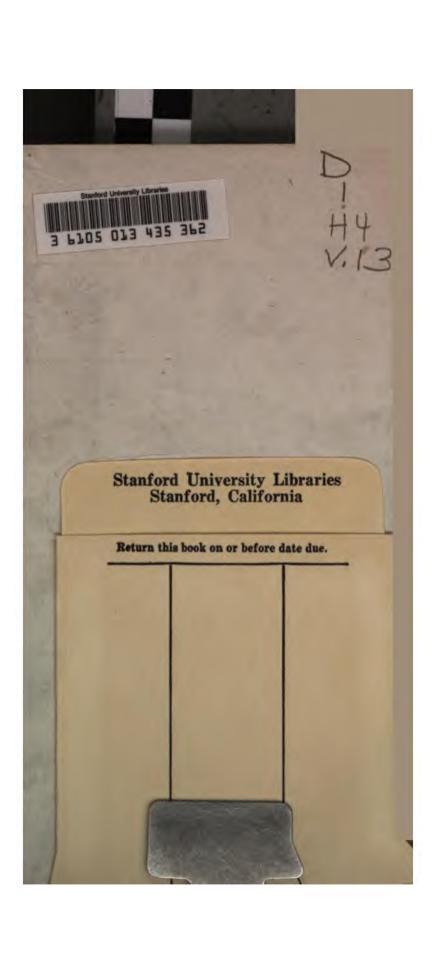

